



### Beitschrift

für vaterländische

# Geschichte und Alterthumskunde.

heransgegeben

bon bem

Berein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens

durch

deiten Directoren

Dr. 20. G. Giefers und Dr. Bermann Rump in Baderborn

in Münfter.

Dritte Folge.

Meunter Band.

Münster, Drud und Berlag von Fried. Regensberg. 1871.

ger 49.3

# HARVARD COLLEGE LIBRARY APR 2 1906

HOHENZOLLERN COLLECTION CIFT OF A. C. COOLIDGE

# Erfte Abtheilung,

herausgegeben

vom Director der Paderborner Abtheilung

Wilhelm Engelbert Giefers.

## Bur Geschichte der Stadt Beverungen.

§ 1.

Die Erforschung des Ursprunges der Stadt Beverungen führt uns in jene segensreiche Zeit zurück, in welcher Carl der Große, der König der Franken, das Kreuz an den Usern der Weser aufpflanzte und die seinem Heere folgenden Glaubens-boten das erste Samenkorn des Christenthums dort unter unsern heidnischen Vorsahren ausstreueten. Im Jahre 772 fiel Carl der Große zum ersten Male in's Land der Sachsen ein, welche damals das nördliche Deutschland bewohnten, und drang bis zur Weser vor, wo ihm die Sachsen versprachen, der Ausbreitung des Christenthums in ihrem Lande keine Hindernisse in den Weg legen zu wollen und als Unterpfand zwölf Geiseln stellten.

Darauf kehrte Carl zurück und unternahm im Jahre 773 einen Zug nach Italien. Aber kaum war die Kunde davon zu den Sachsen gekommen, als sich das ganze Bolk (774) zum gemeinsamen Kampfe für seine alte Religion und Unabhängigsteit erhob, die christlichen Priester verjagte und das dem Christenthume bereits zugeführte Hessenland mit Feuer und Schwert verwüstete. Deshalb rückte Carl im Jahre 775 von neuem mit großen Heeressschaaren heran und erreichte die Weser beim Brunisberge, nahe bei Höxter. Die Sachsen unterwarfen sich von neuem, gelobten Annahme des Christenthums und stellten wiederum Geiseln. Aber kaum hatten sie erfahren, daß der gessürchtete Frankenkönig im fernen Italien weile, als sie sich XXIX.

abermals gegen ihn erhoben; und so wiederholte sich oftmals Unterwerfung und Aufstand ein ganzes Menschenalter hindurch. Wohl beugt sich das Bolt der Sachsen wiederholt vor dem Schwerte des gewaltigen Königs und gelobt Gehorsam und Annahme des Christenthums; aber kaum hat der Sieger ihr Land verlassen, dann morden die Sachsen die Glaubensboten, zerstören die christlichen Kirchen und kehren jubelnd in ihre Wälsder zu den Altären der vaterländischen Götter zurück.

Daher sah sich Carl der Große zu wiederholten Kriegs= zügen gegen das wilde Bolt der Sachsen genöthigt. Auf einem dieser Züge im Jahre 797 brachte er den Winter "neben dem Orte zu, wo die Timella in die Wisaraha" (d. i. die Die= mel in die Weser) "fließt und nannte den Ort Heristelli," 1) der noch heute Herstelle heißt und nahe bei Beverungen liegt.

Bei den eben erwähnten Aufständen der Sachsen gegen den Frankenkönig war ein edler Sachse Namens Amalung Carl dem Großen treu geblieben. Er hatte deshalb seine Heise math verlassen müssen und war in die von Franken und Sachsen gemeinsam bewohnte Villa Wulvisanger (Wolfsanger nahe bei Cassel) gekommen. Als er auch dort nicht bleiben konnte, begab er sich an den Ort, welcher Waldisbecchi genannt wurde und zwischen der Wiseraa und Fuldaha (Werra und Fulda) lag und machte einen Theil des Waldes Bocchomia urbar. Den Besitz dieses Grundeigenthums (proprisum, auf deutsch Bivanc genannt) bestätigte Carl der Große im Jahre 811 nach dem Tode Amalung's dessen Sohne Bennid. 2)

Nach den ältesten Corveyer Schenkungs=Registern übergibt aber dem Stifte Corvey eine Frau Namens Hadwy zum Seelenheile ihres Mannes Amalung und ihrer Söhne Bennid

<sup>1)</sup> Chronicon Moviss. ap. Pertz, Mon. hist. Germ. I. pag. 303: iuxta locum, ubi Timella fluit in Wisaraha, quem Heristelli appellavit.

<sup>2)</sup> Schannat, Trad. Fuldens. p. 107, Falcke Trad. Corb. p. 234.

und Amalung ihr gesammtes Besithum in Weredun (Wehrsten), in Upweredun und in Bevernngun mit allen Zubeshörungen, d. i. mit den bebauten und unbebauten Ländereien, mit Wäldern, Wiesen, Weiden, Gewässern sowie mit den Hörigen beiderlei Geschlechts, welche zu jenen Orten gehörten. 3)

Nach dem Berzeichnisse der ersten, dem Stifte Corvey gemachten Schenkungen war "Biketorp vom Grafen Amalung und Amalungessen von dessen Mutter Hathuwig" dem Stifte geschenkt. Bald darauf heißt es in demselben Verzeich= nisse, die Gräfin Hathuwih habe an Corvey Beverungen geschenkt. 4)

#### § 2.

Bergleichen wir diese vier urkundlichen Nachrichten mit einander, so stellt sich als unzweiselhaft heraus, daß Hadwy die Gemahlin jenes Sachsen Umalung war, der dem Frankenstönige treu geblieben und deshalb von seinen Landsleuten zur Auswanderung nach Hessen genöthigt war; denn jener Sachse und Hadwy's Gemahl hieß Umalung; der Sohn jenes Sachssen hieß Bennid und der eine Sohn Hadwy's hieß auch Bennid. Daraus dürfte wohl sicher hervorgehen, daß der erwähnte Sachse Amalung der Gemahl der Hadwy war, welche Beverungen und Wehrden an Corven schenkte.

Aber wie kam Hadwy in den Besitz von Gütern an der Weser, da ja ihr verstorbener Gemahl ausgewandert war und Grundbesitz im Hessenlande erworben hatte? Als um das Jahr 803 ein dauernder Friede in Sachsen eingetreten war, ja wahrscheinlich noch früher, kehrte Amalang in seine Heimath im Wesergebiete zurück und nahm seine frühern Güter wiederum in Besitz. Hatte er dort abek keinen größeren Grundbesitz gehabt,

<sup>3)</sup> Traditiones Corb. ed. Wigand.

<sup>4)</sup> Catalogus donatorum Corbeiens. bei Wilmanns, Raiserurfunden I. S. 509 f.

bann unterliegt es keinem Zweifel, daß Carl ber Große den ihm so treu ergebenen Mann reichlich damit ausstattete. Ja er setzte den treuen Amalung sogar jum Grafen über jene Gegend, und als dieser starb, folgte ihm sein Sohn Amalung in diesem Amte. Den Beweis für diese lettere Annahme liefert die An= gabe des gedachten Schenkungs=Registers, daß von der Mutter des Grafen Amalung, Namens Hadwy, Amelungessen und von der "Gräfin" Hadwy Beverungen bem Stifte Corven geschenkt Daß Amalung's Mutter Sadwy und die Gräfin Sadwy eine und dieselbe Person war, geht baraus hervor, daß in dem Schenkungs = Register beide Schenkungen nahe zusammen= stehen und die geschenkten Güter Beverungen und Amelungen nahe zusammenliegen. "Amelungen" oder "Amelungessen" ift aus "Amalungshus" (d. i. das Haus des Amalung) entstan= den und hatte höchst wahrscheinlich den Ramen von Hadwy's Gemable Amalung.

Amalung's und Hadwy's Sohn Bennid wird nirgends wieder genannt; er war wohl auf dem im Hessenlande erworsbenen Hofe geblieben, während sein Bruder Amalung dem Bater im Grafen=Amte in der Heimath folgte.

Die Mutter, Gräfin Hadwn, überlebte nicht allein ihren Gemahl, sondern auch ihre beiden Söhne, Bennid und Ama=lung. Als sie jene Schenkung machte, war sie ohne Zweisel kinderlos. Wäre das nicht der Fall gewesen, so würde sie so bedeutende Besitzungen nicht verschenkt haben.

Nach dem bisher Gesagten, war also Beverungen zur Zeit Carl's des Großen ein Hof mit bedeutendem Grundbesitze, welcher dem auch in Amalungessen und Wehrden begüterten, edlem Sachsen Amalung gehörte. Um den Haupthof Beverungen standen mehrere Nebenhöse, welche von Hörigen bewohnt wurden, denen es oblag, die sämmtlichen Aecker zu bebauen. An der Spitze derselben stand der Villicus (oder Rent-Amtmann), welcher als Besoldung ebenfalls eine Anzahl

Grundstücke hatte, oder durch einen bestimmten Theil des Gutes als beneficium abgefunden war.

#### § 3.

Aus dem Haupthofe mit seinen umherliegenden Neben= höfen wurde bald ein bedeutendes, umfangreiches Dorf; denn wo und Beverungen zum zweiten Male in der Geschichte begegnet, ift bereits von einem Ober=Beverungen die Rede; es muß also auch schon damals ein Nieder=Beverungen, welches in spätern Urkunden wirklich erscheint, dagewesen sein, und das läßt sich vermuthen, da nach Beendigung des langen Krieges unter dem Einflusse des Christenthums die Bevölkerung sich bedeutend vermehrt hatte, der Anbau des Bodens erweitert war und der Ort wie an Umfang so an Bedeutung zugenommen hatte. Um das Jahr 1015 schenkte nämlich eine Frau Namens Frietherun dem Paderborner Bischofe Meinwerk einen Hof zu Haldungen. Da ihre Tochter Anna ihre Einwilligung dazu gab, so überließ ihr der Bischof den gangen Zehnten in Obe-Jene Schenkung fand statt in Wierisi ron=Beverungen. (Wür=gaffen). 5)

Dagegen bestätigt der Papst Hadrianus im Jahre 1154 und der Papst Lucius III. im Jahre 1184 dem Stifte Corven unter andern den Besitz des Zehntens zu Beverungen. Daraus läßt sich schließen, daß Corven Nieder-Beverungen nebst den Zehnten besaß, der Zehnte von Ober-Beverungen aber dem Bischofe, welchem Carl der Große alle Zehnten seines Sprengels zugesprochen hatte, verblieben war.

Im Jahre 1192 bestätigt der Papst Cölestin III. dem Closter Helmarshausen seine Rechte und Privilegien, unter anderen die Archidiaconats=Rechte über Beverungen und 6 ans dere Kirchen, wobei bemerkt wird, daß dieser Archidiaconat

5000

b) Vita Meinwerci ap. Pertz, Mon. hist. Germ. Tom XIII. p. 130.

schon vom Paderborner Bischofe Poppo, welcher 1076 bis 1084 den Hirtenstab führte, dem Closter verliehen sei. 6)

Wie bedeutend unterdessen der Besitz des Stiftes Corvey in Beverungen geworden war, zeigen zwei Verzeichnisse von Einkünften des Stifts, von welchen das erstere in die Zeit von 1106 bis 1128 gehört und das andere ungefähr um das Jahr 1200 verfaßt ist. Nach der Angabe des erstern Verzeichnisses hatte das Stift aus Beverungen folgende Einkünfte:

Von den Hörigen 320 Malter von verschiedenen Korn= arten, vom Haupthofe 60 Malter Weizen. Dem Propste zu Corven mußten geliefert werden 135 (ob Malter?) 30 Scheffel Erbsen und zur Aussaat. Ad bargen (?) 20 Malter Roggen und ebensoviel Hafer, dem Abte 2 Servitia, dem Propste 3 Servitia, den Brüdern auf Palmsonntag 5 Schillinge für Fische, dem Abte ein Talent zum Opfer, den Brüdern 5 Mal= ter Käse und 2 sette Schweine.

Zu einem Servitium für den Abt gehörten: 5 fette Schweine und 1 Sicuarh, 2 Schweinchen, 2 Gänse, 5 Hüh= ner, 15 Käse, 100 Eier, Fische oder 1 Schilling, 5 Mal= ter Weizen, 3 Malter Roggen, 30 Maß Bier und 1 Maß Honig. 7)

Nach Ausweis des zweiten, um hundert Jahre jüngern Berzeichnisses hatte der Haupthof zu Beverungen dem Stifte jährlich zu liefern: 245 Malter (Korn), 2 Scheffel de pulte (ob Grüße?), 8) 1 Scheffel Senf und 6 Stricke. Die Hörigen

Comb

<sup>6)</sup> Wend, Hessische Gesch. Urt. B. II. E. 122: Ex dono bonae memoriae Popponis Episcopi Paterbornensis et successorum suorum concessione arcis Baronatum (muß heißen archidiaconatum), quem habetis in eadem villa (Helmwardeshusen) cum septem ecclesiis ipsi adiacentibus, videlicet Herstelle, Wanbecke, Beverungen, Thesle, Sile, capellam in villa vestra.

<sup>7)</sup> Rindlinger, Münfter'iche Beiträge, II.

<sup>8)</sup> In demselben Register heißt es an einer andern Stelle: 12 mod. de grutza, 1 mod. sinapis. Wigand, a. O. II.

hatten 300 — was, ist nicht angegeben — wahrscheinlich Schessel Korn — zu liefern. Bon der Fischerei in der Weser bei Beverungen wurden jährlich 4 Schillinge entrichtet. Rach Ungabe desselben Registers mußte der Haupthof Beverungen jährlich der Propstei zu Corven liefern: 20½ Solidi Korn (1 Solidus = 20 Schessel), 35 Schillinge in Pfenningen, 10 Maleter Käse (1 Malter = 3 Schessel), 2 Urnen (Töpse) Honig, 1 Schessel Senf und 2 Schessel pultis (Grüße?). Die Hörigen des Haupthoses hatten zu entrichten: 30 Solidi Getreide (= 600 Schessel), 34 Schase, 30 Schweine und 3 Hühner. Drei andere Mansen (kleinere Höse) zahlten 15 Schillinge. Daraus ergibt sich, daß der zum Haupthose Beverungen gehörende Grundbesitz einen sehr bedeutenden Umfang hatte und daß die Zahl seiner Bebauer nicht gering war.

Roch im 12. Jahrhunderte finden wir auf dem Corvener Besitzthume in Beverungen die oben angedeutete Bewirthschaftung, an beren Spige ein Billicus (Ober=Bermalter ober, wie jetzt gewöhnlich gesagt wird, ein Amtmann) stand. läßt sich nicht verkennen, daß ein folder Mann in seiner ein= flugreichen Stellung leicht dabin kommen mußte, übermüthig und bem Stifte gefährlich zu werden. Daher wurden die mei= ften Villici auf den verschiedenen Stiftsgütern im 13. Jahr= hunderte entweder verdrängt oder sie gingen, nachdem sie erbliche Besitzungen errungen hatten, aus dem Stande ber Dienstman= nen in den Ritterstand über und nannten sich nach dem Haupt= hofe, welchen sie bisher verwaltet hatten. Das war z. B. ber Fall in Amelungen, Erfeln und andern Orten, wo Corven Besitzungen hatte. Gin Ritter von Beverungen tritt nir= gends in Urkunden auf. Daher ift es fehr mahrscheinlich, daß die Corveper Gitter zu Beverungen einem benachbarten Ritter, vermuthlich einem von Brakel, als Lehn oder auch als Pfand gegeben wurden. Einen Theil jener Guter hatte indeffen bas

<sup>9)</sup> Wigand, Archiv, II. S. 136 f.

Stift unter Colonen vertheilt, welche Mener genannt wurden und sich von den alten Litonen oder Hörigen unterschieden. Deshalb gab es später Meyer=Zehnten und Hoveling=Zehnten. 10) Nach und nach wurde manches Stück Landes durch Ausroden urbar gemacht, daher "Rott=Zehnten," die Bevölkerung vermehrte sich und erwarb Grundbesitz vom Stifte durch Pfand oder Kauf. Der wohlgelegene Platz am Weserstrome begünstigte auch Schifffahrt, Handel und Gewerbe.

In einer Urkunde des J. 1284 wird zuerst Nieder-Beverungen genannt, welches, wie wir oben sahen, um 1015 schon
bestand. Das Stift Corven hatte nämlich in frühern Zeiten den
Zehnten in Nieder-Beverungen (in inferiori villa Beverungen)
den Grafen von Schwalenberg zu Lehn gegeben, diese hatten den
Ritter Alexander von Gundelsen damit belehnt, welcher die Hälfte
desselben dem Lambert von Lüchteringen verkauft hatte. Im
Jahre 1284 wurde der ganze Zehnte dem Closter in Amelungsborn für 6 Mark verkauft. 11)

#### § 4.

Zum Schuze des durch Handel, Ackerbau und Gewerbe aufblühenden Dorfes Beverungen war in den anarchischen Zeiten des 13. und 14. Jahrhunderts eine Burg ein dringendes Besdürfniß, besonders da die Besitzungen und Gerechtsame Corvey's von den nahen Hessen und Braunschweigern oft bedrohet und gefährdet wurden. Corvey selbst befand sich aber zu jener Zeit in so traurigen Berhältnissen, daß ihm zur Erbauung einer festen, vollständigen Burg alle Mittel fehlten. Daher hatte das Stift Paderborn eine Burg in Beverungen auf einem der dorstigen Kirche gehörenden Grundstücke erbauet und im Jahre 1332

<sup>10)</sup> Das älteste Corv. Lehnsregister hat: Johannes de Weten samulus habet in pheodo ab ecclesia Corbeiensi unam decimam in Beverunghen, dictam de hovelingen tinde. Wigand, Archiv.

<sup>11)</sup> Liber VI. Variorum in der Theodorian. Bibliothet zu Paderborn.

kam, wahrscheinlich durch Bermittelung des Ritters Hermann von Brakel, zwischen den Stiftern Corven und Paderborn super castro iam constructo et suburbio adhuc construendo (über die schon erbaute Burg und die noch zu erbauende Vorburg) ein Bertrag zu Stande, indem man sich über folgende Puncte vereinigte:

Weil der vierte Theil des schon erbauten Schlosses und ber noch zu erbauenden Borftadt bem Ritter Bermann von Brakel bereits übertragen sei, so sollen die noch übrigen drei Viertel ben beiden Stiftern zu gleichen Antheilen gemeinschaft= lich fein. Sie versprechen sich bemnach sichere Bewahrung der Burg (debitam custodiam castri, quae vulgariter eyn reych Borchode, und eyn reych Borchürede dicuntur). Reiner foll seinen Antheil ohne Genehmigung des andern Theils und beider Capitel veräußern können. Auch darf keiner von beiden einen fremden Landesherren, oder einen andern auswär= tigen darin aufnehmen, um aus der Burg Fehden zu führen, jedoch seine eigenen Wehden daraus zu führen, bleibt jedem Theile überlassen. Gerathen beide Theile felbst in Fehde, so foll die Burg für neutral erachtet werden. Keiner soll des Undern Feind zum Burgmann annehmen, vielmehr follen die beiderseitigen Beamten und Burgmänner beider Theilen Treue ichwören (fidelitatem, quae Huldinge dicitur). Die Wächter und Hüter der Burg sollen auf gemeinschaftliche Rosten erhal= ten werden. Für die seinen Burgmännern zu leistende Ber= gütung (jährliche Rente) oder Burglehn genannt, soll aber jeder selbst sorgen (suis castrensibus de peculio castrensi quod borchlen dicitur, tenebitur providere). Die Erhaltung der nothwendigen Gebäude foll auf gemeinschaftliche Rosten geschehen, das erforderliche Baumaterial, als Holz, Steine kann jeder aus benachbarten Wäldern oder Steinbrüchen ohne hinderniß des Andern holen, auf seinen Antheil tann jeder neue Bebäude seten und sie befestigen. Die Mauer um die Burg will der Bischof auf seine Kosten binnen zwei Jahren errichten, während dieser

Zeit behält derselbe die Schlüssel der Burg; dem Abte und den Seinigen bleibt aber ber freie Gin= und Ausgang. nach den zwei Jahren das Stift Corvei den Schlüssel gemein= schaftlich will, so soll dasselbe dieses dem Bischofe ein Jahr vorher anzeigen und demfelben 100 Mark reines Silbers in der Stadt Brakel zahlen, welche auch dem dortigen Bürgermeister ausgezahlt werden können, worauf dann die Bewahrung der Schliffel gemeinschaftlich sein soll. In der neben der Burg zu erbauenden Stadt sollen beide Theile gleichen Antheil an den Gerechtsamen, Einkünften, Zöllen und an der Gerichtsbarkeit haben, nur mit Ausnahme der geistlichen Gerichtsbarkeit, welche bem Bischofe allein zusteht; dagegen sollen aber auch Gebäude und Befestigungen auf gemeinschaftliche Rosten errichtet werden. Jeder Theil soll künftig auf eigenem Grunde neue Festen anlegen können ohne Widerspruch des Andern. Da der Bischof die Burg auf eigene Kosten errichtet hat, so überträgt ihm ber Abt dafür zur Vergütung die Hälfte der corveischen Meperei Beverungen (proprietatem medietatis totius officii seu villi= cationis in Beverungen) nebst den dazu gehörigen Gründen, Rechten und Einkünften von 60 Malter Korn Warburger Maß, halb Roggen, halb Gerste; statt deren sollen aber dem Abte überwiesen werden 1) 20 Malter aus einem Hofe in Lüt= geneder, welchen der Ritter Herberd v. Mederife vom Bischofe jure emphiteutico als Lehn besitze, nebst den von jenem Hofe zu entrichtenden Abgaben von Hühnern und Schafen (una cum pullis et ovis de eadem curte). 2) 3 Höfe in Klein=Dasburg, welche zur Meyerei Daseburg gehören, vom Bischofe aber davon getrennt seien, und womit der Abt Ritter Herbold v. Papen= heim belehnen wollte zum Ersat für einen hof in Otbergen, welchen dieser bisher als Lehn besessen, dem Abte aber wieder übertragen habe. 3) ein Hof in Brakel, genannt Reybenshof, nebst allen Zubehörungen; bann wird von Seiten des Abts der Contratt bestätigt, welchen der Bischof mit dem Ritter Ber= bold v. Amelungen geschlossen hatte über das Erbpachts=Recht,

welches diesem an der halben Meyerei Beverungen zugestanden habe. Die Einfünfte von Beverungen follen fünftig gemeinschaftlichbei getrieben werden, den Pfarrer in Beverungen wollen beide Theile gemeinschaftlich entschädigen wegen des zur Pa= storat gehörig gewesenen Grundstückes, worauf die Burg vom Bischofe errichtet worden sei, und das zum Ersatz gegebene Grundstück foll dann ebenfalls die Rechte der Rirchengüter haben. Wenn es nothwendig werden follte, neben der Burg noch einige Berschanzungen (Munimenta seu propugnacula, quae Landwehr dicuntur) anzulegen, so soll dieses auf gemeinschaftliche Dann werden vom Bischofe die Pfarreien Rosten geschehen. Beverungen, Amelungen und Godelheim, worüber dem Stifte Corvei das Patronatsrecht zustehe, diesem Stifte incorporirt, damit sie den Conventualen verliehen, (ut fratrum conventus ecclesiae corbeiensis indigentiae aliqualiter succurratur) oder durch Weltgeistliche gegen jährliche Bergütung versehen werden könnten; jene Incorporation wird genehmigt von dem Abte Engelhard v. Helmershausen, als Archidiakon zu Be= verungen und von dem Paderbornischen Domherrn Werner v. Asseburg als Archidiakon von Amelungen und Godelheim, jedoch werden dem Bischofe sowohl die bischöflichen als die Ar= chidiaconatsrechte über diese abgetretenen Pfarreien vorbehalten. 12)

Im folgenden Jahre (1333) schloß der Bischof von Pa=
derborn mit Hermann v. Brakel einen Vertrag, in welchem
festgesetzt wurde, daß dem letztern der vierte Theil der von
Paderborn erbauten Burg verbleiben und der dritte Theil der
noch zu erbauenden Vorburg mit einem Drittel der Gerichts=
barkeit und Oberherrlichkeit in der Vorburg zufallen solle, so
wie die Einnahmen von der Brücke, welche auf gemeinsame
Kosten über die Weser gebauet werden sollte, aber nicht zur
Ausführung kam. 13)

<sup>12)</sup> Schaten, Annales Paderb. ad ann. 1332.

<sup>13)</sup> Liber VI. Variorum.

#### § 5.

So hatte nun Beverungen, abgesehen davon, daß der Abt von Corvei noch (1360) den Grafen von Phrmont mit der Bogtei (Gerichtsbarkeit) im Amte Beverungen belehnte 14), gewissermaßen drei Herren, den Bischof von Paderborn, den Abt von Corvey und den Ritter Hermann von Brakel; aber bald trat ein mehrmals wiederkehrender Wechsel in dieser Beziehung ein. Zuerst verpfändete nämlich im Jahre 1343 der Abt Dietrich von Corvey seinen Antheil an Beverungen dem Heinrich von Speygele (Spiegel), gestattete ober dem Bischofe Balduin von Paderborn, der von 1341 bis 1360 regierte, denselben wieder einzulösen. Diese Wiederlöse hat sicher nicht vor dem Jahre 1358 stattgefunden, weil in einer Urfunde aus diesem Jahre gesagt wird, der dritte Theil des Hauses zu Beverungen gehöre dem Stifte Corvey, sei aber an Heinrich von Spiegel verpfändet.

Im Jahre 1377 verkaufte der Ritter Hermann von Brakel dem Bischofe Heinrich III. von Paderborn seinen deyl der borgh, dat de achte teyl is, synen deyl der Vorborgh, des dorpes unde des Amptes tho Beverungen, dat de seste deil is, unde al ere tobehoringhen unde de her Hermann to lene van deme sulven heren bischop Henrike entfangen unde besetten hedde, für eine Summe Geldes, die ihm durch Versetzung mehrerer Einkünfte und zweier Theile der borgh tho Driborgh bezahlt murde. Der Bischof foll jedoch Burghude zu Beverungen thun den Betiern Hermanns, dem Albrecht und Hermann von Bratel, welche des Berkäufers Haus (Burg) zu Beverungen bewohnten; dem Bischofe steht es frei, das Haus von Albrecht und Hermann von Brakel, wann es ihm beliebt, einzulösen für 90 Mark Silber, welche sie baran verbauet haben. In demselben Jahre versetzt der Ritter Hermann von Brakel dem Paderborner Bischofe seinen hoff ghe-

<sup>14)</sup> Spilder, Geschichte ber Brafen von Everstein, Urtb. S. 470.

legen in und buten dem dorpe tho Beverungen und synen hoff, ghelegen to Eysen myt aller tobehoringhe vor vertich marg sülvers. 15)

In ebendemselben Jahre (1378) versetzte auch Corven seinen Antheil an Beverungen (unsen deill der Borg, Vorborg, Wibeldes, und Ambts to Beverungen mitherschop, Gerichten, lüden, gülden, teinden, ackeren. up den velden, wolden, vischerien, möhlen, watern, weiden undt allen rechten und thobehörungen dem Bischofe von Paderborn für 230 Mark löthigen Silbers. Die Einkünfte aus diesem von Corven verpfändeten Theile von Beverungen überwies der Bischof Simon II. im Jahre 1383 der Wittwe und den Tochtern des Ritters Albrecht von Brakel (der ebenfalls, wie oben zum Jahre 1378 bemerkt wurde, Antheil an Beverungen hatte), nachdem sie auf diesen Antheil Berzicht geleistet hatten. Da aber das Geschlecht der Herren von Brakel durch Albrecht's Absterben in männlicher Linie erloschen und bessen Antheil an Beverungen als erledigtes Lehn dem Stifte Corvei anheim gefallen mar, so schloß dieses im Jahre 1384 mit dem Bischofe von Paderborn einen Vergleich, nach welchem der eben bezeich= nete v. Brakelsche Antheil "an Borg, Vorborg, Wichelde und Ampte to Beverungen" zu gleichen Theilen unter die beiden Stifter folle getheilt werden.

Auch solle der Theil Beverungens, welchen der Bischof im Jahre 1378 vom Ritter Hermann von Brakel gekauft hatte, gleichmäßig unter Corven und Paderborn getheilt wersden, wenn Corven binnen 7 Jahren 295 Mark an Paderborn zahlte. Gleichzeitig bewilligte der Abt Bodo, daß Paderborn sowohl seinen Theil Beverungens, als auch denjenigen, welcher ihm von Corven verpfändet ist, an den strengen Johann Schuve für 643 Mark Silber versett. Dieser Versat scheint jedoch erst im Jahre 1394 zu Stande gekommen zu sein. 16)

<sup>15)</sup> Liber VI. Variorum.

<sup>16)</sup> Dafelbft.

Im Jahre 1417 bewilligen der Bischof Dietrich zu Pa= derborn, der zugleich Erzbischof von Coln war, und der Abt Dietrich von Corven gemeinsam, daß ihre beiderseitigen "Undersaten to Beverungen von demselben Dorpe Beverungen eynen Stad maken." Die Leute werden zu dem Ende frei gemacht und ihnen Stadt-Privilegien ertheilt. Die Bevölkerung bestand aus Leuten und Untersassen, also aus den Hof= besitzern und Ansiedlern oder Handwerkern, welche sich in den Schutz des Hauptherrn begeben und niedergelassen hatten, jest aber für frei erklärt wurden, d. i. Stadtrechte und städtische Berfaffung bekamen und aus der Anhörigkeit entlassen wur= Die Befestigung des Orts wurde in der nächstfolgen= ben. 17) Die Burg verfiel allmälig, die Stadt den Zeit ausgeführt. blühete empor. Die Bewohner der zunächst liegenden Sofe und zogen sich nach und nach in die Stadt zurück, kleinen Dörfer wo die Hörigkeit der dienenden Rlaffe und der Rriegsübermuth des Wehrstandes in dem bürgerlichen Wohlstande städtischer Freiheit zusammen untergingen.

In der Nähe von Beverungen lagen folgende Höfe und Villen, die sich allmälig mit der Stadt vereinigten:

- 1. Erpeshus, später Eversen genannt, lag zwischen Beverungen und Dalhausen. Im Jahre 1445 hatte ein Bürger zu Brakel von Corven zu Lehn: Einen hof gelegen to Eversin in der veltmarke Beverunghen. Noch unlängst aab's dort einen Evers=Zehnten.
- 2. Jerdessen lag vor Blankenau nach Beverungen hin, welches sich in Registern des 14. Jahrhunderts noch findet.
  - 3. Culingen, ein Hof (predium), welchen Corven schon früh erwarb, lag ½ Stunde von Beverungen in dem Thale an der Bever, das Culing heißt, und die dort befind= liche Mühle hieß die Culinger Mühle. Im Jahre 1185 bestätigte der Bischof Siegfried von Paderborn dem Stifte Cor=

<sup>17)</sup> Abidrift der Urtunde im Gehrten'ichen Rachlaffe.

ven unter andern den Novalzehnten in Kulinge und Habdenberg. 18)

- 4. Eissen oder Dissen lag zwischen den Wäldern Eisberg (d. i. Eisener Berg) und Hohenstein, dem Dörschen Drenke und der Feldmark von Titelsen. Im Jahre 1499 wird von Corven Jemand mit dem Rottzehnten "in der Wiltnisse zu Eissen" belehnt.
- 4. Die Kusenhöfe, drei Meyerhöfe vor Beverungen, welche das Kloster Falkenhagen im Jahre 1499 für 180 Gulden von Corven fauste. Kehren wir jetzt wieder zur Stadt zurück.

#### § 6.

Aus dem 15. und 16. Jahrhunderte haben sich nur wenige zerstreute Nachrichten über Beverungen erhalten. Im Jahre 1425 litt Beverungen großen Schaden durch eine Feuersbrunst, so daß der Fürstbischof Theodorich sich bewogen fand, den Bürgern gewisse Pachtgelder nachzulassen. <sup>19</sup>)

Im Jahre 1447 ließ der Erzbischof von Cöln in der "Soester Fehde" gegen 80,000 Mann böhmische und thüringi= sche Hülfstruppen kommen, welche sich in der Gegend von Hörter sammelten und nach fünf Wochen, Ende Juli, ihren Rückzug über Beverungen nahmen, wo sie über die Weser zurückzin= gen.<sup>20</sup>) Man kann leicht denken, daß diese wilden, räuberi= schen Horden der Hussiten die Gegend nicht durchzogen, ohne mannigsachen Schaden derselben zu bereiten.

Im Jahre 1455 gehen die Herzöge Wilhelm der Aeltere, Wilhelm der Jüngere und Friedrich von Braunschweig einen Bund ein mit dem Kapitel von Paderborn und den Amtsleuten

<sup>18)</sup> Erhard, Regesta hist. Westf. II. Cod. p. 179.

<sup>19)</sup> Specimen rerum Beverungensium collectum a Johanne Grothus S. J. p. 9.

<sup>20)</sup> Urfundenbuch der Stadt Göttingen.

des Stifts (Rittern Bernd von Hörde und Georg Spiegel) zu gegenseitigem Frieden auf drei Jahre: bei Streitigkeiten zwischen Herzogs Otto's Lande und Paderborn ist Malstatt auf dem Hakel zu Beverungen, zwischen der Herzschaft von Homburg und Paderborn auf dem Kellerford, zwischen Lüneburg und Eberstein im Dorfe Prisdel. Die Grafen von Spiegelberg sind mit eingeschlossen. Die Städte Göttingen, Hameln und Northeim auf der einen, und die Städte Paderborn, Warburg und Brakel auf der andern Seite untersiegeln den Beretrag mit. 21)

Im Jahre 1456 am 10. August schließen der Bischof Bernhard von Hildesheim und die Herzöge Otto und Heinrich von Braunschweig einerseits und das Stift Paderborn andrerseits einen Bertrag über einen dreijährigen Frieden (Weren aver de sake unde gebrecke andrepende uns hertoge unde hertoginnen van Brunsw. unde uns, domprovest, deken unde cappittel to Paderborn edder unser beyder sijd mannen unde andersaten, so schal de utdracht gescheyn unde darumme to dage komen an dem Hakel to Bever ungen nu gen), 76) d. i. sollten Streitigkeiten zwischen den beiden Parteien entstehen, so sollen sie auf dem Hakel zu Beverungen ausgeglichen werden.

Im Jahre 1459 machen Herzog Otto und dessen Gemahlin Agnes und die Herzöge Wilhelm, Heinrich, Wilhelm
und Friedrich von Braunschweig einen Vertrag mit dem Stifte
Paderborn und dessen Mannen, Bernhard von Lippe, Amtmann des Stifts und seinem Bruder Simon von der Lippe
zu gegenseitigem Frieden auf drei Jahre; bei Streitigkeiten zwischen den Herzögen Wilhelm und Heinrich, resp. der Grafschaft
Homburg und Paderborn, soll die Malstätte auf dem Kellerford sein, zwischen Herzog Otto und Paderborn auf dem Hat el

29) Daselbst S. 234.

5 500k

<sup>21)</sup> Urfundenbuch des hiftor. Bereins für Niedersachsen, heft VII. S. 228.

Beverungen, zwischen Herzog Otto und den Herren von der Lippe nebst deren Unterthanen auf dem Kellerford, sonst zu Reder. Frühere Streitigkeiten und Ansprüche sind beigelegt oder auf friedlichem Wege zu entscheiden. Der Vertrag soll für den Erzbischof von Cöln unschädlich sein und gilt auch für das Stift Corven und die Städte Hörter und Einbeck. Es besiegeln den Vertrag auch die Städte Göttingen, Northeim, Padersborn, Warburg, Brakel, Lemgo und Horn. 23)

In dem Concepte eines Schreibens 24) des Abts Franz von Corvey vom Jahre 1511 heißt es u. a.: Undt eynen klusener korten uth eyner klus by Beverungen gelegen, welke klues uns thosteydt, ume etliker missedaten, ker= kenderovinge, so dat gemeyne gerichte oven en langen .... und tor Blankenowe fohren und gefenghlick setten laten, der dinge up de warheydt to kommende. Auf der Rück= seite steht: "Bischof Erich zu Paderborn und Abt Franciscus seindt wegen eines Kluseners, welcher bei Beverungen gewohnet und von Corveylischer Seiten von dannen nach Blankenove gefänglich weggeführt, streitig geworden."

In einer kaiserlichen Bestätigungs-Urkunde aus dem Jahre 1521 wird zwar auch Beverungen unter den Besitzungen des Stifts Corven aufgeführt, aber Paderborn ließ durch einen Drossten, welcher auf der Burg zu Beverungen wohnte, seine Gerechtsame deselbst verwalten und wahren und zog ganz Besterungen allmälig in seine Territorial-Grenzen.

Im Jahre 1542 nahm der Landgraf Philipp der Groß= müthige von Hessen als Schutzvogt des Stifts Corvey das Recht in Anspruch, Stadt und Amt Beverungen, welche das Stift Paderborn von Corvey pfandweise besitze, einzulösen. Aber der Bischof Rembert stellte an Hessen andere Forderungen und es kam erst im Jahre 1597 ein Vergleich zu Stande, worin

<sup>23)</sup> Daselbst S. 251.

<sup>24)</sup> Archiv des hiftorischen Vereins zu Paderborn.

der Landgraf Morit allen Ansprüchen "an Beverungen und allen darzugehörigen Ober= und Gerechtigkeiten entsagte." 25)

Um 1550 war Beverungen wegen Grenzstreitigkeiten in Processe mit den Herren von Amelungen verwickelt und führte Klage beim Bischofe Kembert von Paderborn, daß die Bürger von jenen Herren gedrückt und zu Diensten gezwungen würden.<sup>26</sup>)

Um 1570 entstand zwischen Beverungen und Jakobsberg ein heftiger Streit wegen Wald= und Weidegerechtsame. Es kam zum Processe, der von 1571 bis 1579 dauerte. 27)

Im Jahre 1585 herrschte in Beverungen großer Kornmangel, welchem der Bischof Theodor von Fürstenberg bereitwillig abhalf, aber schon im folgenden Jahre am 14. Febr. wurde der Kath zu Beverungen gemahnt, für jene Gülfleistung Ersatz zu leisten. Wahrscheinlich leistete die Stadt dieser Aufstorderung bald Folge; denn am 19. Juli desselben Jahres (1586) bestätigte der Bischof der Stadt ihre alten Rechte und Freiheiten. Da in demselben Jahre die Wintersrüchte weniger geriethen, als die Sommersrüchte, so gestattete der Fürstbischof den Bürgern von Beverungen, aus seinen dortigen Kornspeichern Wintersrucht für Sommersrucht einzutauschen, wosür ihm der Kath im Namen der Stadt durch Schreiben vom 24. Jan. 1587 seinen Dank darbrachte. 28)

"Ein Erbar Stadt zu Beverungen" vertauft im Jahre 1590 "Ihrem Mitpurger Moltwaldt Richters den Wall für dem Niedoren Doer für 27 Reichsthaler, doch fürsbehaltlich, das da die von Beverungen werden notigk haben, den graben zu reinigen, das ehr dan ihnen vergonstige, die erde auff denselbigen Wall zu schlagen." <sup>29</sup>)

<sup>25)</sup> Wend, Beff. - Landesgeich. II. G. 933 ff.

<sup>26)</sup> Specimen rerum Beverungensium.

<sup>27)</sup> Mafelbst.

<sup>28)</sup> Dafelbft.

<sup>29)</sup> Beverunger Stadtbud.

Im Jahre 1598, am 7. Nov., errichtete Bischof Theodor in Beverungen eine Schuster= und Gerberzunft und gab der= selben Statuten.<sup>29</sup>)

Anno 1503 ahm 11. Aug. ist Dreves Hessen saliger ihm nieddernfelde bei dem Wiedenbroike uff hans Gerichen lande ihm Aisterfelde van Burchardt von Falkenbergs Soldaten erbarmlicher Weise erschossen. 30)

Um 1615 hatten die Beverunger sich geweigert, in ihrer Stadt Juden zu dulden, welchen vom Bischofe Theodor der Aufenthalt in der Diöcese Paderborn gestattet war. 31)

Im Jahre 1615 und in den folgenden Jahren hatten die Beverunger Streit mit dem Amtmanne Diedrich Heistermann, dem Sohne des Ober = Amtmannes zu Dringenberg. Jener hatte nämlich das Amt Beverungen für eine jährliche Abgabe gepachtet. Die Streitigkeiten dauerten bis zum Jahre 1631. 32)

"Anno 1616, 20. Dec. ist ein gefangener zu Herstell fenglich gesessen genandt Vogel Hanss, wellicher dem hertzog zu braunssweich zugeschicket undt vom Henrich Mengerssen undt dessen Schwagersohne Henrich von Oyenhusen auff der Wiessen herunder bis an die Hogen Sehle des Slekelen berges gelebert, da ihme Diethrich Hesterman Ambtsverwalter des Hausses Beverungen mit 50 Schützen endtpfangen und ferner bis mitten uff die Kranikenbecke gelebert, da ihn der Corveysche Cantzler undt Vogt widerumb endtfangen." Belch ein wichtiger ober gefährlicher Kerl scheint der "Bogel Hans" gewesen zu sein, daß man seinetwegen soviel Leute in Bewegung setzte!

Anno 1617 den 6. Januarii habenn die von Beverungen undt Herstellischen die Schnatt Stene uff der

A China de Cara de la compansión de la c

<sup>29)</sup> Dafelbft.

<sup>30)</sup> Daselbst S. 10.

<sup>31)</sup> Dafelbft.

<sup>32)</sup> Dafelbft &. 11.

Hasselborch zwischen ihnnen auffgerichtet, in Beywesende des Ambtsvorwalters Dietherichen Heistermans, Herman Renken, Henricus Martins, Joh. Vilten, Simon Brinkman. Item an Kinderen daselbst mitt gewesen Hermann Buk, Carl Tewes.<sup>33</sup>)

#### \$ 7.

Unter der Regierung des Fürstbischofs Ferdinand I. (1618 bis 1650), also während des dreißigjährigen Krieges, wurde der Handel der Stadt Beverungen sehr gelähmt durch das Uesberhandnehmen des schlechten Kupfergeldes, weil die Braunschweisger Kaufleute, mit welchen namentlich die Beverunger Geschäftsserbindungen hatten, dieses Geld anzunehmen sich weigerten. 34)

Der unglückselige dreißigjährige Krieg, der bekanntlich im Jahre 1618 seinen Anfang nahm und auch dem Hochstifte Paderborn tiese Wunden schlug, war für keine Stadt des Paderborner Landes verderblicher, als für Beverungen. Gleich in den ersten Jahren desselben, wo Christian von Braunschweig, gewöhnlich der "tolle Christian" genannt, mit seinen Raubschaaren in Westfalen einsiel, hatte Beverungen, besonders weil es an der Grenze lag, eine Reihe von entsetzlichen Leiden und Drangsalen zu erdulden, so daß der Bischof von Paderborn sich veranlaßt fand, Ländereien, welche ihm gehörten, den Bürgern gegen eine geringe jährliche Abgabe zu überlassen, um einigermaßen den Schaden zu ersetzen, welcher der Stadt durch Christian's Erpressungen zugefügt war.

Als im Jahre 1625 das Heer des Königs von Däne= mark auf dem rechten Ufer der Weser und die Kaiserlichen unter Tilly auf dem linken Ufer operirten, hatte Beverungen wiederum von den letztern, welche ihm hätten Schutz und Hülfe

100.00

<sup>33)</sup> Beverunger Stadtbuch.

<sup>94)</sup> Dafelbst S. 10.

bringen sollen, Unsägliches zu leiden, da die Kaiserlichen dort ärger als Feinde hauseten.

Aber das eigentliche Berderben brach über Beverungen erst im Jahre 1632, am Sonntage vor Lichtmessen, herein. Schon längst hatten die Heffen den Plan gefaßt, Beverungen und Berftelle dem Stifte Paderborn zu entreißen und der Paderborner Regierung war das nicht unbefannt geblieben; aber dennoch geschah nichts, um diese beiden äußersten Puntte des Die Hessen tonnten deshalb, Hochstifts hinlänglich zu schützen. ohne Widerstand zu finden, Herstelle besetzen, und versuchten von dorther Beverungen in ihre Gewalt zu bekommen. die Nachricht nach Beverungen tam, daß die Hessen im Begriffe feien, die Stadt ju überfallen, wurde der Beschluß ge= faßt, sich auf's äußerste zu vertheidigen, da der hohe Wasser= stand der Weser die Flucht unmöglich machte. Die Heffen rückten in der Nacht heran, fanden aber so tapfern Widerstand an den Thoren, daß ihrer dreißig fielen und die übrigen bestürzt zurüchwichen. Aber der wüthende Führer der Heffen treibt sie zu einem zweiten Angriffe an; und wiederum fam= pfen die Bürger so tapfer, daß fünfzig Feinde mit ihrem Unführer den Tod finden und die übrigen entmuthigt den Rück= jug antreten.

Als jedoch der Besehlshaber der hessischen Besatzung zu Helmershausen von diesem Borfalle Kunde erhielt, zog er mehrere hessische Mannschaften, wozu auch schwedische stießen, an sich und rückte gegen Beverungen vor. Da die Stadt der Uebermacht nicht gewachsen und keine Hülfe in der Nähe war, nahmen die Bürger von ihrer Habe, so viel sie konnten, mit sich und flüchteten sich in die umliegenden Wälder und Verge. Ohne Widerstand zu sinden, rückten die Feinde in die unglückliche Stadt, plünderten und raubten, was ihnen gesiel und zündeten dann zu wiederholten Malen Häuser an, so daß allemälig die ganze Stadt niederbrannte. Nur die ausgebrannte Kirche, sowie das Rathhaus und zwei andere Häuser, von

denen eins einem schlechten Weibsbilde gehörte, blieben stehen. Deshalb sagte man später in Beverungen, von der Stadt sei nur übrig geblieben ein Bethaus, ein Rathhaus, ein Saufshaus und ein H... haus. Die Glocken wurden nach Cassel geschickt, um Kanonen daraus zu gießen. Die Mauern der ausgebrannten Kirche standen noch lange, wurden aber absgebrochen, als man endlich im Jahre 1684 den Bau einer neuen Kirche zu unternehmen im Stande war. 35)

Ein astes Manuscript im Stadtarchive zu Beverungen übersiesert das Schickal der Stadt im Jahre 1632 mit solgenden Worten: Anno 1632 d. 8. Februarii novi, welcher war Sontag Septuagesima, Ist von Ihrer Furstlichen Gnaden Wilhelms, Langraven zu Hessen und dessen Woldestalter Obristen Lantheradt Selkirchen ober ein Regiment Trogaeiner (Dragoner) Unsere gemeinheitt gentzlich abgebrand und eingeäschert, Zu welchem ende es dan Elff mahl angesteckt und kaum die Kirche. das Rathhauss und Niedere-Mühle vorm brande erhalten worden.

#### § 8.

Nachdem die Hessen endlich, als nichts mehr zu plünstern und zu rauben war, die schauerliche Brandstätte verlassen hatten, kehrten die Beverunger nach und nach aus den Wälstern zurück, indem die einen ihre Wohnung in Kellern und Schutthausen nahmen, die andern sich armselige Hütten aufschlugen. Aber es kamen längst nicht alle früheren Bewohner zurück; denn im Jahre 1634 wird berichtet, in Beverungen, welches früher 200 Häuser gehabt, seien jest nur 134 Personen zu tressen; die übrigen entweder gestorben, oder andersswohin verschlagen. Aber dessenungeachtet wurden die armen

- in th

<sup>36)</sup> Specimen rerum Beverung.

Bürger, die nur kümmerlich ihr Leben fristeten, unaufhörlich mit Brandschatzungen und Abgaben gedrückt und von Nachbarn beraubt.

Ariegs-Commissar Otto von der Malsburgk an den Landgrafen Wilhelm von Cassel: "Weil auch das Stift Corven eine Heerde ohne Hirten ist und Jedermann zum Raube offen
steht, also stehet solches zu Euer Fürstlichen Gnaden gnediger Verwendung. Und weil die von Beverungen sich sehr über Herbolt v. Amelungen beklagen und sagen, daß er ihr geraubtes Vieh noch auf seinem Hause habe, als stehet zu Ew. Fürstl. Gnaden Verwendung, ob die Garnison zu Vrakel das Vieh von seinem Hause zu Werden hohlen und denen von Veberungen restituiren solle, damit Ew. F. Gn. an ihn deswegen abgegangene Vesehlige nicht ganz eludirt werden." Der Landgraf antwortete: "Ihr könnt Euch des Stifts mitannehmen und helsen."

Wie es nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges in Beverungen stand, zeigt u. a. ein Schreiben vom 12. Juli 1652, von welchem sich seider nur die Auf= und Unterschrift erhalten hat. Die erstere sautet: "Underthenigste undt höchst demütige Bitt Bürgermeister, Rath und ganze Gemeinheit Beverungen, in Hochfürstlicher Gnädiger Beschützung ihres hohen erlittenen Brandt Schadens und äussersten Devastation und dagegen erhaltender gnädiger Moderation der sonst ihnen pro quota tragender Landslastbarkeit." Unterschrieben war die Bittschrift: "Bürgermeister, Rath und arme verbrante undt gantz ruinirte gemeinheit daselbst." Die klagenden Beverunger fanden bei dem damaligen, im Jahre 1650 gewählten Fürstbischofe Theodor Adolfgeneigtes Gehör; er nahm sich der bedauerungswürdigen Stadt wie ein Bater an, besuchte dieselbe wiederholt, tröstete, half

Q .\_ 1

<sup>36)</sup> Wigand, benfwurdige Beitrage, G. 49 f.

und suchte auf jegliche Weise das Elend zu mildern und zu heben.

Leider wurde der Stadt von anderer Seite wieder ein empfindlicher Schlag versett. In frühern Zeiten wurde nämzlich von den Weser=Schiffen bei Benvelle, in der Nähe von Münden, ein Zoll erhoben, später aber wurde für die braunzichweigische Regierung dieser Zoll in Lemförde erhoben, jedoch waren die Beverunger von der Erlegung desselben befreit. Erst unter der Regierung Theodor Adolf's (1650 — 1661) ward durchgeführt, daß die Beverunger, wie jeder andere, jenen Zoll entrichten mußten, wodurch dem Handel der Stadt ein nicht geringer Abbruch gethan ward.

Anno 1616 Im Antritt des Monaths Septembris ist twischen den von Beverungen undt denen von Falkenberg von wegen des Hauses Blankenow der Coppelhude halben einiger streit entspunnen, Indehme die Blankenowischen mitt ihren Schweinen diesseit der Kranichenbecke in das Gerstestoppel ohne Vorwissen der von Beverungen getrieben und daselbst gehüdett. Deshalb haben die letztern "drey Schweine gepfandet." Daher läßt die Wittwe v. Falfenberg den Beverungern erklären, sie wolle "der Coppelhude halben hinfüro keinen Streit mehr anfangen" und auf jene Hude keinen Anspruch mehr machen. 37)

Am 2. December 1667 wurde Simon Morit von der Lippe zu Vinsebeck als Droste zu Beverungen und Herstelle eingesetzt. Der kurze Inhalt der Bestellungs-Urkunde ist solzender: Der Droste hat in beiden Aemtern mit dem Rentmeister alle in= und auswärtigen Angelegenheiten vorzunehmen, alle Jahre einen Schnadzug zu halten, darüber fortwährend zu berichten, auch jährlich zur hergebrachten Zeit mit dem Rentmeister des Amts Gogericht in beiden Aemtern und das Freis

<sup>37)</sup> Beverunger Stadtbuch.

gericht zu Herstelle abzuhalten. Dafür erhält er, so lange er in Funktion ist, jährlich aus der dortigen Rentei 100 Thaler und sechs Fuder Hafer, und muß mit den Seinigen auf seine Kosten zehren, ohne dafür etwas in Rechnung zu bringen.

#### § 9.

Im Jahre 1692 schloß Corven mit Paderborn einen Bergleich über die Grenze; Corven nahm die sogenannte Schieren = Beke als Grenze an; Paderborn dagegen behauptete, die Kraniken = Beke mache die uralte Landschnad, und es setzte seine Meinung durch, wiewohl die Streitigkeiten fortdauerten. Im 18. Jahrhundert fand endlich Corven in seinen alten Urkunden, daß es nur durch eine Pfandschaft Beverungen verloren habe; daher fündigte es dieselbe im Jahre 1755 und forderte die Hälfte von Schloß, Stadt und Umt Beverungen gegen Bah= lung des Pfandschillings zurück, aber ohne Erfolg. brachte die Sache vor das Reichstammergericht, aber ebe der Prozeß zur Entscheidung tam, machte denselben der vom Rai= fer und Papst bestätigte Vertrag vom Jahre 1779 ein Ende, in welchem Paderborn die geistliche Jurisdiction Corvey's in dessen Territorium anerkannte, dieses dagegen auf verschiedene Ansprüche, namentlich auf Beverungen, Berzicht leistete.

Aus der Zeit des siebenjährigen Krieges sindet sich im Beverunger Stadtbuche Folgendes:

"Zu gedenken, dass in anno 1759 d. 1. May die Hanoveraner, Braunschweiger etc. in hiesiges Hochstifft über Hamelen auff Paderborn gezogen, das Korn von denen Klöstern und Ambthäusern nach Hamelen transportiret und in Paderborn, als eben sie procession gangen gezogen, von Klaus Edesen die fuhrleute zurück beruffen, weil ein befehl von Paderborn umb hiesiges heuerkorn Eiligst nach Paderborn in Sicherheit gebracht werden solte, wo dan weder sack noch Korn wieder bekommen.

Darauff die Fransosen mit einer grosen armee u. noch eine kleine armee in hiesiges Hochstifft, und die kleine armee hier in Beverungen zu 20 man, 50 man biss 120 Mann in ein Haus u. die übrigen vom untern Thore bis hinter der Blankenow sich gelagert, das Korn abgemähet fourgiret, verfahren, heckenzäune, planken, pforten, Thüren, alles weggemacht, drey tage zwey Brücken über die Weser, in Blankenowschen Camp eine höltzere schiffbrücke, und darnach 3 tagen abgebrochen u. nach Hamelen transportiret auff der Weser die grosse armée, aber bei Huxar u. Corwey auch nach Hameln, da sie unterwegen alles aufffouragirt, haben sie sich endlich bei Hamelen zur Belagerung angeschickt.

Anno 1758 kamen die Franzosen wieder, worauf die hanoversche Jäger hier kamen und haben die Beverunger gleich müssen zahlen 2000 Thlr., essen trinken, Wein die Menge, darauff die Franzosen wieder gekommen, den ganzen Winter hindurch durchs ganze Stift starke Einquartirung, welches dann nebest vielen Geldpressen der Gemeinheit unerbringlichen Schaden gebracht. Darauf 1759 unter Regierung Bürgermeisters Joan. C. Larentz u. Kemmer Trowen viele fuhren nach Warburg, Giesen, Brandenburgisch-Minden, Paderborn, Cassel, Warburg nebst ohuzahlbaren ordinans-pferden ins groseste Elend gesetzt; wie endlich die Franzosen die batalie bei brandenburgisch-Minden verlohren u. des Obrist Lucknersche Husaren nebst ihro Durchlaucht des Erbprintzen von Braunschweig mit 15,000 Mann sich oben Wirgesen sich Lagerten, so seind die Husaren nach Beverungen gesandt u. Bürgermeister Joan Christoph Larentz, Bürgermeister Weyrather, Caspar Joseff Larentz und Grasso als Geiselen mitgenommen nach Herstell nach Kemperfeld dessnächst bewachet, des Morgens für tage nach Borgentreich gehen müssen, wo dann Weyrahter

u. Grasso beurlaubet, die beiden andern Geiselen aber nach Herlinghausen, von dar wieder nach Warburg u. von dar auff Maria Himmelfahrt nach Volckmissen, alwo dem Obrist Luckner 2000 Thlr. gezahlt und also wieder frei passiren können. Darauff diese alliirte wieder ins Hochstift den Winter quartier bezogen."—

Obige 2000 Thle. wurden im Jahre 1759 an den Bürgermeister Larenz wieder zurückgezahlt, mußten aber dem Stifte Paderborn übergeben werden, welches sie mit 5 Proc. verzinsete und nach und nach wieder den Beverungern zurückzahlte.

Die Burg zu Beverungen blieb bis zum Jahre 1802 fürstbischöfliches Kammergut, im Jahre 1860 wurde dieselbe mit den dazu gehörenden Grundstücken an den Freiherrn von Metternich zu Wehrden verkauft.

#### § 10.

Wenden wir uns jetzt zur Darstellung der religiösen und firchlichen Verhältnisse in Beverungen.

Die Entstehung der Pfarrei Beverungen ist in Dunkel gehüllt; aber es läßt sich vermuthen, daß von Corvey aus ichon im 9. Jahrhunderte dort eine Kirche erbaut wurde. Erwähnung einer Pfarrkirche in Beverungen fällt, wie wir oben gesehen haben, in die Zeit des Bischofs Poppo (1076 bis 1084), welcher dem Abte zu Helmershausen die Archidiaconatsrechte über die Pfarrei Beverungen verlieh. Das Patronatsrecht stand dem Abte zu Corvey als dem Gründer der Kirche zu, wie die Urfunde vom Jahre 1332 zeigt. Im gedachten Jahre wurde die Kirche zu Beverungen nebst denen von Amelungen und Godelheim dem erwähnten Stifte vollständig incorporirt, damit durch die Einkünfte der Pfarrstelle der Dürftigkeit der Mönche einigermaßen Abhülfe gebracht werde. Wahrscheinlich war von da ab, wenn nicht ichon früher, ein Corveyer Bene= dictiner Pfarrer zu Beverungen, wo aber in spätern Jahrhunderten, nämlich im 16. und in den folgenden, von Pfarrern in Beverungen Näheres mitgetheilt wird, sind es Weltgeistliche.

Der erste Pfarrer in Beverungen, dessen Name uns über= liefert ist, hieß Cancer (Krebs) und lebte um das Jahr 1360.

Der zweite Pfarrer, dessen Name noch bekannt ist, hieß Wiedemeyer und lebte um die Mitte des 16. Jahrhunsberts. Er wandte sich der Lehre Luthers zu, ward dann wieder katholisch, und siel dann nochmals ab. Tarauf verließ er Beverungen, wo er lange Jahre Pfarrer gewesen war und ward zuerst Prediger in Meinbregen und dann in Bruchhausen. Von dort aber wegen eines zweimaligen groben Vergehens gegen die Sittlichkeit verjagt, kehrte er nach Beverungen zu seinen alten Freunden zurück, von denen er unterhalten wurde, bis er, wiederum mit der Kirche ausgesöhnt, endlich starb. Als er einst im traulichen Kreise gefragt wurde, weshalb er denn so oft seinen Glauben gewechselt habe, gab er zur Antwort: "De Buiksorge doet vell!" (Die Sorge für den Bauch bewirft vieles.)

Wiedemener's Nachfolger zu Beverungen war Heinrich Rotermund, dessen Schandthaten der Jesuit Joh. Grothaus, welcher im Jahre 1663 in Beverungen dieserhalb Nachforschunsen anstellte, der Nachwelt überliefert hat.

Rotermund trat zwar nicht zur lutherischen Confession über, lebte aber im Concubinate mit Maria Matthis, deren Bruder Bürgermeister zu Beverungen war. Lon ihren vier Kindern, welche namhaft gemacht sind, wurde der älteste Sohn, Heinrich, Küster und Stadtsekretär (nur das letztere Amt bekleidete er noch im Jahre 1663, als P. Joh. Grothaus in. Beverungen war).

Der Pfarrer Rotermund suchte das Bürgerrecht in Beverungen zu erlangen; er ließ deshalb einen "Drillinck" Bier
auf's Rathhaus bringen. Als der wohlweise Rath den edlen Gerstensaft consumirt hatte, ward dem Pfarrer H. Rotermund und seinen Söhnen das Bürgerrecht zu Beverungen ertheilt, wie ein altes Buch im Beverunger Stadtarchive vermeldet, Pastor alhie zu Beverungen ahn Einen Erbairen Raidt wegen seiner vndt seiner Kinder die burgerschafft fur sic zu gewinnen vleisig suppliciret, whorinne vndt whorauiff Ein Erbair Raidt ihme gewilliget, doich midt diesem bedinge, das wollermelter heer Pastor den Burgermeistern vndt allen so des Raides gewehsen, ihnen Einen drylingh Biers dafür verehren soll, das Er vndt seine Kinder solcher Freyheidt nuhn hinfuhrt gleich andern ebenmassig zu gebrauichen haben sollen.

Von diesem Rechte wurde bald Gebrauch gemacht; denn kurze Zeit nachher ließ der Pfarrer Rotermund auf einem Pfarrgrundstücke ein Haus bauen und schenkte als Bürger Haus und Hof dem Bürger H. Rotermund, seinem Sohne. Ob er wiederum einen oder mehrere "Drillincke" auf's Rathshaus bringen ließ, ist nicht angegeben, aber die Bestätigung dieser Beraubung der Kirche durch den Rath von Beverungen ist wörtlich mitgetheilt. "Dieweil nun Hr. Heinrich pastor umb den platz bei den von Beverungen angehalten, ist ihm darauf gutwillig gratisicirt worden."

Darauf fing Pfarrer und Bürger Rotermund an, Aecker, Wiesen, Gärten, die Eigenthum der Pfarrei waren, zu Gunssten seiner Kinder und deren Verwandten zu veräußern, ja er verkaufte sogar drei eiserne Sitter vom Kirchhofe, aus welchen Pflugeisen und Eggenzähne gemacht wurden, und verpfändete endlich sogar das Pfarrhaus. Doch genug davon. Rotersmund starb im Jahre 1618 und fand eine seinem Leben entsprechende Grabstätte, nämlich vor dem Eingange in den Thurm, durch welchen man in die Kirche gelangte, so daß sein Grabhügel von den Gläubigen, die zur Kirche gingen und aus derselben zurückehrten, fort und fort mit Füßen getreten wurde.

Der Dritte im Bunde war ein Mann, dessen Name nicht angegeben wird, der aber vom Volke "der dolle Pastor"

5.000

genannt wurde, gute Anlagen zum Predigen hatte, im Uebrigen aber ein Komödiant, oder, wie man damals sagte, "ein Lymsstänger" war. Dieser unwürdige Mensch war im Jahre 1619 vom Abte zu Corven als Pfarrer nach Beverungen geschickt, wo er zum Glücke für die Stadt nur kurze Zeit aushielt.

War es zu verwundern, wenn die Bewohner eines Orts, in welchem dieses liederliche Kleeblatt (Wiedemeyer, Rotermund und "der tolle Pastor") länger als ein halbes Jahrhundert hauste, sich nach und nach fast sämmtlich den Anhängern Qu= ther's auschlossen und den Glauben verließen, dem ihre Seelenhirten fo wenig gemäß lebten? Als nämlich der Fürstbischof Theodor im Jahre 1602 eine neue Agende erließ, verweigerten mehrere Pfarrer die Ginführung derfelben. Da gebrauchte der Bischof Gewalt; nun vereinigten sich aber die Paderborn'schen Städte mit einem Theile des Domcapitels und der Ritter= schaft zu einer "Union" gegen die Maßregeln des Bischofs und die Beverunger erklärten bei dieser Gelegenheit am 13. Decbr. 1603, sie "seyen vor 50 Jahren in Possession der Augspurgischen Confession gewesen und deren vor 8 Jahren entsetzet, begehren dieselbige wohl wieder." hätte sich Beverungen um das Jahr 1550 der Lehre Luthers zugewendet, ohne Zweifel zu der Zeit, als der hin und her= wackelnde Wiedemener dort den Titel eines Pfarrers führte. Das Braunschweiger=, Corveyer= und Heffenland hatten schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts Luthers Lehre angenommen; bas von diefen Gebieten eingeklemmte Beverungen, von seinen Seelenhirten preisgegeben, folgte bem Beispiele seiner Nachbaren.

# § 11.

Endlich wurde der wüsten, tollen Wirthschaft ein Ziel gesfetzt; denn im Jahre 1619 wurde Johann Pagendarm aus Wiedenbrück als Pfarrer nach Beverungen geschickt, der es

in 19 Jahren durch eifrige, unermüdliche Erfüllung der Pflichten seines Amtes dahin brachte, daß er im Jahre 1638, wo er sein thatenreiches Leben beschloß, nur noch einen einzigen Bestenner der Lehre Luthers in Beverungen zurückließ. Wir würden mehr über seine segensreiche Wirksamkeit mittheilen können, wenn nicht sein schriftlicher Nachlaß von dem uns bereits bekannten Stadtsecretär Rotermund, dem er zur Abliesferung an Pagendarm's Nachfolger übergeben war, unterschlagen und vernichtet wäre.

Pagendarm suchte auch die unter seinem Borganger der Rirche entriffenen Grundstücke derselben wieder zu verschaffen und das gelang ihm mit dem "Graßhoff" und einem Grund= stücke "im Lehmbüdel am Hellerwege nach der Blankenow;" aber alle jene Güter wieder zu gewinnen war ihm ohne Zwei= fel nicht zu beseitigender hindernisse wegen nicht möglich. Selbst das auf einem Pfarrgrundstücke erbaute Saus des ein= flugreichen Küsters und Stadtsecretars Rotermund wagte er nicht diesem zu entreißen. Der Jesuit Grothaus wirft deshalb einen Stein auf ihn, tadelt es auch, daß er einen Sohn Rotermund's aus der Taufe gehoben habe, und erzählt dann auch, jenes Haus Notermund's, sowie das Pfarrhaus sei im Jahre 1632 beim Einfalle der Beffen ein Raub der Flammen geworden, der Pfarrer Pagendarm habe aber nach wiederholter Flucht aus Beverungen bis an sein Ende in einer elenden hütte auf dem Kirchhofe baselbst gewohnt. Sein Tod erfolgte im Jahre 1638 und er fand seine Ruhestätte in der Kirche, in der nordöftlichen Ede des Chors unter einem Beichtstuhle, dem Zeugen seiner angestrengtesten Thätigkeit. Rein Leichenstein, mit passender Inschrift versehen, dect ob der damals herrschen= den Armuth die Gruft des Mannes, der das prächtigste Grabdenkmal verdient hätte. Alle der Kirche zu Beverungen ent= riffenen Güter hat er derfelben nicht wieder verschaffen können, aber er allein hat unter Gottes Beiftande neunzehn, mit Krieg und Mord, mit Jammer und Elend angefüllte Jahre bei feiner

---

Heerde treu ausharrend, ganz Beverungen zum Glauben seiner Bäter zurückgeführt.

Bagendarm's würdiger Nachfolger wurde Conrad Nuß= baum aus Kleinenberg, der seit 1633 als Pfarrer in dem nahen Borgholz sich bewährt und die Beverunger Verhältnisse näher kennen gelernt hatte. Nämlich der Weihbischof und Ge= neralvicar Pelding zu Paderborn wünschte der Gemeinde Beverungen einen tüchtigen und erfahrenen Hirten zu geben und ließ deshalb den Abt von Corvey, als Patron der Stelle, Der Abt, welcher der bitten, den Nußbaum zu präsentiren. Kriegsunruhen wegen damals in Coln lebte, stellte wirklich eine bezügliche Urkunde aus. Indeß der in Corven ihn vertretende Prior, welcher ben Pfarrer von Amelungen, Beinrich Wewer, auf jene Stelle befördern wollte, hielt die Urkunde zurück und conferirte dem Wewer die Pfarre. Pelding aber, mit dem Willen des Abtes bekannt, ertheilte dem Nußbaum die Investitur. Zudem hatte er vorsichtiger Weise sofort nach Pagen= darm's Tode dem Nachbarpfarrer von Herstelle die Admini= stration der Pfarrei Beverungen bis auf Weiteres übertragen. Als daher Wewer sie in Besitz nehmen wollte, war schon ein Inhaber da. Er mußte sich zurückziehen. Um aber dem Rechte Corven's in keiner Hinsicht etwas zu vergeben, fand der Abt sich bemüßigt, dem schon längst zu Beverungen fungirenden Pastor Nußbaum noch nachträglich ein Collations=Instrument auszu= fertigen. 38)

Als C. Nußbaum nach Beverungen kam, fand er keine andere Pfarrwohnung, als die armselige Hütte, in welcher sein Vorgänger sechs Jahre zugebracht und sein Leben beschlossen hatte. Auch Nußbaum bezog diese Hütte und sah sich genöthigt, ebenso lange als sein Vorgänger darin zu wohnen, bis im Jahre 1644 der Paderborner Weihbischof und Generalvicar

<sup>38)</sup> Specimen rerum Beverung. Bgl. Dr. Evelt, Die Weihbischöfe von Paderborn, 1869, S. 100 f.

B. Frick zu einer Pfarr = Visitation nach Beverungen kam und Folgendes decretirte: "Dieweilen des Pastoris Behausung gantz ruinirt, so wirdt Burgemeister undt Rhatt, wie auch der ganzen Gemeine anbefohlen, ein newes bequemes Hauss wiederumb mit ehesten uffzurichten." Das half.

Schon vor der Antunft Frick's hatte sich der Pfarrer besmüht, mehrere von seinem Vorgänger Rotermund veräußerte Kirchengüter der Eigenthümerin wieder zu erwerben. Zuerst gelang es ihm, auf gerichtlichem Wege die Kirche wieder in den Besitz des Grundstückes zu setzen, auf welchem Rotermund für seinen Sohn ein Haus hatte erbauen lassen, welches im Jahre 1632 niedergebrannt war. Dieser Wiedererwerbung folgten bald andere; aber der Stadtsecretär Rotermund und dessen Verwandte machten dem Pastor nicht wenig zu schaffen.

Eine andere Sorge Rußbaum's war dahin gerichtet, die im Jahre 1632 ausgebrannte Kirche in geziemender Weise wiesder herzustellen und mit den nöthigen Utensilien zu versehen. Bis dahin war seit der Zerstörung Beverungen's durch die Hessen die Gemeinde zum Gottesdienste durch eine Schelle zussammen gerusen; schon im Jahre 1641 ließ deshalb Rußbaum zwei neue Glocken gießen, wozu er die Mittel bei wohlhabenderen Einwohnern gesammelt hatte. Die größere trug die Inschrist: Conr. Nussbaum, pastor, Conr. Wegener, Hans Parensen et Jon. Deventer, consules, die kleinere: Funde Deo gratas me resonante preces. 39)

Auf des eifrigen Pfarrers Anregung schenkte Jörgen Sesgelten zu Beverungen einen Kelch und eine Monstranz, Engelsbert Dinkelsen und Simon Boner einen silbernen Pokal, Andere brachten 40 Thlr. für ein Ciborium zusammen; auch mehrere Oleßgewänder und andere Paramente sowie ein neues Meßbuch, welches  $10^{1/2}$  Thlr. kostete, wurden angeschafft. Die Kirche erhielt einen neuen Fußboden aus quadratförmigen Steinplatten,

<sup>39)</sup> Trifft mein Klang, o Christ, dein Ohr, sende Gebete zu Gott empor!

XXIX.

neue Fenster und wurde in manchen andern Theilen restaurirt. Auch zu einer Orgel war bereits eine ziemliche Summe zussammengebracht, als der Bürgermeister Conr. Holstein die Ausführung des Werkes hinderte, weil sein Kirchenstuhl verrückt werden sollte.

### § 12.

Der Pfarrer Nußbaum starb am 2. Nov. des Jahres 1672. Sein Nachfolger war Rabanus Glung, der aber schon im Jahre 1678 als Pfarrer nach Dringenberg versetzt wurde. In dessen Stelle trat im zuletzt genannten Jahre Georg Tillies, welcher der Pfarre Beverungen bis zum Juli 1708 vorstand, wo er starb. Während seiner Amtsverwaltung wurde die alte, im Jahre 1632 ausgebrannte und später nur nothdürftig wiederhergestellte Kirche wahrscheinlich, weil die Mauern durch den Brand zu sehr gelitten hatten, vollständig niedergerissen und eine neue, welche jetzt noch steht, in den Jahren 1684 bis 1696 aufgeführt.

Wird in Betracht gezogen, welche Anstrengungen in unsern Tagen eine ziemlich wohlhabende Gemeinde machen muß, wenn sie eine neue Kirche zu bauen hat; dann ist nicht anzunehmen, daß Beverungen ein Menschenalter nach seiner völligen Einäscherung die jezige Kirche aus eigenen Mitteln geschaffen habe; sondern es ist mehr als wahrscheinlich, daß die Fürstbischöfe von Paderborn als Landesherren und Besitzer der Burg, nämlich Ferdinand II. (1661 bis 1683) und Herzmann Werner (1683 bis 1704), den bei weitem größten Theil der Baukosten getragen haben; denn das Wappen des Ersteren sindet sich im Schlußsteine des Gewölbes im Schiffe der Kirche sowie über dem Westportale, das Wappen des Andern im Schlußsteine des Chorgewölbes und am Hochaltare.

Der Bau der Kirche wurde geleitet von zwei Throlern Namens Wenrather, von denen wenigstens der Eine nach Vollendung des Baues in Beverungen blieb, dort im Jahre 1701 sich mit Anna Maria Evers vermählte und der Stamm= vater einer späterhin ebenso angesehenen als wohlhabenden Bür= gerfamilie wurde.

Im Jahre 1674 gründete der Fürstbischof Ferdinand II. die Caplaneistelle in Beverungen. Der erste Caplan war Ferd. Holstein.

Im December des Jahres 1708 wurde Johann Beinrich Schröder zu Beverungen Pfarrer und nach deffen am 5. Tebruar 1743 erfolgten Tode Georg Philipp Hatteisen aus Brakel, der seit 1717 Pfarrer zu Godelheim gewesen mar. Hatteisen, deffen Bruder Ludwig Abt und Weihbischof zu Hildesheim war, scheint ein eifriger und thätiger Seelenhirt gewesen zu sein. Unter ihm wurden in feiner Rirche zwei Seiten = Altare gestiftet, von denen der eine dem hl. Liborius, der andere dem hl. Antonius geweihet ist. Auf dem erstern findet sich der Name G. Ph. Hatteisen, ift also höchst wahrscheinlich von dem Pfarrer fundirt. Hatteisen war auch der Gründer der St. Liborius= Bruderschaft daselbst und that überhaupt Alles, um das firch= lich=religiöse Leben in Beverungen zu fördern. Ein Fußleiden veranlagte ihn im Jahre 1762, seine Stelle in Beverungen aufzugeben und sich nach Wewelsburg zurückzuziehen, wo er zwei Jahre später starb.

Nach Hatteisen's Abgange von Beverungen bis zu seinem Tode wurde die dortige Pfarre vom Caplan Micus verwaltet; im Jahre 1764 übernahm Joh. Bern. Siverdes das Pfarramt in Beverungen und wirkte daselbst 30 Jahre und 5 Monate. Sein Nachfolger war vom 24. April 1795 bis 1. Januar 1816 Joh. Franz Güntermann; diesem folgten:

Carl Wilmes, geb. zu Eversberg, 1816 bis 1828, Exconventual des Benedictiner=Klosters Abdinghof zu Pader= born, resignirte 1828;

Heinrich Schulte, geb. zu Allagen 1804, Caplan zu

h-moral-

Beverungen 1826 bis 1828, dann Pfarrer dafelbst bis 1841, seit 1844 Domcapitular zu Paderborn;

Johann Kirchhoff, geb. zu Ahden 1806, Pfarrer zu Beverungen 1842 bis 1854, dann Pfarrer in Hellefeld;

Heinrich Hachez, geb. in der freien Reichsstadt Bremen 1. Jan. 1814, seit 1854 Pfarrer zu Beverungen.

Im Jahre 1858 wurde zu Beverungen ein hl. Kreuzweg angelegt und im folgenden Jahre am 4. Septbr. die dazu gehörende Kreuzkapelle eingeweihet. Im Jahre 1868 erhielt der Kirchthurm eine neue Uhr, welche 400 Thaler kostete.

# Anlagen.

I.

Die Einkünfte, welche Corven aus Beverungen und der nächsten Umgebung bezog, enthält folgendes Verzeichniß, welches aus dem Jahre 1469 stammt.

... de van Beverungen geven alle Jar XL mark warbergesscher werunge to Hervestbede, to betalende twyschen Synte Mertins unde Wynnachten hylgen hochtyden, des nympt myn Here to Corveye V mark.

Item de van Beverungen geven alle Jar V mark to holtyngkgelde uppe Lechtmyssen, des nympt myn Here to Corveye VIII sol.

Item so doet de mole, wen men ut de doet, des Jars V mark, XXX fferndelroggen, ses swyn VI weken to mestende, XV honere unde XV styge eygere, dar hevet myn here to Corveyge den twelffeten deyl anne.

Item der Brakelschen meygere der is achte.

Item dusse vorgescreven meygere de gevet myne Heren van Corveye uppe de Borch to der Blankenowe XXVI molder korns halff wynterkorne unde halff sommerkorne unde dar is gerste mede.

Item dusse vorgescr. Brakelschen meygere denet to itliker art II dach, utbescheyden Hans Thonen, de deynet eynen dach; eyn itlek meyget I dach haveren, vort. dach myst unde eyn juwelik vort des jars I voder holtes.

Item so gevet de selven meygere up osteren de man I styge eygere.

Item eyn juwelik vyscher, de sek des gebruket, alle weken eyn pennyngwert vysche van synte Walburges dage an wente synte Mychaheles dage, unde dar to gevet se ere hilgen avendes vysche, so wontlik is; hevet myn Here to Corveye synen deyl anne, unde vor de wekenvysche <sup>40</sup>) gyfft eyn juwelik vysche uppe Michahelis dach ver, vor syne wekenvysche XXI dt.

Item eyn juwelik vyscher, de deynen des Jars VI dage myt deme schepe, utgescheden de Corveygeschen, de deynet III dage.

Item so wen men da wer ut dot, geldet IV styge ale, hevet myn Here van Corveyge den twelfften deyl anne.

Item dat gerychte to Beverungen, wat daraff geffellet, is myns Hern to Corveye de twelffte deyll.

Item de Corveygeschen kotere de deynet to der Blankenowe in deme . . . . . twe dage.

Item an deme Rottegeden hevet myn Here van Corveye de twelfften deyl anne.

Item an der Scheppelhure in der marke to Beverungen hebben de Corveygeschen dat achtede fferndel korns anne.

Item an der Scheppelhure to Oytzen hebben de Corveygeschen dat veyrteynde fferndel korns anne.

Item so synt to Berungen hove und stede de dar gevet IIII unde XL hoffhonere, de synt halff Corveygesch.

Item so synt to Beverungen stede unde hove, dar gevet des jars XXIIII ffastelavendes honere, dey synt halff Corveyes.

<sup>40)</sup> Wochenfische. —

Item de gardentegede, den myn here to Corveye hevet in den hoven, de dot des Jars by twen gulden.

Item so synt to Beverungen hus unde hove de dar gevet XXX metten mans, de synt halff Corveyes.

Item so holdet myn here to Corveye wechtere, tornemann unde de portenere in deme jare dre weken to syner rechticheyt.

Item de tegenden in den mairken to Beverungen, de dar hort den Corveygesschen, de weyt men wal.

Item so welk man to Beverungen eyn hus vorkopet, de gevet den Heren II sol. 41) hevet myn Here to Corveye syne del anne.

Item, so wen dat kommet, dat dat Stychte und dat Cappittel eynen Abbet keiset, da moten de van Beverungen huldigen so wal alse deme Byschope to Paderborne.

Item wen de van Beverungen eynen Rad kysen unde setten, de Rad de moden loven unde sweren myne Heren to Paderb. unde myne Heren to Corveye, eyme juvelikem to syme rechte.

#### II.

Im Jahre 1417 am Tage vor St. Urban ertheilen der Erzbischof von Cöln Theodorich als Verweser des Stifts Pa=derborn, mit dem Abt Diederich von Corven dem Dorse Be=verungen Stadtrechte und Verbindlichkeiten.

In godes namen amen

Wy Tiderich, van godes gnaden Ertzbischop to Colne, des hilligen römisschen rikes Ertzkanceller in Italien, hertoge in Westfalen unde to Enger, Vorwesere unde here des Stichtes to paderborne, unde wy Tiderich

<sup>41)</sup> sol. = solidi = Schillinge.

van der selven gnaden Abt des frygen gestichtes to Corbeia, unde wy domprovest, Domdeken unde capitel to paderborn unde Wy Prior provest unde capitel des gestichtes to Corbeia, doen koend unde opinbaer allen Luden, de dessen breff seen eder horen lesen, dat wy sementliken unde eindrechtlikin unse gunste, guden Willen unde gansse Vulboirt dair to gegheven hebt, unde ghevet vormiddes dessen breve, dat de lude unde unsen leven undersaten beider Kunne wonachtich to Beverungen, iunck unde alt, sek to vestende, to betterende unde to sterkende solen unde mogen van dem selven dorpe Beverungen eine Stadt maken unde dat myt eyner steynen Muren umbwerken unde festenen myt steynen porten unde tornen, al se beste konnen, up dat des beide Stichte vorgescreven gebettert unde gemeret werden, unde hierumme so hebbe wy de Lude dair selves gefriget unde sonderlinge gunste unde Gnade gedaen unde doet in dessem breve unde wilt se ok dair bi behalden unde vordedigen in aller maten, alse hir na gescreven steyt.

Tom erstin so sollen de ampthorigen Lude, de dair wonachtich sind, frig wesen to ewigen tiden, unde sollen dair selves to Beverunge sittende und wonende bliven teyn Jair lank na data desses breves unde wanner er welk stervet, man eder Wiff, de sal geven in de Stichte vorgescreven dar se hen horen eyn pond Wasses vor er overste cleid unde mogen er unberadene Kindere van stund an beraden unde geven woet se konnen unde gued dunket. unde wan se dat doen wolden, so solden se dat van stund eder binnen eyne amende dair na wan dat gescheen were in de capittele der vorgescreven Stichte dair se inhören witlik doen woer unde wemme se de Kindere geven, so dat de Stichte der Lude unvorfrömd unde unvorsumpd bliven des rechten mit dem

pond Wasses alse vorgescreven ys. unde dem also vort to volgende mit allen Kindern de dair vort van geboren werden, unde we desses so nicht envorwairde unde vort kond dede, alse vorgescreven steit, de en solde desser Frigheit nicht gebruken. Vortmer sollen se geven twintich jar jo des iars sestich mark wartbergesscher werunge to hervest bede, der se vertich mark uns unsen Amptluden unde Nakom off anders we Beverungen ynne hedde van unser wegen fredeliken betalen unde geven sollen, unde de andern twintich mark kontliken verbuwen an dem Wichelde Bewerungen an murwerke tornen und steynen porten alse vorgrort is na unsir beider Stichten vorscreven fronde rade, de wy off unse nakomen dar bi schikende werden; unde den gude vullenkomene Rekenschap doen twischen sonte Michaels unde sonte Mertins hilligen dagen alle jar welke tyd dair entwisschen wy unse fronde dar bi schikende werden, boven ern egen arbeit unde buw den se selven doen sollen unde willen an den Wichelde vorscreven. Ock so sollen se alle iar uns unde unsen amptluden eder de Beverungen van unsir wegen ynhedde, na Inhalt der breve twisschen beiden Stichten dar up gegeven alse vorscreven is twischen Winachtin unde lechtmissen geven unde betalen vyff mark warlberges agaments vor dat holting geld, unde wy eder unse amptluden oder de Beverungen ynhedde, alse vorscreven ys sollen unse Herlicheit unde recht an den holtinge vortbeholden. Ok wat se der twintich mark nicht vorbuwt en hedden alse vor gerört is, dat sollen se antworden unser beider Stichte vorscreven frönden de de vorgescrevene rekenscap nemen, de solden dat vort keren an des vorscreven wicheldes buw, woir se dat best unde nuttest dunket.

Vort wanner se er huss unde hove vorkopen wolden, dat sollen se doen na erin werde sonder argelist,

so solt se geven io van der mark einen Schillink wartbergesscher peninge unde anderes hoiure eigen unde er plicht dair van doen unde dan vort er huss unde hove erffliken to besittende unde to beholdende.

Vort de fere up der wesere wat dair van renten eder vallen mag, dat solt se behalden twintich Jar, utgeseget wes wy unse amptlude eder de iene, de Beverungen ynhedden unde er gesinde, de men alle frigh overvoren sal, alse dat wöntlik ys. unde want her to deit geholden hefft, unde dat to den twintich marken vorbuwen unde rekenscap dar van don, alse vorgescreven is.

Vortmer so sal itlik buwman denen dre dage to itliker airt mit sinen perden unde ploge unde eynen dag to der Messvore twe dage to der holtfore unde eynen dag to meiyende, unde de kottere veer dage to denende des iars unde den Visschen to holdende eren denst als si bit her to gedan hebt.

Wer ock dat Wy hern unde Stichte vorscreven eyn wor der borg Beverungen to buwende unde to vestende dar solden se to foren arbeiden unde denen na erin vermogen unde na redliken dingen boven dessen andern unsen Denst.

Vortmer so sollet se alle iar schotten, alse in andern Wichelden unde steden wontlik is na marktale unde er gude, unde dair er eide to don, ok en solt se nene pensien eder gulde versetten eder vorkopen up er Rathuss se en deden dat mit unsen off unsir nakom unde mit unsir beider Capitele willen unde Vulbord.

Ok solt se borgmester unde radlude kesen na unser rade unsir amptlude eder der iener de Beverungen van unsir wegen ynhedde unde uns eder en eide unde loffte don uns beiden Stichten unde Capiteln unde jenen de Bevrungen ynhedden van unser wegen iuweliken to syne rechten unde dem wicbelde to synen rechten. Weer ok, dat wy unse amptlude eder de Beverungen ynhedde, alse vorscriven is. Schepe hedden de Schepere mit den schapen solden binnen Beverungen unde den Wicbelde allir plicht und denstes frig sin unde bliven unde eyn iuwelik, den des lustet binnen dem Wicbelde mach holden unde to velde latin gaen twintich eder veer unde twintich scape und dar to sollen se eynen gemenen scheper und Herde hebben.

Vortmer mögen se sek gebruken der Vissche in den graven de se um er Wichelde gegraven hebt eder noch gravende werden to erem nutte und behove.

Alle desse vorscrivene puncte und article sempliken unde bisundern wille Wy Tiderich Erzbiscop to Colne vorstender unde here to l'aderborn unde wy Tiderik abd des Stichtes to Corbeia unde wy Domprovest domdeken unde capittel to Paderborn unde wy Prior Provest und capittel to Corbeia unde unse nakomen stede vast unde unvorbroken holden in allir mate alse vorscreven is unde alle breve de unse Stichte van paderborn unde Corbeia un dir enander over Beverungen gegeven und besegelt hebt de sollen hir mede unvorbroken syn unde bi aller macht bliven. des to tuge hebbe wy heren vorscreven unde capittele vor uns unde unse nakomen unse Ingesegel an dessen breff latin hangen, unde wy Borgemester Rat und gemeinheit to Beverungen vorscreven vor uns unse Nakomen und gemeinheit bekennet in dessen selven breve, dat wy alle puncte unde article vorscreven alse de uns anroirt in guden truven gelovet, gesekert unde to den hilgen gesworen hebt, lowet sekert unde swert in dessen breve den vorscriven unsen leven gnedigen hern hern Tiderich Erzbischope to Colne vorstender unde heren to Paderborne, hern Diderike abde to Corbeia, domproveste domdekene unde capitele to Paderborne, Priore proveste unde capitele to Corbeia unde eren nakom stede vaste unverbroken eweliken to holdende to doende unde Beverungen dat Wicbelde nummer mer van den heren Stichten unde ere Nakomen to entfernde, sonder alle argelist.

Des to tuge der Warheit so hebbe wy unses Wicbeldes to Beverungen vorgsc. ingesegel na unsir gnedigen hern vorsc. Ingesegel vor uns und unse Nakom unde gemeinheit an dessen breff latin hangen. Dedingslüde desser vorsc. dink sint gewesen her wedekind Spegel Domproest, her henric Westfail, kemerer, her hilbrand van Usselar, Canonik der Kerken to paderborn her henrik van Godelen prowest her Johan van Brochusen portener des Stichtes to Corbeia hinrik van Oyenhusen, Johan van Haxthusen, Otto van Amelungessen Knapen unde Geverd Strelin borgemester to Huxere de wy hir sonderlinges to genomen unde uterkoren hebt.

Datum anno D<sup>ni</sup> Millesimo Quadringentesimo decimo Septimo crastino beati Urbani martiris et pontificis . . .

### III.

# Beuerungische Register\*)

oder Nachrichtung Was die von Falckenberg Jahrlichs daselbst an Kornfruchten, geltrenthen, Huner vnd Eyren vnd Hand-Diensten fallend haben etc.

Auss Wiesen vnd Kampen, fur den Zehenden ist vestendig, das eine Jahr geben sie Rogken, das ander Jahr Hafer. Alss von jeder Morg. 1. sch. Das dritte Jahr aber nichts, Darnach alss die Velder, darein die Kampffe od. Wiese gehören, besahmet op. gebracket werden.

Jobst Schulten, itzo Henrich Hartmann, 3. Morg. im Vu-

<sup>\*)</sup> Angefertigt um das Jahr 1670.

lensicke. hat sonst noch 2 Morg. Kamps im Brocke gehabt, so wieder zu lande gemacht u. besahmet, vnd der Zehende darvon gezogen wirt.

- Herman Jacken 2. Morg. im Vulensicke vnd zwischen den Wassern.
- Hans tenten itzo sein Sohn Jobst tenten 2. Morgen im Vulensicke vnd 1. gart zwischen den wassern.
- Ludeke Mattheus itzo Henricus Holsten 1 Morg. zwischen den Wassern 2. Morg. minus 1. gart bey Stammes Möhlen. 2. Morgen vnd 1. gart noch daselbst so ehr von Scheffer raban sel. getauscht vnd mit darvon zu geben vermeint 3 Morg. hinter dem Euers houell.
- Hans Nolten itzo Merten Gocken oder Pothast. 2 Morg. min. 1. gart zwischen den Wassern. Dieser hat auch 2 Morg. kamffs im broke gehabt, so wieder zu lande gemacht, besahmet, vnd der Zehende daruon gezogen wirt.
- Heinemann klauts itzo Herman Matths 2. Morg. min.
  1. gart. zwischen den Wassern 2. Morg. bey Stammes Mohlen. Dieser hat auch 1. Morg. vnd 1 gart kampf daselbst im Brocke gehabt, so eben Massen wieder zu lande gemachet, besahmet vnd d. zehende daruon gezogen wirt.
- Raban Holtgreue itzo sein Sohn ludolff Holtgreue: 1.

  Morg. zwischen den Wassern. 2. Morg. vnter dem
  Selensberge. . . . . Ambthauss Beuerungen. 4. Morg.
  zwischen den Wassern. 6. Morg. beym Euers Wege.
- Johan Vilter. 1. Morg. zwischen den Wassern.
- Theues Jacken. itzo sein Sohn Herman Jacken. 3. Morg. zwischen den Wassern.
- Jobst kock, itzo sein Sohn Reinert kock, 1 Morg. daselbst.
- Hans Papen itzo Braun Richters. Dieser hat 3. Morg. in der Flutten vnd 3. Morg. im Mittelfelt gehörig,

gehabt, so auch wieder zu lande gemachet, besahmet vnd der Zehende daruon gezogen wirt.

Johan Andreas itzo Hans Vilter. 1. Morg. zwischen den Wassern. 3. gart im Vulensicke.

Jorgen Alken itzo Gotschalck Schetler. 1. gart zwischen den Wassern.

Hermann Reincken itzo Hans Heissen. 3. Morg. zwischen den Wassern.

Bartolt Gerichen itzo sein Sohn David. 1 Morgen zwischen den Wassern. 2. Morg. onter dem Selensberge.

Herman Köster itzo Jobst Hessen. 3. gart beim Stammes mohlen.

Thonies Aelken itzo Sein sohn Herboldt. 3. Morg. min. 1. gart daselbst.

Henrich Blicke, itzo Lipss Jesper. 1. Morg. daselbst.

Wiese vnd Kempffe, so in den Euerszehenden gehörig vnd der Pastor halb bekompt.

Hans Nolten itzo Heinrich Rabens. 3 gert vorm Nerentheill.

Bertolt Gerichen Sohn Dauid itzo Hermen Jeronimus.

1. Morg. vnd 2. gart.

Johan Godeken itzo Hans Finen. 2. Morg.

Ludeke Matthias erben. 3. Morgen.

Henricus Matthias. 1. Morgen vnd 1 gart.

Hans Gocken. 4. Morg. dauon gibt Henricus Holsten 1 Sch. 1. Morgen vorm Ringenthaill.

Johan Vilter. 1. Morgen.

Henrich Grethen relicta. 2. Morgen.

Euerszehende gibt alss er gedinget wirt.

Rotzehende Daruon bekohmen die Junkern den Zwolfften scheffell, wie der auch gedinget wirt.

Scheffel heuer zum Zwolfften theille — 6. sch. rogke vnd 15. sch. 5 Metzen Hafer.

Auss der obern Mühlen, bekohmen die Junkern in Sampt Jahrlichs. 6. sch. Mühlen korn, alss das mit der Mühlen verdienet wirt.

Auss der Niedern Mühlen. 8 sch. Hr. Ludolff von Falckenberg sel. hat Jarlichs an Myer heuer bekohmen:

Von Hans rieten: 16. sch. rogken vnd — 16. sch. hafer Heinrich Grethen sel: relicta. Zwey Jahr — 7. sch. rogk.

vnd 7. sch. haf. vnd das Dritte vnd Vierte Jahr

- 6. sch. rogken vnd 6. sch. Haf.

Hans Gocken. Zwey Jahr. — 5. sch. rogken Vnd 5. sch. Haf. vnd Das dritte vnd virte Jahr — 4. sch. rogken vnd 4. sch. Haf.

Gelt rendte. so zum Mehrentheill verleugnet wirt, konnens die Junkern bekohmen, werden sie sehen.

Von Eversse Wiesen vnd Kempfen welchs der Pastor halb einnimbt, wen ehrs bekohmen kan.

| Johann Godeken    |   |   |   | • |   | • |   | 4 | gros. |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Hans Gocken .     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Thonies Aelken    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Hans Nolten       | 4 | * |   |   |   |   | • | 1 | g.    |
| Henricus Matthias |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Lipss Jasper      |   |   | • |   | • |   |   | 2 | g.    |
| Johan Vilter      |   |   |   | • |   |   | • | 1 | g.    |

#### Graten Zinss vnd auch Wiesegelt. Herman Reineken erben . . . . 9 g. 2 d. Johann Godeken . . . 2 g. Jobst Schulten . . 4 g. Hans truten . . . . $2^{1}_{2}$ g. Jobst truten . $3\frac{1}{2}$ g. Johan Vilter . 4. kortlinge. Theues Jacken 4. kortlinge. Jobst kock . . 5. d. Johan Andreas . . . . . .

| Thonies Aelken     | _  |      |     |     |    |    |    |    | 4        | g.      |
|--------------------|----|------|-----|-----|----|----|----|----|----------|---------|
| Jorg. Aelcken      |    |      |     |     |    |    |    |    | 2        | g.      |
| Lipss Jasper       |    |      |     |     |    |    |    |    |          |         |
| Hans Nolten        |    |      |     |     |    |    |    |    |          |         |
| Heinemann klauts   | •  |      | •   |     |    |    |    |    | 7        | g.      |
| Jasper Piper       |    |      |     | •   |    |    |    |    | 4        | d. g.   |
| Johan Henneman .   |    |      |     |     |    |    |    |    |          |         |
| Cort Gerichen .    |    |      |     |     |    |    |    |    |          |         |
| M. Zekhart         |    |      |     |     |    |    |    |    |          | d.      |
| Jorgen Weissgerber |    |      |     |     |    |    |    |    |          |         |
| Johan Mass         |    |      |     |     |    |    |    |    |          |         |
| Henrich Alues      |    | •    |     | •   |    | •  | •  |    | 1        | schill. |
| H. Henrich Wedemey | er |      |     | •   |    | •  |    | •  | 5        | d.      |
| Bartolt Lineweber  |    |      |     |     |    |    |    |    |          | d.      |
| Gotschalk Rauch .  |    |      |     |     |    |    |    |    |          | g.      |
| Merten kock        |    |      |     |     |    |    |    |    |          |         |
| Cort der Voegt .   |    |      |     |     |    |    |    |    |          | g.      |
| Henricus Matthias  |    |      |     |     |    |    |    |    |          |         |
| Viet Degener       |    |      |     |     |    |    |    |    |          | d.      |
| Cort Wegener       |    |      |     |     |    |    |    |    |          | d.      |
| TO 1 35 112        | •  |      | •   |     | •  | •  | •  | •  | 2        | g.      |
| Michaell knuppell  |    |      | •   | •   | •  | •  | •  |    | 6        | g.      |
| Hans Papen         |    |      |     |     |    |    |    | •  | 6        | d.      |
| Cort Heinemans .   | •  |      | ٠   |     | •  | •  | •  | •  | 6        | d.      |
| Caspar von Dortmun | de | n    |     |     |    |    |    |    | 9        | d.      |
| Johan Johanning .  |    | •    | •   | •   |    | •  | •  |    | <b>2</b> | g.      |
| Magdalena Tod .    | •  | ٠    |     | •   | •  |    | •  | •  | 7        | d.      |
| Hillebrand knuppel |    |      |     |     |    |    |    |    | 3        | d.      |
| Wegen Raben Alues  | ge | ebei | a J | oha | nn | is | Va | s- |          |         |
| mers kinder        |    |      | •   | •   | •  | •  |    | •  | 5        | d.      |
| Rüterffinke        | •  |      |     | •   |    |    | •  | •  | 5        | d.      |
| Herman Jeronimus   | •  | •    | •   | •   | •  | •  |    | •  | 1        | d.      |
| Hans Molners       | •  | •    | •   | •   | •  | •  |    | ٠  | 5        | d.      |
| Got. korteknabe .  |    |      |     |     |    |    |    |    | 5        | d.      |

| Jorgen Wreden 5 d                     | l.        |
|---------------------------------------|-----------|
| Noch von zweyen houen 4 g             |           |
| Dauid von Deventer 8 g                |           |
| Aus den Muhlen.                       |           |
| Die Nieder Muhle 20 g                 | <b>5.</b> |
| Die Hern Muhle                        | <b>5.</b> |
| wirt mit gegeben                      |           |
| Bernd Segelckens Muhle                | ŗ.        |
| Hans Stucken Muhle 24 g               |           |
| Papier Muhle 24 g                     |           |
| wirt auf Hans Stucken vnd Bernd       |           |
| Segelk. Muhlen gewiesen.              |           |
| Marxs vorm Roggenthaill 30 g          | ζ.        |
| Kuhlinger Muhle 24 g                  |           |
| Gotschalk Kellers Muhle 24 g          |           |
| Huner vnd Eyer auss denselben Muhlen. |           |
| Nieder Muhle 17 Eyer.                 |           |
| vnd in dreyen Jahren . 3 Huner.       |           |
| Hern Muhle 7 Eyer.                    |           |
| vnd in sechs Jahren 3 Huen.           |           |
| Bernd Segelckens Muhle 5 eyer.        |           |
| vnd in vier Jahren 1 Huen.            |           |
| Hans Stucken Muhle 10 eyer. vnd 1     | Huen.     |
| Papier Muhle 10 eyer. vnd 1           | Huen.     |
| Roggenthaills Muhle 10 eyer. vnd 1    | Huen.     |
| Kulinger Muhle 10 Eyer, vnd 1         | Huen.     |
| Got. Kellers Muhle 10 Eyer. vnd 1     | Huen.     |
| Hoff Eyer.                            |           |
| Gans Lineweber 40 Eier.               |           |
| Fastelabents huner.                   |           |
| Eckart klancke                        | 1 huen    |
| Jorgen Weissgerber ·                  | 1         |
| XXIX.                                 | 4         |

| Johann Johanning                              | . 2   |          |
|-----------------------------------------------|-------|----------|
| Henrich Alues oder Rauens                     | . 2   |          |
| Henrich Blicken itzo Herman Dietrichs         | . 2   |          |
| Heineman Klauts itzo Herman Matthias          |       | Tage.    |
| Hans Papen                                    |       |          |
| Johan Ernstes                                 |       |          |
| Jeronimus Lucks itzo Hans Gerichen Wittibe    |       |          |
| Acker tönnies                                 | . 1   | tag.     |
| Henrich Voigt                                 |       |          |
| Arnd Loher                                    |       |          |
| Henrich Ruterfincke itzo Krieger Borries      |       |          |
| Salomon Schroder                              |       |          |
| Hermans Rabens                                | . 2   | tage     |
| Henrich von Deuenter                          |       |          |
| Cort Vatman                                   |       |          |
| Ties Muggen                                   |       |          |
| Jobst Piltzer                                 |       |          |
| Christoff Runtemund                           |       |          |
| Jasper Piper itzo Johann Dorrien              |       |          |
| Johan Vilter                                  |       |          |
| Johan Maess                                   |       |          |
| Jorgen Aelken itzo Ploni Bleckehohen          |       |          |
| Herman Matthias noch                          |       | tage     |
| Herman Koster vnd henrich Rusche Jeder 1 tag. |       | 0        |
| facit 2 stehetitzo auf Henricus Matthias      |       |          |
| frauwen, so die heuser gekaufft               |       |          |
| Jobst von holte                               | . 2   |          |
| Henrich Schwein Claus, itzo hans Segelcken    |       | tage.    |
| Summa 64 tage.                                |       | 0        |
| Bruche zum 12. theille ist Vestendig And      | ere ( | defelle. |
| Stattbergesche Meyer heuer                    |       |          |
| Heinrich Gerling                              | 1.    | Malter   |
| Die Alte Pastorische                          | 1.    |          |
|                                               | 4     | ujt.     |

| Jacob timmermann                |   | • |   | • | • | • | •     | ٠ | 1. | Mlter. |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|----|--------|
| Grethe Luckeln .                |   |   |   |   |   |   |       |   |    |        |
| Jobst Otten                     | ٠ | ٠ | • |   |   |   |       |   | 1. |        |
| Wilhelm Schüngell               | 4 |   | 4 |   |   |   | <br>• |   | 7. | sch.   |
| Meinolf thoneman                |   |   |   | • |   |   |       |   | 1. | Mtr.   |
| Jobst Eygelss .                 | • |   | • |   |   |   |       |   | 2. | Mltr.  |
| kock Johan                      |   |   |   |   |   |   |       |   |    |        |
| Herman Segeln .                 |   |   |   |   |   |   |       |   |    |        |
| Conrad kock                     |   |   |   |   |   |   |       |   |    |        |
| Summa 20 M                      |   |   |   |   |   |   |       |   |    |        |
| Ander helffte haf.              |   |   |   |   |   |   |       |   |    | 9      |
| Frantz Ludeken 30 gehoret denen |   |   |   |   |   |   |       |   |    |        |

# Die Collisionen der Familie von Gennhausen

mit der bischöflichen Regierung zu Paderborn in Folge ihres Confessionswechsels.

Sin Beitrag zur Geschichte des Protestantismus in Westfalen.

Von Aulius Grafen bon Geynhausen.

Liner der ersten Paderbornschen Edelleute, welche sich bald nach dem Austreten Luthers dessen Lehren zuneigten, war Arnd von Oeynhausen, Pfandherr der Oldenburg. Einer Trastition zufolge trat er dem Protestantismus bei aus Aerger darüber, daß die Paderbornsche Geistlichteit seine Wahl zum Vertreter der Ritterschaft hintertrieben hatte. Der Hauptgrund war aber einerseits wohl der, daß er sehr viel an den Hösen des Landgrafen von Hessen und der Herzöge von Braunschweig verkehrte und dort die neue Lehre kennen lernte, anderseits aber, daß er mit dem Kloster Marienmünster in einen langjährigen Streit verwickelt war, welcher ihn im höchsten Grade gegen die Geistlichkeit erbitterte.

Dieser Streit drehte sich hauptsächlich um den Greventeich und andere Grundstücke, welche von Arnd dem Kloster verpfändet resp. verkauft waren und deren Rücktaufsrecht er beanspruchte, da er eine laesio ultra dimidiam behauptete. Bereits 1535 finden wir als Arnds Kaplan auf der Oldenburg den Minoriten Johann von Brochusen und da bekanntlich die Minoriten schon 1530 wegen ihrer lutherischen Gesimungen theilweise aus Paderborn ausgewiesen waren, 1) so können wir über die Glaubensrichtung des Kaplans kaum im Zweifel sein.

Arnd starb am 19. Febr. 1542 und da er sich im kirch= lichen Interdict, dem s. g. schweigenden Banne, befand, so verweigerten die Mönche von Marienmünster seine Aufnahme in das Erbbegräbniß in ihrer Kirche, worauf ihn seine Familie in der Sommerseller Kirche beisetzte.

Bei seiner Wittwe Anna, geb. von Amelungen, trat die protestantische Richtung noch deutlicher hervor, denn sie hielt an der Sommerseller Kirche einen "lutherischen Prädicanten, welcher sich auch unterstanden, die Sacramenta der Kirche zu reichen;" auch ihr Hausgesinde scheint übergetreten zu sein, wenigstens wird von ihrem Vogte zur Grevenburg ausdrücklich gesagt: "et hic erat apostata". <sup>2</sup>)

Es entspann sich nun in der Folge ein Streit über das Patronatrecht der Sommerseller Kirche, welches bislang vom Aloster Marienmünster ausgeübt war. Bereits 1314 ipso die Andreae Ap. hatten die Grafen Albert und Günther von Schwalenberg das Patronatrecht dem Kloster übertragen und in einem Grenzrecesse, welchen der Sdelherr Bernd zur Lippe im Namen des Bischofs Simon von Paderborn zwischen dem Kloster und Burchard von Deynhausen, Arnds Bater, am Sonnabend nach Quasimodogeniti (16. April) 1496 abschloß, heißt es ausdrücklich: "Item de Kerke to Somersele hort den Hern upgescreven (von Marienmünster) myt oerer tobehorunghe und an deren ghuder darsulvest hebben de Herrn und oer closter nicht to dondhe."

<sup>1)</sup> Rampschulte, Gesch, der Einführung des Protestantismus in Westfalen. S. 129.

<sup>2)</sup> Archiv ju Grevenburg.

Ein Memorial aus der Mitte des 17. Jahrhunderts 3) berichtet: "Die Kirche zu Sommersell sei zuerst nur eine Rapelle gewesen und vom Kloster Marienmünster "ein wenig erbaut" worden und hätten die Mönche darin täglich Messe gelesen. Als aber der von Dennhausen die Augsburger Confession angenommen, habe er die Monche nicht länger leiden wollen und dort einen Prediger, Namens Weffel, eingesetzt. Dieser sei bei Nacht aufgegriffen, nach Neuhaus geführt und erst nach langer Haft des Landes verwiesen, die Kirche aber sei verwüstet, daß nichts dabei geblieben sei. Da habe der von Dennhausen wieder einen Prediger dahin gesetzt, Namens Jürgen, den er auf seine Rosten erhalten habe; aber auch dieser sei nicht geduldet und deshalb auf das Lippische Haus Oldenburg genommen, von wo er nach zwei Tagen fort mußte. Da sei wieder einer dorthin gekommen, Namens Chert oder Efferhardt Hilthorst, welcher sich verpflichten mußte, alle vier hohen Feste mit den Sommerseller Einwohnern in Marienmilnster zu feiern und die Unter Bischof Heinrich (1577-85) sei Besper zu singen. endlich die Erlaubniß ertheilt, daß der Prediger ruhig in Som= mersell bleibe, und seitdem sei die Pfarre stets von den von Dennhausen erhalten und besetzt, obgleich fast alljährlich der Official von Paderborn den Beweis dieses Rechtes verlangt habe."

Auf Ebert Hilthorst folgte dessen Sohn Conrad, welcher am Mittwoch nach Invocavit (23. Februar) 1564 bekennt, daß er von Rab Arnd von Deynhausen einen besiegelten Brief auf die Kirche von Sommersell erhalten, um seine Ordination zu erlangen. Sollte er aber nach seines Baters "Ablaß" der Kirche nicht dienlich sein oder dem Rab Arnd und dessen Bruder Falk Arnd nicht gefallen, so solle dieser Brief fraftlos sein. 4)

Später scheint dort wieder ein katholischer Geistlicher den Bersuch gemacht zu haben, sich festzusetzten, denn am 23. März

<sup>\*)</sup> Marienmunfteriches Copiar ju Grevenburg.

<sup>4)</sup> Ardiv ju Grevenburg.

1577 beschwerte sich der Postor Andreas Stelink zu Sommerssell beim Official zu Paderborn, daß die Gebrüder von Oehnschausen zur Oldenburg ihm die Pfarre genommen hätten, weil er den Gottesdienst nach katholischem Ritus gehalten habe und sie als novae religionis assentatores verlangten, daß er ihrer Confession gemäß predige. Auch hätten sie ihn geschmäht und "einen ausgemachten Urhahn" gemiethet, der ihn erstechen solle, falls er sich beim Bischof beschwere, und sei von ihnen eine andere ungeschickte Persönlichkeit angestellt worden. 5)

Tropdem belehnten die Gebrüder v. O. am heitigen Osterabend (29. März) 1578 "nach Verlassung Herrn Curd Hilthorsts" den würdigen Herrn Johann Elebracht mit ihrer Kirche zu Sommersell, wogegen derselbe die christliche Religion nach Augsburgischer Confession lehren solle. <sup>6</sup>)

(Dieser Johann Elebracht war 1567 Rector des St. Catharinenaltars in der Gaukirche zu Paderborn.)

Für die nächsten dreizig Jahren sehlen die näheren Nachrichten über die Besetzung der Kirche. Erst 1613 sinden sich
zwei Citationen für den "Concionator" Jodocus (Jobst) Deppe
zu Sommersell vor das Fiscalgericht zu Paderborn vom 4. Mai
und 6. Juli, jedesmal mit Androhung von 20 Goldst. Strase
im Falle des Nichterscheinens. Daß Deppe nicht Folge leistete,
ergibt sich aus der Randnotiz auf beiden Citationen: Executum per me Henricum Mussinck 29. Juni resp. 2. September." 7)

"Anno 1616 attaquirte der Vaderbornsche Officialis den protestantischen Prediger zu Sommersell als einem Haeretieum, wowider zwar Lippischer Seits seierlichst protestirt und vorgestellt wurde, daß tempore Resormationis beide Herzschaften sich gleichsam in die zwei Pfarreien des Amts Oldens

<sup>5)</sup> Archiv zu Grevenburg.

<sup>6)</sup> ebendaselbft.

<sup>7)</sup> ebendafelbst.

burg getheilet und der Bischof die eine zu Marienmünster behalten, die Grafen zur Lippe aber die andere zu Som= mersell resormirt und mit einem protestantischen Prediger besetzt, seit solcher Zeit alle jura ecclesiastica und bischösliche Gerechtsame kraft des Religionsfriedens in solcher Pfarrei ohne einige Contradiction exerciret haben. Allein obgleich Bischof Dietrich hierauf billiger Weise reslectirte, dem Offizial Einhalt that und das Sommersellische Religionserercitium neben des Herrn Grasen zur Lippe deskälligen hohen Gerechtsamen in Ruhc ließ, so dauerte doch diese Ruhe nicht länger, als bis anno  $1623^{\circ\circ}-$ 

In diesem Jahre nämlich wurde von Seiten der Padersbornschen Regierung energischer eingeschritten. Um 12. Jasmar 1623 erschien der Weihbischof Pelfing von Paderborn in einer Kutsche und mit mehr als 20 Reitern während des Gottesdienstes vor dem verschlossenen Schlachbaum von Sommersell und ward eingelassen. Vor dem Pfarrhause stieg er aus und verbot dem Pfarrer Jobst Deppe die Kirche und Kanzel. Dann ließ er läuten, predigte von der Kanzel und setzte auf nächsten Mittwoch, als Pauli Betehrung, einen Feisertag an. Schließlich übergab er dem Sacellan Roscherus Schesser aus Steinheim vor Notar und Zeugen die Kirche.

Noch an demselben Tage berichtete der Drost Simon von der Lippe zu Schwalenberg den Vorfall an den Kanzler Christoph Deichmann in Detmold und am 13. Januar suppliscirten die Brüder Rab Arnd und Bernd Simon von Dennshausen, welche Tages vorher nach Höxter abwesend gewesen waren, an den Grafen Simon zur Lippe und baten um Berswendung beim Weihbischof um Rücknahme seiner Maßregeln. Ihre Klagen blieben aber unberücksichtigt, denn nach Schessers

1 - 36

s) "Gründlicher — Bericht von dem Ursprung u. s. w. derer in den Samt-Aemtern Schwalenberg, Oldenburg u. Stoppelburg — — vorwaltenden Frrungen u. s. w." Lemgo 1746 in Folio. S. 8—9.

Abgange, welcher nach einem halben Jahre erfolgte, wurde der Pastor Johann Nußbaum, später zu Lügde, dann ein Eichs=felder Priester, und endlich Ernst Judenherzog, welcher Ostern 1649 starb, vom Bischof eingesetzt; der Pastor Johst Deppe aber erhielt im Braunschweigischen (in Polle?) eine Pfarre. 9)

Nachdem 25 Jahre über diesen Borfall vergangen waren, wurde die Angelegenheit von Seiten der Lippischen Regierung — wahrscheinlich in Folge der Westfälischen Friedensbestim= mungen — wieder aufgenommen und am 15. November 1648 schrieb der Lippische Kanzler Nevelin Tilhen an den von Dehn= hausenschen Verwalter zu Grevenburg, David Lange, und bat um Mittheilung, wann die Sommerseller Kirche von den Ka= tholiken wieder eingezogen sei. 10)

Am 21. Juli 1649 schrieb Rab Arnd von Dennhausen zu Grevenburg an den Weihbischof Bernhard Frick zu Paders vorn: Der bisherige Pastor zu Sommersell, Ernst Judenherzog, sei letzten Ostern gestorben und der Gottesdienst bisher durch einen Priester aus Marienmünster versehen. Er bitte, den bisseherigen Sacellan zu Delbrück, Georg Schörten, als Pastor zu Sommersell zu installiren.

Der Weihbischof ging aber auf diesen Wunsch nicht ein, sondern setzte am 27. October 1650 den Pastor Anton Sell= mann dorthin, welcher noch 1656 fungirte.

Bei dieser Bacanz entbrannte der Streit um das Patronatrecht zwischen der Familie von Dennhausen zu Grevenburg und dem Aloster Maxienmünster aufs Neue und erstere wandten sich mit einer Beschwerde an den Weihbischof. Derselbe ließ ihnen durch den Scholaster Otto Wilhelm von Dennhausen

<sup>9)</sup> Ein Sohn desselben, Henricus Deppen, (Sommers: Westph.); versfaßte als Student zu Rostock 1624 ein Trauergedicht auf den versstrorbenen Rath, Kanzler und Prosessor Ernst Cothmann, einen gebornen Lemgoer. — In Cothmanns Leichenpredigt auf der Ham-burger Stadtbibliothek in 40. P. M. III. 110.

<sup>10)</sup> Ardiv ju Grevenburg.

am 28. Oct. 1649 antworten: Der Weihbischof sei nicht absgeneigt, den Marienmünsterschen Mönch, welcher in Sommersell predige, wieder in sein Kloster zu schicken und die Kirche fest zu besetzen, falls sich eine geeignete Persönlichkeit sinde; um so mehr, da er fast gar nicht an dem Rechte der von Oeynhaussen zweisele. Letztere möchten daher ihre Beweisurkunden produciren.

Nach langen vergeblichen Verhandlungen wurde die Klage endlich 1656 beim Paderborner Officialatgerichte anhängig gesmacht und beiden Parteien am 26. Febr. vom Official Hermann Herting aufgegeben, sich binnen 27 Tagen über ihre Ansprüche zu legitimiren; doch wurde dieser Termin durch beiderseitige Fristgesuche bedeutend überschritten. Am 20. August erklärten die Gevettern von Deynhausen zu Grevenburg: Sie hätten das Patronatrecht zu Sommersell seit unvordenklichen Zeiten ausgeübt und brauchten den Beweis nicht zu führen. Evenstuell könnten sie denselben aber liesern durch:

- a) die jüngst geschehenen Zeugenaussagen,
- b) die Ordination des Pastors Anton Sellmann durch den verstorbenen Weihbischof Frick,
- c) die alten Rirchenregister zu Grevenburg,
- d) die Lehnbriese des letzten lutherischen Pastors Jobst Deppe und seiner Vorgänger,
- e) den Lippischen Lehnbrief über Grevenburg, in welchem die Belehnung mit der Kirche ausdrücklich aufgeführt sei. Eventuell würden sie die Hülfe ihres Lehnsherrn (des Grafen zur Lippe) anrusen.

Erst am 6. Sept. 1659 erfolgte das Urtheil dahin: Da die von Oeynhausen ihr Patronatrecht nicht genügend erwiesen hätten, so hätten sie sich desselben zu enthalten. Dasselbe stehe vielmehr dem Kloster Marienmünster zu, dem es 1314 von dem Grafen von Schwalenberg verliehen sei. Die v. O. hätten ferner die Proceskosten vom 11. Jan. 1659 bis dato zu tragen.

Die Vettern Rab Arnd und Johann Melchior von Deynshausen hatten sich schon am 20. Juni beim Grasen zur Lippe beschwert und protestirten am 10. Sept. gegen obiges Urtheil, da Sommersell nicht der Paderbornschen Gerichtsbarkeit allein, sondern auch der Lippischen unterworsen sei, und am 17. Oct. schrieb der Kanzler Nevelin Tilhen aus Detmold an den Drosten Jobst von Mengersen und den Amtmann Gottschalk Müllinghausen in Schwalenberg, sie sollten den Abt von Marienmünster wegen seines einseitigen Agirens in der Patronatsache verwarnen und ihn anhalten, einen Lippisch=Paseberdornschen Gesammtbescheid einzuholen, dis dahin aber den Mönch von der Kirche abzurusen.

Die Bettern v. O. schrieben ferner aus Neuhaus 13. Debr. 1659 an den Fürstbischof von Paderborn: Derselbe habe dem Johann Melchior v. O. kürzlich versprochen, daß die v. O. das Patronatrecht ausüben sollten und statt des dort eingesetzen Mönches den von ihnen präsentirten Pastor anstellen könnten, falls sie ihr Recht nachwiesen. Da letzteres aus den anliegenden Documenten ersichtlich sei, so bäten sie um Erfülslung des Versprechens. 11)

Juzwischen war aber ein Ereigniß eingetreten, welches für die von Deynhausen nicht eben günstig wirkte: Bischof Dietrich Adolf von Paderborn hatte ersahren, daß Kab Arnd von Deynhausen zu Grevenburg sein jüngst gebornes Kind durch einen protestantischen Geistlichen taufen lassen wollte. Um dies zu hintertreiben, erklärte er denselben bei Tafel in Gegenswart des Kaths von Harthausen, daß er in eigener Person den Taufact vornehmen wolle, eine Ehre (wie er in einem Schreiben vom 8. März 1659 meinte), welche selbst ein Kösmischer Kaiser angenommen haben würde. Als er aber bereits unterwegs war, hörte er, daß das Kind durch einen von

<sup>11)</sup> Archiv zu Grevenburg.

Schwalenberg herbeigerufenen lutherischen Geistlichen getauft sei. Dies nahm er so übel, daß er gegen Rab Arnd v. O. durch seinen Fiskal bei dem geistlichen Hofgerichte Klage erheben ließ.

Um 16. October 1658 stellte die Gräfin Maria Mag=
dalena zur Lippe, geb. Gräfin von Waldeck, zu Lemgo eine
Urkunde aus: Rab Arnd von Ohnhausen zu Grevenburg habe
ihr mitgetheilt, daß er kürzlich sein Söhnchen durch einen evan=
gelischen Prediger zu Grevenburg habe tausen lassen und dafür
vom Paderbornschen geistlichen Hofgerichte in Anklagezustand
versetzt sei, obgleich nach Zeugenaussagen seit 1624 auf seinem
Hause stets das Exercitium Augustanae religionis stattge=
funden habe und damals auch allbekannter Maßen Bernd
Simon v. O. protestantisch gewesen sei und mit allen seinen
Angehörigen 1624 zu Grevenburg sich das heilige Abendmahl
von einem evangelischen Prediger habe reichen lassen, und seiner
Nachkommen stets dabei geblieben.

Allerdings sei 1623 in Sommersell ein katholicher Priesster gewaltsam eingesetzt, aber Bernd Simon v. O. habe alls jährlich zweimal die Kommunion zu Grevenburg durch einen protestantischen Geistlichen halten lassen, besonders durch einen Braunschweigischen Prediger Jobst (Deppe?), der sein und seiner Frau Beichtvater gewesen sei; später hätten sie sich des Lippischen Hofpredigers von Schwalenberg bedient, wie dies Alles die Gräfin aus persönlicher Erfahrung wisse und hiersmit bezeuge.

Das Paderbornsche Hosgericht erkannte am 15. März 1659, "daß der Berklagte seine vermeintliche Berechtigung zu dem Exercitium religionis Augustanae nicht beweisen könne, sich desselben daher künftig zu enthalten habe und in 200 Thlr. Strase zu verurteilen sei." Inzwischen hatte sich Rab Arnd v. O. am 14/24 Fbr. beim Grasen Hermann Adolf zur Lippe über die Ungnade des Bischofs, "weil er sein Kind von einem Priester römisch=katholischer Religion nicht habe tausen lassen wollen," beschwert, mit der Versicherung, daß,

solange sein von seinem lutherischen Großvater erbautes Haus Grevenburg stehe, niemals ein katholischer Religionsact dort vorgenommen sei, insbesondere habe er sich im Normaljahre 1624 im Besitze der Religionslibung befunden; ein Beweisdarüber könne aber von ihm nicht verlangt werden.

Graf Hermann Adolf nahm sich seines Lehnsmannes eifrig an, intercedirte für denfelben und protestirte gegen die einseitig (schon am 5. April) verfügte Execution. entspann sich ein lebhafter Schriftwechsel beider Landesherrn, sowohl über die Religionsübung nach Inhalt des Instrumentum Pacis als über die Jurisdictionsrechte in den Gesammt= ämtern Schwalenberg und Oldenburg. Das Paderborner Hofgericht nahm zwar anfangs von der Execution Abstand und ließ die gepfändeten Pferde jurudgeben, indes wurden am 13. Juni wieder vier Dennhausensche Pferde weggenommen · und nach Schwalenberg geführt, wo sie aber Lippischer Seits sofort mit Beschlag belegt wurden. Da der Bischof gleichzeitig sowohl in dem Streite wegen des Sommerseller Patronat= rechts als auch in einem Hudestreit mit den Dörfern Kargen= fiet und Sommersell gegen die von Dennhausen einseitig vorgegangen war, so übersandte ihm Graf Hermann Adolf am 5. April 1660 eine weitläufige Deduction über die Lippisch= Paderbornsche Gesammtgerichtsbarkeit, worin er in etwa 50 urfundlichen Beilagen nachwies, daß die beiden Landesherren in ähnlichen Fällen stets gemeinsam gehandelt hätten. sei Rab Arnd v. D. durch das Officialatgericht wegen Aus= übung des Privat-Gottesdienstes auf seinem Hause Grevenburg zu 200 Goldfl. Strafe verurtheilt und habe man ihm dafür Schafe abgepfändet. Da er nun in Folge eines Lippischen Contremandats als Lippischer Basall wegen Grevenburg den Gottesdienst fortgesetzt habe, so seien 30 Soldaten geschickt, um ihm alles Vieh weggzunehmen und ihn so zu ruiniren.

Dies Alles handle aber den Gesammtverträgen zuwider. In Folge dieser Remonstration wurde das gepfändete Vieh einstweilen zurückgegeben und ist das Endresultat des Processes aus den Acten nicht ersichtlich. 12)

Kehren wir nun zu bem Sommerseller Patronatstreite zu= rüd: Am 18/28 April 1661 erließen die Bettern Rab Arnd und Johann Melchior v. D. eine notarielle gütliche Ermahnung an den Abt von Marienmünster, sich der Eingriffe in ihr Patronatrecht zu Sommerfell zu enthalten, und dieselben protestirten am 11/21 Jan. 1662 durch einen Rotar bagegen, bag abermals ein Mönch aus Marienmünfter als Paftor nach Sommersell gesetzt sei, obgleich sie und ihre Vorfahren seit undenklichen Zeiten stets die Pastore daselbst angestellt hatten-Da diese Schritte erfolglos blieben, ichrieben sie 3/13 März 1662 an den Fürstbischof: Sie hätten von Alters her die Pfarre besett und seit des Weihbischofs Belding Zeiten fünf katholische Prediger angestellt. Nach Abgang des letzten, Anton Sellmann, jetigen Pastors zu "Beerendt" (?), welcher statt des aufgedrungenen Mönches Dietrich, jetzigen Pastors in Pombsen, ordinirt sei, hatte der Abt von Marienmufter trot ihres Protestes das Pastorat besetzt und mehrere Mönche nach einander angestellt. Darüber hatten sich jett die Gemeinde= glieder bitter beschwert, daß sie ihr Gemissen bald diesem bald jenem Mönche anvertrauen müßten, und gebeten, doch wieder einen beständigen, weltlichen Prediger anzustellen. Man bitte daher um fürstliche Entscheidung. -

Der Bischof antwortete, er sei im Begriffe, nach Marienmünster zu reisen und werde die Sache an Ort und Stelle untersuchen und entscheiden. <sup>13</sup>)

Dieses Urtheil scheint für die v. O. nicht günstig aus= gefallen zu sein, wenigstens besetzte der Abt von Marienmünster die Pfarre zu Sommersell bis zur Säcularisation des Klosters i. J. 1803.

<sup>12)</sup> Acten zu Grevenburg und im Fürftl. Archive zu Detmold.

<sup>13)</sup> Archiv ju Grevenburg.

ſ

Was Rab Arnd v. D. beim Bischof Dietrich Adolf verdorben hatte, suchte er beim Bischof Ferdinand wieder gut zu machen, denn als ihm 1666 sein jüngster Sohn geboren wurde, ward derselbe zu Sommersell getauft und erhielt von seinem Pathen, dem "serenissimus princeps," den Namen Bei Johann Melchior finden wir diese Nachgiebig= Ferdinand. feit nicht, denn der Paftor Jost Christian Grothe zu Seffen= Oldendorf bezeugt am 3. Oct. 1674, daß er als Hofprediger ju Schwalenberg am 21. Febr. 1670 nach Grevenburg be= rufen sei, um ein Zwillingspaar nach Augsburger Confession zu taufen; fast sämmtliche übrigen Kinder Johann Melchiors find in Bückeburg, Oftfriesland und im Hannoverischen geboren und lutherisch getauft. Dagegen ließ fein ältester Sohn Phi= lipp Adolf v. D. seine sämmtlichen Kinder von 1695 — 1711 vom Abt von Marienmünster nach katholischem Ritus taufen, dann aber in der protestantischen Lehre erziehen. Die späteren Generationen der Familie sind fast sämmtlich in die Sommer= seller Tauf= und Sterberegister eingetragen, wonach also jene Confessionsstreitigkeiten nie wiedergekehrt zu sein scheinen. Daß aber nach wie vor die Ausübung des lutherischen Gottes= dienstes zu Grevenburg verboten blieb, ergibt sich aus einem Briefe, den der Heffische Geheimrath Christian Ludwig Ferdinand von Onnhausen bei einem Besuche zu Grevenburg am 10. Janr. 1708 an die verwittwete Landgräfin zu Butbach schrieb. Es heißt darin: Er habe nicht unterlassen, inmitten des Papstthums, wo das helle Licht des Evangeliums ganz erloschen sei, mit dem Heinen Haufen seiner Hausgenoffen Bet= ftunde zu halten und für des ganzen fürstlichen Hauses Wohlergeben zu Gott zu beten; bas beilige Abendmahl konn= ten fie bort nicht empfangen. 14)

Trot aller oben erzählten Vorfälle blieb zwischen der Gemeinde Sommersell und ihren früheren Patronen ein gutes

<sup>14)</sup> Ardiv zu Darmftadi.

Einvernehmen bestehen und als am 27. Februar 1682 eine nene Kirchenglocke an Stelle einer zersprungenen geweiht werden sollte, luden Pastor und Gemeinde am 25. Februar den Nabe Christoph v. O., Rab Arnds Sohn, ein, zu der Glocke Ge-vatter zustehen. Er nahm dies Anerdieten an und gab ein Pathengeschenk in Gelde. <sup>15</sup>)

Die schon 1662 hervorgehobenen Uebelstände hinsichtlich der Besetzung der Pfarre scheinen lange Zeit keine Abhülfe gefunden zu haben, denn im ersten Viertel des vorigen Jahrhunderts (nach 1708) richtete die Gemeinde Sommersell folgendes Gesuch an den Fürstbischof: 16)

Sie habe feit geraumer Zeit Paftore gehabt, die mehr auf Neuerungen und Unruhen gesonnen hätten, als auf die Der jetige Baftor gar fei fast nie Seelforge der Ginwohner. in der Gemeinde und zu Hause anzutreffen, so daß Kranke und Sterbende ohne geiftlichen Beiftand blieben und Einer fürzlich ohne Saframente gestorben sei, der schwere Sünden auf bem herzen gehabt habe. Da nun die Kirche kein Patronat von Marienmünfter, sondern des Landesherrn resp. Dehnhausen sei, deren Wappen sich an der Kirche (über ber nördlichen Kirchthür mit der Zahl 1662) finde und von denen auch die Glocken geschenkt seien, so baten die Bewohner ben Landesherrn um einen neuen guten Seelforger. gute weltliche Geistliche seien bon den Fürsten gegeben, beren letter Anton und beffen Borganger Ernft gehießen habe.

(In dem Concept wird auch einer Reparatur der Kirche i. J. 1708 gedacht.)

Der Erfolg des Gesuches ist nicht bekannt.

Noch einmal mußte ein Mitglied der Familie böse Ersfahrungen machen: Der Kur=Cölnische Kammerherr Johann Morit von Deynhausen heirathete am 20. Oct. 1725 Maria

5

<sup>15)</sup> Archiv zu Reelsen.

<sup>16)</sup> Undatirtes Concept im Archiv zu Grevenburg.

Spiegel von Pecelsheim und hatte sich auf dem Gute Schweckhausen von einem lutherischen Geistlichen aus Lauenförde trauen lassen. Da die Paderbornsche Regierung die Gültigkeit der so vollzogenen Trauung anfocht, mußte sich das Chepaar am 18. Nov. nochmals durch den Pfarrer von Sommersell trauen Doch damit nicht genug, wurde v. D. vom Kurfür= sten Clemens August von Coln, Bischof von Paderborn, in eine Geldstrafe von 600 Goldfl. verurteilt. Er wandte sich an den Grafen Ferdinand von Plettenberg mit der Bitte, sich für ihn beim Kurfürsten um Erlaß der Strafe zu verwenden, da er sich in gutem Glauben durch seinen Schwager Spiegel Der Graf antwortete am 4. Janr. habe verleiten laffen. 1727 aus Bonn, daß ber Kurfürst die Strafe nur um 100 Goldfl. ermäßigen könne; um Entsat des übrigen möge sich b. D. an feinem Schwager halten.

Der Kurfürst selbst schrieb dann am 12. Febr. 1727 an den Weihbischof von Paderborn, Abt Pantaleon Bruns von Abstinghof, er habe dem v. O. die Strafe bereits auf 500 Thlr. ermäßigt; da derselbe behauptete, ganz unschuldig an der Copulationsaffaire und vom Herrn von Spiegel verleitet zu sein, und daher um weitern Nachlaß bitte, so könne letzteres zwar nicht gewährt werden, doch wünsche der Kurfürst vom Abt nähern Bescheid, ob v. O. durch Spiegel schadlos gehalten werde. 17)

Der weitere Verlauf ift unbekannt.

Die Spiegel zu Schweckhausen lebten gleichfalls schon lange mit der Regierung im Conflict wegen ihres Glaubens. Um 10. Juni 1659 protestirte Rabe Hilmar Spiegel dagegen, daß der Fiskus am 4. April eine Klage gegen ihn erhoben habe wegen Ausübung des protestantischen Gottesdienstes. Essei aber zu Schweckhausen erwiesener Maßen vor und nach

<sup>17)</sup> Archiv zu Grevenburg.

dem Normaljahre 1624 von seinem sel. Vater und ihm selbst in der Kapelle lutherischer Gottesdienst gehalten. So sei am Tage Mariä=Magdalenä 1624 seine Schwester Hedwig, die jezige Frau von Steding, durch den Pastor Barthold Ca-lenius aus Lauenförde zu Schweckhausen getauft, ebenso er selbst im Jahre 1616. <sup>18</sup>)

<sup>18)</sup> Concept ebendaselbft.

## Bur Topographie der Freigrafschaften

nad

Dr. J. S. Seiberts.
(Schluß.)

## Die Freigrafichaften in dem Lande Bilftein=Fredeburg.

ir beschließen unsere Darstellung mit den Freigrafschaften und Freistühlen in dem alten Freibann der Herrschaft oder des Landes Bilstein=Fredeburg. Eine Beschreibung der Grenzen dieses Freibanns enthielt das im J. 1460 angelegte Landbuch, welches, einer gerichtlichen Bescheinigung zufolge, noch 1663 beim Gerichte zu Fredeburg ausbewahrt wurde. Eine Abschrift jener Grenzbeschreibung befindet sich als Nachtrag am Schlusse des Arnsberger Copiars aus dem 14. Jahrhundert, aus welchem Kindlinger in seinen Beiträgen manche Arnsberger Urkunden mitgetheilt und woraus er auch einen Abdruck der Grenzbeschreibung geliesert hat. 1) Sie beginnt mit den Worsten: "Dyt nagescreven synt die Genge, stedeliche und richtliche Malstede des fryen Bans der Hersschop ind Herlichkeit des Landes

The second

<sup>2)</sup> Kindlinger, Beiträge, III. Urk. 214. Ein ganz fehlerhafter Abdruck ist der in Kleinsorgens Kirchengeschichte III. S. 328. — Das Copiar selbst befindet sich seit 15. Octob. 1866 in unserer Urkundensammlung vergl. Seibert, Quellen der westf. Gesch. B. 3. S. 478. Nach ihm haben wir in den folgenden Noten einige kleine Irrungen von Kindlinger berichtigt.

van Bilften ind Fredeborg van anderen heren ind Greven Lande schedende." Die Grenzen des Freibanns werden dann dahin angegeben: Bon der Steinbrude über die Bigge jenseits Rhode bei Olpe, nordwestlich über die Sohe des Ebbegebirges hin, welches hier die Grafschaft Mark vom Herzogthum West= falen scheidet; dann östlich wieder herab nach Beckhofen, Dil= ftena und weiter nach der Mittellinde bei Bamenohl; dann nördlich ober Cobbenrode her nach der eisernen Buche, auf der Höhe der wilden Wiese und von dieser wieder öftlich herab, ober Salwen her, nach dem Saufe Wenne, wo die Salmen und Wenne zusammenfließen, bis an die nahe dabei gelegene Bon da den Dasstein hinan, über den Reiters= Frankenfurth. berg und das Bruch jum Dorfe Berhagen und weiter bis an den Wald, genannt der goldene Struk nach Monekind und durch Ginhaus weiter öftlich bis jenfeits Bonader, ju der Linde von Westernbodefeld. Bon hier durch des tauben Schreibers Haus, die lange Bede hinauf bis unter die Linde zu Langenbeck und dann vor der Landwehr hin zu einer Erle vor Rirchbodefeld. Von dort weiter rechts über die Landwehr auf den Königstein, fort über die Baide bis vor die Grund in den Hobbergen und dann die Küttelbeck herab, bis jenseits der Regerkirche (ober Siedlinghaufen). Dann füdlich die Renah hinauf, bis an den Sonnenborn diesseits Winterberg und von diesem noch weiter südlich über den hohen Aftenberg nach dem Solenahorn, wo die Gerichte von Buschen und Wittgenstein zusammengrenzen. Von hier bann südwestlich über den Rücken des Hochwaldes hin (über das Rothargebirge), vor den Grafschaften Rassau und Wildenburg nach Römershagen und von da nördlich Wenden und Olpe vorbei, wieder zu der Steinbrücke bei Rhode.

Nachträglich wird bemerkt, daß auch der Freistuhl zu Sbdeskinck (Epsingsen) vor Soest zur Herrschaft Bilstein gehöre und folgen dann noch einige nähere Bestimmungen über die Grenzen bei Bödeseld. Ueber diese letzteren Stühle ist bei den

Freigrafschaften der Soester Börde und der Grafschaft Arnsberg das sie betreffende gesagt worden.

Aus der Grenzbeschreibung des Hauptfreibanns ergiebt sich, daß er das ehemalige Amt Waldenburg (oder die Gerichte Olpe und Attendorn), die Gerichte Lenhausen, Eslohe, Reiste und Remlinghausen, die Aemter Fredeburg und Bilstein befaßte. Theils an den äußeren Grenzen, theils innerhalb derselben befanden sich verschiedene Freigrafschaften und Freistühle, die auch verschiedenen Stuhlherren gehörten und worüber wir hier, nach den einzelnen Aemtern, worin sie lagen, nun noch zu berichten haben.

A. An den Grenzen des Banns, die wir am süd= lichsten Punkte desselben aufnehmen, finden sich folgende Stühle:

1. Zu Römershagen, einem Kirchdorfe am Fuße des Rothargebirges, welches Altfachsen von Franken scheidet, nahe bei den Quellen der Bigge, stand ein Freiftuhl, wovon es in ber Grenzbeschreibung beißt: "to Rumershagen dar od en recht Richtestede is, ind enn Koning van Ungarn ind Kenfer van Rome Fryescheppen wart." Wer dieser römische Raiser und König von Ungarn gewesen, wird nicht gesagt. 2) Der Zeit nach könnte es wohl Sigismund gewesen sein, der damals lebte und zuerst beide Würden in sich vereinigte. Er beschäftigte sich zudem angelegentlich mit der Reformation der heimlichen Gerichte und erließ namentlich Schreiben an einzelne Stuhlherren bes Bilsteiner Freibanns, worauf wir noch zurücktommen wer-Inzwischen liegt weiter nichts Urkundliches darüber vor; auch wird gewöhnlich angenommen, daß Sigismund 1429 am Freistuhl zu Dortmund wissend geworden. 3) Von seinen Rach= folgern könnte es nur R. Friedrich III. fein, der 1442 ebenfalls

Doller, der Pfarrer von Elsey I, 56. weiß auch nichts Näheres darüber anzugeben. Er nimmt an, der König von Ungarn und der römische Kaiser seien zwei verschiedene Personen gewesen.

a) Ropp, heimliche Berichte, S. 104.

eine Reformation der heimlichen Gerichte erließ. 4) Etwas Näheres ist von diesem Freistuhle, wie von den meisten übrigen des Bilsteiner Freibanns, nicht bekannt.

- 2. In dem Kirchdorfe Wenden, nordöstlich von Kömers= hagen, stand wieder ein Freistuhl, wovon es in der Grenzbe= schreibung nur heißt: "Ind to Wenden in dem Dorpe is och en Fryestol."
- 3. u. 4. Weiter nördlich bei der Stadt Olpe standen zwei Freistühle, welche so bezeichnet werden: "Ind up benden Syden der Stat Olepe is up juwelicker Syd enn recht Richtmal, Fryestol ind Dinckstede, so als Olepe vorgescreven in den fryen Ban des Landes van Bilsten gelegen is."
- 5. Nördlich von Olpe unter dem Kirchdorf Rhode an der Steinbrücke vor dem Klüppelberge stand der Freistuhl, womit unsere Urkunde die Grenzbeschreibung beginnt: "In dat erste dat ehn Frystol gebort to staen vor der Stenbrügge up jehnsyd Rodensait vor den Cluppelberg."
- 6. Nachdem der Grenzzug von hier nordwestlich über die Höhe des Ebbegebirges gegangen, wendet er sich östlich herab nach Milstena, wo wieder ein Freistuhl stand, dessen Lage so beschrieben wird: "von dar (d. h. von Rhode) geit vort die vrye Ban up geynsyd der Hoven, alle und by en gelegen, recht ind starct to deme Waulde, geheiten de Ewe, ind weder darass wynte to Bechoven die de lstenna up die genante Stede rechte Malstede ind up jeynsyd Attendarn na der Herschop van der Marcke gelegen syn."
- 7. Der beschriebene Zug geht westlich an Attendorn vorbei, das südlich von Milstena am linken Ufer der Bigge liegt. Der Stadt südlich gegenüber, am rechten Ufer der Bigge, liegt das Hospital und bei diesem, vor der lüttiken Brücke, stand ebenfalls ein Freistuhl, dessen Lage die Urkunde wörtlich

<sup>4)</sup> Seibert, Urt. Buch, III. S. 948.

<sup>5)</sup> Rindlinger, a. a. D., S. 636, hat irrig: Berathoven.

dahin bestimmt: "ind ock enn Frnelstol vor der luttiken Brugge uppe duffe ind Attendarn by dem fphtal, fo als die stat Attendarn in den fryen ban des landes vorgescr. ge= legen is." — Nicht weit davon, noch etwas südlicher, lag sonst auf einem hohen Berge das Schloß Waldenburg, von dem die beiden Gerichte Attendorn und Olpe früher den gemeinschaft= lichen Namen des Amts Waldenburg trugen. Das Schloß gehörte der Gräfin Mathilde bon Sann, welche es mit Drolshagen, Meinerzhagen und dem Wald Ebbe 1247 an den Das Officium Erzbischof Conrad von Coln verkaufte. 6) Waldenburg hatte bedeutende Einfünfte, zu deren Berwaltung der Erzbischof einen eigenen Amtmann oder Droften bestellte, der dann auch die zahlreiche Burgmannschaft des Schlosses, welches als Grenzveste gegen den Grafen von der Mark von großer Wichtigkeit war, für die den einzelnen Burgmännern verliehenen Burglehen zu besolden hatte. 7) Ob und in wiefern nun auch der gedachte, zwischen Attendorn und dem Schlosse gelegene Freistuhl zu dem letten gerechnet wurde, darüber sprechen sich die Urkunden nicht deutlich aus. Nur soviel ist gewiß, daß in dem großen Generalcapitel, welches 1490 der Oberfreigraf Struckelmann zu Arnsberg im Baumhofe unter der Burg abhielt, unter den ericbienenen Stuhlherren Johann Bogt von Elspe, wegen aller ihm und seinen Mitinteressenten gehörigen Freiftühle, erschien; namentlich: 1. in welschen Ennest, 2. in Hundemen, 3. in Beimersberg (Beinsberg), 4. in Brachthusen, 5. an der breiten Giche bei der Nassauischen Grenze, 6. in Bamenoel, 7. in Elspe, 8. in der Freigrafschaft Waldenburg. 8) Alle diese Freigrafschaften oder Freistühle ge=

<sup>6)</sup> Ceibert, Urf. B. I. Nr. 248.

<sup>7)</sup> Dafelbst Rr. 484. S. 600-605.

<sup>8)</sup> Voigt v. Elspe, histor. Ang. et Westphal. Cap. 12. — in Seibert Quellen, III. S. 54. — Das Protocoll bei Wigand, Femgericht S. 262. ist eine fehlerhafte Uebersetzung der betr. Stelle aus dem Kap. 12. der Boigt'schen Geschichte.

Hörten, wie wir noch weiter sehen werden, zum Freibanne von Bilstein=Fredeburg und hatten Stuhlherren aus verschiedenen Familien, die mit den Voigten von Elspe zu der Burgmannsschaft von Waldenburg gehörten. Un einer anderen Stelle der in der Note angeführten Loigt'schen Geschichte von Westfalen, wo die Freigrafschaften des Herzogthums angeführt werden, heißt es daher: 19. Waldenburg wird vom Landesherrn besessen, theilweise machen adelige Interessenten Anspruch darauf. 9)

8. Von Milstena führt unsere Urtunde die Grenzbeschreis bung weiter nordöstlich zu der Mittellinde bei Bamenohl, wo abermal ein Freistuhlästand. "Item no weder van Midelstena ind Beckhouen starc ind recht to der middelinden gelegen by Babenoel bouen Corvuenrode, ind och ehne rechtliche ind recht e Malstede des frhen Bans vorgescr. — Von diesem Freistuhl und den von ihm gepflogenen Verhandlungen ist urtundlich mehr bekannt, als von den bisher genannten des Freibanns. Wir zeichnen folgende davon auf:

Dreilsheim und Heineman v. Heyen die Stadt Frankfurt am freien Stuhl vor der Feste zu Babenole zwischen den zwei Brücken, bei dem Freigrasen v. Selbergh zu Hundem, weil ihre Söldner, in einer Fehde des Grasen Johann von Nassau, ihnen zwei Kirchen und Kirchhöfe zerstört hatten. Es ist dies die erste bekannte Klage, die bei den westfälischen Freigerichten gegen die Stadt Frankfurt erhoben wurde, welche dis dahin durch das ihr verliehene kaiserliche Privileg de non evocando und die auf dessen Berletzung gesetze Strase von Hundert Pfund

<sup>9)</sup> Waldenburg Serenissimus occupat, pro parte interessentes nobiles praetendunt. Voigt ab Elspe, hist. Ang. et Westphal. cap. 32. in Seibert Quellen, III. S 121. Der s. g. Geographische Wegweiser über Engern und Westfalen, den v. Steinen im 7. Stück seiner westf. Gesch. (S. 1890) mittheilt, ist eine Uebersetzung der betr. Kap. der Boigt'schen Geschichte.

Goldes vor den Umgriffen der Freigerichte geschützt geblieben war. Die Sache scheint durch Vergleich beseitigt zu sein. 10)

In demselben Jahre 1395 am Sonntag Judica gestat= teten Wilhelm Voigt von Elspe und seine Genossen Heinrich von Heyen und Heinrich von Dusentschüren dem älteren Pfalz= grafen Ruprecht und seinen Söhnen die Deffnung ihres Schlosses Vamelen und den Mitgebrauch ihres Freigerichts in der Frei= grafschaft Hundem, wie bei Beschreibung der letzten weiter nach= gewiesen werden soll.

1452 schlichteten auf den Grund dessen der Pfalzgraf Casimir und der Erzbischof Jacob von Trier Händel vor dem Freistuhl zu Bamenol. <sup>11</sup>)

9. Bon diesem geht der Grenzzug weiter nördlich, die wilde Wiese hinan und auf der Höhe derselben zu der eisernen Buche, wo wieder ein Freistuhl stand, von dem es in der Urkunde heißt: "Ind van der ergenannten Stede vort die Wisdenwese an wynt up die Hogede an die nemeliche Stede geheyten die isern Bocken dar en fryg greue sitten sal, gekert den Rugge na dem Lande van der Marke, gestalt dat Angesichte na dem Lande van Bilsten." Der Bereich dieses Freistuhls erstreckte sich über das ehemalige Gericht Lenhausen, das auch bei der hessischen Aemterorganisation zum Amte Atstendorn gezogen wurde.

Bei Könkhausen, an der Grenze der Grafschaft Mark, östlich von Plettenberg und dem alten Schlosse Schwarzenberg, geht die Straße nach Arnsberg von der Lenne ab, das Hamertsgebirge hinauf. Oben von Lenscheid etwa eine Viertelstunde rechts ist die Wildewiese, deren höchster Punkt — der Schomsberg — sich 2015' über das Meer erhebt. Der kahle Astensberg ist zwar 600' höher, bietet aber bei weitem nicht so viele

<sup>10)</sup> Ufener, heimliche Berichte, S. 25.

<sup>11)</sup> v. Steinen, Weftf. Gefch. Thl. 1. S. 1911.

und mannigfaltige Aussichtspuntte dar, als der Schomberg auf Unzählbare Berggipfel, mit dazwischen lie= der wilden Wiese. genden Fluren, Städten und Burgen, wechseln in so bunter Mannigfaltigkeit vor dem Auge, daß das Ganze zu taumeln scheint, wie ein starkbewegtes Meer. Als nächste Höhen sieht man die Waldhöhe, den Schlubberhermen, die Faulebutter und den Heiligenstuhl. Ueber sie hinaus erweitert sich der Gesichts= freis durch die Umgebungen von Grevenstein, Kalle und Reifte, den kahlen Aftenberg, die Höhe bei Kobbenrode, Stadt Schmalenberg, die Rüspe jenseits Adolfsburg, Hilchenbach, Fahlenscheid zwischen Olpe und Bilftein, die Stadt Drolshagen und das Schloß Schnellenberg bei Attendorn; den Ardei, das Ebbege= birge und auf ihm die Nordhelle (4045' Höhe), die Thürme zu Herscheid und Lüdenscheid, das Schloß Schwarzenberg, die Molmert, den Breckerfelder Thurm, den Gevelsberg, den Thurm von Wiblingwerth, die Giche auf dem Berge zwischen Altena und Neuenrade, Berentrop, den Balver Wald, die Gegend von Opherdide und Unna, Rappenberg, Werl, die Soester Borde, Lippstadt und, jenseits bes Hellweges, Stromberg, Rietberg und endlich den Lamberti Thurm zu Münfter.

Es giebt wohl kaum eine zweite Höhe in Westfalen, welche ihr Besteigen so reich durch Mannigfaltigkeit der Aus= sichten lohnt, wie diese.

Bon der wilden Wiese geht der Zug wieder östlich herab, ober Salwey her, am Hause Wenne vorbei, wo die Salwey und Wenne zusammenfließen, zu der Stelle, welche die Fransten furth heißt, wo wieder ein Freistuhl stand. "Ind van der ergenanten stede vort die Hogede hir neder up jehnsyd der Salueyen wynte beneden dat Hus tor Wene, dar die Salueye ind Wene to samen gait, eynen kortten wech dar beneden wyntte an die nemelichen Stede genant die Frankene vort, dat och en recht Dinckstede is." — Etwas Näheres ist von diesem Freistuhle nicht bekannt; sein Bezirk und der des folgenden besaßte das Gericht Eslohe=Reiste, woraus bei der

hessischen Aemterorganisation hauptsächlich das Justizamt Eslohe gebildet wurde.

- 11. Nordöstlich weiter gieng die Grenze des Freibams den Dasstein hinan über den Reitesberg und den Bruch nach Herschagen, wo wieder ein reistuhl stand. "Ind van der genanten Stede vort den Dasstehn an ouer den Reytesberg 12) ind ouer dat Brock to Gerhagen, wynte an dat Dorp to Herschagen dagen dar oich der rechten Malstede ind fryg stol is." Dieser Freistuhl gehörte mit dem vorigen zu dem früheren Gerichte Eslohe-Reiste.
- 12. Von Herhagen geht die Grenze weiter östlich zu dem Walde am goldenen Strauch, nach Monekink und Einhaus, wo wieder ein Freistuhl stand. "Ind van dar vort wynte an den Wault geheyten die gulden Struck, wynte to Monekinck in ind dor ehn Huss, dar och die rechten Malstede ind vrye stol is." Einhaus gehörte, nebst dem folgenden Stuhle bei Vonacker, zum ehemaligen Gerichte Remblinghausen, welches bei der hessischen Aemterorganisation zu dem Justizamte Meschede gelegt wurde.
- 13. Es heißt dann in der weiter östlich ziehenden Grenzbeschreibung ferner: "Ind van dar vort wynte up jeynstyd Boenacker dar och rechte vrye Stole ind Malstede sin als die den Mennen wol wyttlich sin." Es scheinen nach diesen Worten hier mehrere den Freien wohl bekannte Malstellen gewesen zu sein, an denen der Freigraf seinen Stuhl beliebig sehen durste. Der Grenzzug des Freibanns gieng weiter zu der Linde von Western bödeseld, durch des tauben Schreisbers Haus, die lange Becke hinauf bis unter die Linde zu dem, num eingegangenen, Dorfe Langenbeck und dann vor der Landwehr hin zu einer Erle vor Kirch böde feld. Die Landewehr bildete hier die Grenze gegen die Grafschaft Arnsberg, so daß die genannten drei Malstellen, welche jenseits der Landwehr

<sup>12)</sup> Rindlinger, a. a. D., S. 637 lieft irrig: Rentersberg.

sich befanden, zur Grafschaft Arnsberg gehörten, wo über dieselben, mit Bezug auf die urkundlichen Worte der Grenzbeschreibung, bereits das Nöthige über die Freigrafschaft Böde feld
gesagt ist. (Zeitschr. B. 28. S. 96.) Das ehemalige Gericht
Bödefeld wurde bei der hessischen Aemterorganisation zum
Justizamte Fredeburg gelegt.

In ähnlicher Art verhält es sich mit den in der Grenzsbeschreibung nun folgenden Malstellen an der östlichen Grenze des Bilsteiner Freibanns. Diese wendet sich nämlich von der Ostseite der Freigrafschaft Bödefeld ab ganz nach Süden, vor Winterberg her, über das Astenberger Gebirge, zur fränkischen Grafschaft Wittgenstein. Die zunächst an Bödefeld grenzende Freigrafschaft Rüdend erg mit dem Freistuhl am Königstein, jenseits der Landwehr, ist bereits bei den Freigrafschaften des Grundes Astinghausen beschrieben. Die Malstelle befand sich am Mannsteine, da, wo die Gebiete von Arnsberg, Bilstein und Waldeck zusammengrenzen und war der Beschreibung nach den Herren der Grenzlande gemeinschaftlich.

14. Nach Angabe des Freistuhls am Königsteine fährt die Grenzbeschreibung des Freibanns wörtlich fort: "Ind vort die Hende ut myt guden ind velen Malsteden bewart wynte vor die Grunt, gehepten die Hobberg vor dem Aldenberg up ind deh Kottelbecke neder up jehn syt der Kercken tor Neger ind vort die Kennen na up wynte up 13) den Sunnen born uppe dusse syd der Staet Wynterberg, dar ock en recht frye Stoel ind recht Stede is." Die östliche Grenze des Vilsteiner Freibanns gieng also von Norden nach Süden, vom Freistuhle am Königsteine ab über die Haide, worauf sich mehrere gute Malstellen befanden, dis vor die Grund, genannt der Hobberg, dann vor dem Aldenberge herauf und die Küttelbeck hinab jenseits der ehemaligen Negersirche oberhalb Siedlinghausen; dann wieder weiter die Kenna, welche in die Neger sließt, hinan, dis

<sup>13)</sup> Diefes zweite up fehlt bei Rindlinger, S. 638.

auf den Sonnenborn westlich von der Stadt Winterberg, wowieder eine rechte Malstelle des Freigerichts war. Mehr als diese Beschreibung ist von dem Freistuhle auf dem Sonnenborn nicht bekannt. Eben so nicht, wie weit sich sein Gerichtssprengel erstreckte. Daß dieser aber die Stadt Winterberg nicht mitsbefaßte, ist schon bei Beschreibung der Freigrafschaften des Grundes Astinghausen bemerkt; sie gehörte zur Freigrafschaft Medebach.

Von der Malstelle auf dem Sonnenborn gieng die Schnade des Freibanns weiter südlich herauf über den hohen Astenberg, wo sich auf dem höchsten Punkte zwischen Rhein und Weser, 2625' über dem Meere, wieder ein Freistuhl befand, der aber ebenfalls nicht zum Bilsteiner Freibanne, sondern zu der Freigrafschaft Norderna und mit dieser zu dem Freibann des Grunsdes Astinghausen gehörte, bei dessen Beschreibung auch über ihn das Weitere gesagt ist.

Dasselbe gilt von dem noch südlicher, an der Grenze der Grafschaft Wittgenstein, gestandenen Freistuhle am Holenarn, der in der Grenzbeschreibung des Bilsteiner Freibanns nun ebenfalls erwähnt wird, der aber nicht zu diesem, sondern zu dem des Grundes Astinghausen und zwar zu der dort beschriebenen Freigrasschaft Züschen gehörte. Die Urkunde sagt: "van dar vort up den Holenahorn dar des Greuen van Witgensten ind Tusschena sin Gerichte anrort."

Von dem Holenarn gieng es dann weiter südwestlich über die Höhe des Waldes auf dem Rücken des Rothargebirges hin, das hier Westfalen von Nassau und der Hatseldschen Herrschaft Wildenburg oder Altsachsen von Franken scheidet, bis wieder nach Römershagen, von wo wir den Grenzzug begonnen haben. "Van dar (dem Holenahorn) vart, die Hogede des Waldes uit, wynt uppe dusse syd Wyrsinchusen dar dat hilige Holt an die Herschop van Nasowe ind vor der Herschap van Wildenburg hen wynte to Rumershagen dar och en recht Richtestede is."

- B. Innerhalb der Grenzen des Banns der alten Länder Bilstein=Fredeburg befanden sich noch folgende besondere Freigrafschaften mit ihren Stühlen.
- 15. Der Freistuhl zu Elspe, östlich von Bamenol im Gerichte Attendorn, der eigentlich zur Freigrafschaft Hundem im Gericht Bilstein gehörte. Stuhlherren derselben waren die Bögte von Elspe und ihre Mitinteressenten, <sup>14</sup>) wovon schon bei dem zwischen Attendorn und Waldenburg gelegenen Freistuhl die Rede gewesen ist und worauf wir bei der Grafschaft Hunzbem noch umständlicher zurücktommen werden. Auf dem gemeinen Kapitel, welches 1490 der Freigraf Gerhard Strukelmann am Freistuhl im Baumgarten zu Arnsberg hielt, erschien für Elspe Johann Bogt von Elspe zu Ahausen, der zugleich seine Mitstuhlherren vertrat. <sup>15</sup>) Von den hier gepflogenen Verhandlungen sind uns folgende bekannt geworden.
- 1451. Dinstag nach Michaelis bekundet Hannes Romer "vrygreue der Graschop to Hundem", daß er an diesem Tage "den vryenstoill to Elspe besat, gelegen in der Graschop to Hundem" und daß vor ihm im Gerichte erschienen seien Wilselm van Eleberg und Massryd van Brambach "alse vulmechtige Mundbere und Procuratore des edeln Junchen Wilhelms Grasen zu Wied und Johans v. Schöneck Herrn zu Olbrück." Dieselben hätten durch ihren Vorsprecher "Herman Pepersack, Gogreve in der Veste to Attendorn", in Bezug auf eine an ihre Machtgeber erlassene Ladung von Johan Gardenebech "den sich schrivet ehn vrygreve to Lymberg und des vryenstoils by Menschen", dahin, daß sie vor ihm an dem Freistuhle bei Menden erscheinen sollten, eine ganze Reihe von Urtheilen fragen lassen, die dann auch sämmtlich einzeln aufgeführt und durch schildsbürtige Freischeffen gewiesen werden. Als anwesende Freigrasen

<sup>14)</sup> v. Steinen, westf. Gesch., I. S. 1890 u. 1910. II. 1483. Rind= finger, Beiträge, III. Urf. S. 624.

<sup>15)</sup> Bergl. die Rote 67.

werden genannt: "Cord van Rusop zu Eversberg, Henneke van Brontorp zu Fredeburg, Maes van Leverkusen zu Balve, Hein=rich Alt zu Eversberg," welche mit noch mehren schildbaren Mannen und Freischessen den Gerichtschein mitbesiegelt haben. <sup>16</sup>)

1452 wurden vor dem Freistuhl zu Elspe Verhandlungen gepflogen auf Klagen der Gräfin Anna von Sann und Wittsgenstein, des Grafen Johann v. Nassau-Saarbrück und des Grafen v. Rheineck gegen Johann von Dietrichstein in Oestreich. 17)

1461, am Montag nach der hepligen dryer Konige Tag. erläßt der Erzbischof Diedrich II. von Mainz ein Schreiben an "Hanns Romer freigraue zu Elspe gelegen inn Westfalen" 18), worin er fagt, Bürgermeister und Rath zu Fritzlar hatten ihm klagend vorgestellt, daß sie und drei ihrer Bürger auf Klagen "Hermans von deme Seelberg und Berigken von Elfpe fyns Knechts" an den Freistuhl zu Elfpe vorgeladen seien. Da nun die genannten von Fritzlar "die unsern" (seine Unterthanen) und er Macht und Willen habe, den Klägern vor seinen Richtern und Räthen zu Ehren und Recht zu helfen, wozu er ihnen sicher Geleit verspreche, so könne er als Kurfürst und vermöge der Freiheiten seines Stifts und der kaiserlichen Rechte nicht zugeben, das dieselben von fremden Gerichten gerichtet murden. Er verlange daher von dem Freigrafen, daß er nicht über sie urtheile, vielmehr die Kläger vor ihn oder seine Richter und Räthe weise. Welchen Erfolg das Schreiben gehabt, ist nicht bekannt.

16. Die weiter östlich gelegene Freigrafschaft Fredeburg befaßte außer dem Gerichte dieses Namens auch noch das Gericht Schliprüden und einen Theil des Gerichts Eslohe, wofür besondere Freistühle waren, wie aus folgenden urkundlichen Thatsachen hervorgeht.

<sup>16)</sup> Wigand, S. 254.

<sup>17)</sup> v. Steinen, I. S. 1911.

<sup>18)</sup> Kopp, heimliche Gerichte, der S. 388 das Schreiben mittheilt, nennt den Freigrafen irrig Komer.

1451 hielt der Hundemer Freigraf Hannes Romer an dem Freistuhl zu Elspe das unter der vorigen Nr. 15 gedachte Freigericht ab. Unter den dabei erschienenen Freigrafen wird "Henneke van Brontorp Brygreue tar Fredeborg" genannt.

1453 Dinstag nach Lamberti besiegelt "Hannes van Meynchusen Brygreue des Landes tor Bredeborg" einen Gerichtsschein des Bilsteiner Freigrafen Coerd von dem Berghofe. (j. Bilstein.)

1454 Donnerstag nach S. Gallen hielt der Freigraf Heinrich Feckeler, in besonderem Auftrage, ein gemeines Kapitel am Freistuhle zu Arnsberg. Unter den erschienenen Freigrafen wird genannt: Arnd van Kamesbeke der vryen graschop to dem Bredeberch." (s. Arnsberg.)

1457 (4. Mai) hielt der Freigraf Hermann Walthus, im Auftrage des Erzbischofs, ebenfalls ein gemeines Kapitel zu Arnsberg, bei welchem "Arnd van Kammesbeke to der Bredeborg" wieder erschien. (s. Arnsberg.) Derselbe wird auch noch 1470 als "Arnd von Kamsbecke Frengraf zur Fredeborg" aufgeführt. 19)

1482 am Dinstage nach Laurentius (13. Aug.) erläßt der Freigraf Lüdeke v. d. Mühlen zu Soest zwei Vorladungen an Heinrich v. Steinfurt, worin es heißt a) in der einen, Troclus Nacke "ehn echt Bryscheppen" habe durch seinen gewon= nenen Vorsprecher "Arnd van Lünen genannt Ulenspegel" sich schwer gegen ihn darüber beklagt, daß er den Johann Gerlocus, dessen schon vor 32 Jahren verstorbene Mutter und deren eben= falls längst verstorbenen Bruder "vor Dideriche van Dorler Brygreven tor Vredeborch" an den dortigen Freistuhl, in ganz ungeziemender Weise, habe laden lassen. b) in der an= deren, Godert Lodige, ebenfalls ein Freischesse, habe durch seinen

<sup>19)</sup> Sendenberg, von der faiserlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Beil. 41.

Borsprecher Arnd van Lünen, anders Ulenspegel genannt, sich darüber beschwert, daß er Steinfurt, den Schwager des Klägers Gerd Loppenborger, "vor Dideriche van Doerlar Frygreven tor Fredeborgh" verklagt, weil er ihn einen Stänker, Buben, Tüscher und Verräther in Wein= und Vierhäusern genannt habe. Beide Klagen, so wie die darauf vom Fredeburger Freigrasen erlassenen Ladungen hielt das Soester Freigericht für unzulässig und lud daher den Kläger vor den Freistuhl zwischen der "Ellwerches Porte", um sich darüber zu verantworten. <sup>20</sup>) Der hier genannte Fredeburger Freigras erschien auch 1490 in dem großen Generalkapitel, welches der Freigras Gerhard Struskelmann Gudenstag nach S. Matheus (22. Sept.) zu Arnsberg abhielt als: "Diderich van Darleden, frigreue zor Fredeborch." <sup>21</sup>)

1491 ipso die Felicis et Naboris martir. (21. Juli) besiegelt "Mant Waltsmet nu tor tht vryghreue des ampts tor Fredeborch" einen Brief, wodurch Hans Slede den vierten Theil des Sleden Hofes zu Bracht, der "vryghud" war, an Hinrich Ryssen zu Bracht verkaufte. 22)

1512 uppe den Gudenstach nach sunte Peters Dage Vinscula (4. Aug.) verhandelte "Mandt Waltsmidt ehn geswerter Richter und frhgreue des hochgebornen fürsten und heren Phelippus Erzbischoff to Collen u. syner genaden Landes der Ampte tor Fredeborch" an der "Erlifen konneklichen Dynastede, dem frigenstoll — to Slypruden in dem nederen ampte, uppe des schulten houe" eine Rechtssache zwischen Tonies Slede und dessen Bruder Hans, gegen her Johan Rissen von Bracht, betressend den vierten Theil des Rissen Guts zu Bracht, den jene als väterliches Erbe in Ans

<sup>20)</sup> Die Borladungen bei Haeberlin, Analecta medii aevi. p. 449. und 457.

<sup>31)</sup> Rindlinger, III. Urff. S. 624.

<sup>22)</sup> Anl. 1.

spruch nahmen. <sup>23</sup>) — In demselben Jahre wurde vor "Mante woltsmede frygreuen des Ampts tor fredeborg" eine Jahrrente aus dem Hofe zu Hugol verkauft.

1532 Dez. 11. reversirte zu Poppelsdorf "Joist van Esteue frygreue der stoell zu fredaburg Esteue vnnd Schliprunden" dem Erzbischofe Hermann über die erhaltene Belehnung mit den gedachten Stühlen resp. Freigrafschaften.<sup>24</sup>)

Diese Urkundenauszüge ergeben, daß zur Freigrasschaft Fredeburg drei Stühle gehörten, von denen der 1. zu Fredeburg, der 2. zu Eslohe und der 3. zu Schliprüden auf Schulten Hofe stand; ferner daß diese Stühle von einem und demselben Freigrafen des Amts Fredeburg versehen wurden. Die Freigrafen sind:

1451 Hans Romer.

1453 Hans van Mennahusen.

1454, 1457, 1470 Arnd von Ramsbede.

1482, 1490 Diedrich v. Doerlar oder Darleden.

1491, 1512 Mant Waldschmidt.

1532 Jost von Esleben.

Stuhlherr war der zeitliche Herr des Landes, also zuerst der Edelherr v. Bilstein, dann abwechselnd die Grafen v. der Mark und Arnsberg und seit 1444 der Erzbischof von Cöln. 25)

17. Innerhalb des Landes Bilstein sinden wir zunächst die Hauptfreigrafschaft Bilstein mit mehreren Stühlen. Wir wollen die darauf bezüglichen urkundlichen Data, welche auf uns gekommen sind, mittheilen, um danach den Umfang der Freigrafschaft näher festzustellen.

In den Nachrichten über die Freigrafschaft Norderna ist bereits eines Femgerichtsprozesses Erwähnung geschehen, den 1413 Hermann v. Schweinsberg, Gerlach v. Breitenbach und Henne

<sup>23)</sup> Anl. 2.

<sup>24)</sup> Urf. im Arnsberger Archive mit 3 Siegeln; das mittlere ift verlett.

Voigt ab Elspe, histor. Westphal. cap. 26. in Seibert. Quellen III. ff.

v. Urff gegen die Stadt Frankfurt anhängig gemacht hatten. Wahrscheinlich in Folge dieses Prozesses wurde einer der Mittläger Gerlach v. Breitenbach selbst versemt; denn am 22. Jan. 1414 schrieb Joh. Claes frygreue van Falbrecht (Valbert in der Grafsch. Mark) an Bürgermeister, Schessen und Nath zu Frankfurt, er benachrichtige sie, daß "Gerlach von Vreydenbach wonhasstig uff disse Jyt zum Vreydensteine" vor ihm mit Gerichte und Nechte erwonnen, versemt und in der heimlichen Acht "vß all syme Rechten" gesetzt sei. Sie hätten sich darnach zu achten und in der Sache zu thun, was sie von Sides wegen zu thun schuldig seien. <sup>26</sup>)

Die Rechtlosigkeit Gerlachs v. Breidenbach scheint indeß von keinen besonderen Folgen gewesen zu sein, denn

einzelne Bürger derselben wieder bei Johann von Menchussen Frygreven der Herschaft zu Bylstein und dieser erließ auch eine Ladung gegen sie: "sich und jre Lybe und Ere zu verantworten vff dem Grashove zu Bylstein." Die Stadt beschwerte sich darüber bei dem Kaiser Siegmund, der am 28. Januar 1490 deshalb an den Freigrafen schrieb und ihm bei Strafe des königlichen Bannes befahl, die ungültige Ladung wieder abzuthun, weil er nicht nur wissende, sondern auch nicht wissende vor das Freigericht geladen und überhaupt kein Grund vorgelegen habe, die Sache an sich zu ziehen, da die Frankfurter sich dem Kläger vor ihrem gewöhnlichen Richter zu Ehren und Recht erboten hätten. <sup>27</sup>)

1426. Auf dem Kapitel, welches damals der Freigraf Gerhard Seyner zu Arnsberg abhielt, erschien: "Hans van Menckhuß Brygreue der Brieengrafschaft zu Bilstein." — Das mals war das Land Bilstein=Fredeburg in den Händen des Grafen von der Mark. Erzbischof Diedrich II. und seine

<sup>26)</sup> Ufener, heimliche Berichte. Urf. 23. S. 149.

<sup>27)</sup> Ufener, a. a. D., Urf. 24. S. 150.

Freunde wurden bei dem Freigrafen zu Bilstein verklagt. Nachdem sie erschienen und die Sachen verhandelt waren, wursden sie 1426 zu Repe vor vielen Fürsten und Freigrafen, unter welchen letzteren sich namentlich Gerart Seyner Briegreue zo Arnsberg, Heinrich Wymolhuys zo Dorpmunde, Peter Lymby zo Munster, Conrait Snappe zo Warentorp, Heynrich Lodewichs des Gestychts van Paderborne, Joh. Swarte zo Mervelde u. s. w. befanden, feierlich wieder in ihren Frieden gesetzt. 28)

1439 wird Hunolt von Hanzleden Amtmann und Stuhl= herr des freien Stuhls im Lande Bilstein genannt. 29) — In demselben Jahre erscheint auch wieder Hans von Menchen= husen frygreue in dem Lande van Bylstein. 430)

1453 Dinstag nach Lamberti (19. Sept.) hält "Coird van dem Berghoue Brygreue der Bryengraschop des Landes van Bilsteyn" ein Freiding, worin mehrere Urtheile gewiesen werden über das ordnungwidrige Bersahren der Freigrasen Heinrich von Werdinchusen zu Vilgist, der verschiedene Einswohner der Stadt Olpe vor seinen Stuhl geladen hatte, obsgleich sie sich dem Kläger vor den Freistühlen ihres Landes zu Ehren und Recht erboten, auch gute Bürgen für sich gestellt hatten. Die Freigrasen "Hannes van Meynathusen vrygreue des Landes tor Vredeborg vnd Hannes kom er vrygreue der Vriengrassen üben dem Komer vrygreue der Vriengrassen der Kunden den Urtelsbrief mitbesiegelt. 31)

1454 erschien auf dem gemeinen Kapitel, welches der Freigraf Heinrich Feckeler am Arnsberger Freistuhle abhielt, unter

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Arnsberger Archiv. An der Urkunde hängen 22 Siegel von Fürsten und Freigrafen.

<sup>29)</sup> Zeitschrift für westf. Gesch. B. 17. S. 96.

<sup>30)</sup> Sendenberg, von der faiserlichen Gerichtsbarkeit in Deutschland. Urf. 38. S. 85.

<sup>31)</sup> Anl. 3.

den Feigrafen "Cort Berchoff der vryen Graschop zo Bilstenn." 82)

1458 wurden in dem Generalkapitel, welches der Freigraf Hermann Walthus zu Arnsberg, wegen des Verfahrens der Freigrafen Whneke Paschendael und Johann Hackenberg gegen Friedrich v. Pelden genannt Clut abhielt, mehrere Verhandslungen aufgenommen. In zweien derselben erschien auch der Freigraf "Cord Berckhoff der fruen Graschop zo Bilstein." 33)

1457 vp den nechsten Sundach na Vincula Petri (7. August) reversirt "Gerhard Struckelmann frigreue der friengraueschaff und vryenstoile po Vilstenn vp dem Graß= houe, vp dem Damme thor Smalenborgh, under dem Hoigen po Olepe, in dem Imesberge po Wenden, bouen dem Dorpe po Fridmerighusen under den veirtop Enchen, gelegen in dem Sticht van Collen tho Westfalen" dem Erz= bischofe Hermann IV. über die empfangene Belehnung mit den gedachten Freistühlen. 34)

1490 (circa) wurde Evert v. Diepenbrok mit sechs Genossen versemt, weil sie von vier Freischeffen, welche "Bernt
den Ducker Brygreue der Brygraschap von Henden" ausgesandt
hatte, um eine freigerichtliche Ladung an sie zu befördern, zwei
"twege mordet und gefangen sonder Gerichte und Recht", die
anderen beiden geplündert und mißhandelt hatten. Die darüber
empörten Freigrasen hatten sie zur Berantwortung vor einen
großen Pflichttag geladen und verurtheilt. Hievon gaben sie
der Stadt Bocholt in einem Schreiben mit der Aufforderung
Nachricht, den beispiellos frechen Uebelthätern, wo man derselben
habhaft würde, dadurch ihr Recht zu thun, "dat me sen neme
ind brenge sen an den eirsten Boem dar mer an komet ind
hengen sen ind doen en er recht alz des hilligen Rykes ind der

<sup>32)</sup> Wigands Archiv V. 405. f. Arnsberg.

<sup>53)</sup> Dafelbft IV. 300 u. 307. f. Arnsberg.

<sup>34)</sup> Arnsb. Archiv. Un ber Urt. hängen 3 unversette Giegel.

hemeliken Achte recht ps." Unter den Freigrafen, welche dieses Schreiben erlassen haben, befindet sich auch "Johan van Bernstorpe vrygreve der vrygraschapp to Bilstein." 35)

1502 die post dominic. Judica schreibt Herzog Joh. v. Cleve an "Mant Waltsmyt Brygreuen to Bilftein", die Soester hätten ihm Rachricht gegeben, daß er sich muthwilliger Weise unterstehe, sie mit dem Freigericht zu beschweren wegen Gerd Strukelmanns, welcher der Meinung fei, daß fie einige ihrer Bürger bei sich bergen, welche von ihm am Freigerichte verurtheilt worden. Das sei gegen die Reformation des heim= lichen Gerichts, zumal die von Soest sich für ihre Bürger zu Ehre und Recht erboten hätten. Er erwarte, daß es das Berfahren abstelle, widrigens er mit den von Soift anders gegen Eben so schrieb der Herzog an den ihn verfahren werde. Landdrosten v. Dir und ersuchte ihn, den Freigrafen anzuhalten, daß er "die beschwernis des Freigerichts zu Bilstein" abstelle. Der Erzbischof Hermann IV. nahm nun die Sache in die Hand und belehrte den Herzog in einem Schreiben von S. Georgentag 1502, daß der Freigraf sich vollkommen im Rechte befinde, weil er gegen drei Soester Bürger, die das Urnsberger Freigericht schriftlich und mundlich geschmäht, richtig verfahren habe, wogegen die Soefter unzuläffiiger Weife Appel= lation ergriffen hätten u. f. w. 36)

Aus diesen urtundlichen Mittheilungen ergibt sich, daß zu der Freigrafschaft Bilstein folgende Freistühle gehörten

- 1. zu Bilftein auf dem Grashofe,
- 2. zu Repe, zwischen Helden und Waldenburg,
- 3. zu Schmalenberg auf bem Damme.

- barrelle



Das Schreiben bei Wigand, Femgericht, S. 252 drückt das Dastum, wo es erlassen worden, nicht aus. Der Freigraf Bernd Dücker zu Henden erschien aber auf dem von Gerhard Struckelmann 1490 zu Arnsberg abgehaltenen Generalkapitel. Kindlinger, Beiträge, III. Urk. S. 624.

<sup>26)</sup> Troff, Urfunden gur Beschichte des Femgerichts, S. 85.

Die Stadt Schmalenberg mit ihrer Mark bildete sonst einen eigenen Gerichtsbezirk innerhalb des Landes Fredeburg, an dessen westlicher Grenze sie lag. Bei der hessischen Aemter= Organisation wurde sie zu dem Justizamte Fredeburg gelegt.

Die in dem Reversbriefe des Freigrafen Gerhard Strukelsmann noch genannten Freistühle: unter dem Hagen zu Olpe, am Imesberge zu Wenden und ober dem Dorfe Friedmeringshausen unter den Vierzopf-Eichen, gehörten nicht zum Gerichtssbezirke von Bilstein, sondern zu dem von Olpe, wo sie mit Ausnahme von Friedmeringhausen, welches ausgegangen und dessen Lage unbekannt ist, auch abgehandelt sind. Strukelmann, zu dessen Zeit das Gesammtland Bilstein Fredeburg der cölsnischen Kirche gehörte, war nicht nur in diesem, sondern, wie die meisten seiner Nachfolger, auch zu Arnsberg und an anderen landesherrlichen Stühlen herzoglicher Freigraf des Erzbischofs.

Die Freigrafen, welche in der Freigrafschaft Bilstein urkundlich thätig waren, sind:

1419, 1426, 1439 Hans v. Menchufen,

1453, 1454, 1458 Rord van dem Berghofe,

1457 Gerhard Strukelmann,

1490 Johann van Bernstorp,

1502 Mant Waldschmidt, der auch Freigraf zu Fredes burg war.

Stuhlherren waren hier, wie zu Fredeburg, erst die Edelsherren von Bilstein, dann die Grafen von der Mark und seit 1444 der Erzbischof von Cöln. Der Graf von Arnsberg hat Bilstein nie besessen und Hunold von Hanzleden, der 1439 Amtmann und Stuhlherr des freien Stuhls im Lande Bilstein genannt wird, übte die Stuhlherrschaft wohl nur als Amtmann.

18. Wie die Freigrafschaft Bilstein den nördlichen, so befaßte die Freigrafschaft Hundem den südlichen Theil des Amts Bilstein. Sie ist in geschichtlicher Beziehung eine der bedeutenosten des Landes, wie aus den folgenden urkundlichen Daten sich ergeben wird. Wir geben dieselben in chronologischer

Folge, halten jedoch, da sie verhältnismäßig zahlreich und aus= führlich sind, der besseren Uebersicht wegen diejenigen, welche sich auf die Freigrafschaft überhaupt und ihre Stuhlherren beziehen, getrennt von denjenigen, welche die einzelnen Stühle und ihre Freigrafen betreffen.

1350 verkaufte Goswin von Rüdenberg, mit Einwilligung seiner Gemahlin Adelheid und seiner Söhne Konrad, Gottfried und Heinrich, an Hermann und Wilhelm v. Oel zu Brüningshausen quintam partem proprietatis suae et juris infeudandi in libero comitatu Hundem sicut illam partem ante oppigneraverat Henrico de Drolshagen. 37)

1381 Freitag nach S. Ulrichs Tage (7. Juli) verkauft Wilke v. Dele, Everdes Sohn, mit Willen Heidenriches Tochter v. Hengen seiner Frau, Wilhelm dem Bagede und Henrichen dem Bagede, Brüdern v. Elsepe, den Theil halb der Freigrafschaft v. Hundeme, der auf seine Mutter gefallen war von Wilken von Brüninghaufen (Wilh. v. Del 3. Brüningh.) feinem Oheim, mit allen Zubehörungen an Gerichten, Bütern, Leuten, es feien freie Leute, Bogets Leute, Althar Leute oder eigene Leute, sie seien dazu gekauft oder gewechselt oder wo sie sonst hergekommen, mit dem Borbehalte, daß fie fein Bruder Johann binnen einem halben Jahre sollte wiederkaufen tönnen, für 75 Mark Dortmunder Pfenninge. Der Kauf ist gethätigt vor Hermann v. Helden zu Feilentrop, Johann Pepersack und Heinrich v. Lenhausen, die den Raufbrief nebst dem Berkäufer auch besiegelt haben. 38)

<sup>37)</sup> Kindlinger, Beiträge III. 258. Rote 22.

Ungedr. Urk. — Diese und die weiter folgenden Nachweisungen über die Freigrafschaft Hundem, wofür in den Noten auf ungedruckte Urkunden Bezug genommen ist, beruhen sämmtlich auf Abschriften, welche der verstorbene letzte Oberfreigraf Engelhard (Zeitschrift B. 17. S. 160.) von ihm vorgelegenen, notariell vidimirten Copien der Original Urkunden gemacht und mir überlassen hat. Diese Copien sind zwar ohne Zweisel getreu und darum bezüglich der Thatsachen,

1384 in crastino beati Severini episcopi (October 24) lassen Diederich van Oele, Canonich der Kirchen sente Jürgis in Collen, und Johann van Oele, Brüder, ihrem lieben Oheim Konrad von dem Küdenberge alsolche freie Grafschaft zu Hunsdem, die sie von ihm zu Lehn getragen, mit der Bitte auf, Wilhelm den Vogeden von Elspe damit zu belehnen. 39)

faufen Konrad und Hinrich Gebrüder von dem Rodenberge (Goswins Söhne) den ganzen Eigenthum der ganzen freien Grafschaft zu Hundem, als die von ihnen zu Lehn ging, Wilm dem Vogede zu Elspe und Johann von Plettenberg, anders genannt Hedemolen. Die Verkäufer weisen demnach Henrich von Drolshagen, die Pepersäcke und diejenigen, welche die Freigrafschaft von ihnen empfangen haben, an Wilhelm den Voget und Johann von Plettenberg, damit sie solche nun von diesen empfangen. Ritter Konrad de Wrede und Goddert von Hanchsleden haben den Brief mitbesiegelt.

1385 in vigilia nativitatis b. Joannis Baptiste (Juni 23) entlassen dieselben Brüder v. Rüdenberg den Henrich v. Hengen und Wilm Pepersack, welche die Grafschaft zu Hunsdem von ihnen zu Lehn empfangen hatten, ihrer Eide und weisen sie zur neuen Belehnung an Johann v. Plettenbert anders genannt Hendemolle und Wilhelm van Essepe Boget genannt. <sup>41</sup>)



worüber sie sich verhalten, vollsommen glaubhaft. Bezüglich der displomatischen Genauigkeit, in Wiedergabe der einzelnen Worte, lassen sie jedoch viel zu wünschen übrig. Es schien daher angemessen, sie in der vorliegenden Form unter den Belegen nicht wörtlich abdrucken zu lassen, sondern nur den Inhalt, sofern er für die Darstellung von Interesse, in diesen aufzunehmen. Sie sinden sich theilweise auch in des Voigts v. Elspe historia Westphaliae cap. 10—20 und cap. 27. (Seibert, Quellen, III. S. 43—107.), woraus v. Steinen II. S. 1530, Einzelnes wiedergegeben hat.

<sup>39)</sup> Ungebruckte Urt.

<sup>40)</sup> Desgleichen. 41) Desgleichen.

1395 auf den Montag nach dem Sonntag als man in der Fasten singt Judica (März 29) zu Beidelberg, bekunden Ruprecht der ältere, Pfalzgraf bei Rhein, des h. rom. Reichs Obersttruchses und Herzog in Bayern, Ruprecht der Junge, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog in Bayern, und Ruprecht der Jüngste und Friedrich Gebrüder, Sohne Ruprecht des Jungen, daß Hendenrich von Henen, Henrich von Dusentschüren und Wilhelm Voget v. Elspe ihnen ihr Schloß Bamelen und ihren freien Stuhl und Freigerichte in der freien Grafschaft von honnem (hundem) gelegen in Suderland lebenslänglich eingegeben haben, um sich derselben gleich ihnen zu bedienen. oft ein Freigraf dort gesetzt wird, soll er den Herzogen schwören, gleich ihnen; eben so ihre Amtleute, Knechte, Wächter und Pförtner zu Babenol u. f. w. Dafür wollen sie ihnen jährlich auf S. Jürgis Tag geben 30 rheinische Gulden oder folche dem Boten, den fie ichiden werden, auf den Bollichreiber zu Bacherach anweisen. 42)

1395 feria secunda post Octavam pentecostes (Juni 7.) verkaufen Johann Pepersack, Herr Herman Pastor zu Halver und Wilhelm Besten Brüder an Heidenreich v. Henen und Wilhelm Boget v. Elspe den vierten Theil an der Grafschaft zu Humdeme mit Gerichten und Stühlen als die gelegen sind, serner mit folgenden Leuten, Gülten und Gütern, namentlich die Sömerschen selb fünf und ihr Freigut; — Hermann von Barenbracht, sein Weib mit 4 Kindern und sein Gut; — Köller, sein Weib mit 4 Kindern und sein Gut; — Köller hat ein Gut zu Hundem, das jährlich zu Schuld 9 Schilling thut; diese gehen mit in den Kauf; — Göbeln von Barenbracht selb fünf, Schwester und Brüder und sein Freigut; — Dömptens Weib von Meyen (Meggen) mit 1 Kinde; das Gut, worauf sie sitzt, thut jährlich zu Schuld 2 Schilling und 4 Hühner, die mit in den Kauf gehen. — Glases Kinder von

<sup>42)</sup> Dogleichen.

Meyen deren 4 find. — Gerlach von Madenbed, sein Weib mit 7 Kindern und ein Freigut. — Aus Balten Gut zu Madenbeke geht jährlich eine Mark Geldes, aus Metten Gut daselbst 40 Pfenninge und in Altenhundem 3 Pfenninge und ein Huhn, die alle mit in den Kauf gehen. — Bosses Bieke mit ihrer Tochter und ihrem Freigute. — Hanses Gut in Hundem, der Schreders einen alten Turnos erblichen Gulbe, in Hensterbergs Haus 9 Pfenninge und 1 Huhn erbliche Rente; in Hundem des Lüthen Gut 1 Scheffel Haber und 1 Huhn; alles dies geht mit in den Kauf. - Schoppe in Brachthausen, sein Weib 2 Söhne und ihr Freigut. — Die Schultemann'sche mit 2 Söhnen und ihrem Freigute. Aus dem Schultemann'= schen Gute zu Brachthausen gehen jährlich noch 36 weiße Pfenninge, die dem Colmen von Wilnsdorf entrichtet werden; diese gehen nicht mit in den Rauf, weil er sie erblich hat. Die Tochter der Schultemänn'ichen mit 1 Tochter, 4 Söhnen und ihrem Gute. — Zu Benolpe Hans im Cleve, mit seinem Weibe, seines Weibes Mutter, 1 Kinde und ihrem Gute. — Everdt, sein Weib und 2 Kinder. Das Gut, worauf er sitt, gehört nicht in die Freigrafschaft; es ist anderer Leute und geht nicht mit in diesen Kauf. — In Benolpe Heinemann der Halfe — Hannäese zu dem Vorste, mit seinem Weibe und 2 Sein Gut geht zu Lehn von dem von Brute und Kindern. ist Hanneses und seiner Brüder Erbe. — Willekens Weib zu dem Selberg mit 4 Kindern; ihr Mann heißt Willeke unter den Birken — Heinemann Herrn Heidenrichs Mann zu Plettenberg, der zu Wilschen-Ennest wohnt. Er hat ein Weib mit 2 Rindern, die auch in die Grafschaft hört. Vorbehalten ift, daß die Anfäufer keine Ansprüche erlangen sollen an den Leuten und Gütern, welche Johann Pepersack außer den vorgenannten in der Freigrafschaft Hundem behält. Die vorgenannten Leute sollen sich untereinander beerben, mit Ausschluß der nicht mit= benannten und nicht mitverkauften, welche Johann behält. 43)

Cond.

<sup>43)</sup> Desgleichen.

1417. Bacherach auf S. Nicolaitag (Dez. 6) wird der Bertrag v. 1395 zwischen Pfalzgraf Ludwig und seinem Sohne Ruprecht auf der einen, sodann Heidenrich v. Plettenberg, Joshanns v. Plettenberg Kitters Sohn, Widekind v. Heyen und Wilhelm Vogt v. Elspe wörtlich erneuert. 44)

1419 am S. Michelstage (Sept. 29) von Nürnberg aus schreibt Kaiser Sigismund an die Stuhlherren Vogt v. Elspe und Widefind v. Heyen, er sei nach Deutschland gekommen, um den bei ihm eingegangenen Klagen über die vielfältigen Mißbräuche, welche sich bei den Freigerichten, ganz ihrer ersten Einsetzung entgegen, eingeschlichen, durch eine gründliche Keformation derselben abzuhelsen. Er habe dazu auf den nächsten S. Katharinentag (Nov. 25) Termin bestimmt und besehle ihnen, dazu ebenfalls mit ihren Freigrafen und habenden Urstunden zu erscheinen. 45)

1424 fer. 4 post Judica (12. Apr.) und 1429 die Bonifacii (Juni 5) ließen sich die Söhne des Grasen Johann I. von Nassau, in ähnlicher Art wie die Pfalzgrasen, von den Loigten v. Elspe und v. Plettenberg als Stuhlherren der Freisgrafschaft Hundem einen Antheil an den Stühlen und Gerichten derselben pfandweise einräumen, wodurch sie, einer weiteren Urkunde von 1431, Samstag nach Ambros. (8. Apr.), zufolge, auch das Recht erhielten, in Gemeinschaft mit den übrigen Stuhlherren die Freigrasen zu bestellen. <sup>46</sup>)

1438 in profesto Petri ad cathedram (Febr. 21) verkauft Göddert Boigt v. Elspe seinem Bruder Wilhelm die

<sup>44)</sup> Desgleichen.

<sup>15)</sup> Desgleichen.

v. Drnoldi, Geschichte der Oranien-Rassauischen Länder, II. 138. Wenn es daselbst in der Note heißt, zu den bei Kopp S. 156 genannten Freistühlen, seien aus den im Texte angeführten Urkunden noch die zu Babenoel, Mengen, zu dem Einen Baume und Siebenberg beizusugen, so sind diese Orte: in Bamenol, Meggen, an der breiten Eiche, und an den Sieben Buchen, zwischen Neuensteusheim und Welschenennest, wohl wieder zu erkennen.

ihm zugefallenen Erbantheile: an dem Hofe zu Niederhelden, den Wilhelm vom Erzbischofe als Burglehn hatte, ferner am Hause Schnellenberg, an dem Hollesbrinke und an dem Freisstuhl und freien Gerichte in der Grafschaft von Hundem. Der Bruder des Verkäufers: Kord Voigt v. Elspe, Johann von Schnellenberg und Joh. v. Ole haben den Brief mitbesiegelt. 47)

1448 Samstag vor dem Sonntag Judica (März 9) erließ von Wien aus der faiserliche Hofrichter und Reichsburg= graf zu Magdeburg Michael Graf v. Bardeck an die Besten Hendenrich v. Plettenberg, Cordt, Wilhelm und Göddert Voget genannt v. Peperjact als Stuhtherren zu hundem ein Mandat, worin es heißt, der Stadtrath zu Münster, der Richter Bertold Bischopink und 80 einzeln genannte Bürger daselbst hätten sich darüber beschwert, daß Johann Romer Freigraf zu Hundem, auf Anstehen Johann Müschenbergs, sie vor seinen Freistuhl geladen habe, obgleich der Kläger im geiftlichen Banne gewesen, daß er in der Ladung Wiffende mit Unwiffenden zusammen= gestellt und doch auf den Brief geschrieben habe, Unwissende follten ihn weder lesen noch lesen hören, daß er die Einrede der Berklagten, sie seien bei den Gerichten ihres Landes vom Kläger vorher nicht belangt, obgleich sie ihm Ehre und Recht nie geweigert, unberücksichtigt gelassen, da doch unter solchen Umständen, nach der Reformation der heimlichen Gerichte, erste Ladung für machtlos hätte erklärt werden mussen, zumal dem Johann Ruschenberg obendrein alle erforderliche Caution angeboten worden und daß endlich fogar die Stuhlherren selbst erklärt, das heimliche Gericht solle nicht abgestellt, vielmehr dem Kläger gegen die von Münfter zu Rechte geholfen werden. Alles dieses sei offenbar zu "Schmeh- und Wiederdrieß" des Königs Friedrich und seiner Churfürsten geschehen. dadurch, nach der Frankfurter Reformation, eine Strafe von 10 Mark löthigen Goldes für Jeden verwirft und da fie, die

<sup>47)</sup> Ungebrudte Urf.

Stuhlherren, somit wider Ehre und Recht gethan, so sollten sie ferner in eine Poen von 100 Mark Goldes versallen sein, auch alle Lehne verwirkt haben, die sie vom Kaiser sowohl als von anderen Fürsten tragen, ja mit Leib und Gut Jedem preisegegeben sein, als wären sie in des Reiches Acht und Oberacht gethan, wenn sie das Bersahren am Freistuhle, welches hierdurch als nichtig aufgehoben werde, nicht beanstanden, die Sache an den Bischof von Münster als Landesherrn der Berklagten oder dessen landesläusige Gerichte weisen und den von Münster für Kost und Schaden ein Genügen thun. Wöchten sie aber noch redliche Einreden haben, was doch kaum zu erwarten, so seien diese am nächsten Hofgericht nach S. Mertens Tage vorzubringen. 48) Was die Folgen dieses Mandats gewesen, ist nicht bekannt.

1458 feria 4 post epiphan. Domini (12. Jan.) übersgibt Engelbert v. Plettenberg zu Bahlenberg seinen Theil der Freigrafschaft Hundemen, die Hälfte, wie solche er und sein verstorbener Bruder Wilhelm gehabt, seinem Schwager Everden von dem Broch. Der Bricf ist, außer dem Schenkgeber, mitbessiegelt von Tonics Schorlemer seinem Edam, Johann Boget von Ahausen und Hermann Vogt seinem Schwager. 49)

1471, Donnerstag nach dem Sonntag Reminiscere (17. März) wird der Vertrag v. 1395 noch einmal erneuert zwischen dem Churfürsten Pfalzgraf Friedrich auf der einen und den Brüdern Wilhelm und Johann Vogt von Elspe, Heidenrich Plettenberg, Ritter Heidenrichs Sohn, und Nölken v. Beringshausen auf der anderen Seite. 50)

1490 auf dem Generalkapitel zu Arnsberg erschien Johann Voigt von Elspe zu Ahausen, als Stuhlherr für sich und seine Mitinteressenten, wegen aller ihnen gehörigen Freistühle

<sup>48)</sup> Desgleichen.

<sup>49)</sup> Desgleichen.

<sup>50)</sup> Desgleichen.

zu Hundem, Welschenennest, Heinsberg, Brachthausen, an der breiten Eiche, zu Bamenol, Elspe und Waldenburg. 51)

Aus diesen urkundlichen Daten ergibt sich, daß bis zur Mitte des 15. Jahrh. die Familie der Edelherren von Rüden= berg und zwar insbesondere die Linie derfelben, welche zu Rüben wohnte, die Freigrafschaft Hundem in Besitz hatte, womit sie bann andere Familien weiter belieh. Wie sie zu diesem, für sie etwas entlegenen Besithume gelangt war, ift nicht bekannt. Nachdem Goswin v. Küdenberg 1350 ein Künftel der Freigrafschaft an die b. Del verkauft hatte und lettere bavon die Hälfte 1381 weiter an die Bögte v. Elspe überlassen, andere Theile der Grafschaft aber, die sie als Vasallen von dem Rü= denbergern zu Lehn trugen, diesen 1384 aufließen, um die Bögte damit zu belehnen, nachdem dann ferner in demselben Jahre Konrad und Heinrich v. Rüdenberg die ganze übrige Freigrafschaft an Wilhelm Voigt v. Elspe und Johann von Plettenberg verkauft, auch die Vafallen, welche folche von ihnen zu Lehn getragen, namentlich die Pepersack, an die Boigte und Plettenberg als ihre nunmehrigen Landesherren verwiesen, gelangten jene allmählich, theils als Lehnsherren theits als Rechts= nachfolger einzelner Basallen in den vollständigen Besitz ber Freigrafschaft, den sie nur noch mit wenigen der früheren Ril= denberger Basallen theilten. Das Meiste davon erwarben an= scheinend die Voigte v. Elspe, theils durch Rauf, theils durch Beerbung der Familie Pepersack, nach deren Erlöschen sie den Namen derselben sogar geraume Zeit hindurch führten. 51) Außerdem erwarben in den Jahren 1395, 1417, 1424, 1429,

51) S. d. Art. Attendorn-Waldenburg.

Die Pepersack wohnten auf der Peperburg, einem nun ganz verwilssteten Castrum auf einem Berge neben Borghausen an der Lenne im Amte Waldenburg. Pepersack war anscheinend nur einer der vielen sinnreichen Beinamen, welche unser westfälischer Adel in früherer Zeit führte; denn die Familie hieß eigentlich: Hundemen genannt Peperssack. v. Steinen II. 1586.

1431 und 1451 die Pfalzgrafen bei Rhein und in Baiern, so wie die Grafen von Nassau durch Verträge zeitweilig Theilenahme an der Stuhlherrschaft in der Freigrafschaft Hundem, um sich dadurch vor den Umgriffen der einzelnen Freigrafen zu schützen, was in der damaligen Zeit des Evocationsunfugs von größter Wichtigkeit war. Sodann ist noch zu bemerken, daß später, im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts, zwischen den Herren von Hatzeld als damaligen Amtsdrosten v. Vilstein und den Stuhlherren der Freigrafschaft Hundem über die Stuhlsherrschaft ein Rechtsstreit entstand, in Folge dessen der Erzebischof als Landesherr sie für sich sequestrirte. <sup>53</sup>)

Diefen vielfältig verzweigten Wechsel der hundemer Stuhl= herren in allen Phasen zu verfolgen, dazu reichen weder die Urkunden aus, noch möchte es die darauf zu verwendende Zeit lohnen. Wir machen nur noch aufmerksam auf den Wider= spruch, der anscheinend darin liegt, wenn nach der Urkunde v. 1395 freie Leute mit ihren Weibern, Kindern, Gütern und Gülten verkauft werden und bemerken zur Lösung desselben, daß deren Benennung in solchen Kaufbriefen nur den Zwed hatte, die Rechte des Stuhlherrn an den Abgaben, welche die per= fönlich freien Kolonen von ihren unterhabenden Gütern ent= richteten, zu sichern und diese Güter mit ihren freien Besitzern vor den übrigen unfreien Hörigen zu unterscheiden. 54) Sodann wollen wir schließlich zur Ergötlichkeit der Leser noch den wesentlichen Inhalt einer Deduction aus dem Schlusse des 17. Jahrhunderts mittheilen, worin die Voigte von Elspe die mit ihrem Namen verbundenen Worte: Bogtei und Grafschaft durch eine merkwürdige Dialectik dahin ausbeuten, daß ihrer Familie eine absonderliche, Fürsten und Grafen weit überragende Dignität beiwohne, die sie dann zu ihren Meriten zählen und wofür sie von der kaiserlichen Majestät ein entsprechendes Prädikat in Anspruch nehmen.

7

<sup>53)</sup> b. Steinen, Westf. Gesch. I. 1890 u. II. 1535.

<sup>54)</sup> Bgl. das Regest v. 1381.

Nachdem sie nämlich vorgestellt, daß Karl d. Gr. und seine Nachfolger Ludwig, Heinrich, die Ottonen u. f. w. nach Bertheilung des Landes in Bogteien, Graf= und Herrschaften sich der Bögte vorzugsweise zu wichtigen Geschäften bedient, ihnen sogar ganze Länder zur Verwaltung anvertrant, wie die Bogteien von Geldern, Cleve, Jülich, Berg, Naffan u. f. w. bewiesen, bemerken sie, daß zu jener Zeit auch ihre Ahnen 3. B. Ludger um 940, Reimwald um 1021, Bernhard um 1052, Giselbert um 1145 u. s. f. in vigore gewesen und weil dieselben besonderer kaiserlicher Hulden sich zu erfreuen gehabt, nicht blos als Zeugen in wichtigen Urkunden gedient, sondern auch den Grafen selbst vorgezogen worden, indem sie mit anderen faiferlichen Vögten ohne Zweifel in gleicher Dignität gestanden; ferner daß ihnen, zu einem absonderlichen Recompens, die edle Vogtei Elspe übergeben worden, wie sie dann theils darum, theils weil die ihnen früher ohne Zweifel anvertraute Generalvogtei, durch die Liberalität der römischen Kaiser, welche jolche anderen Churfürsten und Fürsten des Reichs zugelegt, für sie in Abgang gekommen, von der Particularvogtei Elspe den Namen angenommen; ferner daß ihnen von den römischen Raisern die Inspection und Administration der westfälischen Femgerichte anvertraut worden, also daß fie des Königs Bann durch das ganze römische Reich geübt und den Landfrieden im Namen bes Raisers geschütt; in maagen die westfälischen Freigerichte für die höchsten gehalten und namentlich von den Freistühlen der Bögte von Elspe an die kaiserliche Majestät selbst appellirt worden, wie aus einer Rechtsfache ber Stadt Münfter aus d. 3. 1448 hervorgehe, weshalb dann auch Raifer Sigis= mund 1419 auf dem Reichstage zu Nürnberg, bei Reformation der heimlichen Gerichte, ihren Rath begehrt, gleichwie ferner die Familie an ihre Stühle zu Hundem, Elspe und Bamenol die angesehensten Standespersonen aus den Reichen Destreich und Lothringen laden lassen, welche auch erschienen und dort Hand= lung gepflogen z. B. Churfürst Casimir, Erzbischof Jacob von

Trier, die v. Thierstein aus Deftreich, die Grafen v. Naffau-Saarbrud, v. Dettingen und fonft. Wenn nun unter folchen Umständen nach dem Grundsatze: qui me judicat superior me est, die hohe Würde, welche die alten Vögte von Elspe gehabt, außer Zweifel stehe, indem der Berluft der gedachten Generaljurisdiction eben so ausschließlich dem Landfrieden und dem Reichskammergerichte Maximilians I. zuzuschreiben, wie der ihrer früheren Generalvogtei der Liberalität seiner Vorfahren zu Gunften anderer Herren, so sei nichts billiger, als daß die taiserliche Majestät die Meriten ihrer Familie wenigstens durch ein angemessenes stabiles Prädicat anerkenne und sie dadurch für so viele, schon Jahrhunderte hindurch zu verschmerzen ge= wesene, Berlufte entschädige. — Viel weiter als in diesem Schriftstücke läßt sich sophistische Dialectik schwerlich treiben. Welcher Gebrauch davon gemacht worden und welchen Erfolg diefer gehabt, ift uns nicht bekannt geworden.

Zu der Freigrafschaft Hundem gehörten nach den im I. 1520 erhobenen Ausfagen mehrerer Zeugen 55) fünf einzelne Freistühle, über welche nun noch einiges Besondere zu bemerken ist.

1. Der Hauptfreistuhl stand in dem Hofaker des Schlosses Hundem. Die oben bei dem Freistuhl zu Bamenol zum J. 1395 schon erwähnte erste Klage Wilhelm Boigts v. Elspe und seiner Consorten gegen die Stadt Franksurt wurde bei dem Freigrafen v. Selbergh zu Hundem, mit Vorladung der Verklagten an den Freistuhl zu Bamenol, erhoben. Selbergh war also als Freigraf zu Hundem auch Freigraf zu Bamenol, welches darin seinen Grund haben mochte, daß die Stuhlherren beider Stühle dieselben waren, welche aus gleichem Grunde auch wohl die Stühle zu Elspe und Waldenburg zu der Freigrasschaft Hundem rechneten.

In den Jahren 1448—1458 machte sich Joh. Komer oder Römer einen Namen als Freigraf zu Hundem. In

Voigt ab Elspe, histor. Westphal. Cap. 27. in Seibert Quellen III. 100.

dieser Eigenschaft erließ er auf Klagen Joh. Rüschenbergs eine Ladung gegen die Stadt Münfter, welche zu der vorhin schon berichteten Intervention des kaiserlichen Hofrichters von 1448 Veranlassung gab. — 1451 hielt er an dem Freistuhl zu Elspe, gelegen in der Graschop to Hundem, ein Freigericht in Sachen des Grafen v. Wied und Johannes v. Schöned. (f. Elspe.) - 1453 besiegelte er einen Gerichtsschein des Freigrafen Cord v. dem Berghofe zu Bilstein. (f. Bilstein.) -1454 war er auf dem gemeinen Kapitelstage anwesend, den damals der Freigraf Heinrich Feckeler zu Arnsberg abhielt, als Hannes Roemer der bryen graschop to Hundemen. 56) — 1458 war er wieder zu Arnsberg, als unter dem Vorsitze des Freigrafen Walthuns ein Erkenntniß der Freigrafen Paschendael und Hadenberg für nichtig erklärt wurde unter dem Namen Johan Romer der fryen Graffcop zo Hundema und als unter dem Vorsitze des Freigrafen Konrad v. Rusoppe der gedachten Sache wegen an demfelben Tage die beiden Freigrafen ihres Amts entsetzt wurden unter der Bezeichnung: Johan Roemer ber Briengraschop to Hundeme. 57) (f. Arnsberg.)

- 2. Der zweite Freistuhl stand zu Heinsberg unter dem Hause Johannis Menden. Mehr als diese Nach= richt ist von ihm nicht bekannt. 58)
- 3. Zu Brachthausen im Kebbenhorst'schen Acker. Auf dem Arnsberger Generalcapitel v. 1490 erschien dafür Johann Voigt v. Elspe als Stuhlherr. <sup>59</sup>) (s. Arnsberg.)
- 4. An der breiten Eiche, dicht an der Grenze von Westfalen gegen Nassau. Die Lage dieses Freistuhls hat in

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) In dem Abdrucke des Weisthums in Wigands Archiv V. 406. ist der Name irrig in Hannes Horman umgewandelt.

<sup>67)</sup> Wigand, a. a. O., IV. 300 u. 307.

<sup>58)</sup> v. Steinen, Westf. Besch. II. 1532.

<sup>59)</sup> Daselbst. IV. 1100. Auch der Droste Conrad v. Bruch und Joh. Fürstenberg zu Höllinghofen sollen sich als Interessenten der Freigrafsichaft Hundem gemeldet haben. Das. S. 1099. — Ropp, §. 139.

neuerer Zeit Veranlassung zu der Behauptung gegeben, daß nicht blos in Westfalen sondern auch anderswo als auf der rothen Erde, nämlich in der Mainzer Diöcese, Freistühle ge= Diese Behauptung wurde gegen Kopp, der standen hätten. ganz richtig annimmt, daß eigentliche Freigerichte und Freistühle nur in Westfalen gewesen, 60) aufgestellt von Arnoldi in seiner Rassauischen Geschichte und zwar zunächst mit Bezug auf einen Freistuhl zu Ginsberg an der Südseite des Rothargebirges, auf der Höhe, von welcher nach Often die Flußgebiete der Eder und Lahn, nach Weften die der Sieg resp. der ihr guftrömenden Rebenflüsse sich herabziehen. Sodann mit Bezug auf den Frei= stuhl von Holenarn und endlich auf den an der breiten Giche. 61) Den letten hat dann später Achenbach noch aus besonderen Gründen für das Fürstenthum Siegen reclamirt. 62) Wir haben schon früher Beranlassung genommen, das Jrrige dieser Ansicht aufzudeden 63) und wollen hier darauf Bezug nehmend, nur folgendes bemerken:

1. Es soll nicht bezweiselt werden, daß Graf Johann I. zu Nassau sehr wünschte, innerhalb seines Gebiets einen eigenen Freistuhl für sich zu haben und daß ihm König Wenzel, der sür Geld gern jede gewünschte Verleihung gab, zuerst durch eine Urk. v. 1384 (die Thomae), ausgestellt zu Franksurt, wo Graf Johann ihn besuchte, die Errichtung eines Freistuhls gestattete, dann durch eine fernere v. 1389 (d. d. Eger die Phil. et Jac.) noch näher bestimmte, der Stuhl solle zu Ginsseberg stehen und die dazu gehörige Freigrasschaft sich vor der Grenze der westfälischen Herrschaft Vilstein her nach der Graf-

<sup>60)</sup> Ropp, heimliche Berichte, §. 34 u. ff.

v. Arnoldi, Geschichte der Oranien-Nassauischen Länder. I. 233. und II. 137.

Bgl. Dr. Achenbach, damals Gerichtsassessor in Siegen, in einem Aufsage: Der Freistuhl bei der breiten Eiche in No. 11. des Anzeigers für Kunde der deutschen Vorzeit v. 1857.

<sup>68)</sup> In Ro. 4 und 5 des Angeigers v. 1858.

schaft Sann hin erstrecken. Eben so mag Wenzel 1398 (Sonntag nach dem obersten Tage) den ihm zum Freigrafen von Ginsberg präsentirten Wyneke v. Hilchenbach als solchen belieben Aber alles das war eben so wenig von Erfolg, die Belehnung, die Wenzel dem Grafen 1379 mit der Grafschaft Arnsberg ertheilt hatte, welche gar nicht vacant war. Erzbischof Friedrich, von dieser Belehnung gewiß schlecht erbaut, ließ sich auch wohl die einseitige Errichtung des neuen Freistuhls, welche gegen die, ihm 1382 von Wenzel selbst verbrieften Rechte als Statthalter des Königs über die Freigerichte anging, eben so wenig gefallen, als die neuen Freistühle, welche die v. Padberg (f. Padberg), Diedrich v. d. Mart, Johann Nate, Diedrich v. d. Horst und Rutger v. Galen, zum Prajudiz des Erzbischofs. für sich erschlichen hatten und welche daher, auf den Antrag des Erzbischofs Friedrich, 1387 und 1396 von Wenzel wieder aufgehoben wurden, oder das der Stadt Soest ertheilte Privileg, den Freistuhl von Dentvordinchusen unmittelbar an die Stadtmauer bei die Elverickspforte verlegen zu dürfen, welches Wenzel 1. Jan. 1398 ebenfalls als erschlichen wieder aufhob (f. Soeft). Es liegt zwar eine besondere Urtunde über die Revocation des Ginsberger Freistuhls nicht mehr vor. Daß sie aber doch erfolgt sein müsse, läßt sich um so weniger bezweifeln, weil Arnoldi felbst gesteht, daß sich keine weitern Spuren von dem Freistuble finden, daß er vielmehr bald wieder eingegangen sei.

2. Der Freistuhl am Holenarn hat gar nicht in der Grafschaft Wittgenstein, sondern nur an der Grenze derselben, in der zum Herzogthum Westfalen gehörenden Freigrasschaft Züschen gelegen. (f. Züschen.) In dem dort mitgetheilten Resversal des Freigrafen Sphel Dennleden v. 1442 sagt dieser zwar, er sei zum Freigrafen "des Holenarns ind der anderen heimeslichen Frienstoile darzo gehorende in der Graifsschaff van Witzgenstehn gelegen" ernannt, aber er fährt dann gleich fort, die Belehnung sei ihm ertheilt "mit der Vriengraissschaff ind Vriensstoill des Holenarns ind ander dazo gehorende in der Graschapp

van Tzhuschen gelegen". Diese gehörte aber zum Herzogthum Westfalen und konnte von Freistühlen in der Grafschaft Wittsgenstein nur insofern gesprochen werden, als damals der Graf v. Wittgenstein Mitherr in der Freigrafschaft Züschen war. Diese gehörte schon 1302 dem Grafen v. Waldeck, der 1327 den Grafen Sivert v. Wittgenstein und später auch noch andere Herren damit belieh. <sup>64</sup>)

3. In ähnlicher Weise verhalt es sich mit dem Freistuhl an der breiten Eiche. Auch dieser lag nicht in der Mainzer, sondern in der Colner Diöcese und nicht in dem Nassauischen Fürstenthum Siegen, sondern in dem colnischen Herzogthum Westfalen und zwar in der Freigrafschaft Hundem an der Nas-Dieses bezeugt a) das Protofoll über das fauischen Grenze. Generalcapitel, welches der Oberfreigraf Struckelmann 1490 am Arnsberger Freistuhle abhielt, wo Johann Boigt v. Elspe für sich und seine Mitinteressenten als Stuhlherr ber Freigrafschaft Hundem, namentlich auch für den Freistuhl an der breiten Siche, erschien. 65) b) Caspar Christian Boigt v. Elspe bezeichnet an mehreren Stellen seiner westfälischen Geschichte, Die zur Freigrafschaft Hundem gehörenden Freistühle aufzählend, die Lage des an der breiten Eiche so bestimmt, daß darüber nicht wohl ein Zweifel erhoben werden kann. Er fagt: continet comitatus Hundemensis quinque sedes liberas et quidem 1. im dem Hoffader i. e. in agro ad arcem nobilem Hundemensem spectante, 2. Heinsberg infra domum Johannis Mencken, 3. Brachthausen in agro Kebbensi seu Kebbenhorst, 4. in finibus dioecesis Coloniensis seu ducatus Westphaliae nec non comitatus Nassovici an der breiden Gichen, 5. in Welschenennest. 66) Der Voigt von Elspe als Mitstuhlherr in der Freigrafschaft

<sup>64)</sup> Ropp, S. 151. u. Urf. 61 u. 68.

<sup>65)</sup> Wigand, Feme. C. 262. v. Steinen, D. Gefch. Thl. 4. C. 1100.

Ouellen III. 54 u. 101.

wurde doch wohl wissen, wo die einzelnen Stühle derselben Zum Ueberflusse beruft er sich auch noch auf ein Protocoll v. 1520, worin viele Zeugen den Bestand der Frei= grafschaft Hundem eben so bekunden. c) Die für die Meinung, daß der Stuhl im Fürstenthum Siegen gestanden habe, angeführten urfundlichen Beweise, rechtfertigen dieselbe keineswegs. Wir wollen sie einzeln durchgehen. Nachdem die Versuche des Grafen von Nassau, sich mit dem ihm concedirten neuen Frei= stuhle zu Ginsberg, eine Freigrafschaft im eigenen Lande zu begründen, in den Jahren 1384-1389 fehlgeschlagen waren, begnügten sie sich anfangs, die Freistühle anderer Herren für ihre Zwecke zu leihen. So lieh 1415 Graf Adolf zu Raffau= Wiesbaden den Freistuhl zu Eversberg. 67) Demnächst erwar= ben sie, wie schon oben berichtet, in den Jahren 1424, 1429 u. 1431, durch Verträge mit den Hundemer Stuhlherren, zeitweilige Theilnahme an den Stühlen dieser Freigrafschaft, au denen dann auch der an der breiten Giche gehörte und da dieser nahe an der Nassauischen Grenze stand, so ist begreiflich, daß sie sich bessen vorzugsweise bedienten. Wenn nun Arnoldi berichtet, 68) in den Rechnungen unter den Grafen Johann IV. und V. kommen mehrmals Rosten wegen der heimlichen Gerichte vor, welche zu Siegen an der breiten Giche gehalten worden, so kann bas höchstens heißen, ber Siegener Freigraf des Stuhls an der breiten Eiche, der vielleicht zu Siegen wohnte, habe irgend einen, nicht zum eigentlichen Freigericht gehörenden Act, dort aufgenommen, wie wir das gleich näher Wenn es ferner bei Arnoldi heißt, 1466 fei sehen werden. ein heimliches Gericht gegen den Amtmann oder Statthalter Philipp v. Biden und gegen ben hofmeifter zu Siegen gehalten, wozu die gräfliche Raffe, außer den Zehrungstoften, 1 Gulben Urtelsgebühren habe zahlen müssen, so ist damit noch gar nicht

<sup>67)</sup> Ropp S. 148. Das Rähere in dem Art. Eversberg.

<sup>08)</sup> v. Arnoldi, Naffauifche Beich. III. 2. S. 77.

gesagt, daß das heimliche Gericht zu Siegen gehalten sei, viel= mehr scheinen die Zehrungstoften auf das Gegentheil hinzudeuten. Und wenn es endlich heißt, noch im J. 1506 habe der Rent= meister zu Siegen wegen des Freistuhls 7 fl. 231/2 Schilling gezahlt, so kann sich das wohl nur auf die Abgabe beziehen, welche die Grafen von Rassau, für die ihnen eingeräumte Theil= nahme an ftuhlherrlichen Befugniffen, vertragsmäßig an die eigentlichen Stuhlherren der Hundemer Freigrafschaft zu entrichten hatten. 69) Damit stimmt es vollkommen, wenn nach den Angaben Achenbachs in den Rechnungen der Stadt Siegen gesagt wird, der Freigraf, der persönlich wohl zu Siegen wohnte, erhalte jährlich auf Christtag den Rathwein und wenn namentlich zum Jahre 1464 bemerkt wird, Ulrich Enger von Aschaffenburg sei dort gewesen und habe mehrere Siegener Leute bei dem Freigrafen an der breiten Eiche belangt; die Freischeffen seien zwei Tage beieinander gewesen, um die Sache zu verhören, weshalb einer der Angeklagten noch gefangen ge= halten werde. Dem der Freigraf war allerdings Freigraf des Stuhls an der breiten Eiche und wenn er zu Siegen wohnte, mochte er wohl Scheffen dorthin kommen laffen, um in der Sache ein Berhör abzuhalten; aber daß fie auch zu Siegen abgeurtheilt seien, wird nicht gesagt; dies konnte nur in einem vor dem wirklichen Freistuhl an der breiten Giche zu hegenden "echten Ding" geschehen. — Damit stimmt es ferner, wenn Usener aus Frankfurter Urkunden berichtet: 1485 hatte Heile Schmidt zu Bonames dem Contchin Schmidt von Werheim bei einem Streit im Wirthshause ein Auge ausgeschlagen und war deshalb von letterem bei dem Freigrafen Jacob mit den Hunden zur breiten Eiche verklagt worden, der dann auch Ladung und demnächst am 5. Mai 1485 eine Berfügung erließ, wodurch er, als Freigraf des Churfürsten von Coln und auf Begehren seines gnädigen Herrn, des Grafen v. Nassau, einen

<sup>69)</sup> v. Arnoldi, a. a. O., II. S. 138.

Bergleichstermin nach Homburg vor der Bobe ausschrieb, wo er auch mit etlichen Herren und Freunden erschien, obgleich der Rath v. Frankfurt sich sein Einschreiten gegen den nicht unter dem Freigrafen, sondern unter ihm stehenden Verklagten verbeten hatte. Als nun der lette im Termine nicht erschien, schrieb der Freigraf am 7. Juni an Schultheiß und Scheffen zu Bonames, der heute erschienene Kläger habe durch seinen Vorsprecher gegen den Verklagten nach Freienstuhlsrechte, also im Freigerichte, Rosten und Schaden gegen den Berklagten mit Urtel und Recht erwonnen und begehrt, Vollgericht gegen ihn und das ihn schützende Gericht zu Bonames ergeben zu laffen. Er Freigraf gebe ihnen baher auf, nunmehr binnen einer von ihm bestimmten Frift ben Kläger so gewiß in Gute gufrieden zu stellen, als er widrigens nach der königlichen und kaiserlichen Reformation gegen sie verfahren werde. — Es geht hieraus hervor, daß ber zu Siegen wohnende Freigraf, zur Bequemlich= feit der Parteien, einen Bergleichstag an einem dritten, ihnen nahe gelegenen Orte ausschrieb, wo aber nicht weiter verhandelt wurde, obgleich der Verklagte nicht erschien. Jenes geschah erft, wie auch eventuell schon in der Vorladung bemerkt war, in einem späteren an dem Freiftuhl ausgeschriebenen Gerichte. Daß aber dieser Freistuhl zu Siegen gestanden, ist in den Urkunden nicht gesagt. Usener rubrizirt zwar die Urkunde vom 5. Mai 1485: Schreiben des Freigrafen Jacob mit den Hun= ben gur Breiteneiche bei Siegen an den Rath in Frantfurt; aber dies ift eben auch nur eine irrige Boraussetzung von Usener, weil der Freigraf zu Siegen wohnte. Letterer selbst unterzeichnet sich: Jacob mit den Honden, Freigraf des Herrn Johann Graf zu Nassau und der Stuhlherren. Stuhlherren waren aber die Bögte v. Elfpe und ihre Genoffen zu Hundem, Borghausen u. f. w. Gben beshalb erhebt es benn auch nichts, wenn Achenbach aus einem alten Rechtsbuche ber Stadt Siegen Stellen von fyme Scheffen und fry Scheffen anführt, worin gesagt wird, ein solcher Scheffe durfe seinen

Mitbürger, der fein Freischeffe sei, nicht bor das Freiding heischen, ausgenommen um Freigut, worüber nur dort gerichtet werden könne; ferner ein Gerichtsscheffe moge auch ohne des Stuhls Erlaubniß Freischeffe werden, denn wenn man Leute habe, die da wissen, wie es im Lande stehe, so fahre man um jo besser. Diese Sätze und Ansichten hatten bamals durch ganz Deutschland, selbst bis nach Preußen hin, ihre Geltung. Einzelne Freischeffen gab es überall, aber sie konnten nur klagen und heischen bor Freigerichten und Freistühlen und die waren nur auf rother Erde in Westfalen. Endlich ift auch die Anführung unerheblich, daß die Familie "mit den Hunden" eine alte Siegensche sei, die in den Jahren 1455-1495 dem dor= tigen Rathe Bürgermeifter und Stadtschreiber geliefert habe, wie dann namentlich Jacob mit den Hunden als Rathsverwandter vorkomme. Die Vindication des westfälischen Freistuhls an der breiten Giche für das frankische Land Siegen fann dadurch nicht begründet werden. 70)

Der Freigraf Jacob mit den Hunden hatte 1490 das Schickfal, daß er wegen seiner Vorladungen an Frankfurter Vürger, auf den Grund der päpstlichen Privilegien, welche dersgleichen Evocationen bei Strafe des Kirchenbannes untersagten, durch den dazu beauftragten Dechant Johann Greisenstein am Bartholomäusstifte zu Frankfurt mit dem Banne seierlich belegt und dadurch zur Ausübung des Richteramts untüchtig wurde. (1) Es muß ihm jedoch gelungen sein, sich davon wieder frei zu machen, denn in einer Urkunde von 1498 erscheint er wieder als "Jacob mit den Hunden zo der Bredeneiche" und am Schlusse derselben heißt er: Frengreue zo Bredeneck. (12)

5. Der fünfte und letzte von den zur Freigrafschaft hundem gehörigen Freistühlen ist der zu Welschen=Ennest,

<sup>7</sup>º) Berd, Gesch. der westf. Femgerichte. S. 224., findet ebenfalls diesen Freiftuhl nicht im Siegenschen.

<sup>71)</sup> Ufener G. 19.

<sup>32)</sup> Sarpprecht, Staatsarchiv d. Rammergerichts. Thl. 3. S. 116. 118.

welcher westlich vom vorigen an der alten Straße liegt, die von Bilstein nach Siegen führt. Von ihm wird im Frankfurter Archive noch ein auf Pergament geschriebenes mit sechs Siegeln versehenes Weisthum d. d. "des ersten Dornstags na sente Jacobe des hilligen Apostels 1464" mit der aufgeschriebenen Registratur aufbewahrt: "Das passen, Frauwen und Juden nit an westselsch gerichte gehoren." <sup>73</sup>)

Endlich haben wir noch eines Freistuhls und beziehentlich einer Freigrafschaft zu erwähnen, die zwar innerhalb der vors stehend beschriebenen Grenzen des Bilsteiner Freibanns lag, aber doch nicht eigentlich zu diesem gehörte, sondern als Enclave einen eigenen Freibann für sich hatte. Es ist dies

19. Die Freigrafschaft Dedingen, zwischen Freigrafschaften Elipe und Fredeburg. Sie enthielt drei Rittergüter mit sechs Dörfern, die zugleich ein Kirchspiel und einen Patrimonialgerichtsbezirk bildeten, der zum Gericht Eslohe und mit diesem zum Comitat der Grafen von Arnsberg gehörte. Auf einem Berge bei Dedingen stiftete die Gräfin Gerberge, geborne Prinzessin von Burgund, ein Kloster für adelige Jungfrauen, welches Kaiser Otto III. am 21 Mai 1000, als er nach Deffnung des Grabes Karls d. Gr. von Nachen durch Westfalen zurudreisete, auf Bitten der Gräfin, seiner Berwandten, in einer zu Elipe, an der nahe vorbeiführenden alten Lennestraße, ausgestellten Urkunde bestätigte und in seinen unmittelbaren kaiserlichen Schutz nahm. 74) Wir erfahren aus dieser Urkunde, daß Dedingen in dem Centgan Locdorp (Lochtrop im alten Gerichte Eslohe) lag. Der Graf von Arnsberg war Bogt bes Damenstifts, das nur bis 1533 bestand, wo es, weil nur noch

<sup>73)</sup> Usener S. 32. — v. Steinen, Westf. Gesch. I. S. 1890 rechnet den Stuhl irrig zur Freigrafschaft Elspe, mit der er nur die Stuhlherrschaft gemein hatte.

<sup>54)</sup> Seibery Urk.=Buch I. No. 18 und desfelben Gefc. der wesifäl. Grafen S. 15.

zwei Nonnen darin waren, vom damaligen Erzbischofe Her= mann V. aufgelöset wurde.

Die von Dedingen als Besitzer der Haupthöse (curtes) zu Dedingen und Obervaldert scheinen mit dem Stifte in keiner Berbindung gestanden zu haben; sie trugen die Höse, unabsängig von demselben, vom Grafen von Arnsberg zu Lehn. Es muß jedoch schon früh die Hälste derselben durch Heirath an die Familie Rump gesommen sein, die etwa 4 Stunden weiter nördlich auf dem Rittergute Wenne wohnte; denn bereits 1336 ipso die natali apostolorum Petri et Pauli präsentirt der Ritter Theodor Rumph dem Dechant Wilhelm zu Meschede den Priester Sisried zur Investitur mit der Pfarrsirche zu Dedingen, zu deren Empfang dieser sabbatho post oculi (9. März) von dem Dechant vorgeladen wurde.

Mit dem Gute Dedingen relevirte auch die dortige Juris= diction vom Grafen von Arnsberg; denn in den Auszügen aus den alten gräflichen Lehnrollen, im Liber jurium et feudorum des Erzbischofs Diedrich II., heißt es: Hermannus de Oydincgen fil. Gotscalci infeudat. 1406, nominavit curtem jacentem in Oydincgen valentem 6 maldra frugum annuatim; item medietatem judicii ibidem. — Gotscalcus de Oyd. inf. à comite Arnsb. recepit dimidietatem judicii ibid. et dimid. jur. patronatus. 75) Dann an einer andern Stelle: Gotsc. de Oydinchus recepit a Domino mediam partem bonorum in Oydinchus cum medietate jurisdict. ibidem. Theodorus Rump miles videtur ista recepisse a Comite de Arnsberg, sed sunt aliter nominata. 76) Es geht hieraus zugleich hervor, daß die Curtis Dedingen mit der Jurisdiction und dem Pa= tronat über die Kirchspiels=Kirche schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts nur noch zur Hälfte der Familie von Dedingen Die andere Hälfte, so wie auch zum Theile die Curtis Valbert (Varenbracht) waren an die Familie Rump zur Wenne

<sup>75)</sup> Seibert Urf.=Buch II. S. 535.

<sup>16)</sup> Dajelbst I. S. 636.

und andere Familien übergegangen. 77) Seitdem der Erzbischof von Cöln 1368 die Grafschaft Arnsberg zum Herzogthum Westsalen erworden hatte, relevirten die Güter von ihm. Das dritte der im Gerichtsbezirke Dedingen gelegenen Rittergüter, das von Schledorn'sche zu Obermarpe, relevirte zwar gleichfalls vom Erzbischofe als Oberlehnsherrn, allein die Besitzer desselben waren an der Gerichtsbarkeit nicht betheiligt.

Was nun diese Gerichtsbarkeit insbesondere betrifft, so erinnern wir daran, daß die Freigerichte ursprünglich keine besondere Spezies von Berichten, sondern die in den einzelnen Gauen angeordneten königlichen Landgerichte für alle freie Bewohner des Landes waren. Die nicht freien, sondern als Laten oder Anechte einem freien Hofesbesitzer hörigen Leute, nehmen unter sich Recht vor dem Hofgerichte und wurden nach Außen von ihren Hofesherrn vertreten. Ordentlicher Richter des Gau's war der Graf, der aber zur Wahrnehmung der richterlichen Funktionen in den einzelnen Centen des Gau's besondere Gogreven, als Delegate dieses Theils seiner gräflichen Gewalt, bestellte. Nach allmählicher Erwerbung der Landeshoheit in ihren Comitaten betrachteten die Grafen sich als erbliche Inhaber ihrer fürstlichen Rechte, unter denen das der Gerichts= barkeit die erste Stelle behauptete. Sie beliehen damit, wie mit anderem fürstlichen Gute, einzelne ihrer Bafallen, die bann auch wieder richterliche Delegate für sich bestellten, welche, zur Unterscheidung von den landesherrlichen Richtern oder Gogreven, lehnsherrliche Patrimonialrichter genannt mur-Die königliche Oberhoheit des Kaisers blieb in allem den. vorbehalten.

Daß und wie sich dieses Verhältniß in Westfalen anders gestaltete, ist in der Einleitung zu dieser Abhandlung schon gesagt worden. <sup>78</sup>) Die vielen Freien, welche sich hier in dem

Daselbst II. S. 126. Der hier genannte Hunoldus de Varenbracht ist Hunold v. Ondingen. S. 130 u. 529.

<sup>78)</sup> Beitichrift B. 23, G. 95 ff.

Rechte der Selbstvertretung erhalten hatten, wollten die mittel= baren Gogerichte der Landesherren für sich nicht anerkennen, jondern hielten fest an ihren unmittelbaren königlichen Landgerichten und wurden dabei vom Erzbischof von Coln als Herzog Die Richter dieser, für die alten Freien in Westfalen vertreten. eingesetten, Berichte hießen Freigreven. Ihre Bezirke waren unabhängig von denen der Gogreven und Patrimonialrichter, welche auf anderen, jum Theil erst in späteren Zeiten entstandenen Grundlagen beruheten. Es fonnten aber auch beide zusammenfallen, wenn es sich gerade traf, daß die Grenzen des Freibanns eines Stuhls mit denen 3. B. eines Patrimonial= gerichts zusammenfielen. Dieses war ausnahmsweise zu Dedin= gen der Fall. Die Stuhlherren des Freigerichts waren zugleich auch Gerichtsherren des Patrimonialgerichts. Der Freibann ging freilich unmittelbar vom Kaiser und der gogerichtliche unmittelbar vom Grafen von Arnsberg, also nur mittelbar mit der Grafschaft vom Raiser zu Lehn. Seitdem aber der Erz= bischof von Cöln, als Statthalter des Kaisers, den Königsbann der Freigerichte und, als Nachfolger der Grafen von Arnsberg, augleich auch den Gogerichtsbann an den, von den Bafallen der Dedinger Güter dazu prafentirten, Patrimonialrichter verlieh, jo identificirten sich fact ifch die Stuhl- und Gerichtsherrlichkeit auf der einen, wie die richterliche Frei= und Gogrevenqualität auf der anderen Seite, in denselben Personen, obgleich sie staatsrechtlich von einander verschieden waren. Da man aber diesen Unterschied zu Dedingen nicht genau festhielt, so gerieth man damit allgemach in solche Berwirrung, daß am Ende den Stuhlherren wie den Richtern der Rechtsbegriff ihres freien Stuhlgerichts gang abhanden fam. Es spricht sich dieses deutlich in den Urfunden aus, welche über die Dedinger Güter auf uns gekommen find und von den dortigen Berichtsverhält= niffen in späterer Zeit ein sonderbares, mitunter fast lächerlich ergötliches Bild liefern. Das allmähliche Verkommen und sich selbst Ueberleben der Freigerichte kann taum lebendiger dargestellt

werden, als es von den Ausstellern dieser Urkunden, ihnen selbst gewiß unbewußt, geschieht.

Regesten aus denselben würden daher wohl einen untershaltenden Schluß unserer Nachrichten über die westfälischen Freisgrafschaften bilden. Da wir aber den wesentlichen Inhalt derselben, auf eine besondere Veranlassung, bereits im 21. Bde. der Zeitschrift (299—338) mitgetheilt haben, so wollen wir, um Wiederholungen zu vermeiden, uns erlauben, hier kurzer Hand darauf zu verweisen.

# Nachtrag.

Zu den im 26. Bande der Zeitschrift mitgetheilten Nachrichten über die Freigrafschaft Züsch en ist nachläufig noch solgendes zu bemerken.

Durch einen am 14. Juni 1611 zu Hallenberg vollzogenen Vertrag wurden die bis dahin zwischen Churcoln und Sann Wittgenstein bestandenen, vielfachen Irrungen über die Landeshoheit und Gerichtsbarkeit in der Freigrafschaft Zuschen, unter Hinzuladung der beiden Brüder Philipp Arndt und Bermann v. Viermund als Mitinteressenten, im wesentlichen dahin 1. Der Erzbischof von Coln behält in der zum ausgeglichen: Medebach gehörenden Freigrafschaft Zuschen und den darin liegenden drei Dörfern Zuschen, Hesporn und Liessen, samt ihren zubehörigen Marken und Wüstungen die landes= fürstliche Hoheit cum mero et mixto imperio. 2. Die Grafen zu Wittgenstein dagegen behalten in der gedachten Freigrafschaft als Mit=, Grund= und Stuhlherren die Freistuhlsgerichtsbarkeit, mit anderen Nugbarkeiten in Holz, Felde, Wasser und Weide, wie sie solche besitzlich hergebracht und gestatten den Brüdern von Viermund, als auch Grund= und Stuhlherren, zu ihren Rechten und hergebrachten Antheilen, an allen Rugbarkeiten des

freien Stuble jowohl als der übrigen Berechtigungen, die ihnen zukommende Theilnahme; besonders auch bei Dispositionen über Freistuhlsgüter und Leute, die jum freien Stuhl gehörig, so wie bei Präsentation eines Freigrafen, welchem eingebunden werden Foll, sich den Reichsconstitutionen über die Freigerichte und namentlich der Reformation weiland Erzbischofs Diedrich in allem gemäß zu verhalten, so daß dadurch der landesfürstlichen Hoheit des Churfürsten auf keine Weise Abbruch geschieht. 3. Bei allem diesem soll nicht allein dem Churfürsten die landes= fürstliche Hoheit, Jagd und andere Gerechtigkeit, sondern auch den Brüdern von Viermund ihre angegebene, wiewohl von Wittgenstein nicht allerdings gestandene, Präeminenz und Gerechtigkeit, so wie anderen Unterthanen ihre Mast, Holzung, Hude und Weide, wie solche beweislich hergebracht, in alle Wege vorbehalten bleiben. — Der Bertrag ist Seitens des Churfürsten und des Domkapitels vom Dr. Diedrich Biefterfeld, von Bein= rich Schade zu Grevenstein Droften zu Medebach und Licentiat Wilhelm Steinfurth als durfürstliche Kanzler und Räthen, sodann vom Grafen Georg zu Sann und Wittgenstein perfönlich durch Unterschrift und Besiegelung vollzogen worden. Brüder von Viermund scheinen sich auf die an sie erlassene Hinzuladung an dem Abschlusse nicht betheiligt zu haben. 79)

XXXI 8

<sup>39)</sup> Nach einer vom Orig, genommenen Abschrift in der Urk.=Sammlung Seibert zu Wildenberg.

## Anlage 1.

1491. Kaufbrief über den vierten Theil des Sleden-Hofes zu Bracht ausgefertigt vor dem Freigrafen des Amtes Fredeburg. 1491

Mus dem Archive der Freiheit Bilftein.

3ch Hans Slede, Teele myn Elyche huffrowe, don kunt Ind betennen vor vns Ind all vusen rechten eruen Ind aneruen, dat wy erffliken vorkofft hebbet Ind vorkopet, enns rechten, steden, vasten, ewychlichen eruetopes, den veerden deell an des Sleden houe to Bracht, war den deell all gelegen ift, In huse, In houe, In holte, In velde, watere, wende, torue, twyge, myt aller tobehorynge Ind flachte nut, myt bestetinge Ind entsettinge, nicht dar van vigescheden, Hinrich Rysten to Bracht, Elsen syner elicher huffrowen, eren rechten eruen Ind helder duffes breues mut eren guden willen, vor ene jummen geldes, deh uns van en woll getalt, gegeuen Ind betalet to vusen ift, Ind dar vme so syn wy verkopers vorg. des vorgenompten deels vigegan, Ind gan des vi myt hande Ind munde, vt vnjen handen, vt vnjen handen Ind weren gelaten, Ind latet In hande Ind were Hinrich Ryffen, Elsen inner huffrowen, eren rechten eruen 3nd helder duffes breues myt eren willen, Ind my Hans Ind Teele vorkopers, all vnje rechte ernen Ind anernen, hebbet julches veerden deels vorg. gruntlifen, genflifen Ind ewichlifen vortegen, Ind vortigen In frafft dusses breuck, dar nummer to emygen tyden an to jokende effte eymant rechte dar ane to hebben, Bart wy vorkopers vorgenompt, all vnse eruen. Ind aneruen, folt Ind welt duffen kopers vorgescreuen, eren rechten eruen Ind helder dusses breues, sodans veerdendels myt all syner tobehoringe Ind rechtichent als vorg. stept, woll waren, Ind gude, fullenkomene erfflike, ewichlike warscap don, up allen steden, vor allen gerichten, genstlich, Ind wertlich, wu, wanner, wu vaken vus, vnsen eruen eder aneruen dat esschet eder esschen laten, sunder all eren ichaden Ind angenall dusses erfflichen ewichlichen vorkop, vorticht, vplatinge, warscop, alle punte Ind wart so vorg. loue wy vorkopers dussen kopers vorg, steht, war, stede,

vnuerbrocken to ewygen tyden, sunder insprake, intoch dusses breues, all fullenkomeliken, gelosstiken to holden ane all argelist, So als dusse veerdes deel an des Steden houe vorg. vryghud ist, Ind is vp gekundiget to dreen elichen dingen vor den gerichten tor Fredeborch, als vryghudes recht is, so hebbe wy Hans Ind Teele vorkopers vorg. gebeden den ersamen Mant Waltsmet, nu tor tyt vryghreue des ampts tor Fredeborch, dat hen syn Ingesegell, vor vns Ind all vnse rechten eruen, vnden an dussen bress gehangen heuet, Tes ich Mant Waltsmet vryghreue so bekenne, Ind vmme bede willen Hanses Ind Teesen vorg. gedan hebbe. Dedingeslude vp Hinrich Rysten Ind Elsen syden, Menne van Syberdink, Hans van Saluenge, Bp Hans Ind Teesen syden, Hans Schulte van Slipruden Ind Volmer Funke van Fretter. Datum anno Domini Millesimo quadringentesimo nonagesimo primo, ipso die Felicis et Nabotis martirum.

Das Siegel ift verloren gegangen.

## Unlage 2.

1512. Gerichtliches Urtheil des Freigrafen zu Fredeburg, in einer Streistigkeit wegen eines Gutes zu Bracht. 1512.

Mus bem Archive ber Freiheit Bilftein.

Ich Mandt Waltsmidt, ein gewerter Richter und frygreue des Hodigebornen fursten und heren, heren Phelippus, Erhbischoff to Collen, Corfurste, Hertjogen tho Engeren zc. fyner genaden landes der Ampte tor Fredeborch, Doin funt, tugen und bekennen oppenbare In und vormut dussen oppenen besegelden breiffe und richtschyne, Dat ich den Erliken fonneklichen bynaftede den frigenstoll vppe dato dusses breiffes to Slypruden In dem nederen ampte oppe des schulten hone beseiten und becledet hadde, myt der lantichoff und den frigen und binde plichtigen, mpt der gespander band, gehegeden gerichte, under konighes banne, alse mpr to rechte nach frigenstols rechte geborde, Dar dan vor mych gefomen pft Ine dat openbare frigerichte, Thomps den Slede tho Ruden und hang ihn broder, und hebbet angesprocken vormydels eren erlofften vorsprecken, den verdendell Missen gudes to Bracht, dat ere vederliche erne und gut spe, wey dat vorstan welle, dat den dar antworde upp geue, So ist gekomen und erschenen vor myr frigreuen In duffen feluen gerichte Den Erbern ber Johan Riffen van Bracht, und dem Sleden synen broder vorg. geantwort dorch synen gedingeden und erlofften vorsprecken Hynriche Bolden tor Fredeborch wonen, hen und inne sufter Telle enkenten den vorbenomden Thonns

und Sausse Sleden an jollichem gude nicht alse mit namen den verden dell, und weren ere vederliche und moderliche erne und gut, und wollde dar Tellen vorg. In bestaden to der hilligen E, nach gewonheit tes landes, den vnjem genedigen heren obgej, dor denft und bede dar affe genen und doin fall, und duffe vorg, her Johan Miffen hefft vor myr In duffen jeluen gerichte enne drocht Cedelen sehn legen latten vor der lantschopp und frygen, den dare gemacket was, den her Johans und Tellen voralderen In dat gut to Bracht gekomen synt, dat Thompes und Hansses Sleden vader Jerlix foll fallende und tor schult heuen viff schillinge geldes, alfe In dem ampte gange und geue pft, und sich dar mede genogen latten, ond nummer wider ane dat vorg, gut sprecken, nach Inhalt der drocht Cedelen, dar dan duffe vorg. Thomps und Hank ane der Cedelen und Jarschult genne genoich hebben wolden, und deden der Cedelen ehn affe fall, So dat dusse obges. Hynrich Volcke her Johan Ryssen und syner suster Tellen gebeden heuet vmb eyn fromen man vnd vmb ein ordell, dat ich dan gestalt hebbe ane Arnolde Holthoner, sollich ordell dan vorludet uft, effte Thonnes unde Hanf Sleden den drocht Cedelen och wol fo mochten machtelos macken, bar eren vader lange tht anc genocht und by gelatten hadde, effte weß dar Recht umb were, dar vpp sinch dan duffe vorg. Urnolt heuet op beleren latten van der lantschoff und folge des gerichtes, und pft weder vor mych gekomen In dyt selue gerichte myt fullen gengen, vnd vor recht gewiset, den drocht Cedelen bye macht the blyuen and the halden, folliches ordels ich dan vorfoldnuffe gefraget hebbe ehn mall, ander mall, dride mall, verde mall ouer recht, und ward bewert, the gelaten und nycht weder roppen, und hebbe dar mone richtliken orkunde up entfangen, alse myr to rechte geborde, und bat ordell besayt myt dem vesten und fromen Herman van Snellenborch, myt Hansse dem Schulten to Ruden, myt Rotteger dem lantknechte, und myt dem ganssen folge und umbstande des gerichtes. In eyn seter und gant getuch der vollenkomen warhent, So hebbe ich Mandt frigreue myn amptes Segell van gerichtes grecht vestlicken ane dussen breuff gehangen. anno Domini XV c XII pppe den gudenstach nach sunte Peters dage vincula.

Das Siegel ift verloren gegangen.

## Anlage 3.

1453. Gerichtliche Verhandlung vor dem Freigrasen zu Bilstein, betreffend eine klage der Stadt Olpe gegen den Freigrasen zu Vilgist, welcher dieselbe widerrechtlich vor sein Gericht gesordert. 1453.

Aus dem Archive ber Stadt Olpe.

Ich Cvird van dem Berghoue, Brygreue der vryen= grafchop des landes van Bilftenn, Entenne in dejem openen brebue und dohn kund allen vrhgreuen und vryicheffenen der hehmelichen achte, Dat op hude Dynstach datum dys brennes, Ich den vryenstoill to Bilsteyn besat, geleget und geheget, mit umbstenderen vill guder Nitterichop, frygreuen und anderen fruscheffenen, na jaete des Roemichen Anches gebode, gesette, ordinancien und Reformacien geschenn von dem Allerdurluchtigsten fursten, vnsem allergnedichsten herren den Roemichen kenser und des hilgen Roemschen Rychs koirsursten, as sich van rechte geboirde, vud Commissien durch den hoechwerdigen fursten und herren, herren Diderich Erhebischop to Colne, Hertoge in Westfalen und to Engern zc. Stathelder unjers allergnedichsten herren des kenfers und der urpengerichte, Bud fint dair gekomen an dat egenante vrygerichte vor un, den Erbern lude den Borgermeistere vnd etlige andere borgere der Stat Oelpe, by namen Hedenrich Leuenschet, Hannes Boff, Hannes Difthelden, Menne Houman, Herman van Keppel, Herman Schoppe, Hannes Becker, und andere Borgere, und hebt an dem seluen gerichte vermidz eren rechten gewunnen vorspreken, by namen He= denrich Bener, eynen gesworen lantfnecht des landes to Bilstenn, Eyns rechten ordele dohn vragen, und gebeden durch got und den fehjer, na dem sen unredelichen belestet und beswert werden van Hinriche van Werdinchusen, den sich schriuct enn vrygreue to Vilgist, ludende also, Aff men och solle eder moge sen effte ennigen man laden eder enschen donn an dat egenante prygerichte eder anders an eynigen pryenftoill vmbe schuldich gud, dar men Ere noch rechtes un vinne gewehgert en hebbe, Dat ordell wart gestalt an Ernste van Snellenberg, den berent sich mit der Ritterschop und vmmestendern des gerichts, und quam weder In, und wyjede vor recht, worde eymant geladen an eynich vrygerichte vmbe schuldich gud, dar Ere noch rechtes ny vinne gewengert en were, den ladinge eder bodinge en were nicht van macht eder werde, und den geladen luden unschedelich na jaete und Reformacien wo vorf. steit, Dat ordell wart to gelaten und vort besat mit Johanne van dem Broike, Coird Bogede van Elspe, Engelbert van Plettenberg, und dem ganten rynge der ommestender. To dem andern male henet den selue vorspreke van der ergenanten lude wegen Eyns rechten ordels gebeden in vorg. maten aldus, Dair enn eder mer geenschet und

geladen worden vrnicheffen eber juff nenn Scheffen, an jruftole, dar er rechte lantherre, nemlichen enn furste des Roemichen Anchs und Stathelder des Roemichen kenjers, dem vrygreuen schriuen bede mit synen verjegelten brennen, Begerende soliche bode aff to stellen, wante ben der gebodden lude meditich were to Eren und to rechte to gelegen steden, wante sen em to verantworden stonden, und den vrygreue des nicht en achtede, und den sclue lude vurder besweren wolde, aff solich gebot und aff furderinge och van werde sy, eder wat dar recht vmme were, Dat ordell wart gestalt an Hannes van Bennetusen, den berent sich mit den vmmestendern des gerichtes, und wyjede vor recht, Dat den gebode und geloue geschenn vor den geladen lude in vorg. maite van gangem werde und macht sy, und nennen ury= greuen gebore dar enbouen ouer seh to richten, Dat ordell wart to gelaten und befat mit dem Strengen herren Johanne van haigfelt Ritter, hern to Wildenberg, Hedenriche van Plettenberg, hern Hedenrich Ritters Soen, Berman van Dele, und dem ganten ringe der ummeftender. derden male heuet den vorg. vorspreke enn rechten ordels gefraget van der vorg. lude wegen und gebeden in vors. maiten, wert sake dat den vrygreue jolichs bodes und aff furderinge van dem fursten geschehn as vorg. nicht en achtede, und dar houen vurder bode ouer den seluen lude gedaen hedde und vurder dede, und wolde jen besweren, aff solichs van macht und werde jy, vnd den ergenanten gebodden luden schedelich in eder nicht, eder wat dar recht vinne fin. Dat ordell wart gestalt vind gesat an Dideriche van Helden genant Jagedunel, Den bereht sich mit den ommestendern des gerichtes, und whiede vor recht, were den aff furderinge und gebode geschenn van dem fursten und lantherren in vorg. maiten, dem dan billich to gelouen sta, Dat den joliche bode und ladinge eder gerichte, den den vrygrene dar bonen gedaen hedde eder dede, machtlois und undogende syn, und sollen den gebodden luden unschedelich ihn an line und Eren, Solich ordell wart to gelaiten und besat mit Johanne van Snellenberg, Dideriche van Helden, Blrich Heydener, und dem gangen ringe des gerichtes. To dem vehrden male heuet den vorg. vorspreke ehns ordels gebeden durch got und den keiser gelyck als vor, ludende also, Synt dem male dat den vrygreue vorg. jolichs allet as vorg. nicht en achtet, und den ergenanten Borgere allet furder beleftet, und doit gebot ouer den Borgermeifter und den anderen borgere vorg., Dar dan er Amptman und Herman van Cele enn fryicheffen und Schiltboren man, und dar to twe urygreuen des hilgen Römichen Rychs, geschreuen und geboten hebt Ere und recht vor dese vorg. Borgere to gelegen veyligen steden und in geborlicher tut, und gud vor sen wellen syn, By den ehden den sen koninge und stolen hebt gedaen, mit enne versegelten breque angehangen Jugesegel, dem Clegere, gerichte und andern, wen des van rechte to donnde hebben, doen jollen wes erfant

worde jeg van rechte plichtich weren, Aff nu bouen soliche aff furderinge und geboder den vorg. vrygreue aff eynich ander, gerichte dede, eff dat od den gebodden luden schedelich syn solle, und wat dar recht umme fy. Dat ordell wart gestalt und geint an Jacob op dem Nerde, kemerling und mede Radeigeselle to Attendarn, Dey berept sich mit den vmmestendern des gerichtes und wusede vor recht, were den aff furderinge geschenn as vorg. steit, dat dan des vrygreuen gebot, Dat erste, dat ander, dat derde, machtlois weren und van nehnen werde, und en folde den gebodden luden nicht schedelich syn an lyue eder an Gren, Solich ordell wart to gelaiten vnd besat mit Hanse van Henmekusch, Tilman Bolgunn, Hedenrich Hamer van Saelhusen, und dem gangen ringe. To dem vyfften male den selue vorsprete eins rechten ordels gefraget heuet und gebeden in maiten, wo vorg. steit, Aff den vorg. Borgere dusses handels as vorg. hinder und ichaden hedden, wen sen bar umbe vurderen und manen jollen, und mit wat gerichtes, Dat ordell wart gestalt und gesat an Herman Peperjack. enn Gogreue und lantrichter unfest guedigen herren, Den berent fich mit den vmmestendern des gerichts und wysede vor recht, Sint dem male dat den Ansprake und schulde deser saken nicht geborde to richten an dem vrhengedinge, So moigen seh den vrhgreuen und den cleger umbe den hinder und schaden furderen an allen gerichten, dar seh den urhgreuen vnd cleger mit rechte hebben moigen, Dat ordell wart to gelaiten und bejat mit Johanne Volquyn, Volmer und Hannes Plungen van Saelhusen, und dem gangen ringe des gerichtes. Tom leften heuet der vorg. vorsprete enn ordell gebeden in vorg. maiten und gefraget, wat den vry= greue, den solichen handell as vorg. mit opsate begangen hebbe, dem Roemichen kenser geweddet und gebroken hebbe, Dat ordell wart gesat an Hannes van Hehmekusen, den berent sich mit den ommestendern, und sachte, wes den Roemsche kepper seluer gewist und gesat hedde mit Rade der korfursten, dar en wysede ben nicht bouen, wante der Roemsche kenser pft enn ouerherre aller wertlicher gerichte, Den felue kenfer den nu an dem leuen ps gefat und gewuft heuet, Were dat eymich vrygreue bouen soliche ordele as vorg, gerichte gedaen hedde eder dede, den were fyns ampty entfat, vud in den brote und wedde genallen des fensers, Dat ordell wart besat mit Hedenriche und Rabyn van Plettenberg gebroberen, Johans Svenen, vnd dem gangen rynge des gerichtes. Und wante dan solich gerichte geschenn und gehandelt ys vor mu als vorg., dar ich op yelich vorg. ordell myn oirfunde entfangen hebbe as fich geboirde, So heb ich Cvird vrygreue vorg. myn Segell des to getuge an dejen breiff gehangen, und hebbe vort gebeden Sannes van Mennahujen, vrygreue des landes tor Bredeborg, und Hannes Romer, vrygreuen der vrhengraich op to Hundem, und ben Strengen herren Johanne van haitfelt Ritter, herren to Wildenberg, Johan van dem Broite, Hedenrich van Plettenberg, herren Hedenrich Ritters soen, Coirde Vogede van Elspe, Dideriche van Helden genant van Vrylentorp, Engelbert van Plettenberg Hedenrichs soen, und Herman van Oele, dat sen desen breiff mit my bestegelt hebt, wante sie mit andern vill guder Ritterschop, vrygreuen und fryschessen mede ouer und an deser vorg, saken gewest sint, Des wy vorg, alle sementlichen enkennen. Geschenn und gegeuen In den Jaren unsescherren gebort Dusent veyrhundert drey und vysstich, des dynstages nest na sent Lambert dage des hilgen Bischops und mertelers.

Von den angehängten Siegeln sind nur drei, nämlich das des Freigrafen zu Fredeburg, des Herrn von Hatsfeld und eines von Plettenberg, noch einigermaßen vollständig erhalten. Die Figuren in dem Wappen des ersteren scheinen drei Disteltöpfe zu sein; die beiden anderen enthalten die bekannten Familienwappen.

## IV.

## Incobsberg.

Das Dorf Jacobsberg in der alten Diözese Padersborn liegt auf einem Borsprunge der Weserberge, ungefähr 1 Stunde westlich von Beverungen und 840 Juß über dem mittleren Weserstande. Dasselbe hatte am Ende des 17. Jahrshunderts nur 19 Feuerstellen, im Jahre 1786 34, seine jezige Bevölterung beträgt nur gegen 400 Seelen. Aber trotz dieser Unbedeutenheit hat der Ort eine Geschichte und zwar eine interessantere, als manches große und wohlhabende Dorf. Das Interesse liegt in dem Streite, welchen Paderborn und Corvey lange um sein Dominium führten, und in der Wichtigsteit, welche es einige Zeit im Mittelalter als ein vielbesuchter Wallfahrtsort hatte.

## \$. 1.

Der Berg wird, wie so viele andere Orte, seinen Namen von dem ersten Ansieder erhalten haben, der sich dort nieder= ließ und vielleicht Hatto hieß; 1) denn der ursprüngliche Name des Ortes ist Hadden verg; unter diesem Namen erscheint er noch in den Urfunden des 15. Jahrhunderts, später wurde er Jacobsberg genannt wegen der Berehrung, welche sein Kirchenpatron, der h. Jacobus, dort genoß.

Nach dem ältesten, aus dem 9. und 10. Jahrhunderte stammenden Corvenischen Verzeichnisse der Haupterwerbungen 2)

<sup>)</sup> Haddo, Hado kommt wie Hatto in früheren Jahrhunderten oft als Personennamen vor. Vergl. Pertz, Mon. II, p. 351, 409 193, 463 al.

<sup>2)</sup> Wigand, Corvenischer Guterbefit, S. 42.

übergab Magintillis comitissa IV mansos in Dalenhusen 3) totumque montem Haddenbarch cum villa et omni jure prediumque suum in Culingen 4) dem Kloster. Wigand schließt daraus, daß es heißt: totum montem Haddenbarch cum villa etc., der Berg habe etwas Ausgezeichneteres gehabt, als die villa, und das sei die Kirche gewesen, die vielleicht Veranlassung gegeben habe zur Anlegung der villa; die Anslegung einer Kirche sasse sasse schließen, daß der Berg ein heiliger Verg gewesen, auf dem ein Kirchlein angelegt sei zur Tilgung heidnischen Göhendienstes; daß Corven den Verg erhalten, habe vielleicht seinen Grund mit in der Thätigkeit Corvens zur Erbauung der Kirche.

Diese Vermuthung Wigands hat Vieles für sich; denn es ist bekannt, daß die alten Sachsen nicht allein Bäumen, sondern auch Quellen göttliche Verehrung darbrachten, und so mag auch der schöne, oben auf der Vergeshöhe am Weserstrande reichlich hervorsprudelnde Quell in der heidnischen Zeit ein Gegenstand frommer Verehrung gewesen sein und den christlichen Glaubensboten Verantassung gegeben haben, dort, um das Heidensboten Verantassung gegeben haben, dort, um das Heidenshum zu verdrängen, ein christliches Kirchlein zu gründen, was gewöhnlich an Orten geschah, wo heidnischer Gögendienst getrieben war. Ohne eine solche Aunahme scheint's unerklärlich, wie Leute schon in so früher Zeit, wo viel besserer Grundbesitz leicht zu erwerben war, auf den Einfalt sollten gekommen sein, oben auf einem öden, unfruchtbaren Verge sich anzusiedeln.

Das christliche Heiligthum, das Kirchlein, lockte immer mehr Ansiedler herbei, und so schritt auch die Cultur des Bodens nach und nach fort; denn im Jahre 1185 läßt sich Corven außer vielen andern auch einen Rottzehnten zu Hadden=

<sup>3)</sup> Dalhausen in der Rähe vom Jacobsberg.

<sup>4)</sup> Culingen lag nahe bei Beverungen, wo noch unläugst eine Culinger Mühle bestand.

berg bestätigen. Früh hatte dort auch ein corvenscher Ministerialis seinen Siß; denn wir sinden in den Urkunden eine Familie v. Haddenberg, welche auch mit Gütern zu Bösendorf, Eversen u. a. belehnt war. Im Jahre 1378 versetzt Abt Bodo das Gut Haddenberg dem Knappen Portchagen für 30 Mark und im Jahre 1416 verkauft Abt Dietrich das Dorf Haddenberg an Joh. v. Brochusen und Joh. v. Mense, seiner Schwester Sohn, mit Ausnahme des Kirchenlehns; sie sollen es einlösen von Helmarshausen, welches vorgenannte 30 Mark vorgeschossen und Lehensrechte empfangen hatte; bei ihrem Tode soll es an Corven zurückfallen.

#### **§**. 2.

Im Jahre 1474 unirt und incorporirt Papst Sixtus IV. die Kirche zu Haddenberg dem Aloster Corven. Im Eingange der Bulle wird gesagt, die Ecclesia s. Jacobi in Haddenberg Paderbornensis Dioecesis sei unbesett, und zwar so lange ichon, daß man von der letten vocatio feine certam notitiam habe; es sei also die Besetzung an den apostolischen Stuhl devolvirt; das Kloster Corven dictae Dioecesis habe exponirt, wenn die dicta Ecclesia, quae in suis structuris et aedificiis collapsa existit, et ad praesentationem Abbatis Corveiensis de antiqua et approbata huc usque pacifice observata consuetudine pertinere dignoscitur, cum omnibus pertinentiis et juribus dem Kloster unirt werde, jo würde der Abt sorgen, daß praedicta Ecclesia in ejusdem structuris et aedificiis reparirt werde; die Kirche habe übrigens nullos fructus; a centum annis nemo apud eam habitavit nec habitat de praesenti. — Daher cum omnibus juribus et pertinentiis monasterio perpetuo unimus, annectimus et incorporamus. Das Kloster solle die jura et pertinentia besiten et oblationes, quas per Christifideles aliquando devotionis causa ad eandem Ecclesiam confluentes ibidem fieri contigerit, in structurarum et aedificiorum Ecclesiae reparationem et ornamentorum munitionem verwenden, dioecesani loci et cujusvis alterius licentia super hoc minime requisita.

Oblationes geopfert. Seit wann war Haddenberg Wallfahrtssort? Schaten big fagt: Inter Simonem episcopum et Hermannum Bonebergium abbatem Corbeiensem lis de monte Jacobi composita. Locus is in dioecesi Paderbornensi et territorio Corbeyensium situs magno incolarum et peregre venientium accessu ob coelestia beneficia et miracula olim frequentabatur; istic vero, quia Abbas veterem pietatem multis annis oblanguescentem restituerat, facile impetravit a Sixto IV. etc.

Darnach hätte die Andacht ichon lange vor der Incor= Witte dagegen, beffen Bericht als eines poration bestanden. Zeitgenoffen und Ordensgenoffen von Corven großes Gewicht hat, erzählt, nachdem er über das Miratel zu Blomberg zum Jahre 1460 berichtet, um dieselbe Zeit ungefähr sei dem Gerüchte nach einem Schäfer in der ecclesia desolata zu Jacobsberg eine revelatio gemacht, quasi s. Jacobus, eiusdem ecclesiae patronus, se ibi, sicut in Compostella Galatiae hactenus, peregrinis suis patrocinium concessurum spospondisset. Daher curritur certatim ad locum, prodigia et signa ibidem fieri publicatur, multa a peregrinis pecunia defertur. Doch hätten Manche, qui profundius rem ruminarunt, gesagt, dort sei gar kein Wunder geschehen, teuf= lische Täuschung sei die Ursache, um die im Kloster Corven angenommene Reformation zu vernichten. Die Mönche zu Corven, von der alten flösterlichen Zucht abgewichen, seien durch Mangel des Nothwendigen gedrängt worden, die Refor= mation anzunehmen, oder loco cedere; aber der Abt, unter= stützt durch die Schätze und Gaben der Pilger, aratrum de-

<sup>5)</sup> Schaten, Ann. Paderborn. ad a. 1484.

seruit et post tergum vertit, und die andern hätten, da sie nun zu dem vergnüglichen Leben die Mittel besessen, diesenigen vertrieben, welche die Reformation einzusühren sich bestrebten, und dadurch gezeigt, mit welchem Grunde sie früher der Ansnahme der Reformation zugestimmt. Nachdem aber die eliminata religio wieder inchoata sei, hätten nach und nach die Wunder und Wallfahrten ausgehört. Witte starb 1520.

Derselbe wird in Betreff der Entstehungszeit dieser Andacht Recht haben. In dem vor dieser Zeit verflossenen Jahrhundert kann die Wallfahrt nicht stattgefunden haben, da nach der Urkunde von 1484 die Kirche verfallen und seit Menschengedenken, seit hundert Jahren, kein Pfarrer an dersselben gewesen war.

Wenn die Wallsahrt vor Aurzem entstanden war, so erklärt sich auch das Interesse, welches Corven jest an dem Orte und der Kirche nahm, so daß es die Inkorporation beantragte und versprach, die kirchlichen Gebäude wiederscherzustellen.

### §. 3.

Zur Hebung und Befestigung der neuentstandenen Andacht und Wallfahrt zum h. Jacobus zu Haddenberg stiftete dann Corven dort eine Bruderschaft. Die durch Bischof Simon von Paderborn ausgestattete Errichtungs-Urkunde scheint uns interessant genug, um sie hier mitzutheilen. Dieselbe lautet also:

In Nomine Domini Amen. Simon Dei et apostolicae Sedis gratia Episcopus Paderbornensis universis et singulis utriusque sexus Christifidelibus praesentes visuris et audituris sinceram in Domino caritatem. Pro parte reverendi in Christo Patris et Domini Hermanni Abbatis Corbeyensis amici nostri carissimi et provisorum Ecclesiae montis s. Jacobi in Haddenberg Nostrae Dioecesis debita cum instantia supplicatum Nobis exstitit, ut ad eorundem et multitudinis peregrinorum utriusque sexus

illuc s. Jacobum visitantium devotas preces et pia desideria unam in Domino sanctam congregationem et confraternitatem sti Jacobi intitulatam in dicta Ecclesia Montis in Haddenberge in honorem et reverentiam Omnipotentis Dei suaeque praecelsae genitricis virginis Mariae, sancti Liborii, sancti Benedicti totiusque coelestis curiae cum intitulatione et registratione Fratrum et sororum advenientium auctoritate nostra ordinaria instituere, ordinare et cum consuetis indulgentiis nostris approbare, ratificare et confirmare velimus et dignaremur. Nos vero de passagio et confluxu peregrinorum innumero, imo verius evidentibus prodigiis et miraculis ibidem contactis et visis, quae ad pias s. Jacobi preces et merita per divinam misericordiam evenisse speramus, plurimum admoti precibus dictorum Domini Abbatis, provisorum, peregrinorum et aliorum Deo devotorum annuentes eandem petitam fraternitatem et sanctam congregationem tenore praesentium cum descriptione et intitulatione fratrum et sororum auctoritate nostra ordinaria in Dei nomine instituimus, ordinamus et erigimus volentes et quantum in nobis est, constituentes, ut fratres et sorores hujus sanctae congregationis et fraternitatis perpetuis futuris temporibus participes fiant omnium bonorum operum in dicta Ecclesia s. Jacobi fiendorum, atque in eadem congregatione tanquam fratres et sorores spirituales invicem se gerant et habeant, fraterneque, ut salventur, alter pro altero orent et veniam reatuum per intercessionem s. Jacobi ab omnipotenti Deo consequan-Statuimus insuper et de dicti reverendi Patris et Abbatis consensu ordinamus, ut fratres et sorores dictae fraternitatis singulis diebus pro omnibus et singulis fratribus et sororibus in eadem intitulatis vivis aut defunctis orent et dicant ad minus unum pater noster et unum ave Maria, ut ex hujusmodi precibus fraternis per

merita s. Jacobi adjuti fraternitatem supernam sine fine mansuram adsequi et obtinere mereantur. Omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui hujusmodi fraternitati inscribi se fecerint, qui vel quae manus suas adjutrices ad fabricam, calices, libros, luminaria vel alia necessaria clenodia porrexerint et quodcumque munus magnum vel parvum dederint aut pro aequivalenti donaverint vel dari aut donari per submissas personas disposuerint, quotiescumque etiam altare et cemeterium s. Jacobi cum devotione circumierint quotque passus ambulaverint inque passibus hujusmodi quot Pater noster et ave Maria ad s. Jacobum eundo et redeundo dixerint vel alia in via bona opera fecerint, totiens eis et eorum cuilibet confesso et contrito de omnipotentis Dei misericordia ac s. Petri et Pauli Apostolorum confisi quadraginta dies indulgentiarum de injunctis eis poenis benigne in Domino relaxamus et indulgemus. In testimonium praemissorum sigillum nostrum una cum appensione sigilli reverendi Patris Domini Abbatis praedicti sunt appensa. Domini millesimo quadragintesimo octogesimo quinto in die Beatae Elisabeth viduae.

Durch die Einführung und Berbreitung dieser Brudersichaft, sowie durch die Anstellung eines Priesters an der Kirche zu Jacobsberg wird die Verchrung des h. Jacobus dort und die Wallfahrt dorthin einen bedeutenden Aufschwung genommen haben; Bruderschaften des h. Jacobus und Wallfahrten zu den diesem Heiligen geweiheten Kirchen finden wir in diesen Jahrshunderten in manchen Städten. Die Bruderschaften machten es sich theilweise noch zur Aufgabe, den Pilgern, welche nach Compostella oder nach andern Jacobistirchen wanderten, Herberge zu gewähren. Eine solche Bruderschaft bestand an der Stadtstirche zu Oschaß, welcher im Jahre 1475 Bischof Dietrich III. von Meißen Indulgenzen gewährte; die Pilger zum h. Jacobus fanden Herberge in den Häusern der Bruderschaft. Zu Duders

stadt 6) besaß die Jacobsbruderschaft 1419 ein Haus bei dem h. Grifte, in welchem Pilgrimme, besonders welche zum heiligen Jacobus in Compostella manderten; oder von dorthin zurückkommen, auch Bürger und Priester, welche von der Nacht überfallen und nicht mehr in die Stadt gelaffen wurden, Aufnahme, eine warme Stube und den nöthigen Trunk fanden. Von elf dort bereitgehaltenen Betten waren acht für Pilger Gine folde Bruderschaft bestand auch in Lemgo, wo im Jahre 1447 ein Bürger einen Altar zu Ehren des h. Jacobus und der h. Margareth errichtete und mit einem Beneficium ausstattete, welches nach seinem Absterben die Dechen der St. Jacobs-Bruderichaft einem armen Priester ver-Im Jahre 1494 treffen die Dechen und die leihen jollten. gemeine Bruderschaft St. Jacobi mit dem Pfarrherrn eine Vereinigung wegen Haltung einer Memorie für die verftorbenen Mitglieder der Bruderschaft in der Nikolaikirche. Jeder Bruder und jede Schwester muß zu den Kosten opfern. Dann soll man die Bruderschaft nach alter Gewohnheit halten, jeder Mann und jede Frau 1 Scheffel Gerfte und 1/2 Pfund Wachs geben, der Hausherr, bei dem die Bruderschaft zusammen ift, einen Schinken und einen Kuhharst. Wenn am Sonntage die Besper aus ist, soll der Schulmeister mit der Procession vor das Haus kommen, wo die Bruderschaft zusammen ift, und das Bild des h. Jacobus holen mit Gefang. Dieses foll der Hausherr tragen und mit den Brüdern der Prozession zur Nikolaikirche folgen, wo der Schulmeister mit den Schülern auf U. L. F. Chore das Salve regina zu singen und der Kaplan die Collette zu lesen hat, wofür die Dechen dem Kirchherrn, dem Raplan und dem Schulmeifter 18 Pfenninge geben follen. Im Jahre 1512 verpflichtet sich der Meister Gerd Imler zu Gesete, den Dechen St. Jost's zu Lemgo eine Tafel zu malen, inwendig mit der ganzen Legende St. Jacobi, auswendig auf

<sup>6)</sup> S. Wolf, Eichsfeldische Rirchengeschichte.

dem einen Theile St. Jacobus mit zwei Pilgrimmen, und auf dem andern Theile die Rast St. Jost's, wie man sie umträgt am Pfingsttage mit dem Nitter und mit dem Priester. <sup>7</sup>)

Das Bild weiset hin auf die Veranlassung der großen Verehrung des h. Jacobus auch in unserm Lande und der Wallfahrten zu den ihm geweiheten Kirchen. Es ist Compostella mit seinen Wallfahrten. Die Wallfahrt dahin, auch aus deutsichen Landen, muß damals sehr häusig gewesen sein. Darum sind vielleicht an manche Heeresstraßen die St. Jacobskapellen gebaut, wie in Soest über dem nordwestlichen Thore.

### 8. 4.

Für die Häufigkeit und Gefährlichkeit dieser Wallfahrten sprechen die alten Volkslieder, wovon eines sagt:

- 1. "Wer da will auf St. Jacob gohn, der muß haben drei Paar Schohn wohl auf St. Jacobs Straßen; drei Paar Schohn muß ein Pilger han, sonst kommt er nicht mehr auf St. Jacobs Land."
- 2. Der König Spaniens bauet ein Hospital für die Pilger,
- 3. er hört, die Aufnahme der Pilger sei schlecht; darum geht er unerkannt hin, um nachzusehen, und macht dem Spitalmeister Vorwürfe, daß die Brode zu klein seien.
- 4. "Sind die Brode nicht groß genug? Hat dich der Kuckuk hereingeführt, er führt dich auch wieder herauße. wärst du nicht ein braver, welscher Mann, ich vergeb dir, wie den deutschen Hunden.
- 5. Spitäler hat ein Töchterlein mit Namen heißt es Susentelein; das Mädchen zu den Herren sprach:

<sup>7)</sup> Preuß, Lipp. Regesten III. 1056 IV. 2815. u. 3003. XXIX

Mein Bater hat noch keinen um's Leben gebracht, als dreitausend deutsche Hunde."

6. Der Spitäler wird vom Könige gestraft; die Strophe schließt:

"Spitalmeister, lieber Meister mein, das thun dir die deutschen Hunde." 8)

Wie die Areuzwege, welche bei so vielen Orten errichtet wurden, ein Ersatz für den Areuzweg zu Jerusalem, wie manche Marianische Wallfahrtskirche ein Ersatz für Loretto, so scheinen die Bruderschaften und Wallfahrten zum h. Jacob in der Heimath ein Ersatz für Compostella. 9)

Auch in Jacobsberg muß der Andrang der Gläubigen im 15. Jahrhundert sehr bedeutend gewesen sein; die Ortstradition spricht von vielen Tausenden, und daß aus allen Ländern, selbst aus Spanien, Pilger gekommen seien. Im Jahre 1496 gibt Bischof Simon den Brüdern des neugestisteten Klosters in Blomberg Vollmacht, Almosen zu sammeln und Männer und Frauen von Gelübden, welche sie dem heiligen Leichnam in Blomberg oder dem h. Jacobus in Haddenberg gethan, zu absolviren, wenn sie das Gelobte für den Bau der Kirche in Blomberg verwenden und den Brüdern behändigen. Im Jahre 1487 versprechen sich der Bischof von Paderborn und der Abt von Corvey, daß sie gemeinschaftlich die Straße, die Pilgrimme, den Berg und die Einwohner des Berges schützen und schirmen wollen.

Vielleichf hat Witte auch darin Recht, daß er sagt, die Wallsahrten hätten nach und nach aufgehört; die bald einstretenden Wirren der Reformation werden das Ihrige dazu beigetragen haben. Zwei Jahrhunderte später finden wir den Ort in Verfall und keinen Pfarrer mehr dort.

b) Volkslieder tragen gewöhnlich start auf; aber welch ein tiefer Riß zeigt sich hier zwischen Welschen und Deutschen.

<sup>9)</sup> Auch das obenerwähnte Dalhausen war im Mittelalter ein von weit besuchter Marianischer Wallfahrtsort.

#### **§**. 5.

Aus der Incorporations=Urkunde sehen wir, daß Corvey die Einmischung des Bischofs fürchtete, daher der Zusat: Dioecesani loci et cuiusvis alterius licentia super hoc minime requisita. Die Furcht war nicht ohne Grund, aber Der Bischof von Paderborn muß die Vorsicht half nicht. dagegen streng aufgetreten sein; doch scheint es sich bei dem Widerspruche nicht blos um Epistopalrechte, sondern auch um Territorialrechte gehandelt zu haben; denn im Jahre 1487 wird zwischen Bischof Simon von Paderborn und Abt Hermann von Boneberg von Corven ein Vergleich geschlossen, welcher nicht nur über die Oblationes sestsett, daß ein Drittel deffen, was an Geld, Wachs, Flachs, Korn, Kleinodien und sonst geopfert wird, der gute Herr St. Jacob empfangen foll, um damit die Kirche zu bauen, zu bessern, zu dotiren und mit Kleinodien zu versehen, und daß die beiden andern Theile der Bischof und der Abt empfangen sollen, sondern worin auch bestimmt wird, daß Corven das Kirchenlehn und das Bur= gericht behalten, der Ertrag des Gerichts aber getheilt werden Die Abgaben der Pilgrimme werden ebenfalls getheilt. ioll. Die Herren wollen dagegen die Straße, die Bilgrimme, den Berg und die Einwohner des Berges schützen und schirmen, auch sorgen, daß die Pilgrimme von den Herbergern nicht beschatt und übergriffen werden.

Daß der Fürstbischof von Paderborn hier als Bischof eingriff, ist erklärlich, weniger, warum als Fürst, d. h. auf welchen Grund hin er Anspruch auf Dinge machte, welche in dem Dominium begründet waren. Wigand meint, die Ansprüche Paderborn's hätten vielleicht aus der Pfandschaft auf Beverungen sich hergeleitet, da Haddenberg gewiß eine Zeit lang zu diesem Amte gehört habe; wahrscheinlicher sei es aber nur ein Streben zur Ausdehnung seiner Herrschaft gewesen, da Haddenberg vom Paderbornischen ganz umgränzt wurde.

- 100

Corven scheint, nachdem es wieder gestärkt war, seine Nachsgiebigkeit bereuct haben; denn es ließ sich von Carl V. alle seine Güter und Rechte, einschließlich Haddenbergs, im Jahre 1521 bestätigen. Auf die neu entstandenen Streitigkeiten, welche an's Reichskammergericht gebracht wurden, folgte 1579 ein Vertrag, der aber unvollzogen blieb; auch der Vergleich vom Jahre 1651, der Bestimmungen über das gemeinschaftlich abzuhaltende Gogericht und wegen der Appellationen enthielt, welche vor beiderseitigen Deputirten Statt sinden sollten, brachte den Frieden nicht.

## §. 6.

Nachdem die Wallfahrten und Oblationen aufgehört hatten, muß Jacobsberg lange Zeit vernachlässigt und ohne Pfarrer gewesen sein. Dasselbe soll in dieser Zeit sich in firdlicher Hinsicht nach Beverungen gehalten haben. Einige Zeit brachten die im Jahre 1651 aus Hörter vertriebenen Minoriten Hülfe, welche sich bis 1657, wo sie nach Herstelle übersiedelten, zu Jacobsberg aufhielten. In einer Urfunde aus dem Jahre 1690 fagt der Abt Christoph von Corvey, er habe darüber nachgebacht, wie dem per injurias temporum in Dekadanz gerathenen, vor alter Zeit aber in gutem Zustande gewesenen Dorfe Jacobsberg aufzuhelfen sei. Er meinte, es fei dazu am besten, das Seelenheil zu fördern, die Gemeinde wieder, wie vor alten Zeiten gewesen, mit einem eigenen Pastor zu versehen und auf diese Weise die vorige alte Andacht des h. Apostels St. Jacobus, als des Ortes wunderthätigen Patronen, zu retabliren. (Der gute Herr war also auch der Mei= nung, man könne vergangene Zustände durch diese oder jene äußere Einrichtung wieder herzustellen.) Es soll daher immer ein eigener Seelforger und Pastor dorthin gestellt werden, wie er auch schon angefangen, indem er einen Benediktiner aus Iburg als Pastor dort bestellt habe. Da aber die Gemeinde bemfelben die Sustentation nicht gewähren könne, so habe er ein neues Pfarrhaus bauen lassen, und weise dem Pfarrer 3 Malter Roggen und 3 Malter Gerste aus den Beverunger Gefällen und 30 Thaler von seinem Archidiakon aus dessen Brüchten an. (Für beide Einnahmen ward später dem Pfarrer der Zehnte von allen Ländereien außer den ursprünglich zur Conduction gehörigen überwiesen.) Die Einwohner sollen, wie von Alters her, dem Pfarrer seder 1 Schessel Gerste und 1 Schessel Hafer geben, seder 1 Morgen von den 20 Morgen Pfarrland frei pflügen, ein= und ausstellen, den Dünger aussfahren und die Kötter dabei Handdienste thun, auch das Holzsahren, welches der Oberförster anweiset, und die Kötter sollen es hauen.

Corven muß schlecht gebauet haben; denn im Jahre 1768 muß das noch nicht hundert Jahre alte Pfarrhaus abgebrochen und durch ein neues auf Kosten des Klosters ersetzt werden, und dieses Haus ist im Jahre 1860 schon wieder verfallen, restaurirt und erweitert.

Indeß währte der Streit um Jacobsberg fort und wurde um so erbitterter, da es zugleich sich um die kirchliche Juris= diktion über das corvenische Land handelte, indem Corven sich und das Land der bischöslichen Jurisdiktion zu entziehen suchte.

Doch wurde Jacobsberg im 18. Jahrhundert noch so sehr als ein Besit Corvey's angesehen, daß die Charten aus dieser Zeit es durch die Farbe vom umgränzenden Paderbornischen ausscheiden und als corveyisch bezeichnen, und auch die paderborner Notare in ihren Urtunden es "das Corveyische" nennen. Die corveyischen Beamten in Blankenau und die paderbornischen in Beverungen wachten scharf über ihre Rechte in Jacobsberg und hatten oft mit einander Händel, zu denen der gemeinschaftliche Besit des Gerichts oft genug Beranlassung gab.

Nach einem Notariats=Instrument des Notars Beese hatten die corveper Beamten im Jahre 1754 einen Tag zur Abhaltung des Gogerichts in Jacobsberg angesetzt und dem paderborner Amtmann Gronefeld in Beverungen solches angezeigt

und dazu eingeladen; dieser remonstrirte, weil die Corvener ben Tag einseitig ohne seine vorherige Zustimmung angesetzt hätten, und wollte nicht erscheinen. Er schickte aber auch den Notar mit einem Publikandum nach Jacobsberg, um dasselbe bort zu publiziren oder zu affigiren, worin er dem Vorsteher und den Bauern untersagte, bei dem von Corven auf den 28. September angesetzten Gerichte, welches von den corvener Beamten trot seines Protestes abgehalten werden sollte, weder denunciando noch excusando noch alio modo sich einzusinden. Der Notar ging mit einem Zeugen hin und zog die Glocke; da kommen der Pastor, der Küster, die Bauern gelaufen; er sagt seinen Auftrag; es schimpft ihn der Pastor aus, schlägt vor die Brust und ruft: "Ihr sollet wissen, daß ich hier Pastor bin; hinaus mit ihnen, bringt sie in Arrest." Die Bauern ergreifen sie beim Halse, schlagen den Notar in der Kapelle über den Kopf und treiben ihn mit Stößen und Ohrfeigen über den Kirchhof; der Zeuge wird mit einem hölzernen Grabkreuz hart geschlagen; man ruft: "Ihr Schelme, Canaillen, was wollt ihr auf unserer Hoheit!" Ein Bauer ruft: "Haltet ein, bis wir vom Kirchhofe sind." Sie werden vor die Probstei zu dem Ober= kellner von Mengede und dem Probst von Reuschenberg geführt und bitten diese, den Bauern zu wehren; diese aber wollen nicht und sagen: "Was wollet ihr hier, fort mit ihnen auf die Grenze," worauf sie sich, zerstoßen und zerschlagen, weg-Darüber hat der Notar ein Instrument aufgesetzt, das mit voller Unterschrift als notarius Caesareae Majestatis und mit Amtssiegel und unter allen Formalitäten und Weitläufig= keiten der guten alten Zeit bezeugt, daß er die Schläge be= tommen habe.

Der Frevel mußte gerächt werden. Zur Exekution nach Jacobsberg zogen am 14. November 1754 drei paderborner Commissaire, Hermann Theodor Freiherr v. Spiegel zu Desen= berg und Canskein, die Hofräthe Lenkamm und Everken und der Rentmeister Gronefeld aus Beverungen mit ungefähr

60 Mann paderborner Soldaten, unter dem Commando des Capitain v. Posed und des Lieutenants Wenzel in Jacobsberg ein, besetzten Kirche, Kirchhof und Probstei so, daß teiner ein= oder ausgehen konnte, und wollten ein Criminalgericht halten, verlangten die Schlüssel zu den Glocken, und ließen, als Diese verweigert wurden, eine Kirchenthur mit Gewalt öffnen, ungeachtet des förmlichen Protestes, welchen der Probst im Namen seines großen Fürsten und Herrn und des Sochstifts Dann wurden die Gloden geläutet, Corven schriftlich einlegte. die Bauern aber erschienen nicht, um, wie sie sollten, dem Bischofe von Paderborn den Eid der Treue zu schwören. Darum wurden dieselben mit Gewalt vor die Richter gebracht, einige in's Gefängniß nach Beverungen abgeführt. Die Soldaten ließen sich zwei Tage tüchtig bewirthen; was sie nicht ver= zehren konnten, nahmen sie mit. So bezeugt Probst (Pfarrer) von Reuschenberg, protonotarius apostolicus, in einem auf= genommenen Instrumente.

## §. 7.

Andere kleine Stude aus dieser Zeit schlagen in den Streit Paderborns mit Corven, die bischöfliche Jurisdiction über das Corveyer Land betreffend. Im Jahre 1751 hatte das Paderborner General=Vicariat den Corveyer Pfarrern die Patentes universalis Jubilaei, sowie eine adhortatio ad Parochos cum decisione rotali aus 1745 per Post 311= Die Pastöre von Ottbergen und Bruchhausen mochten versäumt haben, die Empfangsanzeige einzusenden; daher macht der Rentmeister Gronefeld dem Notar Evers zwei Zeugen namhaft und beauftragt ihn, diese darüber zu vernehmen, daß die Pastore den Brief empfangen. Derselbe Notar wird vom Rentmeister Gronefeld beauftragt, die vorgenannten Literalien dem Pastor zu Jacobsberg zu übergeben. Er bekundet urkundsich, daß er die literas an die Thure der Kirche zu Jacobsberg im Corvenischen affigirt und auch ein dieselben enthaltendes

Pactet in absentia des Herrn von Pollart qua pastoris dessen Oeconomae im Pfarrhause übergeben habe.

Die Namen der damaligen Pfarrer zeigen, daß das Pfarramt in der Regel mit Capitularen des Stifts Corvey besetzt war. Dieselben scheinen auch den Titel "Propst" zu führen, wenn nicht angenommen werden muß, daß außer dem Pfarrer ein anderer Capitular mit dem Titel "Propst" sich dort aufzuhalten pflegte.

Die vorgenannte decisio rotalis fing also an: Ad occidentem Visurgis ripam in Saxonia inferiori jacet inclyta Corbyensis Abbatia longe lateque per circumjecti Territorii loca diffundens vim sui dominii et jurisdictionis temporalis, qua Abbates non contenti spiritualem affectare non omiserunt, idoneas nacti occasiones detractandi jurisdictionem Episcopi Paderbornensis, et quamvis assequi non valuerint etc. etc. . . . Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris.

Trot solcher Decisionen nahm boch der Abt Casparus von Corven am 23. April 1754 die Consekration zweier Alkäre in der Kirche zu Jacobsberg unter Assistenz dreier Capitularen und eines Minoriten von Högter et praesente Domino Leopoldo de Sieghard Domino in Natzungen capitaneo provinciali Corbeyensi vor, worüber denn unter dem 30. Mai desselben Jahres der fürstliche Kentmeister Gronefeld zu Beverungen nach Paderborn berichtet, hinzusehend, man solle diese Ceremonie also solemnisirt haben, daß die Schützencompagnie des Dorfes dabei paradirt habe und von einigen während des Gottesdienstes geschossen sei. Das scheine ihm ein Eingriff in die Kechte des Bischofs, und er müsse es anzeigen, "da man mit Corven puncto jurisdictionis ecclesiasticae so tapfer streitet."

Solche Plänkeleien werden von Paderborn und Corven zu Haus vorgenommen, während der Hauptkampf zu Rom Wien und Wetzlar geführt wurde, worüber aber das Nähere hier nicht berichtet werden kann.



Unter dem 20. Juni 1654 verkündet den Abt Casparus von Corvey allen seinen geistlichen und weltlichen Unterthanen, daß er von Papst Benedikt XIV. die Erlaubniß erhalten, in der Pfarrkirche zu Jacobsberg eine Bruderschaft vom heiligen Jacobus zu stiften, publizirt die ertheilten Ablässe und bestimmt den Tag, an welchem die Bruderschaft in's Leben treten soll. Bon der im Jahre 1485 gestifteten Bruderschaft ist keine Rede; dieselbe wird also ganz erstorben sein. Auch geht aus dem Schreiben hervor, daß die Andacht zum h. Jacobus sich auf das Fest dieses Apostels beschränkt und, nachdem diese abgenommen habe, zu deren Wiedererweckung die neue Brudersschaft errichtet werde.

Der Propst Reuschenberg, unter welchem die Errichtung Statt fand, berichtet von einigen wunderbaren Heilungen, welche um diese Zeit dort geschehen sein sollen und schreibt seine eigene Genesung von einem Fieber der Fürbitte des h. Jacobus zu, welcher in seiner Geistesstörung ihm erschienen sei. Bei diesen Heilungen spielt auch der Jacobsbrunnen eine Rolle; wie denn bei den Wallfahrtskirchen gewöhnlich ein h. Brunnen sich sindet, z. B. der St. Annenborn neben der Annenkapelle bei Brakel.

Das Jahr 1779 brachte denn das Ende der Streitigsteiten, welche seit so langer Zeit zwischen Paderborn und Corven geführt waren. Des Streitens vor den höchsten kirchslichen und weltlichen Gerichtshöfen müde, schlossen der Bischof Wilhelm Anton von Paderborn und der Abt Theodor von Corven unter dem 4./18. September 1779 einen Bergleich, welcher unter dem 24. November 1779 von Papst Pius VI. und unter dem 4. Februar 1780 vom Kaiser Joseph bestätigt wurde. In demselben vereinigten sie sich dahin, daß 1) der Bischof auf alle Jurisdiktion über Corven und das Corvener Land verzichtete; der Abt soll in clerum et populum jurisdictionem ordinariam privative et quasi Episcopalem, hucusque ex speciali titulo sive alio quocunque titulo

exercitam haben; daß 2) der Abt dem Bischose das Dorf Jacobsberg cum omnibus agris, silvis, aquis, venationibus, piscationibus illuc pertinentibus, cum omnimoda superioritate territoriali, alta et bassa jurisdictione, mulctis ac reditibus aliisque juribus quibuscunque cedirt; 3) die Jacobsberger sollen Paderborn omnimodo subjecti sein; der Abt behält sich nur vor die reditus camerales jeder Art, welche die Kammer zu Corven vom Conduktor in Jacobsberg bis jetzt bezog, und welche die Sinwohner diesem praestiterunt.

4) Das Patronatsrecht über Jacobsberg wird Corven zugestanden, doch soll der Abt keinen regularem präsentiren. Die Pfarre behält alle Einkünste, welche sie bis jetzt von der Kammer zu Corven hatte.

Das Fürstenthum Paderborn und das Kloster Corven mit seinem Territorium sind dann an Preußen übergegangen. Die Domaine, den Hof zu Jacobsberg, hat Preußen verkauft; zum Glück haben ihn später die Einwohner des Dorfes an sich gebracht. Diese ernähren sich kümmerlich von der Bebauung der Bergäcker und einiger Leinwandweberei. Jacobsberg ist wieder, was es Anfangs war, ein unansehnliches, armes Dorf, das nur die nächsten Nachbarn kennen und nennen.

Paderborn.

A. Bieling.

#### V.

# Bur Geschichte der Stadt Lügde.

Von

#### Wilhelm Engelbert Giefers.

#### §. 1.

Bu den wenigen Ortschaften in Westfalen, welche schon zur Zeit der Einführung des Christenthums in der Geschichte genannt werden, gehört auch die Stadt Lügde an der Emmer; denn im J. 784 zog Carl der Große mit einem Heere abermals von Worms nach Sachsen und seierte das Weihnachtssest zu Liudihi am Emmerstusse bei der sächsischen Festung Schieberburg im Wetega, rückte dann nach Rehme vor und kehrte von da nach Eresburg in die Winterquartiere zurück. 1)

Daß die Villa Liudihi oder Liuhidi keinen andern Ort bezeichnen kann, als Lügde, beweiset die in den fränkischen Annalen beigefügte nähere Bestimmung ihrer Lage "an der Emmer und bei der Schiederburg, einem Castell der Sachsen". Die Schiederburg lag nämlich auf einer noch jetzt "Altenschieder" genannten Anhöhe des Kahlenberges, eine Viertelsstunde vom Dorfe Schieder an der Emmer, wo noch Gräben und Wälle erkennbar sind und in früheren Zeiten auch die Pfarrkirche des Dorfes stand.<sup>2</sup>)

Malor Lighte and. Manying in often Magning I glan " 1994

<sup>1)</sup> Ann. Lauriss. ap. Pertz, Mon. hist. Germ. I. p. 166. in villa Liudihi super fluvium Ambra iuxta Kidrioburg in pago Huetago. Einh. Ann. ib. p. 167.

<sup>2)</sup> Preuß u. Faltmann, Lippische Regesten I. C. 51.

Auch die jetzige Stadt Lügde liegt nicht auf derfelben Stelle, wo die Villa Liudihi stand; diese ist nämlich fast eine Viertelstunde nordwestlich von der Stadt in der Feldmark zu suchen, welche noch in einer Urkunde des J. 1437 Oldenlüde genannt wird. 3)

Daß die sogen. "alte Kirche", welche 5 Minuten südlich von Lügde auf einer Anhöhe sich erhebt und bem h. Kilian geweihet ist, nicht aus der Zeit Carls des Großen stammt, wie oft behauptet wird, beweiset nicht allein die nicht unbedeutende Ausdehnung, sondern auch die ganze Construction derselben. Sie gehört dem 12. Jahrh. an, wie wir später zeigen werden. Aber es unterliegt keinem Zweifel, daß an derfelben Stelle ichon zur Zeit Carls des Großen oder doch furz nachher eine Kirche erbauet ward. Dafür spricht zuerst der Rame des Kirchen= patrons; denn bis zum J. 836, wo die Reliquien des heiligen Liborius nach Paderborn kamen, war der h. Kilian der Patron des Bisthums Paderborn, weil derfelbe zu Bürzburg zuerst das Christenthum gepredigt und den Martyrertod erlitten hatte, und weil unter Leitung und Aufsicht des Bischofs von Würzburg das Evangelium auch im Paderborner Sprengel zuerst verbreitet Daher ist es höchst wahrscheinlich, daß die erwähnte wurde. Kirche schon erbauet wurde, als noch Würzburger Priester in dieser Gegend die Lehre des Gefreuzigten verkündigten.

Ferner spricht die Lage der Kilianskirche für unsere oben ausgesprochene Ansicht; denn die ältesten Kirchen im Sachsen= lande waren befestigt, so lange das Heidenthum noch nicht völlig ausgerottet war; die Anhöhe aber, auf welcher die Ki-lianskirche steht, ist noch jett mit einer Mauer umgeben und um die Mauer lief einst, wie noch deutlich zu erkennen ist, ein tiefer Graben.

Der Ausdruck "Billa" bezeichnet im 8. Jahrh. ein Dörf= chen, welches aus einem oder mehreren Haupthöfen bestand, die-

----

<sup>3)</sup> Falke, Tradit. Corbeiens. p. 349.

von einer Anzahl zerstreuet umherliegender Nebenhöfe umgeben waren. Daß die Villa Liudihi aber schon damals eine ziemliche Bedeutung hatte, läßt sich daraus schließen, daß Carl der Große grade hier sein Lager aufschlug. Das geschah wahrscheinlich an derselben Stelle, wo jetzt die Kilianskirche steht, weil man es für passend hielt, dort bald nachher eine Kirche zu gründen, wo zuerst, im Lager des Frankenkönigs, das h. Meßopfer dargebracht war. Die Befestigung des ehemaligen Lagers diente dann zugleich der Kirche zum Schuße.

#### §. 2.

Zum zweiten Male wird Lügde genannt in einem sehr alten Berzeichnisse der dem Stifte Corven gemachten Schenkungen von Gütern. Ein gewisser Bernhardus schenkte nämlich dem erwähnten Stifte seinen sämmtlichen Grundbesitz nehst einer Familie Höriger in Liuithi, 4) was ohne Zweisel Lügde bezeichnet, wie wir gleich aus der Urkunde des Bischofs Imad sehen werden. Dazu kommt, daß nach dem Zeugnisse späterer Urkunden das Stift Corven in Lügde wirklich Besitz erworden hatte. Die Zeit der obigen Schenkung ist nicht angegeben, aber die Form des Namens Liuithi, welche der ältesten "Liuhidi" sehr nahe kommt, sowie der Umstand, daß die meisten dieser Schenkungen im 9. und 10. Jahrhunderte stattsanden, rechtsertigen die Annahme, daß jener Bernhard ungefähr um das Jahr 1000, wahrscheinlich aber noch früher seinen Grundbesitz zu Lügde an Corven abgegeben habe.

Zum dritten Male erscheint Lügde in einer Urkunde des J. 1036, wo der Bischof Meinwerk dem neugegründeten Stifte Busdorf zu Paderborn unter vielen andern auch den Zehnten

<sup>4)</sup> Falke l. c. p. 349. Tradidit in Liuithi quidquid ipse Bernhardus possedit de terra cum familia una.

von einem Hofe (curtis) zu Lügde und von zwei dazu gehörenden kleineren Höfen schenkt. 5)

Gleich nach der Mitte des 11. Jahrh. wird Lügde wiederum in schriftlichen Ueberlieferungen genannt. Es schenkte nämlich dem Bischofe Imad von Paderborn, welcher von 1052 bis 1076 regierte, ein gewisser Werinbert zwei Höfe im Gau Thietmelli (um Detmold) und 50 Morgen Landes, damit der Bischof die drei Billen (Dörschen) Odisthorp (Desdorf vor Phrmont), Lauenhusun (Löwenhausen) und Besperi (früher im Besperfelde vor Lügde gelegen) der Kirche zu Odisthorpe einverleibe; dagegen gab Werinbert der Kirche zu Linithi (Lügde) und dem Pfarrer Widekind, von dessen Pfarre (parochia) zene drei Billen getrennt wurden, einen Hof (mansus) zu Ubbenbrok, 6) einem ausgegangenen Orte bei Lügde.

Dann verfließen aber beinahe zwei Jahrhunderte, ehe Lügde in Urkunden wieder zum Vorschein kommt. Nämlich im Jahre 1231, wo die Diöcese Paderborn in Archidiaconate gestheilt ward, wurde Lügde (Lugethe) dem Archidiaconate Steinsheim zugeschrieben. 7)

Daß Lügde zur geistlichen Jurisdiction des Bischofs von Paderborn gehörte, geht aus mehreren der bis jetzt beigesbrachten Nachrichten genugsam hervor; aber wer hatte die weltsliche Herrschaft über Lügde? Um diese Frage in einer für Jedermann verständlichen Weise beantworten zu können, müssen wir etwas weiter ausholen.

§. 3.

Carl der Große theilte Sachsen, welches er in Gaue (pagi) getheilt vorfand, unter Grafen (comites), deren jeder in seinem

<sup>5)</sup> Erhard, Regesta hist. Westf. Cod. I. Nr. 127. Lugethe et duo vorwerc ad eam pertinentes Dodenbroce, Breca. Dodens broke ist nicht mehr aufzusinden, aber Breca ist unbezweiselt das später oft genannte Dorf Brak bei Lügde.

<sup>6)</sup> Erhard l. c. I. Cod. dipl. Nr. 145.

<sup>7)</sup> Schaten, Ann. Paderborn. ad ann. 1231.

Amtsbezirke, Grafschaft (comitatus) genannt, im Frieden als Richter und Verwaltungs = Beamter (Landrath), im Kriege als Anführer der waffenfähigen Mannschaft wirkte. Bald nach Carl dem Gr. erscheint in dem einen oder andern Gaue nur ein Graf, in andern treten, wie wir gleich sehen werden, zu gleicher Zeit mehrere Grafen auf und die Grafschaft noch anderer Grafen erstreckt sich über Theile von zwei, drei, ja vier Gauen. Daraus darf man schließen, daß von Carl bem Gr. bei ber Eintheilung Sachsens in Grafschaften die alten Gaugrenzen bier mehr, dort weniger berücksichtigt wurden. Unter Carls schwachen Nachfolgern dehnten die Grafen ihre Macht und wo möglich auch ihren Amtsbezirf immer mehr aus und rangen mit Erfolg nach größerer Selbständigkeit, so daß die Grafschaften als Amt bald erblich wurden und als Amtsbezirke im Laufe der Jahr= hunderte zu kleinern Staaten sich ausbildeten. Das war auch der Fall in der Gegend an der mittlern Emmer, wo Lügde gelegen ift.

Lügde liegt im alten Huetegau, der auch Wetega und noch früher Waizza-Gau, d. i. Weidegau genannt wurde. Im J. 889 schenkte der König Arnulf auf Ansuchen des Abtes Bobo diejenigen Güter, welche der Edle Hohward im Gau Hweitago in den Grafschaften Schert's, Reithard's und Herismann's an den Orten Piringisimarca, Schidara, Adekenhusun und Muchohusun bisher zu Zehn gehabt, mit Hohward's Zustimmung dem Closter Corven zum Eigenthume. Schidara ist ohne Zweisel das Dorf Schieder bei Lügde und Piringisimarca ist vielleicht der alte Name für die Gegend von "Peremunt" (Phrmont). 8) Daraus sehen wir, daß der Gau Hweitago unter drei Grafen vertheilt war, deren Grafschaften sich höchst wahrsicheinlich auch über Theile der benachbarten Gaue erstreckten; denn Widekind, der Stammvater der Grafen von Schwalens

<sup>\*)</sup> Bergl. Bilman's Raiferurfunden I. S. 249 ff.

berg, wird im J. 1031 als Graf im Gau Wetiga und Tilithi bezeichnet. 9)

Aus dem einen, vielleicht auch aus zweien dieser Amtsbezirke entwickelte sich allmälig eine selbständige Herrschaft, nämlich die Grafschaft Schwalenberg, von welcher sich die Grafschaft Phrmont allmälig abzweigte, was durch die folgenden urkundlichen Nachrichten näher wird begründet und erläutert werden.

Im J. 1184 befundet der Erzbischof Philipp von Cöln, daß er in Sachsen das Alod Udistorp (Desdorf) angekauft und auf dessen Grunde zum Schutze seines Ducates in Westfalen das Schloß Petri mons (Petersberg, jetzt Schell = Phymont) erbauet habe. Weil dasselbe innerhalb des Comitates und der Gerichtsbarkeit Herrn Widekind's (von Schwalenberg), des Bruzders des Volkwin von Phymont — Permu(n)t — gelegen sei, habe er dem Widekind die Hälfte des Schlosses zu Lehn gegeben, wogegen dieser sein Alod zu Lovenhausen dem Erzstiste zu Lehen aufträgt, d. i. dem Erzstiste Cöln als Eigenthum übergibt und als Lehn zurückempfängt. 10)

Diese merkwürdige Urkunde liefert den sichern Beweis, daß die Sdelherren, später Grasen von Phrmont ein Zweig des Geschlechts der Grasen von Schwalenberg und in der Gegend von Lügde reich begütert waren. Der Erzbischof kaufte zu der bezweckten Anlage ein bedeutendes freies Sigenthum in Udistorp (Desdorf bei der Neustadt Phrmont) für 250 Mark, <sup>11</sup>) wahr- scheinlich von Bolkwin von Phrmont (Permunt). Er ist zwar nicht als der Berkäuser genannt, allein die erwähnte Urkunde scheint ihn als die vorzüglich handelnde Person zu bezeichnen, indem sie bei der Bemerkung, daß das Schloß innerhalb der

<sup>9)</sup> Erhard l. c. I. Codex dipl. p. 92. situm in pagis Wetiga et Tilithi in comitatu Widukindi.

<sup>10)</sup> Urk. bei Barnhagen, Waldeckische Gesch. Nr. 4. Bergl. Preuß u. Falkmann, a. a. O. I. S. 98.

<sup>11)</sup> L. v. Ledebur, Gefch. von Blotho S. 109.

Grafschaft Widefind's liege, diesen allein dadurch kenntlich macht, daß sie ihn einen Bruder Volkwin's nennt. Die Grafschaft dieses Widefind's erstreckte sich ohne Zweisel auch über Lügde, wohin bis auf den Vischof Imad, wie wir oben sahen, Oesdorf nebst Löwenhausen und Vesper eingepfarrt waren. Aber bald entstand eine von Schwalenberg gesonderte "Grafschaft Phrmont", deren Hauptort Lügde war. Schon in einer Urkunde vom J. 1222 wird ein Graf "Gottschaft von Phrremundt" erwähnt, 12) und im J. 1255 erscheint Lügde zum ersten Male als Stadt, wie die folgende Urkunde zeigt.

#### §. 4.

Die Edelherren Gottschalt und Hermann von Beremunt verpflichten sich am 23. Juli des J. 1255 gegen den Erzbischof Conrad von Coln, der ihnen ihren Burgsit bei Phrmont (mansionem nostram castrensem apud Peremunt) zurückgegeben, niemals in Zufunft die Burg Perremunt anzugreifen und zu zerstören oder die dortigen erzbischöflichen Beamten und Burg= leute zu belästigen. Sie stellen als Bürgen die Grafen G. von Arnsberg, B. von Halremunt u. a., welche einen Eid leisten. Dasselbe thun die Mitglieder des Raths und die Bürger zu Lügde (consules et cives apud Luthe), die in jedem Jahre neu gewählten Rathsleute sollen denfelben Gid ablegen, daß fie nämlich, wenn die Edlen von Pyrmont ihr Bersprechen nicht halten, mit der ganzen Stadt Lügde, Personen und Sachen, sowie mit der Burg Pyrmont unter die Herrschaft der Colner Rirche sich begeben und derselben ewig angehören wollen. Ferner bekennen die Edelherren von Pyrmont, daß fie die Sälfte ber Stadt Lügbe (oppidi Luthe) mit den Mühlen, Gerichten und allen Zubehörungen innerhalb der Stadt dem Colner Erg= bischofe frei geschenkt haben, dieser aber hat dieselbe Hälfte ben genannten Edelherren wieder für 200 Mark verpfändet, jedoch

<sup>12)</sup> Preuß u. Falfmann, a. a. D., I. S. 138. XXIX.

so, daß er während der Pfandschaft über Lügde, wie über seine übrigen befestigten Orte, zu seinem Nuten verfügen kann. Wenn die Edlen von Peremunt die 200 Mark sowie die Hälfte der Summe, welche sie auf den Bau der Stadt verwandt haben, zurückgezahlt haben werden, soll die ihnen verpfändete Hälfte der Stadt Lügde frei unter die Herrschaft der Cölner Kirche zurücksehren. <sup>13</sup>)

Wann und wie das frühere Dorf Lügde zur Stadt erhoben und umgestaltet sei, ift zwar durch keine Schrift überliefert, läßt sich jedoch nach dieser Urkunde mit ziemlicher Sicher= heit angeben. Es ist nämlich in derselben die Rede von einer Summe, welche die beiden Edelherren Gottschalt und Hermann von Peremunt auf den Bau der Stadt Lügde verwandt haben. Daher unterliegt es nicht dem geringsten Zweifel, daß von diefen Edelherren, von denen der erstere ichon im Jahre 1246 14) und dessen Vater schon 1239 15) eine Urkunde in Lügde auß= gestellt hatte, die Stadt Lügde angelegt ist. Gottschalf I. von Phrmont starb im Jahre 1244; darauf treten seine Söhne Gottschalf II. und Hermann I. in mehreren Urfunden auf. 16) Die Umgestaltung des Dorfes Lügde zu einer Stadt fällt also wohl in die Zeit von 1244 bis 1254. Dafür spricht auch der Umstand, daß der älteste Theil der jetzigen Pfarrkirche in Lügde der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts angehört. Chor und Thurm sind später erbauet.

Die Haupt= und Nebenhöfe, welche das Dorf Lügde aus= machten, lagen zerstreuet umher, manche derselben an der Stelle, welche jett die Stadt bedeckt. Daher ließen die eben genannten beiden Edelherren die zuletzt gedachten Ansiedlungen, in deren Mitte sie höchst wahrscheinlich eine Burg besaßen, mit Bewilli=

<sup>18)</sup> Urt. bei von Spilder, Gefc. ber Grafen von Mölpe, S. 222 ff.

<sup>16)</sup> v. Spilder, a. a. D., Urf.=B. Nr. 78.

<sup>15)</sup> Gehrken icher nachlaß im Archive des hiftor. Bereins ju Paderborn.

<sup>16)</sup> Preuß u. Falkmann, a. a. D., I. Nr. 192. Note, Nr. 241, 242, 267, 277 u. a.

gung des Erzbischofs von Cöln als Herzogs mit Mauer, Wall und Graben umgeben; die Einwohner wurden von der Gerichts=barkeit der Gaugrafen befreiet und bekamen das Lippstädter Stadtrecht. So war die Stadt Lügde geschaffen, die gleich damals an der selben Stelle gegründet wurde, wo sie jetzt steht und nicht erst nach einem spätern Brande, wie behauptet wird. Den Beweis liefert die im Anfange des 13. Jahrhunderts in ziemlich großem Maßstade ausgeführte Pfarrkirche.

Es läßt sich vermuthen, daß die neue Stadt anfangs eine geringe Zahl Einwohner zählte; aber die Bewohner der umliegenden Höfe und Dörfer sahen bald ein, welche Vortheile in jener unruhigen, triegerischen Zeit das Leben hinter Wall und Mauer darbiete, und so verlegte von den nächsten Land-bewohnern der eine nach dem andern seinen Wohnsitz in die Stadt. Werfen wir daher einen Blick auf die nächste Umgebung derselben, um zu sehen, welche Ansiedlungen in früheren Jahr-hunderten dort bestanden haben.

## §. 5.

Im "Brakerfelde" nahe vor Harzberg lag das Dörschen Brach oder Brack, welches zuerst im J. 1036 erwähnt wird, wo Breca <sup>17</sup>) als Vorwerk von Lügde genannt wird, wie wir oben gesehen haben. In einer Urkunde des Grafen Gottschalt von Phrremundt vom J. 1222 erscheint ein Werner von Brack als Zeuge; <sup>18</sup>) aber ob dieser in Brack bei Lügde seinen Sithatte und dem Ritterstande angehörte, läßt sich nicht ermitteln. In derselben Zeit wurde dem genannten Grasen vom Kloster Marienmünster die Jurisdiction in Brack übertragen, welche Schtwort genannt wird. Im J. 1289 bekunden Cord und Bertram genannt Specht, daß, nachdem die Aebtissin Ermgard

Bratel (Stadt) hieß in den J. 836 u. 1036 Brecal; ebenso ist "Brack" aus Breca entstanden.

<sup>18)</sup> Preug u. Faltmann, a. a. D., I. Mr. 168.

und der Convent zu Falkenhagen ihren Vater Werner Specht zur lebenslänglichen Beköftigung und Bekleidung und als Mitbruder aufgenommen habe, sie dem Kloster ihren Hof zu Brack im Kirchspiel Lügde übergeben, und daß das Kloster auch sie nach diesem Leben als Mitbrüder und Theilnehmer ihrer guten Werke aufzunehmen versprochen habe. In Ermangelung eines Siegels ist die Urkunde der Schenker vom Rathe zu Lügde untersiegelt. <sup>19</sup>) Am 25. Nov. desselben Jahres bezeugen Burchard von Assedze und die Consuln der Stadt Brakel, daß Bertram Specht in die Hand desselben Burchard, des Ritters Engelhard v. Abbenhusen und der Knappen Werner v. Vlechtene gelobt, daß er seine curia in villa Brach bei Lügde mit allem Jubehör, nachdem er dieselbe den Lehnsherren, Junkern von Phrmont, resignirt, dem Kloster Valkenhagen übertragen habe. <sup>20</sup>)

Im J. 1295 verkaufen Hermann, Konrad und Hildebold, Sedle von Phrmont, den Jungfrauen der Kirche zu Valkenhagen 9 Mansen im Felde der Villa Vrach mit allem Zubehör, aus= genommen den Vorst und das Eigenthum des Waldes, jedoch so, daß die Jungfrauen den Wald und das Wasser der Emmerde zu ihren Zwecken benutzen können, für 50 Mark Denare, und ferner 6 zu jenem Vorse gehörige Mansen für 7 Mark Denare. <sup>21</sup>)

Johann von Uppenbrock bekennt im J. 1349, daß er einen Hof im Dorfe Brake, zwischen Lügde und Rischenau belegen, vom Abte Helmbracht und dessen Convente zu Marien=münster in rechte Meierstatt auf zehn Jahr empfangen habe und dafür jährlich an das Kornhaus des Klosters 3 "Verdeel" Roggen und ebensoviel Hafer, mit des Klosters Scheffel zu messen, entrichten wolle. <sup>22</sup>)

Johann v. Kohlrebeke und sein Sohn Heinrich verzichten zu Gunften der Jungfrauen des Stifts zu Falkenhagen im

<sup>19)</sup> Dafelbft, Rr. 429. 20) Dafelbft, Rr. 430.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Daselbst, I. Ar. 251. <sup>22</sup>) Daselbst, II. Nr. 919.

Jahre 1357 auf ihre Ansprüche an den Hof zu Brake vor Lilgde. 28)

Junker Symon zur Lippe verpfändet im J. 1367 den Brüdern Heinrich und Hermann von Ickenhusen seinen Zehnten zu Brack vor Lügde belegen für 50 Mark Pfenninge unter Borbehalt der Einlösung für diese Summe oder für 25 Mark Silber.

Nach einer Urtunde vom Dionnsiustage 1372 cedirt Hein= rich von Iggenhausen die Pfandschaft an Johann von Osen. Dieser trat sie an die von Lasterhausen ab, von denen sie endlich der Magistrat zu Lügde zum Behuf der Liebfrauen= Brüderschaft für 150 Gulden erwarb. <sup>24</sup>)

## §. 6.

Auch ein Holthusen lag nahe bei Lügde, wahrscheinlich nördlich von der Stadt, welches um 1405 zerstört wurde und nicht zu verwechseln ist mit Holzhausen in der Nähe von Pyrsmont. Im Jahre 1262 schenkte Hermann Graf von Peremunt dem Kloster Falkenhagen seine Güter zu Holthusen in der Pfarre Ludhe gelegen mit allen Zubehörungen, Aeckern, Wiesen u. s. w. Unter den Zeugen sind: Amelung und Bernd Kanne. 25)

In demselben Jahre schenkte der Abt Thymo von Corvey der Kirche zu Balkenhagen zwei Mansen (Hove) in der Billa Holthusen, welche Hermann von Albaren von ihm zu Lehn getragen, aber in seine Hand resignirt habe, unter der Bedingung, daß das Kloster in recognitionem proprietatis nostre duos fundos cere ("twe Bodem Wasses") zwei schwere Pfensninge werth, ad custodiam nostram ("Kosterne") jährlich am Bitustage entrichte. <sup>26</sup>)

Der Ritter Joh. von Frenken bekundet im J. 1273, daß er auf den Zehnten zu Holthusen, welchen er vom Abte Tymmo

<sup>29)</sup> Dafelbft II. Rr. 1014. 24) Dafelbft II. Rr. 1166.

<sup>26)</sup> Archiv des hiftor. Bereins zu Paderborn.

<sup>26)</sup> Preug u. Faltmann, a. a. D. I. Rr. 314.

zu Corvei zu Lehn getragen, da es nicht persönlich geschehen könne, hierdurch resignire, und daß diesen Zehnten Arnold von Haversforde, Probst des Klosters Valkenhagen, angekauft habe. 27)

Im J. 1274 schlichten Bürgermeister und Rath zu Lügde einen Streit zwischen dem Aloster Valkenhagen und Johann von Holthusen, dictus Ruce, welcher die von seinem Vater Ulrich und seiner Mutter Margareta dem Aloster verkauften Güter zu Holthusen zurückforderte, dahin, daß das Aloster dafür eine gewisse Summe Pfenninge zahle. Zeugen: die in Lügde wohenenden Kitter Vurchhard Kanne, Heinrich der Rothe (Rufus), Vertold von Elmerinchusen, Heinrich von Abbenhusen. 28)

Im J. 1283 schenkten Hermann, Hildebold und Konrad, Grafen von Pyrmont, einige Mansen bei Holthusen im Kirch= spiel Lügde für ihr Seelenheil dem Nonnenkloster in Valkenhagen. Zeugen: Unsere Verwandte, die Brüder Grafen Adolf und Albert von Schwalenberg, Winand von Odestorp, Burchard Kanne, Albert Westfal u. a. Gegeben Lügde 1283 auf Christi Himmelfahrt. <sup>29</sup>)

Im J. 1284 bekennen Otto, Propst des Klosters Kemenade und der Rath der Stadt Bodenwerder (Insula), daß vor
ihnen die Brüder Heinrich und Dietrich von Brach und deren Mutter Bertradis auf alles Unrecht (insultus), welches das Kloster Lalkenhagen in Bezug auf den Zehnten zu Holthusen und ihre Besitzungen in diesem Dorfe begangen haben solle, sowie auf zwei Mansen im Dorfe Dane verzichtet und jene Güter für 14 Mark schwerer Münze, welche Dietrich und Bertradis, und 4 Mark, welche Heinrich vom Kloster empfangen, demselben abgetreten haben. 80)

In demselben Jahre bezeugen die Grafen Hermann und Konrad von Perremunt, der Ritter Bernard genannt Kanne, der Ritter Heinrich genannt der Rothe, der Knape Heinrich von

<sup>17)</sup> Dafelbft, Rr. 362. 28) Dafelbft, Rr. 365.

<sup>29)</sup> Daselbst, Rr. 399. 30) Daselbst, Rr. 403.

Elmering, sowie die Rechtsherren von Lügde (Ludhe), Albert Westphal, Johann der Jüngere von Huckenhosen, Hermann von Borste, Jordanus von Odendorpe, Hermann von Jerbesse, Winand von Odestorp, Arnold Niger (der Schwarze), Theo-dorich Scolpern, Johann von Dodenbroke, Bernard von Bar-deken, Johann Sculrogge und Bertold Schruthe, daß Gertrud, genannt von Holthusen und mehrere Andere ihre freien Güter zu Holthusen dem Kloster Falkenhagen verkauft haben. Die Urkunde ist zu Lügde ausgestellt. 31)

Im J. 1283 bekundet der Abt Heinrich von Corvey daß, nachdem Johann von Brenken und dessen Söhne Bruno und Johann den Zehnten zu Holthusen und andre Güter in diesem Dorfe, welche sie von ihm zu Lehn getragen, in seine Hand resignirt, er dieselben dem Kloster Valkenhagen gesichenkt habe. §2)

## §. 7.

Bespere lag in dem Theile der Lügder Mark, welche noch jetzt den Namen Besperfeld führt und gehörte, wie wir oben mitgetheilt haben, ursprünglich zur Pfarre Lügde, von welcher es (1052—1076) getrennt ward, um der neu errichteten Pfarre Oesdorf zugewiesen zu werden. Späterhin wird der Ort nicht mehr genannt, sondern schon 1352 ein "Besperfeld vor Lügde"; daher liegt die Bermuthung nahe, daß sich die Bewohner des Dörschens dis zur Mitte des 14. Jahrh. allemälig in die Stadt zurückgezogen hatten. Im J. 1352 verstaufte Johann von Huckenhusen dem Stifte zu Falkenhagen vier Husen auf dem Besperfelde vor Lügde, welche er vom

Archiv des histor. Bereins zu Paderborn. Die hier genannten Rathsleute, deren Taufnamen ein Ortsname beigegeben ist, gehörten nicht dem Nitterstande an, sondern waren von den betreffenden Dörfern nach Lügde übergesiedelt. Mehrere der in Lügde wohnenden Nitter sind in der Urkunde von 1274 genannt.

<sup>23)</sup> Preug u. Falfmann a. a. O., I, Dr. 412.

Grafen v. Schwalenberg zu Lehn trug, für 42 Mark löthiges Silber Lemgoer "Witte und Wichte" und will dasselbe vor allen etwaigen Ansprüchen schützen, wosür sich Johann de Wend u. a. unter Verpflichtung zum Einlager in Lügde verdürgen. 33) In demselben Jahr verzichtet der Edelherr Otto zur Lippe auf Bitten des Albert Verkenhagen und der Vettern desselben Johann und Winant Loise auf sein lehnherrliches Recht an einer Hufe Landes auf dem "Felde zu Vespere", im Kirchspiel Odestorp, welche jene dem Kloster Falkenhagen geschenkt haben. 34) Graf Heinrich von Schwalenberg ertheilt dem Johann von Huckenhausen gegen Vezahlung einer gewissen Summe im I. 1354 die Erlaubniß, zwei bisher von ihm lehnbar gewesene Mansen im Vesperfelde vor der Stadt Lügde an das Kloster Falkenhagen zu verfausen oder zu verschenken.

Auch ein Ort, Namens Ubbenbrock, nahe bei Lügde, wird zwischen den Jahren 1052 und 1076 erwähnt und dann nicht wieder. Die Bewohner desselben werden also, wie die von Bespere, allmälig nach Lügde übergesiedelt sein. Ubben-brock war Sitz eines Kittergeschlechts. Im J. 1388 bekundet Gottschaft, Graf von Pyrmont, daß Heinrich von Uppenbroke der Stadt Lügde den dritten Theil seiner Güter zu den Kreken, zu dem Wynnemannssieke und zu dem Nienhagen verkauft habe und daß der setzt verstorbene Johann von Collerbeck vor ihm anerkannt habe, daß er seine Hälfte des andern Drittels jener Güter, welches den Brüdern Johann und Heinrich von Collerbeck gehört, ebenfalls der Stadt verkauft habe. Der Graf erklärt zugleich als Lehnsherr, daß er jene Güter der Stadt "rite appropriavimus quod vulg. dicitur hebbet geeignet." 35)

Jene Güter (einzelne Höfe) "zu den Kreken, zu dem Wynemannssieke und zum Nienhagen", waren zwischen Lügde und dem Schwalenberger Walde gelegen, und zwar der

<sup>\*8)</sup> Preuß u. Faltmann a. a. O., II, Mr. 952.

<sup>34)</sup> Dafelbft Rr. 959. 35) Dafelbft Rr. 792.

Hof zu Kreken am Krekenfiek. Im J. 1291 bekunden Adelsheid, edle Frau zur Lippe, und die Consuln der Stadt Blomsberg, daß vor ihnen Johann von Collerbeke der Aeltere und seine Söhne Johann und Heinrich dem Alosker Valkenhagen ihren Hof in Kreken, den dritten Theil des am Lindensieke gelegenen "Wiltgardens", sowie des Nienhagens und des Wymannssieks verkauft und auf ihre Ansprüche an den Hoch zu Brach, welchen vorher Werner Specht besaß, verzichtet haben. 36)

Soviel vorläufig über die frühern Ansiedlungen in der nächsten Umgebung von Lügde; kehren wir jetzt wieder zur Stadt zurück.

#### §. 8.

Wir haben oben (§. 4.) gesehen, daß im J. 1255 die Edelherren von Phrmont dem Erzbischofe von Röln die Hälfte der Stadt Lügde als Eigenthum übergaben und als Pfand zurückempfingen. Nun heißt es in einem Berzeichniffe des Marschall-Amtes in Westfalen, welches zwischen den J. 1293 und 1300 verfaßt ift: "Zum Erzstifte Köln gehört die Balfte der Stadt Lügde (Luden), welche der Erzbischof Conrad (der von 1238 bis 1261 regierte) vom Grafen von Die jährlichen Einkünfte aus Lügde Pirremunt gekauft hat. bestehen in 5 Mark von Denaren, die Wartpennige genannt werden, zwei Mark aus der Hälfte des Gerichts und zwei Mark von der Hälfte der Münze. Die Erhebung dieser Abgaben hat der Erzbischof einem Ritter überlassen" (zu Lehn gegeben), 37) und im 3. 1310 bekennt ber Ritter Friedrich Post, daß er von dem Erzbischofe Beinrich von Köln auf gehn Jahre mit dem Gau- und Stadtgerichte feiner Stadt Lude beamtet sei. 38) Demnach muß der Erzbischof Conrad zwischen

<sup>36)</sup> Preuß u. Faltmann a. a. D., I. Bb., Rr. 440.

<sup>37)</sup> Seibert, Urfundenbuch 3. westf. Beich. I, S. 638.

<sup>26)</sup> Westfalen u. Rheinland, Jahrg. 1824, G. 361.

den Jahren 1255 und 1261 die an die Grafen von Phrmont versetzte Hälfte der Stadt Lügde wieder eingelöst haben.

Bald nachher treten noch andere Herren von Lügde auf. Nämlich im J. 1314 am 6. Mai versprechen der Edelherr Bodo von Homburg und dessen Sohn Heinrich der Stadt Lügde (Lugde) allen Schutz und erwarten von ihr die Hulbigung, sobald sie ihren Pflichten gegen den Grafen von Halremunt entlassen sein wird; <sup>39</sup>) und in demselben Jahre versprechen Kath und Gemeinheit der Stadt Lügde (Luydhe) mit Einwilligung ihrer Herren, der Edelherren Hermann und Hildebold von Perremunt, dem Grafen Bodo von Homborch und dessen Sohne Heinrich Treue und Huldigung zu leisten, sobald die Pfandschaft von Gerhard von Hallermunt eingelöset sein werde.

Da in diesen beiden urkundlichen Rachrichten von Köln teine Rede, die Edelherren von Phrmont aber als Herren der Stadt bezeichnet werden, so wird man annehmen dürsen, daß die Kölnische Hälfte der Stadt, nachdem sie vom Erzbischofe Conrad zwischen den J. 1255 und 1261 eingelöst war, zuerst an die Edelherren von Homburg und von diesen wiederum an die von Hallermunt verpfändet sei. Zwischen den J. 1314 und 1330 werden die Edelherren von Homburg die gedachte Hälfte der Stadt von denen von Hallermunt wieder eingelöst haben; denn im J. 1330 verspricht Spoerd, ehn Edele Junchere to Homborch, deme Rade unde der ganzen meynheit des Wigbeldes to Lude, sie bei ihrem alten Rechte, namentlich am Lippischen Rechte zu lassen, dasselbe nicht zu schmälern, sondern zu besser, de wyle, dat wy levet. 40)

Bald darauf löste der Erzbischof von Köln seine Hälfte der Stadt und des Amtes Lügde von den Edelherren von Homburg wieder ein und versetzte sie gleich oder bald darauf an den Grafen von Everstein; denn im J. 1337 überträgt

<sup>29)</sup> Spilder a. a. D., Urth S. 259. 40) Dafelbft S. 302.

der Erzbischof Walram seine Stadt Lügde (Luden) dem Bermann von Polle, Grafen in Everstein als Stifts=Amtmanne (tamquam officiato nostro), auf daß er die Stadt und das Amt Lügde treu bewache und vertheidige und so lange inne habe, bis ihm 100 Mark Soester Denare, deren 41/2 einen Groschen ausmachen, vom Erzbischofe zurückgezahlt sein werden. Uebrigens soll er von den Bürgern und Einwohnern des Amts nichts fordern, als die gesetlichen Steuern und schuldigen Dienste. Graf Hermann von Polle verspricht in einer Urkunde vom 13. Aug. 1337, daß er Stadt und Amt Lügde getreu bewachen und vertheidigen wolle. 41) Im folgenden 3. (1339) erklärt Hermann, Graf von Everstein, daß die ihm von dem Kölnischen Erzbischofe Walram verpfändete Stadt Lüde dem= selben und seiner Rirche immer offen sein solle, wenn deffen Beamten (officiati) Sicherheit machen, daß der Graf an feinen Rechten nicht gefränkt werde, und den Bürgern fein Schaden geschehe. 42) Der Erzbischof Wilhelm, Walrams Nachfolger, trat im Dec. des J. 1349 die Regierung des Erzstifts an und schrieb deshalb im J. 1351 am 7. April dem Bürgermeister (Proconsuli) und den Rathsmitgliedern (Consulibus) in Lügde (Ludene), daß sie, da er selbst der weiten Entfernung wegen nicht kommen könne, seinem Rathe und Bevollmächtigten, hermann von Plettenbracht, den dem Erzbischofe und Stifte Köln schuldigen Eid der Treue leisten sollen, 43) und bestellte im J. 1254 Otto, den ältesten Sohn des weiland Grafen Hermann von Everstein, zum Amtmann in Lügde; denn der Inhalt einer Urkunde aus dem J. 1354 lautet: Otto, Graf von Everstein, der älteste Sohn des weiland Grafen Hermann von Everstein, erklärte für sich und seine jetzigen (er benennt keinen) und noch kommenden Erben, da Wilhelm, Erzbischof v. Köln ihn laut besonderer Urkunde zu seinem Amtmanne in

<sup>41)</sup> Spilder a. a. D., S. 312 ff. 42) Das. S. 315.

<sup>43)</sup> Abichrift im Archive des hiftor. Bereins ju Baderborn.

Lüde bestellt habe, alle alten Briefe, die weiland sein Vater Hermann und er von dem gedachten Erzbischofe wegen des Amts zu Lügde empfangen habe, für erloschen. 44) Die Eversteiner blieben im Besitze der Kölnischen Hälfte der Stadt Lügde dis um das J. 1360; wer hatte aber dis dahin die andere Hälfte inne?

## §. 9.

Die Edelherren von Pyrmont waren im Jahre 1314 noch immer Herren in Lügde, da Rath und Gemeinheit ihrer Einwilligung bedurfte, um dem Edelherrn von Homburg eine Huldigung zuzusagen. Im Jahre 1354 überweisen im feierlichen Gerichte vor dem Grafen Hermann von Phrmont, dem Richter Wedefind Pippele und dem Freigrafen Bernhard Desenberg zu Lügde, welche gewöhnlich Burrichtere und Gogherichtere genannt werden, Johann von Huckenhausen und deffen Bruder Winand dem Kloster Marienfeld ihre Güter, von denen namhaft gemacht werden: 1) Haus und Hof zu Lügde; 2) Gärten und andere Güter, welche Weichbildsgut sind (spectantia ad ius opidale, que communiter Wicbeldegot nuncupantur); 3) die Hälfte des Fruchtzehntes von Lügde; 4) einen Berg (seu ortum humuli) daselbst; 5) vier Hufen vor Lügde; 6) Dat Besperholt; 7) einen Hof in Holthausen mit vier Hufen, einem Fischteich und einer Mühle daselbst; indem zugleich Johann's Frau, Adele, auf ihre Leibzucht verzichtete. \*)

Diese seierliche Bestätigung unter königlichem Bame (banno regio) durch den Grafen Hermann von Pyrmont bezeugt, daß er noch Antheil an der Herrschaft in Lügde hatte, nämlich die Hälfte, während die Grafen von Everstein die andere kölnische Hälfte pfandweise besaßen. Im J. 1360 trat eine bedeutende Beränderung dieser Berhältnisse ein. Ehe wir

<sup>44)</sup> Spilder a. a. D., S. 333. — \*) Das. S. 330 ff.

jedoch dazu übergehen, sind noch einige, Lügde und seine nächste Umgebung betreffende Nachrichten mitzutheilen, welche sich aus der Zeit vor 1360 erhalten haben.

Im J. 1272 am Tage vor Palmsonntage bekennen Bürgermeister und Rath ber Stadt Lügde, daß sie von Greteken Baten, einer Klofterfrau zu Falkenhagen, neun Mark hervordischer Gulden Pennige erhalten haben, und versprechen derfelben, so lange sie lebt, jährlich eine Mark derfelben Pennige geben zu wollen. 45) Im J. 1300 schenkt der Ritter Joh. v. Enlwordessen vier Mansen (Hufen) vor der Stadt Lügde, welche er von Bodo, Edelherrn von Homburg, zu Lehn gehabt habe, an die Kirche unser lieben Frauen zu Falkenhagen für das Seelenheil seines Bruders Ludolf, seiner Mutter Rige und seiner Tochter Gertrud u. s. w. und begabt damit einen Altar dieser Kirche so, daß 1/4 der Einkunfte für Wachslichter zum Gottesdienst verwandt werden soll, und 3/4 zum Besten der Jungfrauen, welche dort Gott dienen. Es sollen auch an diesem Altare wöchentlich drei Messen gelesen und mit Vigilien und Beten das Gedächtniß seiner Borfahren begangen werden.

Bürgermeister und Rath der Stadt Lude verkausen im J. 1306 dem Capitel zum Busdorfe in Paderborn für 204 Goldgulden eine jährliche Rente von 12 Gulden. Proconsuln waren: Joh. Louff und Barthold von Desenbrock, Consuln: Cord Binos, Heinr. Cordule, Joh. Bolnnader, Ewerd Slope, Friedr. Melenpage, Brand Hillebrandes u. a. 46) Im J. 1341 erläßt Gottschalk Graf von Pyrmont demselben Kloster den Jahreszins aus einem Hause in Lügde. 47) Das war die Besitzung des Klosters, auf welcher später mit Einwilligung des Kaths zu Lügde ein Kloster "Süsternhus" genannt, ersbauet wurde.

<sup>45)</sup> Gehrkenscher Nachlaß im Bereins-Arcive zu Paderborn.

<sup>46)</sup> Gehrfenscher Nachlag baselbft.

<sup>47)</sup> Preug u. Faltmann a. a. O., II, Mr. 827.

Im J. 1353 wurde der Thurm der Pfarrfirche zu Lügde erbauet. In demselben Jahre wurde in der Pfarrfirche ein neuer Altar fundirt, wozu der Bischof Baschuin die Ge=nehmigung ertheilte. 48)

#### §. 10.

Nach einer Urtunde vom 6. Sept. des J. 1360 verstausen Hermann und Heinrich, Grafen von Perremont mit Einwilligung Oden, Hermanns Frau und deren Söhne Heinrich und Hermann an Baldewin, Bischof v. Paderborn, den halben Theil ihres Schlosses in Lügde und das dortige Gericht mit allem Zubehör, ausgenommen jedoch ihr Erbe, welches sie beslaßen, ihren Hof in der Stadt und ihre Mühle. Sie versabredeten, daß, wenn der Bischof von demjenigen, was ihnen an Gericht und Gut, zur Herrschaft Phrmont gehörig, absgedrungen sei, etwas wieder herbeibringe, dieses ihm zu <sup>2</sup>/<sub>3</sub> und ihnen zu <sup>1</sup>/<sub>3</sub> zufallen, auch es ebenso in Ansehung der Pfandsschaften gehalten werden solle. Die Grafen erklären das bemerkte halbe Schloß und das Gericht als ein Paderbornsches Lehn. <sup>49</sup>)

Daß hier "das Schloß in Lügde", die Stadt Lügde (nämlich die Hälfte derselben) bedeutet, zeigt eine Urkunde des Bischofs Balduin aus demselben Jahre, nach welcher er dem Rathe und der ganzen Gemeinde des Weichbildes zu Lügde gelobt, sie bei dem Rechte, bei welchem er sie finde, und namentlich am lippeschen (d. i. Lippstädter) Rechte zu lassen. Junker Syfrid, ein Edelherr zu Homborgh, gibt der Stadt Lügde an demselben Tage ein gleiches Versprechen. 50)

So gehörte nun die eine Hälfte der Stadt Lügde dem Stifte Paderborn, welches mit der einen Hälfte seines halben

<sup>48)</sup> Nach einem Manuscripte des Bürgermeisters v. Post in Lügde. Die an dem Thurme besindliche Inschrift lautet: Anno Dni. MCCCLIII. feria tertia ante Jubilate paraverunt istud monasterium magister Edelerus et magister Thidericus.

<sup>4.)</sup> Spilder a. a. D., S. 380. 50) Daselbst.

Antheils, also mit 1/4 der Stadt, die Grafen von Pyrmont, und mit dem andern Viertel den Edelherrn zu Homburg beslehnte, die andere Hälfte der Stadt besaßen noch immer die Grafen von Everstein als Kölnisches Lehn.

Behn Jahre fpater bekam das Stift Baderborn einen noch größeren Antheil an der Herrschaft in Litgde; benn am Donnerstage vor Palmsonntage (4. Apr.) des J. 1370 bestellte der Erzbischof Cuno von Trier und Vicar des Erzstifts Coln den Bischof Beinrich von Paderborn zum Marschall in West= falen. Der Erzbischof bekennt, daß er dem Bischofe Heinrich diejenigen 8000 kleine Gulden schuldig fei, für welche das Marschallsamt an den Grafen von Arnsberg verpfändet gewesen sei, und welche der Bischof bezahlt habe. Bur besondern Sicherheit für diese 8000 Gulden versetzte der Erzbischof dem Bischofe die Burgen ju Hovestadt, Rüden, Nordernau, Cogelnberge, zu Alme und die Stadt Lügde (vnd die Stad zu Lude) mit allen Zubehörungen. Die Burgmänner in diefen Schlöffern und die Bürger in Lügde follen, vorbehaltlich ber dem Erzstifte Coln zu leistenden Erbhuldigung, wegen diefer Schuld bem Bischofe von Paderborn huldigen.

Aber der Kölnische Antheil (nämlich die Hälfte) der Stadt Lügde war noch an den Grafen von Everstein verpfändet; daher zeigte der Erzbischof Euno am 28. Sept. 1370 dem Grafen Otto von Everstein an, daß er dem Bischofe Heinrich von Paderborn den Auftrag gegeben habe, von ihm die Stadt und das Amt Lüde für die darauf stehenden 250 Mark einzulösen, <sup>51</sup>) und der Bischof Heinrich schreibt dem Erzbischofe am 24. Dec. 1370, daß der Graf Otto von Everstein bei ihm gewesen sei und die auf Lügde sprechenden Briefe ihm präsentirt habe. Da er nichts gegen dieselben zu erinnern gesunden hätte, so möge der Erzbischof nun eine Urkunde auß=
stellen, in welcher er bekenne, daß von den 8000 Gulden, für

<sup>51)</sup> Spilder a. a. D., Urfb. Rr. 392.

welche ihm (dem Bischofe Heinrich) das Marschallsamt nebst Lügde verpfändet sei, 250 Mark dem Grafen Otto von Ever= stein zukommen. <sup>52</sup>)

Diese Urlunde (quitancie) wird der Erzbischof im Ansfange des J. 1371 ausgestellt haben; denn am 16. März des J. 1371 bekennt der Bischof Heinrich, dat wy hebben gelost des Gestichtes van Colne Del der stad und des ampts to Lude mit dem Gerichte, mit luden und mit allen rechten, die darto gehoren, van herren Otten, Greven to Everstein, vur derdehalf hunderd Mark pennynge, als to Soist ginge und geve synt. 53)

Demnach hatte im J. 1371 der Bischof von Paderborn die Kölnische Hälfte ber Stadt Lügde inne, von der andern (Paderborner) Hälfte befaß den halben Theil der Edelherr von Homburg als Paderborner Mannlehen und den anderen halben Theil der Edelherr . . . von Phrmont. Aber am 2. März des J. 1371 verpfändete der Bischof Heinrich von Paderborn dem Grafen Otto von Everstein enen verden deel, das unses Stichtes is (also die Hälfte von der Paderborner Hälfte von Lügde) van dem sclote to Lüde vor twe hundert und viftich mark Pennige, welche der Graf von Everstein ber= gegeben hatte, damit der gedachte (vierte) Theil von Lügde von dem Edelherrn von Pyrmont eingelöst und ihm verpfändet werden konnte. Also hatte seit dem 2. März bes 3. 1371 der Bischof von Paderborn die Kölnische Hälfte der Stadt Lügde inne und die Paderborner hälfte war unter die hom= burger und Eversteiner gleichmäßig getheilt.

Dieses Verhältniß dauerte jedoch nur einige Wochen; denn schon am 6. Mai des J. 1371 versetzte der Bischof Heinrich von Paderborn Symone dem Wende an dem dele der Stat tho Luede und allen thobehorungen, de

<sup>52)</sup> Spilder a. a. D., Nr. 393.

<sup>53)</sup> Daselbst Mr. 396.

uns steit van dem Stichte van Cölne einen halven deel, dat is der ganzen Stad ein veerde deel, mit gerichte, mit ampte und mit allen thobehorungen des verden deles vor hundert mark lödiges Sülvers. Er behielt sich vor, daß die Stadt ihm offen, Simon Wend während der Pfandschaft ihm zu treuem Dienste verpflichtet sein solle. 54)

Also hatte die Stadt Lügde jett vier Herren, nämlich den Bischof und Simon Wend, welche sich in die Kölnische Hälfte, den Grasen von Everstein und den Edelherrn von Homburg, welche sich in die Paderborner Hälfte der Stadt so theilten, daß jeder ein Viertel der Herrschaft in derselben besaß. Dieses Verhältniß dauerte, wie wir gleich sehen werden, nur bis zum J. 1384.

Im J. 1377 verpfändet der Erzbischof Friedrich III. von Köln dem Bischofe Heinrich von Paderborn, von welchem er das Marschallsamt in Westfalen wieder eingelöset hat, für den verbliebenen Rest des Borschusses, nämlich 3700 Gulden, seinen Theil (nämlich die Hälfte) der Stadt Lügde (unsen deil der Stat zu Lunde), den Cogelnberg und das Schloß zu Almen. Im J. 1382 betennt der Bischof Simon von Rader-born, daß der Erzbischof Friedrich von Köln, welcher ihm das Marschallsamt von Westfalen anvertraut gehabt, ihm die darauf haftende Schuld bezahlt habe, jedoch die Briese auf 3700 Gulden, wosür dem Bischose Heinrich die Schlösser zum Cogelnberg, zu Lüde und Almen verpfändet waren, in Kraft bleiben, und diese nach geschehener Bezahlung mit allen Briesen heraus gegeben werden sollen.

Im J. 1384 vertaufen die Edelherren Heinrich und Gevehart von Homburg für 300 Mark Silber Höxterscher Währung dem Paderbornischen Bischofe Simon und dem Stifte ihren vierten Theil des Schlosses zu Lügde mit allen Zubehörungen, welche sie und ihre Vorfahren bisher (seit 1360) vom Stifte

a service de

<sup>54)</sup> Spilder a. a. O., Mr. 397. XXIX.

Paderborn als Mannlehn besaßen. Sie entlassen die Bürger ihres Erbhuldigungs-Eides und weisen sie desfalls nach Paderborn.

Diese Urkunde beweiset, was oben gesagt ist, daß im I. 1360, wo die Grafen von Phrmont ihre Hälfte von Lügde an Paderborn verkauften, diese Grafen nur die Hälfte dieser verkauften Hälfte, d. i. ein Viertel der Stadt Lügde behielten, mit dem andern Viertel aber sofort der Edelherr von Hom= burg, der ja auch den Bürgern, wie wir oben sahen, ein Ver= sprechen gab, belehnt wurde.

Dieses Homburgische Viertel versetzte der Paderborner Bischof bald darauf an die Grafen von Everstein, welche auch das andere Viertel als Paderbornsches Pfand im J. 1388 erwarben; benn am 3. April 1388 versett ber Bischof Simon von Paderborn mit Genehmigung des Domkapitels an Hermann Grafen von Everstein die Balfte des Schlosses Lügde mit allem Zubehör für 300 Mark löthigen Silbers Warburger Währung, welche Graf Hermann den Edelen von Phrmont bezahlt und dadurch unter andern jenen Theil Lügde's eingelöset hatte, auch noch für 250 Mark Soester Pfennige, für welche Summe ihm schon 1/4 des Schlosses Lügde verpfändet war. Ueber die andere Hälfte des Schlosses Lügde, eine dem Stift Paderborn zustehende Rölnische Pfandschaft, ernennt der Bischof den Grafen als einen bischöflichen Beamten, welcher es auf eigenen Geminn und Berluft bewahren foll. Die Burgmänner und Bürger follen ihm huldigen, das Schloß foll dem Bischofe immer offen stehen, und so lange er lebt, nicht eingelöset werden, auch der Bersat=Schilling verloren fein, wenn beide Schlösser, aus= genommen in dem Falle, daß die Fehde ben Bischof anginge, ver= loren werden. Der Graf Hermann setzte 10 Bürgen, Burchard v. Schonenberg, Symon v. Wendt, Cord Spegel, Wedefind v. Balkenberg und die Knappen Heinrich Spegel, Burchard v. Papenheim, Werner v. Kalenberg, Ghir. v. Kalenberg, Frederik von Blechten und Gherd Spegel, welche sich zum Einlager in Brakel verpflichteten, wenn der Vertrag nicht gehalten werde.

Am 11. April 1388 erläßt Hermann, Graf von Everstein, dem Bischofe Simon von Paderborn, seinem Ressen, und dem Kapitel 100 Mark reinen Silbers von der Summe, wosür ihm die Paderbornschen Antheile an den Schlössern Schwalensberg und Lügde versetzt waren, unter der Bedingung, daß für dieses Geld andere Einkünste erhandelt würden, welche zur Feier des Gedächtnisses des Grafen nach der Bestimmung derzienigen, welche er, wenn er sinderloß stürbe, bezeichnet habe, sonst durch seine Kinder verwandt werden sollten. Am 12. Apr. des J. 1388 besennt der Graf Hermann von Everstein, daß sein Nesse, der Paderbornische Bischof Simon, diesenigen 250 Mark Soester Pfenninge, wosür seinem verstorbenen Bruder, dem Grafen Otto, ein Liertel des Schlosses Lügde versetzt gewesen, berichtigt habe. 55)

Ein Rückblick auf die zulet mitgetheilten urkundlichen Nachrichten zeigt uns, daß die Stadt Lügde im 14. Jahrshunderte mehrere Herren zugleich hatte, daß Theile derfelben bald diesem, bald jenem als Lehn oder Pfand gegeben, bald wieder eingelöst wurden, um auf's Neue an Andere versetz zu werden. In welcher Weise sich die verschiedenen Hevren seit 1388 bis über die Mitte des 15. Jahrhunderts in die Herrschaft über Lügde getheilt haben, wer und wie viele Antheile an derselben gehabt haben, ist aus Mangel an Urkunden nicht genau zu bestimmen. Wir lassen deshalb alle, die Stadt und ihre nächste Umgebung betreffenden urkundlichen Nachrichten, welche sich auf den oben bezeichneten Zeitraum beziehen, in chronologischer Ordnung hier folgen.

#### §. 11.

Im J. 1363 (7. Sept.) belehnen Hermann und Henrik, Broder greven to perremunt, greven godschalkes sone, deme god

<sup>\*5)</sup> Spilder, Beschichte der Grafen von Everstein, S. 375.

ghenedich si, mit dre stücke landes, de gheleghen sint vor der stad to Luyde (dat ene lyd up den lusbrinke, dat ander schüt darby over den odestorper wech, dat dritte lyd twischen den salwech un den odestorper wech) Tenten, einem Bürger zu Lügde und dessen Frau Windele. Nach beider Tode sollen jene Stücke Landes "kommen an de hilghen junghvrowen sinte katerinen un an er godeshus in der stat to luyde." <sup>56</sup>)

Bischof Heinrich von Paderborn schließt im J. 1367 auf Lebenszeit ein Bündniß mit dem Herzoge Wilhelm von Braun= schweig und Lüneburg und dem Junker Ludwig, dem Sohne des Aelteren von Braunschweig. Bei Herzons Magnus des Irrungen wollen sie zum "Overmann" wählen einen Herren, einen Ritter oder einen Knecht, und wenn sie wegen der Wahl desselben sich nicht einigen, "doblen (würfeln) darumb, we menst worpe, de scolde den overman tesen." Die schiedsrichter= liche Entscheidung soll zu Hameln oder Ohsen erfolgen. Wenn eine "Scelinge" entsteht zwischen ben Berzögen und dem Junker Simon (III.) von der Lippe, will der Bischof, falls er den Ersteren nicht zum Rechte verhelfen kann, denselben "orlogen" helfen und hundert Ritter und Knechte in Steinheim legen, wogegen die Herzoge eine gleiche Besatzung zu Liigde oder zu Berntrop (Barntrup) einlegen wollen. 57) Eine Erneuerung des nämlichen Bündnisses zwischen dem Bischofe und dem Herzoge Magnus dem Jüngeren ist am 5. Dec. 1368 geschehen. 58)

Alrad von Ubbenbroke bekennt im J. 1367, daß die von Lemgo ihn gefangen und gerichtet, aber bis nächsten h. zwölften Tag (6. Jan.) der Haft entlassen, und daß er ihnen eidlich gelobt habe, alsdann sich wieder in der Stadt einzustellen und sie nicht zu verlassen, er sei denn "gehechtet mit orem Pseren" (mit ihrem Eisen gefesselt), daß er auch schon früher auf

<sup>50)</sup> Abschrift im Archiv des hiftor. Bereins zu Paderborn.

<sup>57)</sup> Sudendorf, Braunfchm. Urf.-Buch III, Nr. 319.

<sup>58)</sup> Preug u. Falfmann a. a. D., 1169. a.

etwaige Mahnung in dem Hause des Johann Colrebect zu Lügde, oder des Heinrich von Luck in Blomberg sich wieder einfinden wolle, und stellt zu Bürgen die Anappen Johann Colrebect und seinen Bruder Heinrich von Ubbenbrocke, welche, wenn er treulos und meineidig würde, in Lemgo einreiten wollen. <sup>59</sup>)

Ranne von Lügde, Knape, bescheinigt im J. 1371, daß er auf Bitte "Henke des Ungheners" die von Hiddenhusen für sich und seine Helser "geveligt" habe, wenn es mit seinem Junker von der Lippe um der Niederlage und des Schadens willen, den er von diesem erlitten, zum Kriege kommen, und daß er jene "umme riden" (reiten) und ihnen keinen Schaden zusügen wolle, so lange der Krieg währe. 60) (Die von Hidebessen sind die Bewohner des Dorfes Hiddenhausen bei Blomberg.)

Bodo, Abt von Corvey, Otto, Herzog von Braunschweig, Hermann, Graf von Everstein und Heinrich, Edelherr zu Homsburg, schlossen am 30. Sept. 1389 ein Bündniß gegen die Herren zur Lippe und deren Helser für den gegenwärtigen Krieg. Zum Zwecke der Fehde sollen die Bundesgenossen 55 mit "Glevigen" wol gerüstete Leute in die Stadt Lügde legen, nämlich der Abt 4, der Herzog 25, der Graf von Eversstein 10 und der von Homburg 15. 61)

Graf Hermann von Everstein hat im J. 1390 gekauft "ein huß in der Stad Lüde", das er der Kirche daselbst gessschenkt hat "in de ehre unser leven Frouwen unde der hilligen Jungfrouwen Catharinen und Sanct Kilians" in der Weise, daß er bis zum Ende seines Lebens das Haus besitze und jährlich der Kirche davon gebe "eine Hannoversche Mark Geldes tho tinse." Nach seinem Tode soll "dat Borghuß weder fallen an dat Godeshuß to Lüde." <sup>62</sup>)

<sup>59)</sup> Preuß u. Faltmann a. a. D., Ar. 1176.

<sup>60)</sup> Dafelbst Rr. 1215. 61) Spilder a. a. D., S. 375 f.

<sup>62)</sup> Dafelbft S. 380 f.

## §. 12.

Im Anfange des 15. Jahrhunderts entstand zwischen Perzoge Beinrich von Braunschweig und dem Edel= herrn Bernhard zur Lippe, dem sich der Graf von Ever= stein anschloß, eine Fehde. Im J. 1404 brach der Herzog mit einem Heere von Hameln aus gegen die Herrschaft Lippe auf, wurde aber vom Edelherrn Bernhard und seinen Ber= bündeten, unter welchen sich auch Friedrich von Brenken befand, am 19. Nov. am Ohrberge in der Nähe der Weser geschlagen und gerieth selbst in Lippesche Gefangenschaft. Daraus befreiet, ruhete er nicht, sondern fiel mit vielen Verbündeten im Jahre 1407 in die Grafschaft Everstein, eroberte in derselben am 8. Febr. Polle, rudte Ende Juli desfelben Jahres raubend und sengend in's Lippische und vor die Stadt Horn. Auf diesem Juge wurde auch das Kloster Falkenhagen nebst 17 umliegenden Dörfern, unter denen auch Brack vor Lügde, niedergebrannt. Einige derselben wurden erst später, die meisten jedoch nie wieder aufgebaut.

Bierzig Jahre später in der Soester Fehde wurde die Gegend von Lügde wieder verwüstet und ausgeplündert. Um nämlich die Stadt Soest wieder zu gewinnen, ließ der Erzsbischof von Köln böhmische und thüringische Hülfstruppen hersankommen. In der Gegend von Höxter sammelten sich gegen 80,000 Mann, welche von dort in die Grafschaften Phrmont und Lippe einbrachen und überall Berwüstung anrichteten. Ausdem Kloster Falkenhagen raubten sie die Kelche und andere metallene Geräthschaften. Was Lügde damals gelitten hat, weiß man nicht; aber sicher kam es nicht ohne Schaden davon.

Der Edelherr Bernd tor Lippe belehnt im J. 1411 auf's Neue den Rembert von Lasterhusen mit zwei Hufen Landes vor Lügde im Besperfelde und den Heinrich Loif mit drei Hufen vor Lügde. 63)

<sup>63)</sup> Preug u. Faltmann a. a. O., III, Mr. 1750.

Otto, "Edel to der Lippe", belehnt für sich und seine Vettern (Neslen) Bernd und Simon im J. 1432 den Cord von Lasterhusen zu Erbmanntehn mit zwei Husen Landes im Vesperfelde vor Lügde, mit welchen früher die von Elmeringshausen, dann Rembert von Lasterhausen und auch Cord bereits von Otto's verstorbenem Bruder Simon belehnt worden ist. <sup>64</sup>)

Henrik Kanne van Lüde wird vom Stifte Corvey im J. 1437 mit dat Dorp Oldenlüde und andern Gütern belehnt. 65)

Johann von Harthausen, Anappe, bekennt im J. 1438, daß er die 100 Mark Silber, für welche die Glocke der Kirche zu Schieder an das Kirchspiel Meinberg verkauft worden, mit Rath des Archidiaconus zu Steinheim, Engelhard Jorden, welcher der Stätte geistlicher Richter sei, und des Herrn Johann, Kirchherrn zu Schieder, zum Besten der Burgkapelle zu Schwalenberg angelegt habe. Davon soll der Kirchherr zu Schieder jährlich 10 Viertel Korn und 2 Hufen Landes vor Lügde, welche seit der Verwüstung des Klosters Falkenhagen an das Schloß und die Herrschaft Schwalenberg gekommen, erhalten und wöchentlich zwei Messen in der Schwalenberger Kapelle gelesen werden. 66)

Johann von Ubbenbrod, Knappe, verkaufte im J. 1644 sieben Hufen Landes im Brateler Felde bei Lügde und Wymannssiek, sowie seine Güter zu Kreken und über der Wersmode (Bach Wörmede) für 11 Fl. an die Kreuzbrüder zu Falkenhagen, will aber das Geld zurückgeben, wenn der Kauf angesochten werde. Graf Morit von Pyrmont bestätigt den Vertrag und verzichtet auf seine Rechte, ausgenommen "de Vorst unde Fleyt" (Forst und Fluß). In einem von zwei anderen Kaufbriesen von demselben Datum sagt der Verkäuser, daß die Güter so "verwachsen" und durch einander gekommen

<sup>\*4)</sup> Preug u. Faltmann a. a. D. III, Rr. 1914.

os) Falcke, Trad. Corb. p. 349.

so) Breug u. Faltmann a. a. D., III, Rr. 1966.

seien, daß er nicht wisse, was davon ihm gehöre. Daher habe er kein bestimmtes Land angewiesen, für den Fall des Wiederstaufs aber sollen die Mönche 15 Hufen und einen Hof absmessen und restituiren.

Die Phrmontischen Lehngüter der von Uppenbrock und Kollerbeck bei Lügde waren schon im J. 1338 an das Kloster gelangt, hatten aber seit der Zerstörung der Gehöfte zu Wiesmannssiek und Kreken in der Fehde von 1408 wüste gelegen und sollten wahrscheinlich jetzt wieder angebaut werden. Die drei sog. Kaufbriese bezweckten wohl mehr eine Sicherung des Besitzes, als eine neue Erwerbung. Nach einer Urkunde vom 12. Dec. 1533 pachtete die Stadt Lügde das Brakerseld von dem Kloster für jährlich 35 Gulden auf 5 Jahre. 67)

Heinrich, Graf von Phrmont, und der Kath der Stadt Luyde (Lügde) errichten im J. 1446 einen Bergleich zwischen den Herrn des Klosters Marienmünster und den Herrn und Brüdern zu Falkenhagen wegen der Braker Mark bei Lügde, wonach Letztere an Marienmünster zwölf Jahre lang 3 Scheffel Hafer entrichten und dagegen die Mark allein benutzen sollen, unter Vorbehalt beiderseitiger Rechte nach Ablauf der Zeit. <sup>68</sup>)

Hennen im J. 1448, von Bernd und Wentstaw Gebrüdern, den Kannen sel. Herrn Berndes Söhnen, Heinrich und Kanne auch Brüdern sel. Kannen Söhnen, alle genannt die Kannen von Lügde, zu Pfand erhalten zu haben, die Hälfte des Polles, des Schlosses und Weichbildes und des ganzen dazu gehörigen Gerichtes und anderer Zubehörungen für 1550 gute rhein. Gulden, von denen 1100 baar und 450 durch Einräumung der Hälfte des Ottensteins, sowie Bernd sel. und Kanne seine Söhne, diesen Theils vormals von ihnen gehabt, entrichtet worden. 69)

<sup>67)</sup> Preug u. Faltmann a. a. D., III, Nr. 2044.

<sup>68)</sup> Dafelbft III, Rr. 2049. 69) Spilder a. a. D., S. 457.

Guardian, Lesemeister und ganzer Convent des Franzis= kanerklosters zu Hörter treten im J. 1450 ihr Haus zu Lügde genannt die Termenhe mit allen Zubehörungen außer "unse Stacien unde Peticien" für  $4\frac{1}{2}$  Viertel Waizen Hörterschen Maßes an das Kloster zu Falkenhagen ab. <sup>69</sup>)

Der Rath der Stadt Lügde gelobt im J. 1455, den Junker Bernd und Herrn Simon Edelh. zur Lippe und deren Untersassen niemals anzusprechen wegen der seitens der Edelher= ren vor letzten Martini ihnen gethanen "Schight unde Overtast" auch die nächsten zehn Jahre denselben "treulich und wol zu meinen" und ihr Bestes zu thun. <sup>70</sup>)

Im J. 1463 halten der Edelherr Bernd zur Lippe und Morit Graf zu Phrmont eine Schnatbesichtigung, wobei als zur Weisung der Schnat geheischte Kunden von Phrmonter Seite erscheinen: der alte Kord Melsser, Lüdeke Stakensunder, Kord Manigolds, alle aus Lügde. Alls Zeugen sind u. a. dabei Heinrich Smeth, Bürgemeister zu Lügde, und der Knape Engelbert von Uppenbrok. 71)

Die Brüder Kord und Johann de Rebocke, Heinrich's Söhne, werden im J. 1464 von Bernhard Edelh. zur Lippe mit 2 Hufen vor Lügde zwischen dem Besperfelde und dem Rosendal belehnt. 72)

Bernhard, Ebelherr jur Lippe, belehnt den Dietrich Lonff, Heinrich's Sohn, im J. 1464 mit zwei Hufen vor Lügde, welche dessen Vater und Vorfahren schon zu Lehn getragen, in Gegenwart Arnds von der Borg, Friedrichs und des Bürger= meisters von Blomberg Tilemann Goschalt, 73)

Rembert von Lasterhusen, "ein Herr vom deutschen Orden", wird im J. 1466 mit zwei Hufen Landes im Besperfeld vor Lügde vom Edelherrn zur Lippe belehnt. <sup>74</sup>)

<sup>69)</sup> Preug u. Faltmann, a. a. D., 111. Nr. 2098.

<sup>70)</sup> Dafelbft, Rr. 2159. · 71) Dafelbft, Rr. 2530.

<sup>72)</sup> Dafelbft, III. Nr. 2280. 73) Dafelbft, Nr. 2286.

<sup>74)</sup> Dafelbst, S. 290.

Johann Lodewig, Bürger zu Lügde, wird von Bernhard Edelherrn zur Lippe im J. 1467 mit sechs Morgen im Besper= felde und im Sole vor Lügde belehnt. 75)

Im J. 1477 erwirbt das Kloster Falkenhagen eine Gelderente aus dem dem Kloster Kemenade gehörenden Besperzehnten bei Lügde vom Kirchherrn zu Oesstrup. Im J. 1477 bekennt "Mauricius, Grewe to Pirmunt", daß der neue und alte Kath (nyghe vnd olde Kaid to lügde) ihm (gestattet habe) geghünt hebbet, to buwende ann profanth" (Abtritt) "uppe de müren by unse hus to lügde". Nach seinem und seiner Frau Margaretens Tode mag "der silve Kaid dat prosanth wedder assenten sunder jemandes weddersprake". 76)

#### §. 13.

Im J. 1478 beauftragt Simon, Bischof von Paderborn, den Prior des Klosters zu Blomberg, die Augustiner=Nonnen= klöster der Umgegend, insbesondere zu Lemgo, Detmold, Herford, Lügde, Brakel zu visitiren und zu reformiren, und dazu Jemanden aus den Klöstern zu Bödeken, Dalheim, Falkenhagen, Möllenbeck zur Assistenz zu berufen. Er soll ihnen gute Beichtwäter schicken, sie zur strengen Beobachtung der Clausur, Enternung von Mannspersonen und sonst zur Ordnung anweisen und Uebertreterinnen bestrafen. 77)

Augustinerinnen wohnten, ehe dort das eigentliche Kloster dersselben, "Süsterhus" genannt, erbauet wurde, was erst im I-1480 stattsand. Zu diesem Zwecke schenkte nämlich das Kloster Falkenhagen einen ihm zugehörenden Plat in Lügde, welcher durch ein Geschenk des Kaths daselbst erweitert wurde. Mit Genehmigung desselben wurde auf diesem Plate ein Kloster

<sup>75)</sup> Daselbst 1V. S. 147.

<sup>76)</sup> Abichrift im Archiv des histor. Bereins zu Paderborn.

<sup>77)</sup> Breug u. Faltmann, a. a. C., III. Rr. 2572.

erbauet, welches Augustinerinnen aus dem Kloster Rampendal in Lemgo bezogen.

Die von dem Rathe zu Lügde den aufgenommenen Nonnen auferlegten Verpflichtungen waren: Unsen leven Herre fliticken to denen unde truwliken vor den Edlen und Wollgebohrnen Hern Mauriz, Grafen van Pirmunt, rittern, den ganzen edlen stam derselbigen grafen, auch vor der gemeinen stadt Gode den hern bidden to ewigen tyden.

Dagegen erlaubte die Stadt den Romen: eine engen Capellen mit tween eder dreen Altären, mit einem terchhofe to örer Grafft, einen prester, öre sacramente darinne tho gevende myt vulbort des kerckhern, och mogen desülven süstern spinnen und wewen, linnen und wullen sick edder andern lüden; se mogen och queck (Vieh) holden to örer Behoeff und dat driven vor der stadt gemeene Heerde und davon lohnen als andere Börgers. Och mogen se bruken mölen, straten, doren, holtes, veldes, waters und wende; sunderlick mögen se krigen eine walkemölen buten der stadtmüren unschädelicke der gemeinen stadtwaters; se mogen och krigen so vel gardens unde landes, dar se ören kohl warmoes unde öre syn inseggen. Och mogen se kopen binnen unde buten der stadt all dat ör not is, egger, botter, kese, leische unde sleich, beer unde brod. 78)

Der Bischof von Paderborn bestätigte im J. 1481 das Kloster und gab ihm den Namen Vallis Benedictionis beatae Mariae Virg., und zehn Jahre später schenkte ihm auch der Graf Moritz von Phrmont einen Platz zur Anlegung einer Walkemühle. In der betressenden Urkunde heißt es: dat wygheven um godes willen by dat süsterhues to lügde use Beckhe, gheheten de Erschebecke van boven an mit der Dyckstede, dat se dar mogen up bowen eyne Walkemolen. 79)

Im J. 1482 bekennt Mauritius, Graf zu Pyrmont, daß er vom Bischofe Simon von Paderborn zu Lehn empfangen

<sup>78)</sup> Archiv des hiftor. Bereins zu Paderborn.

habe "alle guder, dede belegen sindt twischen der Timmern und der warmends wente baven an den hogen Wald an der oversten Egge, utbescheiden de güdern, de wy hebben tho Elmeringhusen. Och hebbe wy tho leine den Tegeden vor Lügde, dat Pachtguth, dat wy vor Pachtguth und tho leine hebbet, eine Victorige in der overen Kercen tho Lügde, de unse Elderen, den Gott genade, fundert und gemaket hebben, vnd alle gödere, dede in dem Stadtstegenden tho Lügde gelegen sindt, de van uns tho leine gaet." 80)

Die Stadt Lügde verkauft im J. 1485 dem Kloster Lilienthal oder Falkenhagen für 200 Gulden eine Kente von 12 "Kopmanns-Gulden" einen zu 20 Bielefelder Pfenningen gerechnet, wie sie zu Lemgo gängig sind, aus dem städtischen Schoß, Kise und sonstigen Einkünften, unter Vorbehalt des Wiederkaufs. 81)

Im J. 1488 Freitag nach Ostern wurde eine "Lant= wisinge" oder Grenzregulirung bei Holzhausen in Gegenwart vieler dortigen Altsassen, des Priors von Falkenhagen, des Kellners von Marienfeld, der von Rebock und Kanne, und der Bertreter der Klöster zu Lügde und Fischbeck vorgenommen, wobei dem Kloster Falkenhagen 23 einzeln aufgeführte Grund= stücke, ungefähr 60 Morgen groß, zusielen. 82)

## §. 14.

Um das J. 1494 trat in Betreff der Theilnehmer an der Herrschaft in Lügde eine bedeutende Veränderung ein. Schon im J. 1492 belehnte der Vischof Simon von Paderborn in der Erwartung, daß das Geschlecht der Grafen von Pyrmont bald aussterben werde, seinen Bruder, den Edelherrn Bernhard zur Lippe zu Mannlehen mit dem Heynewold bis auf die Egge, Culenhusen, dem Brackfeld auf dem Broke Holt-

<sup>80)</sup> Faltenhagener Copiar.

<sup>1)</sup> Preug u. Faltmann, a. a. D., IV. Nr. 2682.

<sup>82)</sup> Dafelbft, IV. Nr. 2730.

husen, "de Danne", Oeyerholt, dem Arnsberge, Gut und Zehnten mit Ausnahme der Hagengüter, mit dem Lüdenberge, Elmeringhausen, mit einem Altar draußen in der Kirche vor Lügde, mit den Zehnten zu Lügde, Perkessen, Slede, Daelhosen, Hepoldkampe und Phrmont, in der Weise, daß Bernhard nach dem Tode des Grafen Morit von Phrmont diese und alle etwa noch sonst von ihm zu Lehn getragenen Güter in Besitz nehmen könne. 88)

Als nun mit dem Grasen Morit im J. 1494 der Mannsstamm der Grasen von Pyrmont wirklich erlosch, hielt sich der Bischof Simon von Paderborn für den eigentlichen Lehnsherrn der Grafschaft Pyrmont und gab dieselbe seinem Bruder, dem Edelherrn Bernhard zur Lippe, zu Lehen.

Auch Simon's Nachfolger Hermann, Erzbischof von Köln, hat als Administrator des Stifts Paderborn im Jahre 1501 den Edelherrn Bernhard zur Lippe, seinen getreuen Rath, der von ihm geleisteten treuen Dienste wegen "begnadet mit dem Ampt und gericht unser Stadt Lügde, was uns und unsem Stifte Paderborn daran zustehen mag, Also daß Er solch Ambt met seiner Zugehorn und nuzung Ambtsweiß, so lange es Uns, unsen Nachsomben oder Ihme geliebt, innehaven undt getrewlich bewahren, Auch alle Renten, gefelle undt ufkommen, davon gefallende zu seinem Nuzen mag ufheben. Bort solle er unsern Undersaßen daselbst bei Ihrem alten Herkommen undt guten gewonheiten bliven lassen und Sie solcher nicht besweren." Bernd, Edelherr zur Lippe, verspricht, diesem getreu nachzuskommen. §44)

Nach Bernhard's Tode wurde dessen Sohn Simon vom Bischofe Erich von Paderborn mit der "Herschop van Phrmont undt Overthobehoring" belehnt; 85) aber wahrscheinlich sind die

<sup>83)</sup> Dajelbst, Nr. 2786.

<sup>34)</sup> Archiv des hiftor. Bereins zu Paderborn.

<sup>85)</sup> Dafelbft.

Edelherren zur Lippe entweder nie in den Besitz gedachter Grafschaft gelangt, oder haben sich nur kurze Zeit in demselben behauptet; denn inzwischen hatte der Graf Friedrich von Spiegelberg, dessen Großvater Johann mit Ursula, einer Schwester des letzten Grafen Moritz von Pyrmont vermählt war, die Grafschaft Pyrmont als ein ihm heimgefallnes Lehn eingezogen.

Daher schreibt der Bischof Erich dem Grafen Friedrich von Spiegelberg, Bernhard Edelherr zur Lippe sei vor ihm als Lehnherrn persönlich erschienen und habe sich beschwert daß Jener ihn wegen der durch den Tod des Grafen von Pyrmont dem Bisthum beimgefallenen, von Bernhard wiederum zu Lehen empfangenen Gitter mit Gewalt spoliirt habe und noch täglich zu spolitren sich unterstehe, und daß Bernhard deshalb den landesherrlichen Schutz angerufen habe. Der Bi= schof citirt deshalb den Grafen Friedrich vor sein Lehngericht zur Berantwortung; aber der Graf von Spiegelberg erschien Auch vor und nach dieser Zeit, insbesondere noch 1513, fanden lebhafte Verhandlungen zwischen Lippe und Paderborn über die vom Grafen von Spiegelberg occupirten Pyrmonter Lehngüter statt, es wurden mehrmals Tage zur persönlichen Besprechung angesett, ju welchen Lippe und Spiegelberg gegen= seitige Geleitsbriefe ausstellten. Indeß blieb der Graf im Besitze der Grafschaft Pyrmont. Deshalb verkaufte der Edelherr Simon zur Lippe im J. 1522 dem Bischofe Erich von Paderborn nachdem "durch doitlichen afgang des herren Mauritius, Graven von Phrmont de Herschop von Phrmont an einen Bischof von Paderborn als den lennherrn verledigt" sei, seine Gerechtsame an gedachter Grafschaft und an dem Amte Lügde, womit sein Bater Bernhard zuerst vom Bischofe Simon von Paderborn, dann (im J. 1501) vom Erzbischofe Hermann von Köln als Administrator des Stifts Paderborn und zulett er selbst (Simon) vom Bischofe Erich von Paderborn belehnt sei, für eine nicht genannte Summe wieder an bas Stift Paberborn.

Nach langen Berhandlungen zwischen Baderborn und dem Grafen von Spiegelberg, welcher wahrscheinlich schon seit 1494 die "Herschop Phrmont in geprauch undt gewehr gehabt", und behauptete, daß zum Amte Lügde nichts gehöre, was außerhalb derselben liege, denn dies gehöre alles zur Grafschaft Phrmont, wählten die beiden streitenden Parteien, um diese Gebrechen und Irrungen zu heben, die Grafen Gebhard und Albrecht von Mansfeldt zu Schiedsrichtern, welche im J. 1525 Folgendes festsetzten:

Die Grafschaft Pyrmont soll hinfort Lehn des Stifts. Paderborn sein und bleiben, aber dieses soll mit derselben den Grafen Friedrich von Spiegelberg, dessen Bruder und die männ= lichen Nachkommen beider belehnen. Fehlen männliche Nach= kommen, so soll die gedachte Grafschaft auf die Töchter aus Spiegelbergischem Geblüt übergehen.

In Betreff des "Umbts zu Lügde" wird bestimmt, daß alle Overicheit, gerichte, Lehen, Zehende, Rente, Fischwaßer auf den gütern, so außerhalb der Stadt, aber doch in der jetzigen Landwehr gelegen sind, die Hälfte dem Stifte Paderborn zum Amt Lügde, die andere Hälfte dem Grafen von Spiegelberg zur Grafschaft behörig sein und folgen soll. Wenn aber Zehnten etwas über die Landwehr gehen, soll auch von solchen Gütern, die außerhalb der Landwehr liegen, die Hälfte des Zehntens an Paderborn fallen, das Gericht über dieselben versbleibt dagegen dem Grafen von Spiegelberg, und ist demselben auch der Zehnte innerhalb der Landwehr, Stadtzehnte genannt, überlassen, jedoch mit der Bedingung, daß er die an das Kloster Marienmünster verpfändete eine Hälfte desselben wieder einlöse.

Weil ferner das Amt Lügde "mit der Grafschaft Pyr= mont gemengt ist", so soll der Bischof dem Grafen von Spie= gelberg dieses Amt pfandweise überlassen; über das Pfandgeld mögen sich beide zu verständigen suchen.

Was die Bürger zu Lügde an Gehölz und Hagengütern in der Grafschaft Phrmont haben, soll ihnen, wie bisher, ge=

hören und zuständig fein. Gbenfo follen dieselben Beide und Trifft, wie bisher in Gebrauch gewesen, unbehindert gebrauchen. Noch im 3. 1548 belehnte ber Bischof von Paderborn den getreuen "Philipfen, Graven zu Spiegelberg undt Phrmont zu einem rechten Mann-Erblehen mit der Grafschaft Pyrmont und derselben Obrigkeiten, Borgwerken, Gerichten und Rechten, mit dem Zehenden zu Lügde, Holthusen . . . und fort mit allen andern Gütern, de gelegen sind zwischen der Emmer und der Warmede, wente boven an den Hogen Wald an die ovesten Egge, Ein Lehen in der oversten Kirchen zu Lügde und allen gütern, die in ben Stadtzehenten zu Lügde gehören, mit dem Braferfelde, Uppenbroke, Holthusen und dem Doem, dem Ofter= holte, mit dem Ludenberge und Elmeringhusen. Stirbt der Mannsstamm ber Grafen von Spiegelberg aus, bann follen diese Lehen den Töchtern zufallen. Der Graf von Spiegelberg leistet dem Bischofe Huldigung und Gid.

Aber neun Jahre später erlosch auch das Geschlecht der Grafen von Spiegelberg und andere Herren traten in Lügde an ihre Stelle. Ehe wir jedoch uns diesen zuwenden, lassen wir wieder zuvor einige andere Nachrichten über Lügde und seine Umgebung hier folgen, welche sich auf die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts beziehen.

#### §. 15.

Margaretha von Nassau, Witwe des Grafen Mority von Phrmont, bekundet im J. 1496, daß die Patres zu Falkenshagen sich darüber beklagt hätten, der Magistrat zu Lügde thue ihnen Eintrag an ihren Gütern zu Holzhausen, Dane und Wynkhusen, unter dem Borgeben, daß der Graf Mority ihm dort Ländereien verkauft habe, und bezeugt dem Kloster, daß sie und ihr Gemahl zu keiner Zeit fremde Güter, auch nicht die genannten, verkauft hätten. 86)

<sup>86)</sup> Preuß u. Faltmann, a. a. D., IV. Nr. 2847.

Valentin, Abt zu Marienmünster, und der Convent des Klosters vertauschen im J. 1497 mit dem Prior und Convent zu Falkenhagen ihren Hof auf dem Brakerfelde vor Lügde, welchen Joh. von Uppenbrock nach einem Briefe von 1349 in Meierstatt besessen hat, und eine Kornrente von 5 Molt aus ihren Gütern bei Steinheim, wogegen das Kloster Falkenhagen sein Gut zu Entrup abtritt. 87)

Bürgermeifter und Rath der Stadt Lügde waren mit dem Kloster Falkenhagen wegen der Hude, Gichelnmast und Grashude in den Dörfern Windhausen, Dane und Holzhausen lange Zeit in einen Prozeß verwickelt gewesen, verglichen sich aber mit dem Kloster im 3. 1503 und wollten von nun an von ihrer unbilligen Prätension abstehen und des Holzhauens, der Gicheln= und Buchmast sowie der Grashude sich enthalten, in soferne sie sich nicht schon früher wegen dieser Benutungen mit dem Kloster verglichen und dafür Zahlung geleistet hätten. Unter ben Bermittlern wird Heinrich Schmedes, Pfarrer zu Lügde, genannt. Der Streit war anfangs beim Bischofe zu Paderborn anhängig gewesen, und die Mönche waren über die Bermessenheit der Lügder sehr entruftet; denn sie verlangten u. a. für 600 gemästete Schweine je einen Scheffel Gerfte und für erlittenen Hohn, Verdruß und Ungemach 50 Pfd. Wachs. Nach einem von den Räthen des Erzbischofes von Köln zu Paderborn errichteten Bertrage von 1508 erhielten die Monche und ihr Ordens=General für Schaden und Prozestosten 24 Gulden.

Am 9. August 1538 errichteten die streitenden Theile, unter Bermittlung der Drosten zu Schwalenberg, Herm. von Mengerssen und Christoph von Donop, sowie des Landdrosten zu Dringenberg, einen Bertrag, worin die Grenze zwischen den Besitzungen des Klosters und den Hagengütern der Lügdischen Hagengenossen genauer bestimmt wird. <sup>88</sup>)

<sup>87)</sup> Daselbst, Nr. 2857. 88) Daselbst, IV. Nr. 2905. XXIX.

Bürgermeister und Rath zu Lügde vergleichen sich unter Bermittlung des dortigen Kirchherrn im J. 1503 mit dem Kloster Falkenhagen wegen der an letzteres zu zahlenden Geld= rente oder "Pension" dahin, daß der Goldgulden nur zu 27 Schillinge Lemgoer Münze berechnet werden, wenn aber der Gulden über  $4^{1}_{2}$  Mark steige, auch die Pension verhältnißmäßig erhöht, und wenn er wieder sinke, vermindert werden solle.  $8^{9}$ 

Der Landdrost Arnd von Schorlemer schließt im J. 1507 ein vorläufiges Abkommen zwischen dem Edelherrn Simon (V.) zur Lippe und dem Hans Helmicus und Johann Werners, Bürgermeistern von Lügde, Heinrich Claves und Heinrich Troben in "twylufftigen Szaken", entstanden zwischen Bernhard und denen von Lügde wegen einer von 15 oder 16 Lügdern in Stadt und Gericht Blomberg verübten Gewaltthat. Die gedachten Vertreter der Stadt Lügde versprechen, dem Junker Simon am 23. Apr. 50 Goldgulden zu Blomberg auszuzahlen oder, "wenn sie das an ihren Freunden nicht sinden kömten", zu bewirken, daß die Thäter im Gerichte zu Blomberg sich stellen.

Aus andern Papieren erhellt die Beranlassung der obigen Streitigkeit. Ein gewisser Hans Rose — Lutbert de Wend, Otto's Sohn, nennt ihn in einem Verwendungsschreiben an den Rath zu Lügde seinen "Toverner" — hatte eine Forderung an den Lügder Bürger Otto Lüdeken, weil dieser ein ihm vermiethetes Haus trot des ihm versicherten Vorkaufsrechts hinter seinem Küken anderweit verkauft hatte. In Folge dessen war zwischen Rose und einer Anzahl Lügder Bürger, worunter der Bürgermeister Heinrich Ladwig, am 21. Sept. 1506 ein Streit in der Gegend des Eichenberges zwischen Blomberg und Lügde entstanden. Nach der Angabe der Lügder hatte Rose ihnen bewassnet aufgelauert, während Rose behauptete, daß er nur zufällig seine Armbrust bei sich gehabt und von den Lügdern zuerst "mit Speden und Barden gewoltlik angelopen" sei. Die

<sup>89)</sup> Daselbst, IV. Rr. 2904.

Lügder hatten ihn nun bis auf den Markt in Blomberg versfolgt und dann mit bewaffneter Hand in mehreren Häusern, namentlich in dem des Bürgermeisters Lüdeke Waterbecker nach ihm gesucht. Dies faßte man Lippischer Seits als einen Landsfriedensbruch auf und es entspannen sich darüber die obigen Verhandlungen. <sup>90</sup>)

Im J. 1515 werden vom Aloster Marienmünster die Urkunden und Register über sein im Jahre 1497 dem Aloster Falkenhagen abgetretenes Gut sowie über die dazu gehörende Mühle im Brakerselde vor Lügde dem letztern Aloster übergeben. Es stellte sich aber heraus, daß das Aloster Marienmünster die Zubehörungen dieses Hoses nicht genügend nachweisen konnte. Darüber entstand ein Streit, welcher im Juli 1516 von erwählten Schiedsrichtern, dem Abte Johann von Abdinghof, einem Canonicus zum Busdorf und zwei andern Paderborner Geistelichen, Ioh. von Imssen und Cord Wippermann, dahin entschies den wurde, daß Marienmünster noch eine weitere Kornrente von 2 Molt übernehmen mußte.

Im J. 1522 schenkte der Bischof Heinrich von Paderborn seinem Domcapitel den großen Stadtzehnten vor Lügde. 92)

Am Montag nach Reminiscere des J. 1527 wird vom Rathe zu Lügde ein Altgesessener, genannt der alte Remming, eidlich über seine Wissenschaft um die Schneide (Schnat) zwischen den Herrschaften Lippe und Pyrmont vernommen. Dieselbe geht danach vom Eckberge an mitten über die Harlingsburg, von da vor dem Schnatbaume am Pfade vor dem Heinberge her durch den Grund zum Schafrisch, niederwärts durch die Kirche zu Hiddenhausen nach dem Kodenstert vor der Plattgerssten her dis auf den Helweg, wo die Clus steht, nach der Linde zu Amelseld, durch den Hasselbusch den Helweg hinunter auf

<sup>90)</sup> Dafelbst, Mr. 2937. 91) Dafelbst, IV. Mr. 2857.

<sup>92)</sup> Magazin für Westfalen, Jahrg. 1798.

den Ketterknick. Dabei sind gegenwärtig gewesen der Bürger= meister Heinrich Schmied und mehrere Rathspersonen. 93)

Henrik Cannen erhält im J. 1539 hundert vollwichtige rheinische Goldgulden von Henrich Hachenbarghe, "beleinten Prester tho Lugde", und verpflichtet sich, in diesem Jahre auf Michaelistag ihm 5 Gulden oder ebensoviel Joachimsthaler an Zinsen und ein Jahr später die hundert Goldgulden zurückzuzahlen. Geschieht das nicht, dann erhält der Henrik Hachensbarghe jährlich 12 Malter Korn aus dem Theile des Oldenslügder Zehnten zwischen Michaelis und Martini und zwar 4 Malter Koggen, 4 Malter Gerste und 4 Malter Haser. 94)

Im J. 1554 am 16. Mai wurden zu Lügde die Strei= tigkeiten ausgeglichen, welche zwischen dem Bischofe Rembert v. Paderborn, dem Grafen Bernard zur Lippe und dem Grafen Philipp von Spiegelberg ausgebrochen waren. <sup>95</sup>)

Im J. 1557 entstand in Lügde eine Feuersbrunst, durch welche der dritte Theil der Stadt vernichtet wurde. <sup>96</sup>)

#### §. 16.

Der Graf Philipp von Spiegelberg, welchen der Bischof Rembert von Paderborn im Jahre 1548 mit der Grafschaft Phrmont belehnt hatte, fand im J. 1557 in der Schlacht von St. Quentin seinen Tod. Mit ihm erlosch der männliche Stamm seines Geschlechtes, aber er hinterließ drei Schwestern, von denen die älteste, Namens Ursula, im folgenden Jahre mit dem Edelheren Hermann Simon, dem Bruder des regierenden Grafen Simon VI. zur Lippe, sich vermählte, nachdem am 18. Mai desselben Jahres in Gegenwart der Grafen von Waldeck und Gleichen der Ehevertrag zu Lügde abgeschlossen war. In Folge dieser Vermählung glaubte Hermann Simon

<sup>93)</sup> Preuß u. Faltmann, a. a. O., IV. 3149.

<sup>94)</sup> Behrfenscher Rachlaß.

<sup>95)</sup> Strunck, Annales Paderb. III. ad a. 1554.

<sup>96)</sup> Archiv des hiftor. Bereins zu Paderborn.

Ansprüche auf die erledigten Grafschaften Spiegelberg und Pyrmont zu haben und erhielt auch die erstere von den Herzögen von Braunschweig zu Lehn; aber in Betreff der Grafschaft Pyrmont behauptete der Bischof Rembert, dieselbe sei nach dem Erlöschen des männlichen Stammes der Spiegelberger als erledigtes Lehn dem Stifte Paderborn heimgefallen. Nach vielen Unterhandlungen stellte Rembert dem Hermann Simon die Belehnung mit der Grafschaft Pyrmont in Aussicht, und im J. 1570 wurde dieselbe endlich durch Remberts Nachfolger auf dem bischöflichen Stuhle von Paderborn wirklich vollzogen.

Aber nur 13 Jahre hatten die Lipper die Grafschaft Pyrmont mit Lügde inne; denn als im J. 1583 Philipp, der einzige Sohn des Edelherrn Hermann Simon, starb, nahmen sofort die Grafen von Gleichen als Söhne der zweiten Schwester des im J. 1557 verstorbenen letzten Grafen von Spiegelsberg die Grafschaft Pyrmont in Besitz.

Zwar unternahm der damalige Administrator des Stifts Paderborn eine Belagerung des im J. 1560 vollendeten und von den Grafen von Gleichen besetzten Schlosses Phrmont; aber er hatte nur 50 Bewaffnete, betrieb die Belagerung sehr lässig und zog nach kurzer Zeit wieder ab. Die Sache kam nun an das Reichskammer=Gericht zu Speier und zog sich in die Länge; die Grafen von Gleichen behaupteten sich aber im Besitze Lügde's und der Grafschaft Phrmont überhaupt bis zum J. 1630, wo auch ihr Geschlecht erlosch.

Die einzige Urkunde, welche uns aus der Zeit, wo die Grafen von Gleichen Herren in Lügde waren, bekannt geworden ist, enthält Folgendes:

In der "Stat unsers Ambts Lügde ist ein alt gebrauch und herkommen gewesen, daß allemall das eltiste nechste gesipte geblüt in den Heergewetten (Nachlasse des Mannes) die Mans=, und in Geraden (Nachlasse der Frau) die weiblichen Personen solche Erbstelle gezogen und genommen;" dadurch sind oft nahe Blutsverwandte von der Erbschaft ausgeschlossen worden, oft ist die Erbschaft in fremde Länder gerathen. Daher hebt Philipp Ernst, Graf zu Gleichen, Spiegelberg und Phrmont "auf untersthenige, sleissige Bitte unser lieben gethreuen Bürgermeister und Rhats unsers Amts Stadt Lügde solchen gebrauch und gewonsheit genzlich" auf und verordnet, daß "hinfüro in unsers Amts Stat Lügde kein Unterschied zwischen Heergewette, Geraden und andern Erbschaften gemacht, besonders, daß solche Stücke allein von denen, welche sonsten in den andern gütern dem Verstorsbenen als rechtmäßige und nächste Erben folgen, auch sollen gezogen und auffgenommen werden."

Weil aber bei dem früheren Gebrauche, wenn keine Erben dawaren, die Erbschaft dem Grafen und der Stadt zufiel, so soll in Zukunft in jedem Erbschaftsfalle dem Grafen ein Reichs= thaler entrichtet werden, wozu "ein Chrsamer Rath" der Stadt Lügde seine Zustimmung gibt. "Geben auf Pyrmont Fünf= zehenhundert undt im Sieben und neunzig." <sup>97</sup>)

Ludwig, der lette Graf von Gleichen, hatte die Söhne seiner Schwester, nämlich die Grafen Christian und Vollrath von Walded, zu Erben eingesett; deshalb nahm nach Ludwigs Tode der Graf von Walded die Grafschaft Pyrmont in Besit, jedoch blieb die Stadt Lügde und das Dorf Harzberg mit ihren Umgebungen oder "die Bogtei Lügde", im Besite des Hochstifts Paderborn, welches die Grafschaft Pyrmont nie als Kunkellehn (d. i. womit Weiber belehnt werden könnten) anerkannt hatte. Diese factische Theilung ber alten Reichsherrschaft wurde durch die während des damals herrschenden dreißigjährigen Krieges wechselseitigen Besetzungen bes Landes fortdauernd. Nämlich im August des J. 1630 besetzten die Raiserlichen unter Pap= penheim die Grafschaft Phrmont, im August des J. 1633 die Schweden, im Sept. 1636 wieder die Raiserlichen unter dem Generalfeldmarschall Gobe und im Mai 1646 die Schweden unter Königsmark.

<sup>97)</sup> Archiv des hiftor. Bereins zu Paderborn.

Beim Abschlusse des Westfälischen Friedens wurde der Grafschaft Phrmont nicht gedacht, aber das damalige Reichsdirectorium zu Münster gab am 8. October 1648 folgende Erklärung: "Die Grafen von Walded hätten sich zwar wegen der gewaltsamen Entsetzung aus der Grafschaft Phrmont im J. 1630, um namentliche Vorsehung zu thun, bei dem Friedens-Congresse gemeldet; allein da dieselben während der Verhandlungen in den Besitz derselben gelangt und noch jetzt darin befindlich seien, so verblieben sie darin, unnachtheilig der Rechte des Vischofs zu Paderborn und seines Stifts, dis zur rechtlichen Erörterung des Besitzes."

Von da ab dauerte der Streit über die Grafschaft Phr= mont, obgleich die Sache schon früher an das Reichskammer= Gericht zu Speier gebracht war, noch volle zwanzig Jahre, bis er endlich im J. 1668 durch einen Vergleich entschieden wurde.

Das Wesentlichste dieses Vergleichs ist Folgendes: Die Stadt Lügde mit ihrer nächsten Umgebung sowie das Dorf Harzberg soll dem Stifte Paderborn ewig und unwiderruslich sein und verbleiben, der übrige Theil der Grafschaft Phrmont dagegen bleibt den Grafen von Waldeck bis zum Erlöschen des Geschlechts, wo er an das Stift Paderborn heimfällt.

Seitdem blieb die Stadt Lügde im Besitze des Hochstifts Paderborn bis zu dessen Aushebung im J. 1802, wo sie mit ihm der Krone Preußen zusiel, nachdem sie Jahrhunderte hin-durch wie ein Spielball bald diesem, bald jenem Herrn, bald ganz, bald theilweise in die Hände geworfen war.

#### §. 17.

Hier würden nun unserm bisher befolgten Plane gemäß einzelne Nachrichten Platz finden müssen, welche sich auf die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts und die folgende Zeit beziehen; aber diese betreffen meistentheils religiöse und kirchliche Angelegenheiten, denen eine ausführlichere Darstellung hier zu widmen sein wird.

Tesimond or Transferby Ity on 152 de ser such selle life of the land of the la

-111

Alle Nachrichten, welche sich über die religiösen und kirch= lichen Verhältnisse in Lügde erhalten haben, und die bis zur Reformation reichen, sind bereits mitgetheilt; wir wenden uns deshalb gleich zur Reformationszeit.

Es ist bisher geglaubt, sämmtliche Bewohner Lügbe's seien schon um das J. 1524 zur Lehre Luthers übergetreten und ein volles Jahrhundert berfelben treu geblieben. ein Irrthum; höchstens ein Menschenalter hindurch tann ber Protestantismus in Lügde geherrscht haben, wie eine Urkunde vom 5. November 1582 außer Zweifel stellt. Nach dieser Ur= funde 98) wird nach dem Tode des Pfarrers Heinrich Hen= nings, der im J. 1582 oder furz zuvor erfolgt war, von dem fatholischen Domherrn Joh. von Borde dem fatholischen Beneficiaten am Dome zu Paderborn Balthafar Bulow die Pfarrstelle zu Lügde verliehen, Bülow überläßt dieselbe dem Ludolph Hennings und erhält von diesem dafür das beneficium s. Trin., welches er denen von Lügde zur Unterhaltung eines Caplans überläßt; der Prior und Convent des Klosters Falkenhagen als Collator des Beneficium ertheilt dazu seine Genehmigung in ge-Folglich muß in diesem Jahre Bürgermeifter dachter Urkunde. und Rath sowie der größte Theil der Bewohner von Lügde noch katholisch gewesen sein, es muß noch ein kathol. Pfarrer dort gelebt haben; sonst war tein "Caplan" nöthig und würde der Prior nicht seine Genehmigung zu jener Permutation gegeben haben. Aber der Umstand, daß der Beneficiat Bulow die Pfarrstelle in Lügde nicht annahm, läßt uns vermuthen, daß dort der Protestantismus, welchen dort nach der Mitte des 16. Jahrhunderts der Prediger Conrad Maggius von Hörter zu verbreiten gefucht hatte, in Lügde bereits Wurzel gefaßt hatte und die Stellung des Pfarrers daselbst eine schwierige war.

Es ist überliefert, daß der katholische Pfarrer Ludolph Hennings zur neuen Lehre übergetreten und die ganze Gemeinde

Comb

<sup>28)</sup> Daselbst.

ihrem Seelenhirten gefolgt sei. Das kann, wie wir gesehen haben, erst nach dem J. 1582 stattgefunden haben; aber nach Berlauf von zwanzig Jahren waren die Bewohner von Lügde so eifrige Anhänger Luthers geworden, daß sie im J. 1603 dem Fürstbischofe Theodor erklärten: "Weil sie in exercitio Augustanae Confessionis vor undenklichen Jahren (?) gewesen und darinnen von Fürstlichen Inaden nicht betrübet" (gestört), "als halten sie dafür, daß sie auch hinferner dabei gelassen werden müßen undt erbiethen sich dabei, Leib, Hauth, Guth und Blut auszuseßen." Aber nur noch ein und zwanzig Jahre versslossen, und ganz Lügde kehrte zum Glauben seiner Bäter zurück.

Es war nämlich am Tage vor Weihnachten im 3. 1624, als der Paderborner Weihbischof Pelding im Auftrage des Fürstbischofs Ferdinand unvermuthet und ohne Geleit in Lügde eintraf, um den Katholicismus dort wieder herzustellen. nahm trot des Widerspruchs der Einwohner die Kirchenschlüssel an sich, ließ durch feierliches Glockengeläut das Zeichen zur Feier des kommenden Festes geben und zur Theilnahme an derselben einladen. Die Herzen der Einwohner wurden mit Trauer erfüllt, und einer ermahnte ben andern, fest am "reinen Wort" zu halten und nicht zur Kirche zu gehen, ja die Weiber versteckten die Mäntel, welche die Männer damals zu tragen pflegten, wenn sie die Kirche besuchten. Aber deffen ungeachtet erschien am folgenden Tage eine ziemliche Anzahl der Bewohner, welche, meistens von Neugierde getrieben, der h. Messe und der Predigt beiwohnten. Die h. Handlung sowie die ergreifenden Worte, welche der Bischof an sie richtete, blieben nicht ohne Schon am folgenden Tage erschien Johannes Ruß= baum, welcher bis dahin als Pfarrer in Sommersell sich bewährt hatte und jest als Pfarrer in Lügde eingesett murde. Diesem eben so gelehrten als eifrigen und umsichtigen Manne gelang es, freilich nicht ohne viele Mühseligkeiten und Ber= folgungen, ganz Lügde nach und nach in den Schoof der tatholischen Kirche zurückzuführen.

Als Wohnung wurde dem Pfarrer Nußbaum vom Fürst= bischofe das ehemalige Augustinessen=Rloster angewiesen, welches, wie wir oben sahen, im J. 1480 gegründet, aber schon um 1565 so sehr in Schulden gerathen war, daß es sich genöthigt sah, zur Deckung derselben einen Theil seiner Gebäulichkeiten der Stadt abzutreten, bis es endlich im J. 1621 vom Fürst= bischofe ganz aufgehoben wurde.

Im J. 1629, am 1. September, kam der Weihbischof Pelding wiederum nach Lügde, diesmal, um im Namen des Fürstbischofs von der Grafschaft Phrmont als einem alten, dermalen heimgefallenen Lehen der Kirche von Paderborn Besit zu ergreifen und gleichzeitig in dem an das Pyrmonter Schloß sich anschließenden Flecken Desdorf den katholischen Glauben und Cultus wieder herzustellen. Vierzig bis fünfzig Bürger von Lügde gaben ihm am andern Morgen nach lettgenanntem Orte das Ehrengeleit, wo er — es war gerade Sonntag in der Rirche den protestantischen Prediger eben im Begriffe fand, den Gottesdienst zu beginnen. Auf Grund fürstbischöf= licher Weifung wurde diesem sofort seine Stelle gekündigt und nach vorausgeschickter Unsprache Johannes Nußbaum ber Ge= meinde als Seelforger vorgestellt. In hergebrachter Form an den Altar und auf die Kanzel geführt, mußte derselbe sogleich vor seinen neuen Parochianen predigen und auf einem mitgebrachten geweiheten Altarsteine die h. Messe celebriren. Nach beendigtem Gottesdienste überwies ihm der Weihbischof auch das Pfarrhaus in Gegenwart eines Notars und mehrerer Aber der Wirksamkeit Nußbaum's in Desdorf stellten Reugen. sich so große Schwierigkeiten entgegen, daß er sogar oft in Lebensgefahr daselbst gerieth.

Noch ein drittes Mal sah die Stadt Lügde den Weih= bischof Pelding, der zu ihrer Rückehr zur katholischen Kirche den Grund gelegt, innerhalb ihrer Mauern. Seine Anwesen= heit galt der Consecration des Hochaltars der St. Kilianskirche, der von dem schwedischen Kriegsvolke profanirt worden war. Unter großer Solemnität vollzog Pelcking dieselbe im J. 1638 am Feste der Geburt Johannes des Täufers. 99)

Der verdienstvolle Pfarrer Joh. Nußbaum starb am 7. Juli des J. 1668, lebt aber noch immer fort in der danksbaren Erinnerung der kathol. Gemeinde zu Lügde. Und als diese im J. 1824 (27.—30. Juni) das zweite Säcularsest ihrer Rückehr zur alten Mutterkirche seierte, da war insebesondere auch das Grab Nußbaum's, des treuen Hirten, ein Gegenstand dankbarer Berehrung.

Rußbaum's Nachfolger im Pfarramte waren: 1. Joh. Klepping, 1668—1707; 2. Heinr. Stockenhaus, 1707—1753; 3. Heinr. Golücken aus Bredenborn, vom 14. Oct. 1753 bis 25. Jan. 1791; 4. Joh. Herm. Hülsenbeck aus Brunscappel, vom 18. März 1791 bis 26. October 1801; 5. Franz Laver Evers aus Paderborn v. 6. Dec. 1801 bis 22. September 1833; 6. Anton Suden aus Beringhausen, vom 8. October 1834 bis 12. October 1870; 7. Ferdinand Lünz aus Paderborn seit dem 14. December 1870.

Während H. Stockenhaus Pfarrer zu Lügde war, nämlich im J. 1752, wurde daselbst zur Hebung und Belebung des kirchlichen Lebens ein Franziskaner-Aloster gegründer. Schon im J. 1720 hatte der Canonicus Melchior Nüber zu Brünn in Mähren, der aus Lügde gebürtig war, zwei seiner Familie von Alters her zugehörige Häuser zu diesem Zwecke geschenkt, aber weder der Kath zu Lügde noch der Bischof von Paderborn war geneigt, zum Baue eines Klosters seine Genehmigung zu ertheilen. Endlich im J. 1736 wurde diese erlangt; aber da nun die nöthigen Mittel zum Baue fehlten, wurde erst am 12. Aug. des J. 1749 der Ban des Klosters begonnen und erst am 5. Sept. 1756 die Kirche eingeweihet. Aber kaum halb so lange, als das erste in Lügde gegründete Kloster, bestand dies zweite, welches schon im J. 1812 aufgehoben wurde,

<sup>90)</sup> Bergl. Dr. Evelt, Die Weihbischöfe von Paderborn, S. 79 f.

nachdem 15 Jahre zuvor das alte Angustinessen=Kloster, welches damals dem Pfarrer und seinen Hülfsgeistlichen zur Wohnung diente, ein Raub der Flammen geworden war.

Nämlich am 13. Sept. des J. 1797, als gerade Jahrmarkt in Lügde gehalten wurde, brach daselbst des Morgens
9 Uhr Feuer aus, wodurch in wenigen Stunden das ehemalige Nonnen-Aloster, das Rathhaus, 219 Bürgerhäuser, sowie die Holzconstruction des Kirchthurms mit den Glocken vernichtet wurden. Erst im J. 1799 konnte man vier neue Glocken beschaffen, welche am 17. Aug. benedicirt wurden, und von denen eine für die St. Kilians-Kirche bestimmt war.

Im J. 1812 wurde, wie erwähnt, die Franziskaner= Residenz zu Lügde, in welcher 3 Patres und 5 Laienbrüder wohnten, durch die damalige westfälische Regierung zu Cassel aufgehoben und das Rlostergebäude nebst der Rirche und zwei Nebengebäuden an den Herrn von Klenke zu Hämelscheburg verkauft, von welchem es der ifrael. Kaufmann Marcus Beimann zu Lügde wieder ankaufte. Im J. 1859 wurde das Kloster nebst Kirche, Scheune und zwei Nebengebäuden für 10,000 Thaler für die kathol. Gemeinde gekauft und ein Theil des Klosters einem Sulfs-Geiftlichen, der übrige am 2. Oct. 1860 den "armen Dienstmägden Chrifti" zur Wohnung über= wiesen, welche sich namentlich im J. 1866 großes Berdienst Um 8. Aug. des genannten Jahres brach nämlich in Lügde die Cholera aus, welche bis zum 12. Oct. fo schrecklich wüthete, daß in dieser Zeit gegen 400 Personen von der= felben ergriffen und gegen 130 dahingerafft wurden. dieselbe nicht mehr Opfer forderte, war besonders der auf= opfernden Pflege und Anstrengung der "armen Dienstmägde Christi" zu danken.

#### §. 18.

Wenden wir uns zum Schlusse zu dem interessantesten Baudenkmale der ganzen Gegend, zur St. Kilianskirche.

an welche sich die Erinnerung der Einführung des Christen= thums knüpft, obgleich ihre Erbauung mit Unrecht Karl dem Großen zugeschrieben wird.

Der Grundriß der Kilianstirche bildet ein Kreug, deffen Ausdehnung von Often nach Westen 103 Fuß, und von Nor= ben nach Suben 76 Fuß beträgt. Kirchen von folcher Ausdehnung zu bauen, war Karl dem Gr. nicht vergönnt, da er fortwährend das Schlachtschwert zu führen hatte gegen die damaligen Bewohner diefer Gegend, die alten Sachsen, welche hartnäckig dem Heidenthume anhingen und, so oft der Franken= könig ihr Land verließ, die Kirchen zerstörten und die driftlichen Priester verjagten oder ermordeten. Noch mehr jedoch, als die Ausdehnung der Kirche, zeigt die ganze Conftruction derselben, daß sie lange nach dem Zeitalter Karl's des Gr. entstanden ift. Die ältesten Kirchen in Westfalen waren aus Holz erbauet; erst gegen zwei Jahrhunderte nach der Ausbreitung des Christen= thums in diesen Gegenden fing man an, steinerne Kirchen aufzuführen, aber ohne Gewölbe. Statt bes Gewölbes hatten dieselben eine flache Decke. Darauf begann man erst die kleinern Räume, wie Chornische und Seitenschiffe, mit Gewölben zu überdeden, und gegen Ende bes eilften Jahrhunderts waren folde Fortschritte in der Baufunst gemacht, daß man auch über dem Hauptschiffe Gewölbe aufzuführen wagte. Nun ift aber die Kiliansfirche gang überwölbt und es sind die Gewölbe nicht, wie bei manchen Kirchen der Fall war, z. B. bei der Abdinghofer Kirche in Paderborn, erst später eingesetzt, sondern, wie eine genaue Untersuchung ergeben hat, gleich nach den Mauern und Pfeilern aufgeführt. Schon das liefert den Beweis, daß man die Entstehung der Kirche höchstens in das Ende des 11. Jahrh. hinaufrücken fann; aber bei näherer Betrachtung der einzelnen Theile drängt fich uns die Ueberzeugung auf, daß fie erst gegen die Mitte des 12. Jahrh. (1130-1140) erbauet sein kann.

Die St. Kilianskirche zu Lügde hat die wesentlichen Theile einer Basilika, nämlich ein hohes Mittelschiff mit niedrigen

Nebenschiffen, ein Kreuzschiff mit zwei Altarnischen und ein Chor als Verlängerung des Mittelschiffes mit einer größeren Alle Theile sind mit dem einfachen romanischen Rreuzgewölbe ohne Rippen überwölbt, deffen Quergurtbogen auf Pilastervorsprüngen der Pfeiler ruben. Nur im Mittel= schiff find auch Längengurte angebracht; in den Seitenschiffen dagegen fehlen, wie in den meisten Anlagen aus dieser Zeit, auch die Quergurtbögen. Daß die Gewölbe nicht später aufgeführt sind, sondern der ursprünglichen Anlage zukommen, ergibt sich aus der Breite der Pfeiler, aus der Anordnung ber Fenfter im Mittelschiff, beren eins auf jede Schildwand kommt, sowie aus einer sorgfältigen Untersuchung der Gewölbe, wobei sich keine Bauveränderung erkennen ließ. Die Gewölbe sind, wie immer in dieser Zeit, aus schweren, 14-16 Zoll starken Bruchsteinen aufgemauert. Allerdings sind die Gewölbe sowie die Kämpfergesimse des Mittelschiffes erheblich höher, als die des Kreuzschiffes und Chores; auch zeigen die Kämpfer des Schiffes eine zierlichere Gliederung, als die des Chores, welche durch eine einfache Platte oder schräge Schmiege gebildet werden; allein die Anlage der Arkaden (Säulen= oder Pfeiler= reihe) machte ein hinaufruden der Gewölbe nothwendig, und die feinere Behandlung der Profile im Schiffe läßt sich gut aus dem mit dem Borruden des Baues fortschreitenden Sinn für reichere Gestaltung desfelben erklären. Auch hier fehlt bei der geringen Sohe des Schiffes der Arkadensims. Gin späterer Zusatz ist die Unterfangung des mittleren Quergurt= bogens im Schiff durch einen anderen, deffen Rämpfer bem des älteren nachgebildet ist. In den Seitenschiffen ruhen die Gewölbe auf Konsolen. Die Fenster sind dort sehr klein und wie alle übrigen im Rundbogen überdeckt.

Die ornamentale Behandlung ist reich, wenngleich von ziemlich roher Arbeit. Die vier Säulen des Schiffes zeigen an ihren Kapitälen (Säulenknäufen), welche in verhältniße mäßiger Größe theils eine kubische, theils eine trichterartige

Form zur Grundlage haben, ziemlich flach aufgemeißelte Pflanzenverzierungen von etwas starrer, unbehülflicher Zeichnung; auch hier tritt das in manchen Kirchen dieser Zeit bemerkte lilien= artige dreiseitige Blatt wieder auf. Die Dechplatte ist aus Plinthe und Abschrägung zusammengesett. Die Basen (Filge der Säulen und Pfeiler) liegen zum größten Theile in der Erde, weil der Fußboden der Kirche in späterer Zeit erhöhet ist. Die Schäfte der Säulen sind kurz und etwas verjüngt. An den Säulchen, welche die Hauptapsis einfassen, erscheint die Basis (Säulenfuß) als attische mit einfachem Deckblatt auf hohem Untersate, das Kapitäl als ein schlicht würfelförmiges. Eine merkwürdige primitive Auffassung des kubischen Kapitäls sindet man an den beiden Säulchen, welche das am südlichen Kreuzarm befindliche Portal einfassen. Das Kapitäl stellt nämlich einen vollständigen Würfel dar und ist mit seltsamen Ueberhaupt sind hier, wie an dem ähn= Sculpturen bedeckt. lichen nördlichen Portale des Kreuzarmes, die Arbeiten außer= ordentlich roh. Das Tympanon 110) des einen zeigt ein Kreuz, das des andern einen eulenartigen Vogel, dessen Bedeutung nicht klar ist. Im Uebrigen ist das ganze Aeußere ohne alle Das Mauerwert besteht aus kleinen, unregel= Detaillirung. mäßigen Bruchsteinen. Der vieredige Westthurm, dessen Unter= geschoß mit einem Tonnengewölbe bedeckt ist, wird durch ein= An jeder Seite befinden sich faches Satteldach geschlossen. zwei Schallöffnungen mit kurzen, kräftigen Theilungsfäulen, welche ein würfelförmiges Kapitäl tragen. Ein mächtiger, alter Epheu hat die Südseite des Thurmes fast ganz übermuchert. Man darf sich durch die stylistische Robeit der Stulpturen nicht verleiten lassen, die Kirche etwa in's eilfte Jahrhundert hinauf= Das Detail zeugt bei aller Unvollkommenheit der zurücken. Ausbildung doch von einer gewissen Regelmäßigkeit und Sicher=

<sup>100)</sup> Tympanon, das vom Thüvsturze und dem darüber stehenden. Halbkreise eingeschlossene halbkreisförmige Feld.

heit in der Behandlung schon anderweitig ausgeprägter Typen und Formen. Daher ist die Entstehung der Kirche eben vor die Mitte des zwölften Jahrhunderts (um 1130—1140) zu setzen.

Für diese Entstehungszeit der Kilianstirche spricht auch die urfundliche Nachricht, daß die Ortschaften Odisthorp, Lauen= hausen und Thesperi von Lügde zwischen den J. 1052-1076 abgepfarrt und zur Pfarre Odisthorp vereinigt wurden. Obis= thorp ist das heutige Oesdorf, der östliche Theil Phrmonts. Die Kirche daselbst muß also nach dem Jahre 1052 erbauet sein, und wirklich sind die ältesten Theile derselben (der Thurm und die angrenzenden Theile) viel roher ausgeführt und zeigen eine viel geringere Entwickelung des Petail, als die Kilians= firche. Es fehlen 3. B. an den Säulchen der Schalllöcher des Thurmes zu Desdorf noch die Eckblätter. Da sich nun aber in Lügde nach der Abpfarrung von drei Gemeinden das Bedürfniß einer größeren Kirche sobald nicht zeigen konnte, so dürfte mit allem Rechte die Erbauung der Kilianskirche ein Jahrhundert nach der Aufführung der Desdorfer Kirche zu setzen sein, was wieder ihre Entstehung gegen die Mitte des 12. Jahrhunderts anzusetzen uns nöthigt.

Wenngleich nun die Kilianskirche um viertehalb Jahrhunderte später entstanden ist, als man gewöhnlich glaubt, so
ist sie doch für jeden, der Sinn und Verständniß für die
Schöpfungen der christlichen Kunst in sich trägt, von hohem
Interesse. Schon das Aeußere des altehrwürdigen Baudenkmals,
welches einsam auf einer Anhöhe, mitten unter den Gräbern
vieler Generationen sich erhebt, die im Glauben an den Getreuzigten ruhig dahingeschieden sind, macht mit seinem dunkelgrauen, verwitterten Gemäuer einen erhebenden Eindruck auf
das gläubige Gemüth und führt den Geist des Geschichtskundigen
zu den Tagen grauer Vorzeit zurück, wo der erste göttliche
Lichtstrahl des Christenthums in diese Gegend siel und das Herz
der Menschen, sowie das Antlitz der Erde umschuf und erneuerte.

## Protocoll.

### der am 24. August 1869 zu Höxter abgehaltenen Hauptver= fammlung der Paderborner Abtheilung.

Am Abende des 23. August begrüßte ein Fest=Comité, an dessen Spite der Landrath Freih. v. Metternich und der Bürgermeister Edhardt stand, die ankommenden Vereinsgenoffen auf dem Bahnhofe, welche dann in die von den Bürgern gaft= freundlich angebotenen Quartiere geleitet wurden. Abends gegen 9 Uhr begann die Vorversammlung in dem festlich decorirten Saale des Gastwirths Goldschmidt, wo der Bürgermeister der Stadt die anwesenden Fremden in einer freundlichen An= sprache bewillkommnete und nach Festsetzung der Tagesordnung für den folgenden Tag die gesellige Unterhaltung begann.

Am Morgen des 24. August gegen 9 Uhr begann die Hauptversammlung im Gesellschaftssaale, zu welcher sich folgende Herren eingefunden hatten:

#### a) aus Hörter:

- 1. Anz, Geh. Justigrath.
- 2. Arens, Kaufmann.

- 3. Aschhoff, Kaufmann. 4. \*Bitchel, Progymnasiall. 5. \*Bindel, Progymnasiall.
- 6. Brodelmann, Raufmann.
- 7. Deuffen, Postmeister.
- 8. \*Frh. v. Dirind-Holmfeld.
- 9. Dr. Diffe, Kreisphysikus.
- 10. Dohmann, Pfr. z. Corven.
- 11. Herm. Dücker, Kaufmann.
- 12. Echardt, Bürgermeister. XXIX.

- 13. Emanuel, Lehrer.
- 14. Engelbrecht, Lieutenant.
- 15. Erves, Rettor.
- 16. Feldner, Progymnasiall.
- 17. Dr. med. Beiffeler.
- 18. Hasse, Lehrer.
- 19. Henrici, Oberamtmann.
- 20. Huwer, Progymnafiall.
- 21. Jähn, Lehrer ber Baufch.
- 22. Jaenke, Amtmann.
- 23. Rampschulte, Dechant.
- 24. Dr. med. Raiser.

a supposito

25. Klingemann, Justigrath.

26. Klingemann, Austultator.

27. \*Lappe, Lehrer a. d. Sel.

28. Löhninger, Secretair.

29. Lascus, Kaufmann.

30. Lauffher, Lehrer.

31. Lillmeier, Uhrmacher.

32. Lülves, Stadtrath.

33. \*Freih. v. Mansberg.

34. Frh. v. Metternich, Andrth.

35. Müller, Posthalter.

36. Müller, Lehrer d. Baufch.

37. \*Möllinger, Director derf.

38. Mayer, Fabritbesitzer.

39. Nahwold, Lehrer.

40. Offenberg, Justiz=Rath.

41. Oppen, Conrector.

42. Oppermann, Stadtrath.

43. \*Petri, Dir. d. Progymnas.

44. \*Posselt, Lehrer d. Bausch.

45. Schlürmann, Inspector.

46. Schlüter, Rechnungsrath.

47. Schrader, Raufmann.

48. Dr. med. Schröder.

49. Schulz, Eisenbahnbaumst.

50. Schwiete, Kreisrichter.

51. Seiler, Kreisgerichtssecret.

52. Seiler, Director.

53. Thielemann, Staatsanw.

54. Teller, Fabrikbirector.

55. v. Voß, Kreisger.=Direct.

56. Weber, Conrector.

57. Wernge, Raplan.

58. Willete, Rendant.

#### b) aus Paderborn.

- 1. Dr. Arens, Gymnafiall.
- 2. Dr. Badhaus, Professor.

3. Brandt, Apotheter.

4. Dr. Evelt, Professor.

5. \*Dr. Fütterer, Gymnafiall.

6. Dr. Giefers, Bereinsbirect.

7. Godel, Bildhauer.

8. Graffo, Landrath.

9. Frh. M. v. Harthausen.

10. Frh. A. v. Harthausen.

11. \*Henze, Gymnasiallehrer.

12. Honcamp, Redacteur.

13. Hövelmann, Gyninafiall.

14. Korff, Kaufmann.

15. Michels, Schulamts-Cand.

16. Pahl, App.=Ger.=Rath.

17. Dr. Pieper, Sanitätsrath.

18. Pieper, Stud.

19. Randebrod, Orgelbauer.

20. Ruland, Baumeister.

21. Sandhage, Lohgerbereibef.

22. \*Scheifers, Lieut. u. Rend.

23. v. Schlechtendal, Maj. a. D.

24. Sillies, Maschinenmeister. 25. Todt, Baumeister.

26. Vollmer, Baumeister.

27. Dr. Volpert, Gymnasiall.

28. Dr. Wernede, Oberlehrer.

29. Wesener, Buchhändler.

30. Wichmann, Sem.=Priester.

31. Wiemers, Raufmann.

32. Wördehoff, Oberbürgerm.

#### c) aus verschiedenen Orten.

1. Berendes, Pfarrer aus Nieheim.

2. Bödeder, Pfarrer aus Holzhaufen.

3. \*Blumberg, Rechtsanwalt aus Warendorf.

- 4. \*Buchtenkirchen, Güter=Expedient aus Lippstadt.
- 5. Dr. Dane aus Erwitte.
- 6. \*Diffe, Rechtsanwalt aus Bratel.
- 7. Diffen, Pfarrer aus Ottbergen.
- 8. Dorfel, Raplan aus Salzkotten.
- 9. Dreps, Pfarrer aus Steinhausen.
- 10. \*Eidermann, Paftor aus Brenthausen.
- 11. Tlechtheim, Kaufmann aus Bratel.
- 12. Fifcher, Pfarrer aus Bellerfen.
- 13. Fischer, Vicar aus Westernkotten.
- 14. Gehlen, Kreis-Gerichts-Rath aus Warburg.
- 15. Grave, Raplan aus Borden.
- 16. Haarmann, Oberkommiffar aus Holzminden.
- 17. A. Haarmann, digl.
- 18. Happe, Pfarrer aus Hohenwepel.
- 19. Harten, Borfteber aus Lüchtringen.
- 20. \*Sauptmann, Vicar aus Riefen.
- 21. Freih. v. Harthaufen aus Borden.
- 22. Freih. Chr. v. Harthausen aus Würgaffen.
- 23. Beineberg, Raufmann aus Bratel.
- 24. Bellemann, Arcisbaumeister aus Holzminden.
- 25. \*Hoischen, Pfarrer aus Langenstraße.
- 26. Hudemann, Rector aus Bratel.
- 27. Ide, Pfarrer aus Amelungen.
- 28. Johannigmann, Pfarrer aus Albagen.
- 29. Dr. Kemper, Professor, z. 3. in Salzkotten.
- 30. Röchling, Bahnmeister aus Salzkotten.
- 31. Könighausen, Dechant aus Fürstenau.
- 32. Rrefeler, Stud. aus Münfter.
- 33. Dr. Krömede, Kaplan aus Pömbsen.
- 34. \*Löser, Pfarrer aus Hointhausen.
- 35. Mente, Pfarrer aus Löwen.
- 36. Meyer, Gastwirth aus Bratel.
- 37. Mud, Bicar aus Albagen.
- 38. Müller, Affeffor aus Bielefeld.
- 39. Müller, Bauconducteur aus Holzminden.
- 40. Offergeld, Pfarrer aus Herstelle.
- 41. Ohm, Apotheker aus Salzkotten.
- 42. Redegeld, Pfarrer aus Ovenhausen.
- 43. Rinfche, Pfarrer aus Bruchhaufen.
- 44. Dr. med. Salomon aus Holzminden.

45. Schäfer, Vicar aus Böfendorf.

46. Schmit, Schieferdedermeifter aus Lippstadt.

47. Schnorbus, Bürgermeifter aus Driburg.

48. Shut, Pastor aus Altenbeken.

- 49. Seppler, Pfarrer aus Lüchtringen.
- 50. Simon, Pfarrer aus Altenbergen.

51. Sude, Dechant aus Lügde.

- 52. Sutheim, Kaufmann aus Brafel.
- 53. Terborg, Pfarrer aus Rhynern.
- 54. Topp, Pfarrer aus Siddinghausen.
- 55. Beltmann, Apotheter aus Driburg.
- 56. Bollmar, Militär=Pfarrer aus Trier.
- 57. \*Westermener, Pfarrer aus Harbrück.
- 58. \*Westermeyer, Lehrer aus Rhynern.
- 59. Wrede, Pfarrer aus Marienmunfter.

60. Freih. Heremann von Zundtwyck aus Herstelle.

Auch eine Anzahl von Damen aus Paderborn und Salztotten sowie aus der Nähe von Höxter nahm an der Bersammlung Theil.

Der Director des Vereins eröffnete die Sitzung mit dem Rachweise, daß die Gegend, in welcher Högter liege, ein clas= sischer Boden für die deutsche Geschichte sei, namentlich hin= weisend auf das nahe gelegene Kloster Corven, welches Jahr= hunderte hindurch die Hauptpflegestätte dristlicher Sitte und Bildung im nördlichen Deutschland gewesen. Daran schloß sich der Bericht über den Personalbestand des Vereins, nach welchem letterer im abgelaufenen Vereinsjahre 14 Mitglieder verloren hatte, nämlich a) durch freiwilligen Austritt die Herren: 1. Apotheker Giese; 2. Kaufmann Moors; 3. Justizrath Krönig; 4. Dr. Hörling in Paderborn; 5. Det. Bertelsmann in himmighausen; 6. Kaufmann Rister zu Lippstadt; 7. Bic. Reweloh zu Castrop; 8. Pfarrer Stahm zu Ahaus; 9. Gr. von Lilien zu Borg; 10. Rector Schneiber in Marsberg; b) durch den Tod die Herren: 1. Dr. Kipp zu Unna; 2. Weinhändler Everken zu Paderborn; 3. Dechant Dr. Tewes zu Högter und 4. Bibliothekar F. J. Brand zu Paderborn. Der lette war einer der beiden Senioren des Vereins, welche demselben seit seiner Gründung angehörten, und hatte 34 Jahre das Amt eines Vereins=Rendanten ver= waltet. Daher ersuchte der Director die Versammlung durch Aufstehen das Andenken des dahingeschiedenen biedern Greises zu ehren. Die ganze Versammlung erhob sich.

Die durch den Verlust von 14 Mitgliedern entstandene Lücke wurde nicht nur ausgefüllt, sondern der Verein erhielt auch wiederum neuen Zuwachs, indem 31 neue Mitglieder ausgenommen wurden, nämlich die oben mit \* bezeichneten anwesenden 20 Herren und folgende 11: 1. Gastwirth Conr. Hillemeyer zu Paderborn; 2. Freiherr v. Ketteler zu Thüle bei Paderborn; 3. Pfarrer Lenfert zu Horst bei Essen; 4. Pfarrer von Manger zu Valbert bei Altena; 5. Gerichts-Assessifessor Dr. von Michels in Soest; 6. Graf Jul. v. Dennhausen in Hamburg; 7. Graf Kuno v. Dennhausen; 8. Vicar Prüssen zu Schellenberg; 9. Gasfabrikant F. Kitter in Eupen; 10. Graf von Sierstorff zu Driburg; 11. V. von Tiele-Winckler zu Michowitz in Schlessen.

Nach der Aufnahme dieser 31 Herren zählt der Verein in seiner Paderborner Abtheilung 318 wirkliche Mitglieder, 17 mehr als im vorigen Jahre. Nach erfolgter Berichterstattung begannen die histor. Vorträge:

1. Dechant Dr. Kampschulte sprach über die Feier des St. Litusfestes in früherer Zeit; 2. Kreis=Gerichts=Director von Loß gab einen schätzenswerthen, auf neuentdeckte Urkunden gestützten Beitrag zur Geschichte der Fehmgerichte; 3. Dr. Gieferstrug einzelne Capitel aus seiner noch ungedruckten Geschichte der nahen Stadt Beverungen vor; 4. Prof. Dr. Evelt verbreitete sich über die Missionsthätigkeit des heil. Unsgar aus Corven; 5. Pfarrer Bödeker überreichte zwei Urkunden aus dem 16. Jahrhunderte. Dann wurde ein altes der Dechanei=Bibliothek zu Hörter gehörendes Evangeliarium vorgezeigt, dessen Umschlag so kunstvoll gearbeitet ist, daß für denselben 1500 Thlr. geboten worden sind.

Unterdessen war cs Mittag geworden und die Gesellschaft verließ den Saal, um unter Führung des Landraths Freih. v. Metternich die sehenswerthen Gebäude der Stadt in Augensschein zu nehmen. Nach dieser Localbesichtigung begann das gemeinschaftliche Mittagsmahl im Goldschmidt'schen Gasthose, an welchem 156 Personen Theil nahmen, unter den sich bald die heiterste Stimung kundgab.

Den ersten Toast brachte K.=G.=Director von Boß auf Se. Majestät den König aus, den zweiten Landrath Freih. von Metternich auf den Verein und dessen Director und der letztere den dritten auf die Stadt Hörter. Es versteht sich von selbst, daß diesen Trinksprüchen die ganze Gesellschaft freudig beistimmte.

Nach beendigtem Mahle zog die ganze Gesellschaf zum Felsenkeller, einem in der Nähe auf einer Anhöhe gelegenen Kaffeehause, von wo aus sich die herrlichste Aussicht in das reizende Weserthal darbietet. Dort sollten noch mehrere Vorträge gehalten werden, von denen vorausgesett werden konnte, daß fie auch für Damen, die fich in großer Anzahl eingefunden hatten, einiges Interesse haben würden, 3. B. über Schützenfeste alter und neuerer Zeit; aber die Stimmung mar so heiter geworden, die prachtvolle Aussicht nahm die Aufmerksamkeit Aller fo fehr in Unspruch, daß nur noch zwei zu diesem Zwecke ge= dichtete Festlieder unter Musikbegleitung vorgetragen werden Als zwei Strophen bes erstern nach der Melodie: "Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine Farben" gesungen waren, verstummte plötlich Musik und Gesang und der Vereinsdirector schilderte in kurzen Zügen die Berdienste, welche sich drei in der Ferne weilende edle Söhne des Landes der rothen Erde um die vaterländische Geschichte erworben haben, nämlich Reichs= archivdirector Dr. Frang von Löher zu München (geb. zu Paderborn), Dr. Frang Ritter, Prof. an der Universität zu Bonn (geb. zu Medebach) und Dr. Wilhelm Lübke, Prof. an der Kunstschule zu Stuttgart (geb. zu Dortmund).

lautem, weithin in das Weserthal schallendem Jubel der Verssammlung wurden diese drei verdienstvollen Gelehrten zu Ehrensmitgliedern des Bereins ernannt. Darauf folgte wieder Gesang und gesellige Unterhaltung.

Als die Dunkelheit allmälig eintrat, begab sich die Gesellschaft zur Weserbrücke, welche mit bunten Lampions prächtig
erleuchtet war, und nahm das am jenseitigen User brennende Feuerwerf in Augenschein, welches die Wellen des Stromes
weithin erleuchtete. Hier befriedigt, begaben sich die meisten
zum Schwieten ichen Gasthose, wo die Einen im Gastzimmer
zu geselliger Unterhaltung sich zusammen fanden, die Andern
zum Saale hinausstiegen, um das von der Violin-Virtuosin
Frau Bido gegebene Concert anzuhören.

Für die General-Versammlung des nächsten Jahres wurden die Städte Arnsberg, Attendorn und Paderborn
in Vorschlag gebracht, von welchen der Director die passenoste
auszuwählen hat. Alle Vereinsgenossen und Gäste stimmten
darin überein, daß sie in Hörter einen sehr heitern und genußreichen Tag verlebt hätten, dessen sie sich noch lange mit
Freuden erinnern würden. Kein Mißton hatte das schöne
Fest gestört.

Seit der Gründung des Bereins im J. 1824 hat sich keine Versammlung einer so zahlreichen Betheiligung zu erfreuen gehabt, als die am 24. August 1869 zu Högter abgehaltene; denn während in der Brakeler Versammlung im J. 1865 nur 133 und zu der Paderborner im J. 1868 nur 103 Vereins=mitglieder und Geschichtsfreunde erschienen, nahmen an der Högterschen deren 150 Theil.

# Inhalt.

|      |                                                              | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|
| I.   | Beiträge zur Geschichte ber Stadt Beverungen. Von W. E.      |       |
|      | Giefers                                                      | 1     |
| II.  | Die Collisionen der Familie von Dennhaufen mit der bischöf:  |       |
|      | lichen Regierung zu Paderborn in Folge ihres Confessions-    |       |
|      | wechsels. Gin Beitrag zur Geschichte bes Protestantismus in  |       |
|      | Westfalen. Bon Julius Grafen von Dennhaufen                  | 53    |
| III. | Bur Topographie der Freigrafschaften von Dr. J. C. Seiberty. |       |
|      | (Shluß.)                                                     |       |
|      | 31. Die Freigrafichaften im Lande Bilftein-Fredeburg .       | 68    |
| IV.  | Jacobsberg. Von Domcapitular A. Bieling                      | 121   |
| V.   | Bur Geschichte der Stadt Lügbe. Von 2B. G. Giefers .         | 130   |
|      | Protocoll ber am 24. Auguft 1869 zu Hörter abgehaltenen      |       |
|      | Hauptversammlung der Paderborner Abtheilung                  | 203-  |
|      |                                                              | 193   |

Ferb. Schoningh'ide Buchbruderei in Baberborn.

# 3weite Abtheilung,

herausgegeben

vom Director ber Munster'schen Abtheilung

hermann Rump.

# Gotthard Retteler

letzter Herrmeister des deutschen Ordens in Livland, und erster Herzog von Kurland

pon

Dr. 3. S. Seiber .

1. Gotthard Ketteler bis zu seiner Wahl als herrmeister in Livland. 1517—1559.

Sotthard oder wie er sich selbst nannte Goderd 1) Retteler wurde 1517 geboren. Sein gleichnamiger Großvater war, wie livländische Schriftsteller berichten, Erbherr zu Aslo oder Anslo im Herzogthum Bergen und lebte noch 1490 2). Diese Angabe ist sedoch, was den Stammort Gotthards betrifft, eine irrige. Es giebt im Herzogthum Berg feinen Ort des Namens Aslo; auch war Gotthard nicht in senem, sondern im Herzogthum Westsalen und zwar auf dem Familiengute Eggeringhausen bei Melrich im ehemaligen Amte Erwitte geboren, wie sich aus folgenden näheren Angaben über seine Familienverhältnisse ergiebt.

Die Familie Ketteler stammt von einer alten Burg, welche auf einem Bergrücken an der Röhre, zwischen Hüsten und herdringen, 1½ Stunden von Arnsberg lag und deren Ruinen noch jest unter dem Namen der Kettelburg befannt

<sup>1)</sup> Gotthard, Goberd, Gossel, Gottfried sind verschiedene Schreibweisen besselben Namens. Graf Gottfried IV. von Urns: berg nannte sich in seinen deutschen Urkunden immer Goderd.

<sup>2)</sup> Gabebusch livlandische Jahrbücher II. 2. S. 10. XXIX. 1.

A STANDARD OF THE PARTY OF THE Die Retteler gehörten zu ben Ministerialen ber Grafen von Arnsberg und waren nicht nur in dem nahen Hüsten, sondern auch an mehreren anderen Orten des Herzogthums Die Lehnregister ber Grafen von Westfalen reich begütert. Arnsberg geben bavon Zeugniß 4). 3m 12. und im Anfange des 13. Jahrhunderts, wo ständige Familiennamen noch fels ten waren, wurden die Mitglieder der Kettelerschen Familie bald nach ihrem Hauptgutsbesige von Hüsten, bald auf ir= gend eine zufällige, jest nicht näher mehr befannte, Beranlassung oder etwa wegen einer Lieblingsbeschäftigung die Ressler, plattdeutsch Ketteler (von Kytel, Ketel, Kessel) Nur das Wappen: ein Reffelhafen im Schilde, war allen Mitgliedern der Familie gemein 5). Es bezieht sich auf den Eigenschafts namen: der Ressler und ift insofern ein redendes, weshalb sich auch diejenigen, welche ben Namen Ketteler führten, niemals von Ketteler, sondern ber Ketteler (be Keteler) nannten und das Wörtchen von, welches damals überhaupt noch feine Abelsbezeichnung mar, nur dann vor ihren Namen fegten, wenn berselbe von einem ihnen gehörenden Gute hergenommen war z. B. Herenfried von Hüften 12446), Goswin von Aldenmeldrife 13917).

<sup>3)</sup> v. d. Berswordt westf. abelig. Stammbuch S. 436. Seiffen = ich midt bie Retteburg bei Berdringen; in Seiberg Blatter zur naheren Runde Bestsalens. IV. S. 79.

<sup>4)</sup> Seibert gurt.: B. II. Nr. 551, Lehnregifter des Grafen Bil= helm Pof. 63, 67 u. 239. — Mr. 665 Reg. des Grafen Gott= fried IV. Pof. 107 u. 152. Gingelne Urk. welche Mitglieder ber Familie nennen z. B. Johann, Konrad, Rutger, Lubert, Beinrich, Peter, Helewig, Statius, Steyling, Thomas und Gottfried von Buften, bezeichnet bas Reg. im 3. Bbe. bes Urf.= B.

<sup>5)</sup> Es ift abgebildet und umftandlich beschrieben in Robens Bappen= funde II. Mr. 55.

<sup>6)</sup> v. Steinen westf. Gesch. St. 14. S. 1536.

<sup>7)</sup> Daselbst die Rupfertasel 48 Nr. 3. Sein Wappen beweiset eben, daß er zu den Kettelern zu Altenmelrich und nicht zu den von

Der Landmarschall Conrad v. Hüsten nannte sich gewöhnlich Conradus de Hüstene miles, geheiten Ketelere<sup>8</sup>). war nicht nur zu Susten sondern (1310-1338) auch in ben benachbarten Orten Muschebe, Menden, Deventrop, Brudhausen, Schnellenhaus, Linnepe, Wennemen und Mulsforn als Conradus dictus Keteler und Conradus Kyteler 3m Jahre 1348 stellte mit Arnsberger Gütern belieben 9). ibn "Godert Greve to Arnsbergh — als hern Conrade van Suftene eyn ridbere eynen burighman to Sanghne", mit anderen Burgmannern und Stadten, bei einem Guter= tausche, bem Rloster Delinghausen als Burgen 10). Linie der Familie, die 1350 zu Rüden und später 1404 zu Altengesefe wohnte 11), schrieb sich mit einem zweiten, von irgend einer Eigenschaft bergenommenen, Beinamen: Retteler gen. Schlingworm. Auch fie führte ben Reffelhafen im Wappen 12).

Melrich zu Kirch : Melrich gehörte, die ein anderes Wappen führ: ten, s. unten Note 18.

<sup>8)</sup> Stangefol opus chronologic L. IV. 382. v. Steinen westf. Gesch. St 14 S. 1537. Haeberlin Analecta medii aevi p. 296 ist mit Bezug auf eine Uck. v. 1332 (Seibert U.B. II. Nr. 638) der Meinung, der Marschall habe Diedrich geheißen. Ein v. hüsten dieses Namens kommt aber damals gar nicht vor. Berswordt S. 334 giebt an, er sei 1333 gestorben, welches ebenfalls irrig, weil er später noch in Urk. erscheint.

<sup>9)</sup> Man vergl. die ihn betreffenden Positionen in Note 4. — 1328 werden genannt: Conradus dictus de Hustene miles et Godfridus filius quondam Conradi dicti de Hustene famuli. Die silii jenes Conradi hießen Rotger, Friedrich, Konrad und Thiedezrich; sie schenkten dem Kloster Bredelar den Zehnten zu Kellingshausen bei Rüden.

<sup>10)</sup> Seiberg Urt. 28. II. Rr. 712.

<sup>11)</sup> Brandis Geschichte der Stadt Rüben in Seibert Quellen der westf. Gesch. I. 269.

<sup>12)</sup> Eine Abbitdung auf den Kupfertafeln zu v. Steinens Besch.
St. 14. S. 1423 Taf. 47 Nr. 12.

Ein sehr altes Besigthum batte bie Familie zu Melrich, wo aber neben ihr auch die Stammfamilie dieses Namens Die Ketteler wohnten zu Alten : Melrich, angesessen war. die Stammfamilie der Meldrife zu Eggeringhaufen bei Rirch= Schon 1271 wird Johann Ketteler zu Melrich Sein Enfel Friedrich Retteler zu Melrich 1300, erwarb eine Unwartschaft auf die Güter Affen und Hovestadt, jenes an der nördlichen munfter'schen, bieses an der sudlichen westfälischen Seite ber Lippe. Friedrichs Sohn mar ber schon gedachte westfätische Marschall Konrad von Suften gen. Retteler der 1333 starb 13). Sein Sohn "Rothgerus dictus Kettelere" half den Kaufbrief von 1368 über die Grafschaft Arnsberg besiegeln 14). Er wurde nach Aussterben ber Familie Oldendorp, 1384 vom Abte des Klosters Abdinghoff an Paderborn, mit den Gutern Affen und Sovestadt wirflich Bon seinen Söhnen wurde ber zweite Diebrich († 1409) wieder Marschall in Westfalen, der erste: herr zu Melrich, Affen und 1417 Burgmann zu hovestadt, vererbte diese Guter auf seinen Sohn Cord (Konrad) ber sie 1448, wo er starb, seinen Kindern hinterließ. Bon diesen erhielten die beiben altesten Gobne die gedachten Guter, welche sie 1455 so theilten, daß Goswin Melrich, Hovestadt und die Hälfte von Affen erhielt, wo er ein neues haus bauete, das Reu Misen genannt und wonach auch die von ihm abstammende Linie bezeichnet wurde. Als Nachfolger ber alten Landmarschalle von Westfalen, führte er seit 1468 querft den neueren Titel eines westfälischen Landbroften 15). Er farb auf einer wiederholten Wallfahrt nach Jerusalem und wurde auf Rhodus begraben. Er scheint mit seinem zweiten Bruder Rotger, ber bie Linie zu Alt Affen ftiftete,

<sup>13)</sup> v. Breswordt westf. abel. Stammbuch S. 434.

<sup>14)</sup> Seibert u = 3. II. S. 518.

<sup>15)</sup> v. Steinen Ct. 30 S. 1088.

bie altesten Suftener Stammguter theilweife noch in Bemeinschaft befeffen, julegt aber gang veräußert ju haben; benn beibe verkauften 1449 ihren Zehnten im Suftener Felbe an die Rirche zu Suften 16), mahrend bas Saus zu Suften fcon 1377 im Befige von Bertholb Schabe mar 17). Goswins Sohn: Gotthard, herr zu Melrich, hovestadt und Reu-Affen, erwarb 1481 von bem legten finderlofen Stamm= halter ber Familie Melrich "Rolbefe v. Melbrife" ber auf bem Sause Eggeringhausen ganz nahe bei bem Kirchdorfe Melrich wohnte, beffen bortigen Gutsbesig, wodurch er Inhaber ber ganzen Herrschaft Melrich wurde 18). Von seiner Gemablin Margaretha von Brondborft = Batenburg batte er neun Kinder 19), von benen ber alteste Sohn Dietrich Reu-Affen, ber zweite Goswin Sovestadt und ber jungste Gott= hard die herrschaft Melrich mit bem Sause Eggeringhausen erhielt, auf bem er auch wohnte. Er war Ritter bes golbenen Blieffes und wurde burch feine Gemahlin Spbille Sophie von Reffelrobe, Erbe ihrer väterlichen Besigungen im Berzogthum Berg, auch feit 1527 Pfanbinhaber von Els berfeld. Von seinen Söhnen wurde 1. Johann Wilhelm Gutsnachfolger und als folder herr zu Melrich, zu Efferen und Reffelrobe im Bergischen, Drofte bes Umts Elberfelb und später auch Besiger von Ambotten in Kurland. Er

<sup>16)</sup> Die Verkäufer heißen in ber Urk. Rutger und Goffen Ketteler zur Uffen im Kirchspiel Beckum.

<sup>17)</sup> v. Steinen Rr. 14. S. 1537.

Die von Melrich oder Meldrike führten im Wappen zwei rothe in Form eines Undreaskreuzes übereinander gelegte Jagdhörner. Brandis Gesch. v. Rüden in Seibert Quellen I. 266 und danach Bender Gesch. d. Stadt Rüden S. 471 und die Ubbilzdung auf Tafel I. U. Nolleke v. Meldrike verkaufte 1461 auch die Freigrafschaft Stalpe bei Geseke an die Westphalen zu Fürsstenberg.

<sup>19)</sup> Ein Sohn Franz war 1504 - 1547 Abt zur Gorven.

verkaufte 1603 Melrich an den Grafen von Rietberg. Sein Sohn Wilhelm lebte lange in Kurland, wurde lutherisch und heirathete Anna Schenf von Rideggen, von der er aber nur eine Tochter gewann 20). 2. Gotthard, der uns in der folgenden Darstellung beschäftigen wird. 3. Wilhelm wurde Bischof zu Münster, als welcher er 1553 resignirte 21). Noch vier andere Söhne starben unvermählt.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, daß Gotthard aus dem Herzogthum Westsalen stammte und daß es bloß in Namenverwechselungen seinen Grund hat, wenn die livs ländischen Historiographen statt von Neu-Assen im südlichsten Theile der münster'schen Diöcese von Uslo oder Anslo im Herzogthum Bergen sprechen.

Bon der Erziehung die Gotthard genossen, wie und wo er seine Ausbildung erhalten, davon ist nichts befannt. Er mag seine Jugend, wie die meisten seiner damaligen Stansbesgenossen, hauptsächlich zur Erlernung des Waffenhandswerts hingebracht haben. Dafür spricht der Umstand, daß er schon in seinem zwanzigsten Lebensjahre nach Livland gesschickt wurde, um im deutschen Orden sein Glück zu machen. Was ihm aber an wissenschaftlichen Kenntnissen gebrach, das suchte er sich durch den Umgang mit den Gebildeten sedes Standes zu erwerben. Sein einnehmendes Betragen machte ihn bald zum Lieblinge von Alt und Jung, bei Geistlichen und Weltlichen, bei Hohen und Geringen. Eben dieser Geswandtheit wegen wurde er, trop seines sugendlichen Alters, früh in auswärtigen Geschäften des Ordens, zu Gesands

<sup>20)</sup> Ein anderer Nachkomme von ihm Anton Diedrich war im 30jahrigen Kriege erst schwedischer Oberst, dann kaiserlicher General. Chytraei Saxonia p. 467. Iselin allgem. Lexicon III. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Er zog sich nach Coesfeld zurück, wo er 1582 starb und in einer von ihm gestifteten Kapelle der Jacobikirche begraben wurde. Er vermachte seiner ehemaligen Didcese 80,000 Thtr. Driver bibl. monasteriensis p. 75.

en bei beutschen Fürsten und Städten, verwendet. s im 36. Jahre erhielt er bie Stelle eines Orbensschaffce, als welcher er namentlich bei ber Stadt Lübed eine oichtige Ausrichtung, trot bem bag er Schiffbruch gelitten und faum fein Leben gerettet, gur besonderen Bufricdenheit feiner Borgesetten besorgte. Bur Belohnung ber aufopfern= ben Treue und bes feltenen Gifere, ben er baburch bewiesen, wurde er nach seiner Rudfunft 1554 auf bem Landtage zu Wolmar vom herrmeister heinrich von Galen und ben Bebietigern bes Ordens einstimmig zum Comthur von Duna= burg ernannt. Diese Comthurei war sowohl wegen ihres Umfanges als wegen ihrer Grenzlage gegen Litthauen, eine ber wichtigsten bes Landes; aber eben beswegen erforberte sie auch nicht wenig zur Einrichtung besjenigen, ber ihr mit Erfolge vorsteben sollte. Das war bann freilich für Gott= hard zugleich febr übel, zumal er gleichzeitig wieder zur Ausrichtung einer Gefanbschaft an ben Konig von Polen beputirt wurde, welche ebenfalls nicht geringen Repräsentationsauf= wand erforderte. In biefer Berlegenheit nahm fich ber ge= wesene Comthur von Bellin, Beinrich von Thulen, ber sich nach Tarwast zurudgezogen batte, Gottbards eifrig an, inbem er ihm, wie sein Historiograph Salomon henning berichtet, "an allerhand Notturfft, Kuris, Pferben, filbern Taffelgeschmeibe, schönen berrlichen gulbenen Retten, Rleibern, auff etliche Tausend werth, statlich und wol verseben und versorget, also daß es dem Herrnmeister und Gepietigern nicht ollzuwol gefiel 22)".

Nach seiner Nücktunft aus Polen, entstanden im Sommer 1555 die Irrungen mit dem Erzbischof Wilhelm von Riga, der dem Wolmar'schen Abschiede zuwider den Herzog Christoff von Mecklenburg zu seinem Coadjutor ernannte; in Kolge deren der Herrmeister Galen und seine Räthe es für

<sup>22)</sup> Senning, Lifftenbische, Churlenbische Chronica; B. 5.

nötbig erachteten, den Comthur Retteler ins Geheim wieder nach Deutschland zu schicken, um sich für den Fall eines Ariesges auswärtiger Hülse zu versicheren. Einige Wochen vor Fastnacht des s. J. 1556 reisete Retteler von Dünadurg, auf Umwegen durch Litthauen, Polen, Schlessen, Sachsen u. s. w. nach Lübeck. Den geringen Erfolg dieser Legation haben wir früher im Leben Fürstenbergs, der damal vom Meister v. Galen zum Coadjutor gewählt wurde, berichstet 23). Die 4 Fähnlein Lanzsnechte, welche Ketteler geworsben, giengen gleich wieder auseinander, weil Bernd von Schmerten, Bogt zu Jerven, und andere dazu verordnete Mussterberren, ihnen zu Riga einen ungewöhnlich hohen Sold versprochen hatten, den der Herrmeister nicht bezalen fonnte 24).

Eben so haben wir berichtet, wie ber Landmarschall Caspar von Münster damals schon der Meinung war, der junge Comthur Retteler eigne sich besser zum Coadjutor des Meisters, als Fürstenberg, und wie der hierauf zwischen dem Erzbischof von Riga und dem Orden entstandene unnütze Bürgerfrieg durch den Poswoler Frieden von 1557, eben noch vor dem verheerendsten Ausbruche desselben, durch Anserkennung des erzbischöslichen Coadjutors beendigt wurde. Während dieser Irrungen befand sich Retteler noch in Deutschsland, wo er sogar von meuchlerischen Nachstellungen zu leisden hatte 25). Erst im f. J. 1558, als der russische Krieg zum Ausbruche fam, kehrte Ketteler aus Deutschland zurück nach Livland, wo er auf dem nächsten Landtage zu Wolmar, zum Comthur von Vellin gewählt wurde 26). Seitdem nahm er mit tapscrster Hingebung Theil an diesem unglücklichen

<sup>23)</sup> Beitichrift Bb. 19, S. 246.

<sup>24) &</sup>quot; Haben vielleicht gemeint, sie konnten im Drefel, bas ist beg Drbens Schaftammer, nicht du Grunde greifen ". henning Bl. 6.

<sup>25)</sup> Senning Bl. 9 u. 10.

<sup>26)</sup> Daselbst 281. 11.

Kriege <sup>27</sup>), dessen Leitung ihm bald ganz allein zusiel, nach= dem Fürstenberg sich vergebens bemüht hatte, des von allen Seiten einbrechenden Unglücks Meister zu werden. Auf einem Tage zu Walf, am 9. Juli 1558, wurde er zum Coadjutor Fürstenbergs gewählt.

Die Berhältniffe unter benen biefe Bahl erfolgte, maren fo trauriger und hoffnungsloser Urt, bag ber Bersiche= rung hennings wohl zu glauben, Retteler habe sich aufs äußerste dagegen gewehrt und zulett nur aus Gehorsam gegen bie Statuten bes Orbens, wiewohl unter Bergiegung vieler Thränen, sich bem Willen ber Gebietiger gefügt 28). Mit welchem Ernste hierauf Retteler dem neuen Berufe, nachdem er ihn einmal übernommen, sowohl im Felde burch Führung der Mannschaft des Ordens als durch personliche Werbung um Gulfe bei auswärtigen Machten gebient, ift in Der geringe Erfolg ber Geschichte Fürstenberge erzählt. den seine Bemühungen hatten, fann nicht befremden, wenn man aus ben Berichten des historiographen henning ersieht, bag er zur Führung eines unermeglichen Krieges wider ben so gewaltigen Erbfeind ber Christenheit — in dem Dresel (ber Orbensschapfammer zu Wenden) nicht einen Beller, ge= schweig einen Gulben gefunden, daß fast alle Guter bes Dr= bens, worauf Gelb hatte geliehen werben fonnen, bereits versetzt waren, daß gegen hunderttausende von Ruffen nur einzelne hunderte Deutscher ins Feld zu stellen waren und daß alle benachbarte Fürsten, die Könige von Polen, Schwe= ben und Dänemarf andere Interessen hatten, als bem Orden

<sup>27)</sup> Die Einzelheiten im Leben Fürstenbergs. Zeitschrift Bb. 19, S. 273 f.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Dessen mannich redlich Man, so baran vnd vber gewesen, ihm auff sein Gewissen vnd Ehren vor Gott vnd den Leuten Zeugezleute sein können, geschehen den 9. Julij, srue vmb 7 Bhren vngesehrlichen ». Henning Bl. 15.

gegen den übermächten Zar zu helfen; daß endlich der Kaiser und das Reich, nebst dem Hochmeister in Deutschland, die wohl gerne geholfen hätten, durch zu große Entsernung und auswärtige Kriege daran gehindert wurden, während die Hanse, längst über die Zeit ihrer Blüte hinaus, entweder aus Ohnmacht oder aus ableitenden Handelsinteressen, auch feine wirksame Unterstüßung zu gewähren im Stande oder geneigt sein mogte <sup>29</sup>).

Als die Russen am 1. Febr. 1559 mit einem Heer von 130,000 Mann den größten Theil von Kurland bis nach Litthauen hin aufs gräulichste verwüstet und sich dann mit der Beute zwar wieder zurückgezogen, aber alle Verhältnisse des Landes in die größte Verwirrung gebracht hatten, fam es zuletzt dahin, daß der alte Meister Fürstenberg, an sich selbst verzweiselnd, die fernere Lenfung der Geschicke des Ordens ganz den frästigeren Händen seines Coadjutors überslassen zu müssen glaubte. Während dieser sich noch außer Landes auf Legationsreisen befand, legte Fürstenberg im August 1559 zu Gunsten desselben die herrmeisterliche Würde nieder, und setze ihn davon nach Wilda in Kenntniß.

## II. Ketteler als letzter Herrmeister des deutschen Ordens in Livland. 1559—1562.

Bevor wir nun die letzten Tage des deutschen Ordens in Livland, unter der kurzen Regierung Gotthards beschreisben, wersen wir noch einen Rücklick auf die damaligen Zusstände im baltischen Norden überhaupt. Die Ruhe welche der Herrmeister Plettenberg durch den von den Russen erskämpsten 50 jährigen Frieden in Livland begründet batte, war 1519 durch einen mit dem Zar Wassily abgeschlossenen weiteren Wassenstillstand um 14 und demnächst durch einen

<sup>29)</sup> Fürstenbergs Leben a. D. S. 280 f.

von 1531 noch um 20 Jahre verlängert worden Nowgorod und Pefow, die als felbstffandige Staaten die Ruhe Livlands früher so oft gestört, hatten sich bem russischen Großfürsten beugen muffen. Der Friede nach Außen war badurch gesichert. Defto verberblicher maren bie inneren Unruben, welche burch bie Zwietracht mit ben Erzbischöflichen von Riga, noch mehr aber biejenigen, welche burch Luthers Angriffe auf bie fatholische Kirche gemacht wurden. Die baburch veranlagte Bilberftürmerei in Riga, Reval und Dorpat, welche die theil= weise Zerstörung ber russisch griechischen Gotteshäuser mit zur Folge hatte, berührte auch den Bar Wassily in so empfindlicher Weise, daß er schon damals Rache dafür zu neh= men brobete, sobald bie Friedensjahre abgelaufen sein mur= Er ftarb im Anfange Dezembers 1533 und hinterließ das Reich seinem Sohne Iwan Wassiljewisch II. der 1530 geboren, damals erft 3 Jahre zählte. Die Vormundschaft über ibn führte feine Mutter, Die Großfürftin Belene und nachdem biefe 5 Jahre später ebenfalls gestorben war, fiel die Neichsverwaltung nebst ber Erziehung bes Anaben in die Sande felbstsüchtiger Großen, die ihn trog den glanzenden Geistesgaben womit er von Natur ausgestattet war, in folder Zügellosigfeit aufwachsen ließen, bag bie beispiellose Willführ und Barte, wodurch feine lange Regierung beflect ift, ihn in ber Beschichte mit bem Beinamen "bes Schredlichen" gebrandmarkt haben. Als er 17 Jahre alt war, wurde er (16. Jan. 1547) ju Mostau gefront und übernahm bann bie felbstftanbige Führung ber Staatsgeschäfte.

Die Kriegsverfassung Russlands, insbesondere die Art der Bewassnung, hatte sich zwar gegen die Mongolen siegsreich bewährt, wie wenig sie aber gegen die europäische Kriegsssührung der Polen und Deutschen vermogte, darüber waren die Großfürsten insbesondere von Plettenberg sehr überzeuzgend belehrt worden. Schon Wassily gab sich daher Mühe, durch Deutsche und Polen die in seine Dienste getreten was

ren, Geschüße zu beschaffen und zunächst bie Littbauer im Rugbienfte einüben zu laffen. Gein Gobn 3man fdritt in Diesen Berbefferungen um so erfolgreicher weiter, ba er, wie ein italienischer Bericht von 1557 meldet, zugleich bemuht war, bie Mangel feiner wiffenschaftlichen Ausbildung durch bas Lesen romischer Schriftsteller auszugleichen und fich fo in ben Befig von ftrategischen Renntnissen zu fegen, Die feiner feiner Borganger beseffen batte. Er vervielfältigte seine Reiterei nach europäischen Mustern leichter und schwe= rer Art, bewaffnete auch bie Infanterie nach verschiebenen Abtheilungen und unter biefen eine von 30,000 Mann nach Art ber Schweizer = Alequebusiere mit Buchsen, woraus bie in ber ruffischen Beschichte so berüchtigt gewordenen Streligen, bie unter feiner Regierung zuerft genannt werben, entstanden sind. Der Gesandte ber Konigin Elisabeth von England, bewunderte bie große Anzahl ber aus schönstem Metall gegoffenen Geschüße aller Art, im Zeughause zu Moffau.

Die nächste Sorge Iwans war auf bie Sicherung ber Oftgrenze bes Reichs gerichtet. Nachdem aber 1552 der Rhan von Rasan und 1554 ber von Aftrachan bezwungen worden, hatte er unausgesett die Unterwerfung Livlands und baburch bie Gewinnung ber Offfee im Auge. lette zwanzigjährige Friede war mit 1551 zu Ende gegangen. Der Orben, ber nicht ohne große Besorgniß bie Beran= berungen in Ruffland betrachtet, hatte 1553 Gefandte nach Moffau geschickt, um eine weitere Berlangerung bes Waffen= stillstands zu bewirfen, aber ber Bar, noch erbittert über bie feinem Gefandten Sans Schlitte aus Goslar, ber ibm 1548 Gelehrte und Künftler aus Deutschland angeworben, zuge= fügte Beleidigung, lehnte beruhigende definitive Busicherungen Die Bestürzung bes Orbens darüber war um so größer, weil er sich selbst gesteben mußte, baß er, während bie Kräfte Rufflands fich in immer bebrohlicher werbenden Stärfe ent= falteten, die eigene in müßiger Nuhe abgeschwächt, allen fries gerischen Sinn in seinen Mitgliedern erstickt hatte. Schlackstenlärm war ihnen unbefannt geworden, der Waffenflang bestand nur noch in pralerischem Gepränge. Der livländische Chronist Rüssow berichtet mit Trauer, wie "die guten fauslen Tage" in Burgen und Städten ein verderbliches Wohlsleben eingeführt und die Beschäftigung der Ritter, Domsherren und Junfer, fast nur in spielen, würfeln, setzen, reiten und fahren bestehe.

Die ichon gedachten Bermurfnisse mit bem Erzbischof von Riga wegen ber Coabjutorwahl, wodurch fich ber Drben nicht nur biefen sondern auch seinen Bruder den Martgrafen von Brandenburg, feinen Better ben Konig Sigmund August von Polen und die Verwandten bes Coadjutors Ber= jogs Chriftoff von Medlenburg ju Feinden machte, mabrend mit ihm nur bie Stadt Riga nebft ben Bifchofen von Dorpat, Defel und Rurland verbundet waren, bienten nur bagu, bie Berfahrenheit aller inneren Verhältnisse Livlands zu mehren und bie Schwäche bes Orbens ju offenbaren. Er mußte ben gefangenen Erzbischof freilassen, Die Coadjutormahl anerkennen und 60,000 Thir. Kriegsfosten an Polen bezalen. war bann Livland ben Eroberungsgeluften ber beiben flavis fchen Sauptmachte preis gegeben. Dazu fam, bag auch Da= nemark und Schweden ber in früheren Zeiten an ben Orben verlorenen Besigungen auf Desel, in Esthland, harrien und Wierland mit Sehnsucht gebachten und baber mit Ruffland und Polen gleichen Beruf zu haben glaubten, fich Livland zuzueignen. Das beutsche Reich, bem es burch gultige Rechtstitel zugewandt mar, befand fich nicht in bem Stanbe, biefe mit Rachbrud geltend zu machen.

In so trostlosen Verhältnissen, wo nur noch mißgünstige Eifersucht unter den mächtigen Feinden des Ordens diesem das fast abgestorbene Leben zu fristen schien, war Retteler, als Coadjutor Fürstenbergs, zur Lenkung seiner Schicksale

berufen worben. Was er im Berein mit biesem zur Lösung ihrer gemeinschaftlichen Aufgabe gethan, wie geringen Erfolg ihre Unstrengungen gehabt, ift aus bem vorigen Abschnitte Retteler war mit der haltlosen inneren Schwäche bes Ordens zu vertraut, um sich überreden zu fonnen, daß er ohne außere Gulfe im Stande fei, bem Großfürsten Di= berstand zu leisten. Sein Hauptaugenmerk war daber barauf gerichtet, die geringen Krafte bes Ordens burch die Gewinnung auswärtiger Hulfe zu mehren. Er bachte zunächst an Danemarf und Schweben, die barum ein besonderes Intereffe haben mußten, ben immer gefährlicher werdenden Umgriffen Rußlands ein Ziel zu fegen, weil inzwischen die Englander ben Seeweg um bas Nordfap, burch bas Eismeer nach Archangel entbedt hatten, und so die bisherige Politif, welche fie durch Burudweisung ihrer Schiffe aus bem Sunde vom Handel auf ben baltischen Meeren ausschloß, erfolglos zu machen und ben Saupthandel mit Rugland auf andere Bahnen zu lenken brobeten. Der alte König Gustav Wasa von Schweben, hatte baber icon 1555 einen zweisährigen aber wenig erfolgreichen Krieg gegen ben Großfürsten unternom-Christian III. von Dänemarf war zwar burch innere Angelegenheiten verhindert gewesen, sich thätig daran zu betheiligen, hatte aber benselben nicht ohne die größte Theil= nahme betrachtet. Beibe Könige beschloß baber Ketteler ichon 1558 um Sulfe gegen Rugland anzugehen und beide gewähr= ten ihm folche auch wenigstens insofern, daß Gustaf Wasa fich in einem Schreiben an ben Großfürsten für den Frieden mit Livland verwendete und Christian eine Gefandschaft an benselben schickte, die im Frühlinge 1559, nach ber Bermu: ftung Kurlands burch bie am 1. Febr. eingebrochenen 130,000 Ruffen, noch einen halbjährigen Waffenstillstand mit dem Dr= den vermittelte. Es fam also nun für Ketteler alles darauf an, die ihm badurch gewährte furze Zeit der Rube zu benugen.

Er versuchte zunächst bem Raiser und Reiche ihre Berpflichtungen gegen Livland ans Berg zu legen. Bu biefem Zwecke hatte er bereits im Anfange bes Jahrs 1559 ben Comthur Georg von Syberg an ben Reichstag zu Augs= burg geschickt. Der Erzbischof von Riga, burch gemeinsame Roth gang mit dem Orden verföhnt, hatte sich in ähnlicher Weise am 20 Jan. und brei Tage später auch ber Meister Fürstenberg an ben König Sigmund August von Polen gewendet. Weil es aber mit dem Reichstage wie gewöhnlich sehr langsam gieng und ber bevorstehende Ablauf bes sechsmonatlichen Waffenftillftandes zum Abschluß brängte, so beschloß Retteler unmittelbar nach Wien zum Raiser zu reisen um folden Abschluß durch eindringliche Borftellungen zu bewirfen 30). Sobann begab er fich nach Rrafau jum Könige von Polen und mit demfelben nach Litthauen, wo bann auch ein vorläufiges Bündniß am 31. August zu Wilda zu Stande fam, woburch fich ber Orben mit feinen gandern, vorbehalt= lich bes Obereigenthums bes beutschen Reichs, unter polni= schen Schutz begab und bem Konige einen Landstrich an ber litthauischen Grenze, von Drugicz bis Afcherabe, die Schlöffer und Bogteien Bauffe, Rofitten, Lugen, Dunaburg und Selburg für 600,000 Gulben verfette. Eben fo verfette ber Erzbischof Wilhelm von Riga bem Könige bie Schlöffer Marienhausen, Beneward u. f. w. für 100,000 Gulben. Der König übernahm bagegen ben Schutz bes Ordens und Gern ware Ketteler nun auch noch per= bes Erzbisthums. fonlich zum Reichstage gereiset, um die Genehmigung dieser Uebereinfunft zu bewirfen, aber bei ber Dringlichkeit seiner Beimfehr mußte er bas feinem Gefandten überlaffen. bewirfte auch nicht nur jene Genehmigung, sondern zugleich eine auf einzelne Sansestädte angewiesene Gelbunterstügung von 100,000 Dufaten und eine faiserliche Commission zur

<sup>30)</sup> Henning Bl. 20.

Untersuchung bes hülflosen Zustandes von Livsand. Jene Unweisung wurde zwar später von ben Stabten, worauf fie gezogen war, nicht bonorirt 31), machte aber boch in Ber= bindung mit bem übrigen Inhalt bes faiserlichen Schreibens einen so guten Eindruck in Livland, baß alle von ben Ruffen nicht besetzte Orte bem neuen Meister Retteler nun ohne Unftand hulbigten. Nur bie Stadt Riga, welche befürchtete, baß bie Polen burch bas mit ihnen geschlossene Bundniß zu festen Fuß in Livland fassen und ihre freie Religionsübung beschränken mögten, stellte sich weigerlich. Retteler befum= merte sich aber nicht weiter darum, sondern überließ Stadt dem Schutze bes Erzbischofs und begab sich nach Efth= Bei ber hulbigung bie er im October (Mittmoch nach St. Gallen) zu Reval einnahm, erließ er ben Efthlanbern für bie wesentlichen Dienfte, die sie gegen die Ruffen geleiftet, für sich und seine Nachkommen Schapungen und Abgaben 82). Um ben Fortschritten ber Feinde wirksamen Widerstand leiften zu fonnen, suchte er fich vor allen in ben Befig von Geldmitteln zu setzen. Dem Berzog Albrecht von Preugen verpfändete er bas Schloß Grubin auf 5 Jahre um Den Sof Regel, auf ben Fürstenberg 50,000 Gulben. schon 60,000 Mark genommen hatte, versette er an bie Stadt Reval für 46,000 Mark und ließ viel Gilber, Ge= schmeibe und Wagen wegnehmen, womit sich mehrere Ginwohner von Dorpat unter ber hand aus bem lanbe machen wollten. Ein alter Raufgeselle ju Riga, Namens Billerbeck, ftredte ihm auf einen Sanbschein 30,000 Mark vor.

Urndt II. 250 versichert, die Stånde des Reichs seien im Ganzen wenig zu Gunsten des Ordens in Livland gestimmt gewesen, weil er seine Mitglieder nur aus Westfalen genommen, die Hansestädte aber seien deshalb eisersüchtig gegen ihn gewesen, weil er ihren Handel nach Rusland gestört habe.

<sup>32)</sup> Urnbt G. 249.

Kloster Padis erwarb er von dem Abte Georg für eine Absindung 88).

Mit Gulfe dieser Mittel unternahm Retteler, in Gemeinschaft mit ben Ungeborigen bes Erzbischofs, noch im falten Spatherbste einen Bug gegen die im Stift Dorpat stehenden Ruffen. Er traf biefelben auf Martini Abend in ber Mabe von Raden, griff sie ohne Bergug an und schlug sie gurud. Von ba begab er fich nach Dorpat, bas er zu überrumpeln bachte. Er überfiel bie Feinde in bem Lager, bas fie in ber Rabe ber Stadt bezogen hatten. Aber bei ihrer unverhalts nigmäßigen Uebermacht und weil fie fich unter bas Geschüß von Dorpat zurudzogen, war es nicht möglich, eine gunftige Entscheidung berbeiguführen. Wegen bes einbrechenden Winters jog fich auch ber erzstiftische Coabjutor gurud aus bem Der Deifter ließ fich aber baburch in feinem frifden Eifer nicht ftoren, folgte ihm vielmehr nach Lais bin, um wo möglich dieses erft noch ben Ruffen zu nehmen. Er begann fofort die Belagerung bes festen Schlosses burch beftiges Beschießen und als ihn bies nicht so schnell wie er gebacht jum Biele führte, versuchte er einen zweimaligen Sturm gegen baffelbe. Die Erzstiftischen und bie von Reval unterflügten ibn zwar babei nach Rräften; aber ohne Erfolg. Der tapferen Besagung fam ein beftiger Froft zu Gulfe, ber alle Unftrengungen ber Belagerer vereitelte. Retteler fab fic ba= ber genöthigt, auch bieses Unternehmen, woburch er bas Selbstvertrauen ber Seinigen so zuversichtlich zu beben ge= hofft, ju feinem großen Berdruffe aufzugeben. Er jog fich nach Oberpablen zurud in bie Winterquartiere, von wo bas fcwere Gefchus mit unfäglicher Dube burch faum zu paffirende Wege nach Bellin gebracht murbe. Die wegen rudftandigen Coldes febr fcwierigen Anechte wurden mit Mube zur Rube gebracht und nun alle Unftrengungen aufgeboten,

-131-1/4

<sup>33)</sup> Urnbt S. 248.

im nächsten Frühjahre ben Feldzug erfolgreicher wieder zu eröffnen.

Bu biefer Zeit schickte ber Raifer bem alten Meister Fürstenberg, ber sich damals zu Tarwast aufhielt, seinen Rämmerer Zacharias Soffmann, mit Abmahnungsschreiben an ben russischen Großfürsten. Retteler begab fich gur Unterrebung mit bem Gesandten borthin und empfieng unterwegs bei Bellin noch ein Troftschreiben des Erzbischofs von Riga, worin dieser ihn über die Unfälle vor Lais zu beruhigen fuchte, indem er bemerfte, fo lange die Sauptstädte Riga und Reval mit ihren Safen noch nicht verloren seien, fehle es nicht an Sulfsmitteln, ben Uebermuth bes ftolzen Feindes Für die Erhaltung Riga's wolle er forgen, zu brechen. Reval's moge fich ber Meister annehmen. Dieses lettere lag allerdings auch in ber Absicht Rettelers; allein ba eben bamals ber Wilnaer Propft Stanislaus Rarfuffi und ber litthauische Schagmeister Nicolaus Narussowig als Gesandte bes Königs von Polen in Riga eintrafen, um die Berhält= niffe mit Livland nach bem llebereinfommen von Wilba gu reguliren, fo mußte er von Bellin junachft nach Riga geben. Es war dies um so nothiger, weil außer der polnischen Bulfe faum noch auf andere zu rechnen war. Der Grund davon beruhete in folgenden Umftanden. Der Bar hatte bie Burger in Dorpat febr milbe behandelt, um fich baburch auch die Bewohner anderer livischer Städte geneigt zu ma-Er rechnete dabei besonders auf Reval. aber alle seine Zumuthungen zurüchwies, so schickte er ihm einen Absagebrief, wogegen Reval Kaperschiffe auf russische Fahrzeuge ruftete, welche bann nicht blos diese fondern auch fdwedische aufbrachten, weil fie ben Ruffen in Narma Gala hierüber wurde der alte Konig Guftav fo aufgebracht, daß er Revaler Kaufleute gefangen nahm und von Livland (30. Nov.) eine Genugthuung forderte, die es in seinen augenblicklichen Bedrängnissen fofort nicht beschaffen

konnte. In Dänemark war R. Christian III., nachdem er eben noch den oben gedachten smonatlichen Wassenstillsand vermittelt hatte, gestorben. Sein Nachfolger Friedrich II. beforgte nur, daß er bei der unvermeidlich scheinenden Zerssplitterung Livlands nicht seinen Theil mit erhalten möge und schloß daher am 26. September zu Nieborg mit dem Bischof Johann von Mönnighausen auf der Insel Desel einen Vertrag, wodurch sich das Stift, vorbehaltlich der Nechte des deutschen Reichs, unter dänischen Schutz begab.

Der Anfang bee Jahrs 1560 fündigte fich burch neues -Miggeschick für ben Orden an Die Grenzveste Marienburg, im Gudoften von Livland, wurde von den Ruffen angegriffen und um bas Fest ber Erscheinung bes herrn, von bem Comthur Caspar von Syberg voreilig übergeben. Der Mei= fter schickte ihn bafur nach Rirchholm, wo er im Gefängniß Es war feine Zeit zu verlieren mit ben Polen zum Abschluffe zu fommen, wenn sie noch wirtsame Gulfe gegen die Ruffen leiften sollten. Die Gefandten wurden daber von Riga, unter Begleitung eines livlandischen Legaten, ber gu= gleich die Uebergabe Marienburgs zu berichten hatte, so schleunig als möglich abgefertigt. Der König ließ mit bem Legaten burch ben Unterfanzler ber Krone, Philipp Pabes newsty und ben Woiwoben von Wilna Nicolaus Radziwil wegen ber in den livländischen festen Orten aufzunehmenben polnischen und litthauischen Besagungen unterhandeln. Weil aber ber livische Gesandte dieserhalb nicht mit genügenber Instruction versehen war, so reisete Radziwil mit demselben nach Selburg, wo sich bann auch ber Meister mit seinem Marschall und ber Erzbischof mit seinem Coadjutor einfanden. Die gewünschte Uebereinfunft fam bier zu Stande, nachbem man die Schwierigfeit, bag ber noch nicht gang abgelaufene polnisch russische Friede, dem Könige nicht erlaubte, sofort als Feind gegen ben Bar aufzutreten, badurch beseitigt hatte, daß der König die ihm anvertrauten festen Drte, auf seine

Roften als ibm abgetretene eigene befegte, mabrent er fic burch eine besondere Caution verpflichtete, sich nur als herrn bes nugbaren Eigenthums, als Rugnießer zu betrachten, während bas echte Eigen bem Orben und bem Erzfifte ver-Nachdem biese Uebereinfunft abgeschlossen worbleiben follte. ben, bereisete Radziwil von Sehlburg aus zu Waffer bie junachft ju besetzenden Orte Afcherade, Rirchholm und Dus namunde, von wo er fich jurud nach Litthauen begab. alte herrmeifter Fürstenberg jog fich mit feinen Schägen nach Bellin, bem festesten, für unüberwindlich gehaltenen, Schloffe bes Ordens, jurud, ju beffen Bertheibigung er außer seinem Hofgesinde ein Fähnlein Knechte, bas borthin gebrachte Festungsgeschüt und bas beste Feldgeschüt bes Orbens an sich nahm, fo bag bem neuen Meifter Retteler gur Behauptung feines Regiments nur bas verwüstete offene Land, bie schlecht verproviantirten festen Saufer bes Orbens und in benselben meuterische Besatzungen beutscher Kriegefnechte blieben, Die sich nicht eber zu weiteren Unternehmungen wollten gebrauchen laffen, als bis ihnen ihr rudftandiger Golb ausbezalt wurde, mabrend bas, burch bie Bermuftungen ber Ruffen ausgemergelte Land weber geneigt noch im Stanbe war, jenen Sold zu beschaffen oder ben ihm obliegenden Rogdienst ferner zu leiften 84). Retteler gab fich zwar alle Mühe, bie Cold : Reiter und Fußgänger bei gutem Willen zu erhalten, indem er fie barauf vertröftete, bag die versprochene Reichs. bulfe und Beld, welches die Krone Schweben auf zu verpfändende Landschaften berschießen wolle, ihn balb in Stand fegen werde, ihren Anforderungen Benüge zu leiften. aber eins wie bas andere ausblieb, so zogen mehrere mit ihren Fahnen ab und plünderten was die Russen vers schont batten.

Um einem allgemeinen Abfalle dieser feilen Soldlinge,

<sup>34)</sup> henning G. 22.

ber gerade unter den damaligen Umständen von den allernache theiligsten Folgen gewesen sein würde, zu begegnen, suchte Ketteler das unentbehrliche Geld dadurch beizuschaffen, daß er dem Könige von Polen die furländischen Schlösser Golzdingen, Hasenpot, Dürben und Windau für 80,000 Gulden verpfändete. Indeß half auch dieses wenig Verrath lauerte von allen Seiten.

Unter so trostlosen Verhältnissen mogte ber Meister ab= nen, daß die lette Stunde bes Orbens nun auch in Livland geschlagen habe, wie früher in Preußen. Bielleicht wirfte das Beispiel was bier Bergog Albrecht gegeben, versührerisch auf Retteler und seine Gebietiger, um gleich jenem aus bem unvermeiblichen Untergange ber Ordensherrschaft so viel wie möglich für sich zu gewinnen. Dafür spricht wenigstens ein Abschluß, ben Retteler am 5. April mit ben Ständen dabin machte: "fie Alle wollten Gott bitten, bag ihr bisberiges fündiges Leben in ein driftlich bußfertiges Wefen umgefehrt werden moge, ihre bisherigen Bemühungen um auswärtige Sulfe feien zwar erfolglos geblieben, ba fie fich aber ein Bewissen baraus machten, Livland in undriftliche Banbe gerathen zu laffen, fo wollten fie noch einmal alle Kräfte anwenden, um bei driftlichen Potentaten unter allen Bebin= gungen Rettung burch Troft, Bulfe und Geld zu erwerben. Könnte ber Meister burch eine driftliche Beirath jum Beil bes gebrückten Landes etwas ausrichten, so bewilligten sie nicht nur dieses, sondern auch daß er die Ordenslande als Erbfürft bei einem Potentaten erhalte, fo jedoch daß jeder Unterthan ben Befig feiner Guter behalte. Bunachft folle man fich bann an ben König von Polen als Bundesgenoffen aus bem Paswalfschen Bergleiche wenden 35).

Während dieser Beschluß zu Riga gefaßt wurde, übers gab der Ordensvogt Heinrich Wulff von Lüdinghausen dem

<sup>35)</sup> Urndt II. 235. — Rapierety R. 3579.

Berzoge Magnus von Holftein, bem Cohne Chriftians III. und Bruber Friedrichs II. von Danemarf, bas Schlog Sonnenburg unter bem Vorwande, daß er es gegen die Schweben vertheibigen, bemnachft aber bem Orben wieder überlies fern folle. Der Bifchof Johann von Mönnighausen auf Defet, ber sich bereits im September v. 3. unter Danischen Schut gestellt hatte, lud ben Berzog Magnus zu weiteren Unterhandlungen ein. Derfelbe fam am 16. April nach Arens= burg, wo ihm ber Bischof seine Stifter Desel, Reval und Rurland nebst ber Bogtei Sonnenburg verfaufte und fich bann mit bem Gelbe meg nach Deutschlaub machte. Meister Ketteler war bamit zwar sehr unzufrieben und schickte im ersten Gifer einige Reiter nach Defel, Die Sonnenburg wieder besegen und ben Bogt Bulff vor ihn bringen follten. Da jeroch Magnus ein Empfehlungsschreiben seines Bruders an Retteler übergab und legterer erwägen mußte, von welch unberechenbar nachtheiligen Folgen augenblicklich ein innerer Rrieg, wobei zugleich bie Feindschaft bes Konigs von Dane= marf in Aussicht ftand, sein wurde, so fant er sich in bas Unvermeibliche und schickte sogar von Reval aus bem Berzog Magnus feine Gludwunsche mit bem Erbieten zu freundlicher Rachbarschaft, burch eine feierliche Gesandtschaft gu. Bergog erwiederte biefe burch einen perfonlichen Befuch, aber leiber zur allerungelegensten Zeit, weil ber Meister zur Befcleunigung ber Muftungen gegen bie Ruffen feinen Augenblick zu verlieren hatte. Um ben lästigen Gast nur ohne zu werden, sab er sich sogar veranlagt, ihm bie Abtei Pabies, welche bis dahin noch fur ben Orben sequestrit war, mit Bustimmung bes Erzbischofs und seines Coabjutors, burch einen Bertrag vom 6. August abzutreten.

Unterdeß waren die Ruffen mit neuen zahllosen Heers schaaren gegen den Rest der Reisigen des Erzbischofs und die Reiterei des Ordens, welche von dem Landmarschall Philipp Schall von Bell und anderen Ordensgebietigern, in Erwars

tung des polnischen Schutes und der Bulfe des beutschen Reichs, bereit gehalten wurden, berangebrungen. Richt weit von bem Orbenshause Erms und bem Hofe Walthers von Plettenberg fam es am 2. August zu einem Treffen, in weldem leiber bie legten Wiberstandshoffnungen bes Debens Der Landmarschall, sein Bruber Werner vernichtet wurden. Comthur zu Goldingen, Beinrich von Galen Bogt zu Bauschenburg, Christoff Syberg Bogt zu Kanbau, Reinhold Saffe aus bem Erzstift, wurden gefangen und im Triumphe nach Moffau geführt, wo sie nach Russows Berichte mit Reulenschlägen vor bie Röpfe ober wie henning erzählt, mit Drathgriffeln gehauen und fo lange burch die Gaffen getrieben wurden bis fie niedersturzten, worauf man fie mit einem Beil enthauptete und ihre Leichen von wilden Thieren würden zerriffen worben fein, wenn driftliche Landsleute, die früher nach Rugland gekommen waren, sie nicht beimlich begraben batten.

Wie hiernächst der Großfürst die Belagerung von Bellin unternommen und wie die für unüberwindlich gehaltene Feste durch den Verrath deutscher Söldner mit dem hier ausbeswahrten tresslichen Geschüße sowohl als mit dem alten Sochsmeister Fürstenberg und dessen Schäßen in die Hände des Großfürsten gefallen, ist bereits in dem Leben Fürstenbergs berichtet worden 36). Der nächste Zug der Russen ging nach Weißenstein, welches aber von dem Statthalter Caspar von Altenbosum so tapfer vertheidigt wurde, daß die in Belagerungsfünsten noch wenig erfahrenen Mossowiter davon abssehen und sich mit der Einnahme geringerer Orte, die sie zum Theile doch nur durch Verrath gewinnen konnten, bes gnügen mußten.

Inzwischen stiegen die Berlegenheiten der Livlander immer höher und Herzog Magnus ließ es an keinem Bestreben

<sup>36)</sup> Zeitschrift Bb. XIX. S. 289.

fehlen, dieselben burch Versegungen aller Urt zu vermehren. Denen von Reval stellte er vor, sie mögten bedenken, bag fie von ben Danen ftammten. Der König von Danemark fonne und werbe ihnen ben sichersten Schug gewähren; an biefen follten fie fich wenden 87). Der alte Rönig Guftav von Schweben ermahnte bie Revaler zwar, weber bie aus genblickliche Uebermacht ber Ruffen zu fürchten, noch fic burch die Liebkofungen ber Danen bethoren zu laffen, vielmehr treu bei bem Meister zu bleiben. Dabei versicherten feine Gefandten, ber Konig wurbe feinem anderen herrn bas Land gonnen, fie vielmehr mit Lebens = und Kriegsbebarf unterflügen, und wenn die Revaler belagert murben, fo follten Frauen und Rinder in Finnland freundliche Aufnahme Aber biese allgemeinen Versprechungen fonnten ber bringenden Roth bes Augenblicks nicht abbelfen. Indeß schickte ber Meister sofort Gesandte nach Stochholm, um ein bestimmtes Bundnig mit Schweden abzuschließen. Der polnische Gefandte Chriftoff Kornarsti begleitete fie als Beobachter. Leider blieb jedoch diese Mission gang ohne Erfolg. nach einer fürmischen vierwöchentlichen Fahrt langte fie in Stocholm an, wo König Buftav tödtlich erfrankt mar. St. Michaelistage ftarb er. Run bauerte es noch mehrere Monate bis sein Sohn Ehrich XIV. anlangte, um ben Thron zu besteigen, und als die Gesandten sich an biesen wendeten verdarben sie es sofort badurch mit ihm, daß sie vor ber schwedischen Seefahrt nach Narma marnten, indem sie vorstellten, wie ber Bar es ben Livlandern gemacht, so werbe er es auch ben Schweden machen, weshalb eben ber Raifer alle Potentaten ber nachbarschaft ermahnt habe, bie Berbindungen mit ben Ruffen abzubrechen. Durch biefen Bezug auf ben Raiser fand sich Erich im bochsten Grade beleidigt,

<sup>37)</sup> henning Bl. 25.

indem er beftig ausfahrend bemerkte, in seinem Reiche sei er selbst Raiser und König 38).

Dazu fam noch ein Pracedenzstreit zwischen bem polni= fchen und ruffischen Gesandten, welchen letteren Ehrich begun= stigte 89), so daß der polnische Drator Komarsti, indignirt darüber: "daß man so wenig Discretion zwischen einem driftlichen gefalbten Konige und einem so barbarischen Bluthunde, ber nur ein Großfürft zu machen mußte", fich mit bem Gefandten bes Meifters gang gurudzog. Erich entließ den legten mit der furgen Antwort, er traue ben Livlandern nicht, weil fie bie Schweben icon einmal im Stiche gelaffen, boch wolle er ihnen gegen Verpfandung ber Stadt Pernau 60,000 Gulben vorschießen, erwarte bann aber auch noch vor Oftern Genugthuung für bie früher gegen schwedische Schiffe geubte Raperei 40). Mit biefer troftlosen Untwort zogen bie Gesandten auf ber h. brei Könige Tag "in ber grimmigen bitterften, eufferften Relte" aus Schweden über Reval zurud zum Meister 41).

<sup>38)</sup> Benning Bl. 25.

<sup>39)</sup> henning Bl. 26 bezeichnet ihn: « ein feiner Quadrat ond grober Geselle ».

<sup>40)</sup> Gabebufch L. 557 fg.

Denning Bl. 27 beschreibt die merkwürdige Reise umständlich. Sie ging aus Finnland über den breiten sinnischen Meerdusen nach Neval. Da das Meer theilweise schon zugestoren war, so konnte der Weg weder zu Schiffe noch ganz zu Fuß zurückgelegt werden. Man miethete daher ein klein Fischer Bothlein, vngesehr 3 oder 4 Klaster lang, welches kundige Fischer auf dem Eise zogen und an eislosen Stellen ins Wasser ließen, wo dann schwere gefährliche Kämpse mit ungeheuern Schollen von Treibeis zu bestehen waren, fonderlich in solcher harter geschwinden Kelte, da sich die armen Leute durchaus nicht behelssen vnd zugreissen konnten; ja wann einer ein Königreich gehabt, herslich gerne die Helste vor eine warme Stude geben». Dagegen gieng es an Orten wo die See mit glattem Eise zugelegt war mitunter desto lustiger; indem sich die Gefandten zu beiden Seiten des Boots so sesten, daß es nicht

Mit ben Gesandten bes Meisters waren auch von Reval ber Rathmann Johann Schmedemann und der Oldermann ber großen Gilbe Joft zur Saden nach Stodbolm gefandt. Sie hatten zwar die Beisung, ohne Zuzichung ber Orbensgefandten feine befondere Abichluffe zu machen. Dies geschah auch nicht, so lange alle beisammen waren. Nachdem aber Ronig Erich bie polnischen und livlandischen Befandten abgefertigt, behielt er bie von Reval bei fich und tractirte nun in abgefondeter Beise so lange mit ihnen, bis die Stadt fich gang in feinen Sout begab und aus ihrer Mitte ben Reinbolb Lobe und Johann Winter an ben bamals tobtfranfen Meifter nach Mitau ichidte, um biefem bie geleifteten Gibe aufzusagen. Gotthard setzte bavon ben König von Polen gleich in Kenntniß. Der Konig, in Gemeinschaft mit bem faiserlichen Befandten Balentin Sauermann, fcrieb fofort an bie von Reval, sie vor so schnödem Abfall warnend, zur Treue gegen ben Orben ermahnenb und auf eine nachstens eintreffende Gesanbschaft bes Königs und bes Meisters ver= Aber es war zu fpat; die Revaler hatten fich mit bem Konige von Schweben icon zu weit eingelaffen. Stadt und Landschaft huldigten ihm am 4., 5. und 6. Juni. Schloß und Dom, welche nicht bamit einverstanden waren, wurden eingeschlossen, belagert und nach sechs Wochen burch Mushungern zur Uebergabe gezwungen. Auch bas Rlofter Pabies, mit andern zum Stift Reval gehörigen Orten, fam in bie Gewalt ber Schweben.

Auf solche Weise wurde der nördliche größte Theil des Ordensgebiets in Livland, auf jämmerliche Weise zersplittert.

umfallen konnte und die Fischer die Segel aufzogen, mit denen dann der Wind das Boot so rasch über das Eis hintrieb, daß die Fischer kaum folgen konnten. Die Reise dauerte zwei Tage und eine Nacht in so fürchterlicher Kälte, daß alle mitgenommene Speise und Getränke ungenießbar steif gefroren waren.

Die Ruffen hatten bas Beste von Altlivland und Wirland, Bellin, Marienburg, bas ganze Stift Dörpt bis an bas Erzstift Riga inne, den anderen vornehmsten Theil, Estbland mit Reval, Padies, Borcholm und Jegfeuer besaß der König Die Stifter Desel, Wied und Rurland von Schweden. hielt Bergog Magnus unter banischem Schute besett. Das übrige mas bem Orben und bem Erzbischofe verblieb, mar nicht allein unter sich in Uneinigkeit zerfallen, sondern durch feindliche Beereszüge seit einer Reihe von Jahren verwüftet und in allen seinen Sulfsquellen so erschöpft, daß es faum 500 ober 600 Pferbe gegen die zahlreichen Heere seiner gierigen Feinde ins Feld zu stellen vermogte 42). Dhne Sulfe von Außen war der Orden in Livland verloren und diese war nur vom beutschen Reiche ober von Polen zu erwarten. Der herrmeister Gotthard hatte es zwar an feinem Bestre= ben fehlen laffen, Kaiser und Reich zur Gulfeleistung zu vermögen, aber leere erfolglose Vertröstungen waren Alles was er von bort zu erlangen wußte, seine lette Buflucht blieb daher der König von Polen. Dieser mar bann auch, schon um seines eigenen Reiches willen, nicht abgeneigt, burch Uns terftügung Livlands die übermuthigen Ruffen und Schweben von sich abzuhalten, aber in der verzweifelten Lage des Drbens war es zugleich sehr natürlich, daß er seine Hülfe so theuer wie möglich verkaufte. Warum batte er auch groß= muthiger sein sollen als die übrigen Nachbaren bes Orbens? Politif ift immer eigennütig.

Auf einem nach Riga verordneten Tage, ließ der König durch den Woiwoden von Wilna dem Erzbischofe und dem Ordensmeister auf diese Verhältnisse bezügliche Eröffnungen machen, die aber Anfangs zu keinem sicheren Beschlusse führsten, weil jeder zunächst an sich dachte und deshalb unter den vielen Bewerbern um Livland denjenigen zu begünstigen

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup>) henning Bl 28.

suchte, von bem er fich bie meisten Vortheile versprechen gu Die Ritterschaft mar für Polen und febr dürfen glaubte. ben König Siegmund August als unmittelbaren Schugherrn anzuerfennen. Die Stadt Riga bogegen traute ben Polen nicht. Der erzbischöfliche Coabjutor Bergog Chris stoff von Medlenburg war ebenfalls gegen folde Unterwerfung. Indeg ließ fich fofort nicht feststellen, welche gunftigere Bedingungen Danemark ober Schweben bewilligen, welch erfolgreichen Sous fie gegen bie Ruffen wurben gemabren Eben beshalb mar auch ber Meister in größter Berlegenheit wegen bes Entschluffes, ben er im Intereffe bes Ordens oder im eigenen zu faffen hatte. Als aber König Siegmund August burch seinen Gefandten Nicolaus Rabzivil im September erflarte, bag er auf Grund ber bis babin bestanbenen Berbundungen, außer ben im Lande gelaffenen Befagungen feine weitere Gulfe gewähren fonne und werbe, wenn fich Livland nicht zu unmittelbarer Unterwerfung an ihn verstehe, ba blieb freilich nichts übrig, als bie Bebingungen folder Unterwerfung, möglichft vortheilhaft zu ftellen, ebe es am Ende auch bamit zu fpat wurde. Der Konig begab fich im Unfange Octobers mit ben litthauischen Dag= naten nach Wilba, um bie Berhandlungen vorzubereiten. Auf feine Ginladung erschienen am 14. auch ber Erzbischof, ber Meister mit seinen Ordensgebietigern und Abgefandte ber Stadt Riga fowohl als ber Ritterschaft und übrigen Land= Schaft. Um 19. borte er auf bem Schlosse ihre Bortrage, die dann endlich mit ber verlangten Unterwerfung schlossen.

Wie der Biograph Gotthards versichert, wäre dieser, "der nu von Land und Leuten komen", im ersten Augensblicke des festen Willens gewesen, nach Deutschland zurückszufehren, um dort ein standesmäßiges Unterkommen zu suschen und nur die slehentlichsten Bitten seiner ehemaligen Räthe hätten ihn vermogt zu bleiben, um zu vernehmen wie der König Siegmund August über seine fünftige Stellung vers

fügen werde <sup>48</sup>). Damit scheint jedoch ber schon oben (S. 21) gedachte Abschluß nicht zu passen, den der Meister am 5. April 1560 mit seinen Ständen gemacht hatte, weil darin die nun eingetretetene Auflösung der Ordensherrschaft in Livsland bereits in Aussicht gestellt und für solchen Fall sogar beschlossen war, daß es dem Meister freistehen solle, versmittels einer Heirath sich das Ordensland als weltliches Erbfürstenthum zu sicheren; wobei den Ordensrittern der erbliche Besit ihrer geistlichen Güter verbleiben solle.

Bang biefem bamaligen Befdluffe gemäß, wurden bann auch die Berhaltniffe ber Orbensmitglieber geordnet. 28. October vollzog ber König bas sogenannte große Privis legium für Livland, beffen Sauptbestimmungen folgendes befagen. Der König forgt, bag bem Lanbe aus feiner Unterwerfung unter bie Krone Polen, vom romifden Reiche fein Berdruß entsteht. Die evangelische Religion nach bem Mugs. burger Befenntniffe bleibt ungefranft. Die foniglichen Berichte und Memter werben mit Deutschen und livlandischen Mitgliedern der Ritterschaft befest, die ftadtischen mit Per-Der Meifter Gottharb Retteler fonen bes Bürgerstandes. erhält Kurland und Semgallen als erbliches Berzogthum von ber Krone Polen ju Lehn. Die Grenzen bavon merben fo gezogen, bag alles Canb mas fublich ber Duna, zwischen Schamaiten und Litthauen, bem Orben gebort, bem Berzoge zufällt, alles jenseits ber Duna aber, einschließlich ber Stadt Riga, mit bem Berzogthum Litthauen vereinigt wirb. alten Rechte, Privilegien und hergebrachten Gewohnheiten Un bemfelben Tage murben alle Berhaltwerben bestätigt. niffe im Einzelnen mit bem Erzbischofe, mit bem neuen Berzoge und ben Ständen bes Landes burch eine besondere Urfunde in 26 Artifeln geordnet 44). Das barin bestätigte

<sup>43)</sup> henning Bt. 30.

<sup>44)</sup> Man nennt es in Livland: Privilegium Sigismundi Augusti fer. 6. post fest. S. Catharinae (28. Nov. 1561.)

Erbrecht auf alle Lehngüter war ber unschägbare Preis ber Unterwerfung, fagt Urnbt, ber noch mehrere Spezialien aus bem Bergleiche vom 28. Nov. anführt, z. B. bag bie von Gotthard zu pragenden Mungen auf ber einen Seite bas polnische Reichswappen ober bas Bilbnig bes Königs, auf ber anderen bas bes herzog ober beffen Wappen tragen folls ten u. f. w. 45). Der König Siegmund August bestätigte alle gegebene urfundliche Berfprechungen burch einen feierlichen Gid; barauf hulbigten ibm bie Stande und ber neue Bergog Gotthard legte ben Lehnseid ab. Auch ber Erzbischof bul= bigte bem Könige für feine Person, bat feboch für feine nicht anwesenden Stände um Aufschub. Radzivil murbe noch am 28. Nov. jum bevollmächtigten Gefandten bes Konigs in Livland ernannt, um in beffen Ramen alle weiteren Ginrichtungen zur Installirung bes neuen Regiments an Ort und Stelle zu treffen 46).

Der polnische Plenipotenziar Nicolaus Radzivil kam gegen Ende Februars 1562 nach Riga. Um 3. März entließ der Herrmeister in einem besonderen Remißbriefe die Stadt Riga aller ihm geleisteten Eide <sup>47</sup>), worauf am 5. die allgemeine Huldigung erfolgte. Radzivil schwur in die Seele des Kösnigs und nahm dem neuen Herzoge den Eid der Treue ab.

<sup>45)</sup> Arnot II. 274, die im Text angezogenen Urkunden sind lateinisch gedruckt in Chytraei Saxonia a 1561. p. 529 seq. und mit einer Uebersetzung bei Ceumern salcensis sorabi (aus Salze im Magdeburgischen) Theatridium Livonicum oder kleine livländische Schaubühne, Riga 1690. 4° S. 30 u. 62. Caspar von Seumern war erst Advocat, dann Secretair, Ussessor und Vicepräsischent des Dörptschen Hosgerichts, zulest Landrath in Livland, mit dessen Verhältnissen er durch vierzigzährige Praxis genau bekannt wurde. Er starb im 80. Jahre 22. Nov. 1692 und liegt im Dom zu Riga begraben. Einzelne Auszüge der Urk. sinden sich auch bei Henning Bl. 30 u. 32.

<sup>46)</sup> Gabebufch I. 2, S. 567.

<sup>47)</sup> Der Brief ift abgedruckt bei Urnbt II. 289.

Dieser übergab sein Orbensfreuz, bas große Siegel, bie faiserlichen Gnadenbriefe, Die Schluffel bes Schloffes und ber Stadt und julegt mit feinen Bebietigern ben Orbens Der feierliche Act rührte alle Anwesende zu Thra-Die Comthure und Bögte, die Ritter und Bafallen, bie Bürgermeifter ber Stabte mit ben Bürgern fcmuren ib= ren besonderen Eid. Hierauf verlas Radzivil das Diplom, welches ben bisherigen Orbensmeister Gotthard Retteler jum Berzoge von Curland und Semgallen ernannte. Dann trat auch ber Abel bes Lanbes hinzu und hulbigte bem neuen Bergoge, ber am folgenden Tage von bem Commiffar Radzivil auf bem Rathhause zu Riga auch als immerwährender fonigl. Gouverneur ber Proving Livland eingeführt murbe. Die Stadt ließ bas zwar Alles geschehen, betrachtete fich jeboch immer noch als zum beutschen Reiche gehörig, weshalb fie selbst auch noch fast 20 Jahre lang ben Hulbigungseib verweigerte.

## III. Ketteler als erfter Gerzog von Kurland.

So erreichte die Ordensherrschaft in Livland, in ganz ähnlicher Weise ihr Ende, als dies 37 Jahre früher durch den Krafauer Frieden von 1525 in Preußen geschehen war, mit dem Unterschiede sedoch, daß das Herzogthum Preußen der Kern eines neuen Königreichs wurde, während das Herzugthum Kurland faum ein Fünftheil des alten Livlands beschassend, nicht frästig genug war, sich zwischen seinen übersmächtigen Nachbaren zu neuem selbstständigem Leben zu entzwickeln. Bon den übrigen vier Theilen des Landes behielt Rußtand außer der Stadt Narwa das ganze Stift Dörpt, Allentaken, einen Theil von Wirland und Jerwen mit allen Schlössern und Orten längs der russischen Grenze. König Erich von Schweden hatte Harrien mit der Hauptstadt Neval und einen Theil von Wirland; der Bischof von Kurland,

Herzog Magnus von Holstein, die Insel Desel mit der Wyck, worin ihn sein Bruder König Friedrich von Dänemark schützte. Dem Könige Siegmund August verblied als Rest ganz Lettsland, worin der Erzbischof Wilhelm noch einige Güter besaß. Mit Ausnahme Kurlands waren alle übrigen Theile schlecht abgegrenzt, wodurch viele landverderbliche Kriege entstanden.

Was die politische Bedeutung Kurlands betrifft, so war bieselbe zwar an und für sich nicht so geringe. Es bielt 275 Quadratmeilen, also viel mehr als manche andere nicht gerade unbedeutende Staaten ber bamaligen Zeit, wie z. B. Genua, Modena, Parma u. f. w. Auch war fein Productenreichthum an Korn und Bieb, an Pelzwerf und Gees fischen nicht geringe, seine Lage am Meere zum Seehandel febr geeignet. Dazu fam für ben Bergog ber vortheilhafte Umftand, bag faft ein Drittheil aller Schlöffer und Guter au feiner Domaine geborte. Allein rings umgeben von ben viel mächtigeren Land = und Seemachten bes 'Rordens, mar es ihm nicht möglich von ben gebachten Bortheilen nach ir= gend einer Seite bin unabhangigen Gebrauch ju machen, zumal unter ben, aus ber Orbenszeit herrührenben, febr schwierigen inneren Berhaltniffen, welche feine Thatigfeit, burch die verfassungsmäßigen Rechte bes Abels, ber mehr um seinen eigenen, als um den Bortheil bes Canbes besorgt war, auf alle Weise lähmten. Dazu fam bie beflagens werthe Berruttung aller firchlichen Buftanbe, bie wir ichon früher zu schildern Gelegenheit batten 48) und die feit bem nicht beffer, vielmehr schlimmer geworden waren. Eingebornen bes Landes aufgebrungene Befehrung jum Chris ftenthume, beftand nur in der Beobachtung driftlicher Bebrauche. Un eine Befehrung burch Unterricht mar gar nicht Die eingewanderte driftliche beutsche Bevölferung gebacht.

<sup>46)</sup> Unter bem herrmeister Plettenberg Zeitschrift Bb. 14 S. 63 und unter Fürstenberg Bb. 19. S. 223.

fann nur barauf, des Landes vollständig Herr zu werden und die Eingeborenen entweder ganz zu vertreiben oder doch in ähnlicher Art wie das Bieh zu ihren Iweden zu verwensden. Bei den Liven wurde daher der alte heidnische Abers glaube nicht vertilgt, sondern durch die Art wie sie das Christenthum auffasten, nur mit neuem vermehrt. Während sie sich äußerlich zu christlichen Geremonien bequemten, hielten sie heimlich desto hartnäckiger an ihren alten Gebräuchen und haßten die deutschen Herren, die sie nur als ihre Dränger und Peiniger kannten, auss Gründlichste. Sie schadesten ihnen, wo sie es undemerkt konnten, durch unersättliche Rachlust und sich selbst durch zügellose Völlerei, als die einzzige Entschädigung für das Entbehren aller edleren Genüsse.

Die lutherische Reformation fand ungewöhnlich raschen Eingang; bei den Bauern, weil sie die von Luther verfünsdigte evangelische Freiheit für eine politische hielten, bei dem Adel, weil er durch Einziehung des Kirchenguts sich zu besreichern und die Fesseln der bischöstlichen wie der Ordensherrschaft zu sprengen hoffte. In der Geschichte der Regierung Walters von Plettenberg haben wir gesehen, mit welchem Eiser die ersten evangelischen Glaubensapostel in Livland empfangen wurden, wie stürmisch sie alle bestehenden religiösen Zustände erschütterten und welche Mühe der Meister hatte, so zerstörunglustige Unbändigkeit zu zügeln.

Seitdem war nun die lutherische Religion im Lande die herrschende, aber die Bekenner derselben waren nicht besser geworden. Das Bolk, verdummt und zügellos, überließ sich den rohesten Ausbrüchen seiner Sinnesart. Der Adel, aussschweisend in jeder Beziehung, lebte in Böllerei, Unzucht und Gewaltthätigkeit aller Art, so daß noch im Bauskeschen Landtags - Abschiede vom 6. Mai 1568 darüber geklagt wurde 49). Dieser elende Zustand des Landes hatte Gotthard

<sup>49)</sup> Gebhardi G. 5.

schon früh bange Sorgen gemacht. Wohlwissend bag berselbe in der Bernachläßigung alles Schulunterrichts seinen (Grund batte, gab er sich bereits 1530, als er noch Com= thur zu Dünaburg war, Mühe, die Ordensherren zu bewe= gen, daß sie mit Zuziehung frommer Prediger und tüchtiger Lehrer, eine Urt Gymnasium, eine sogenannte Landschule in Pernau errichten mögten 50). Man schien auch so wenig abgeneigt, auf seinen Borschlag einzugehen, daß er keinen Anstand nahm, vorläufig den damals berühmten Chytraus als Rector der neuen Schule zu berufen 51). Als es aber barauf ankam, bie bazu erforderlichen Geldmittel zu bewilli= gen, waren seine Ordensgenossen ber Meinung, es sei thörigt, für bergleichen überflüßige Unstalten Gelb auszugeben. Auch nun, nachdem er Herzog in Kurland geworden war und den Plan zur Errichtung eines Landesgymnasiums wieder aufnahm, konnte er bamit gegen bie Indolenz ber Lanbstände nicht durchdringen. Er mußte daher bas Bolf vorläufig der alten Unwissenheit überlassen und sich barauf beschränken, burch sein perfonliches Beispiel ben Ginn für geistige Bildung zu weden und aufzumuntern. Dazu gebrach es ihm nun freilich febr an eigenen Mitteln, weil es ihm gang an gelehrten Renntnissen fehlte, weshalb er oft bedauerte, in feiner Jugend nicht irgend eine Universität besucht zu haben. Es war ihm bieses um so empfindlicher, weil er burch sein Ausscheiden aus bem Orben und die damit in Aussicht gestellte Bermählung, als weltlicher Herzog von felbst zum

<sup>50)</sup> Tetfd furlandifde Rirdengefd I. 139

<sup>51)</sup> Dav. Chytraei oratio de Gothardo in Livonia, Curlandia et Semigallia duce, in bessen orationibus Hannoviæ 1614, auch unter dem Titet: Gothardi Livoniae Ducis vita et res gestæ abgedruckt in Balth. Exner superioris aevi Imperatorum Regum, Electorum, Ducum ac principum heroum curricula orationibus ac elogiis clarorum virorum comprehensa. Marpurgi 1618. III. 319.

Uebertritt zum lutherischen Glaubensbekenntnisse gedrängt war. Indeß kamen ihm hier die deutschen Schriften Luthers und anderer Reformatoren zu statten, die er eifrig las, um für den neuen Glauben, wozu er sich nun bekannte, eine berushigende seste Grundlage zu sinden. Er gewann solche auch auf diesem Wege und ließ es an keiner Gelegenheit sehlen, sie durch Unterhaltung mit theologisch ausgebildeten Gelehrsten nicht nur zu bekestigen, sondern auch diese Errungenschaften bei seder Gelegenheit, besonders bei Ratheversammslungen und ähnlichen öffentlichen Zusammenkünsten, seinen unwissenden Glaubensgenossen darzulegen und einzuschärfen.

Fast noch unerfreulicher als biese inneren Zustände, mas ren bie außeren politischen Berhaltniffe, unter benen Gott= barb seine berzogliche Regierung antrat. Dem Ramen nach war zwar ber mächtige Konig von Polen Schugherr bes Aber wie Danemarf, Schweben und neuen Herzogthums. Rußland fich berufen glaubten, die Grafschaft über Livland anzutreten, so ftrebte auch Siegmund August nichts anderes als bieses an. Während jene Dachte in ihren Belüften bin= reichende Rechtstitel für ihre Angriffe auf Livland fanden, fuchte er bie seinigen binter ber Daste uneigennütiger Bunbesgenoffenschaft zu verbergen und fich baburch eigentliche Rechtstitel zu verschaffen, die ihm am Ende burch ben Berzicht auf Kurland wieder zu theuer erfauft scheinen mogten. Deutschland bas ben bringenbsten Beruf hatte, seine Dftfeefolonie zu schügen und zu behaupten, hatte in ber eigenen Berriffenheit am wenigsten Kraft und guten Willen, seinen Recten wie seinen Verpflichtungen Geltung zu verschaffen. Rurland war also ganz in bie Hande von Siegmund gege= ben, der unter solchen Umftanden immer nur ein febr zwei= beutiger Freund bes Landes und seines Herzogs war, wozu noch fam, daß die Litthauer Kurland und beffen Bergog nur als Berbundete ihres Königs ober Großfürsten, nicht aber als ihre eigenen betrachteten und baber nichts bagegen zu

erinnern hatten, wenn einzelne Begüterte ihres Landes an ber Grenze von Kurland, sich auf dessen Kosten zu bereiche= ren sucten Alle Beschwerben, welche Gotthard und seine Ritterschaft bagegen erhoben, murden überbort. Der König suchte mehr das ibm abgetretene Livland, als Kurland und feinen Berzog gegen die Feinde zu vertheidigen. wurde am besten durch seine Lage binter ber Duna geschütt; wiewohl er auch hier nicht unangefochten blieb. Der König batte ihm namentlich bas Bisthum Kurland zugefichert, wel= ches Magnus, Bruder bes Konigs von Danemart, inne Um diesen für bas Bisthum abzufinden, bot ibm Gotthard bafür Sonnenburg, Leal und Sapfal zum Tausche an, die er zwischen bem schwedischen Untheil von Eftbland und ber an Dänemark gekommenen Insel Defel und ber Wyd noch behalten hatte. Bischof Magnus genehmigte auch ben Tausch 29. Januar 1562. Als es aber zum Bollzuge besselben fommen sollte, machte er Schwierigfeiten 52) und verlangte jur Consolidirung ber angebotenen Besitzungen, baß ihm als Bischof von Neval ber König Erich von Schwe= den jene Stadt abtreten follte, wogegen Erich vielmehr verlangte, daß ihm Magnus für ben lebenslänglichen Schut in seinen livländischen Bisthümern gegen Rugland und Polen, Die Erbfolge in benfelben abtreten follte. Magnus gerieth barüber in solchen Born, baß er nun die ihm vom Berzoge angebotenen Orte ohne weiteres als ihm gehörent beanspruchte, wogegen Gotthard und Siegmund sich Desels und ber Wyd wieder zu bemächtigen suchten und ben Ginwohnern 14. März 1562 viele besondere Rechte feierlich verbrieften 58). Dänemark, entstandenen Verwickelungen zwischen Schweden und Polen wurden im Sommer zwar durch einen Bertrag beigelegt, worin Schweden die Nechte des Bischofs

<sup>62)</sup> Nettelbladt Anecdota Curlandiae, 125 u. 145.

<sup>63)</sup> Urnot II. 293.

Magnus auf die von ihm beseffenen Orte und Landftriche unter ber Bedingung anerkannte, daß er sie nicht weiter auszudehnen suchte, allein badurch gieng eben ber 3weck Gottbards, bas Innere seines Berzogthums von aller Fremd= berrschaft zu reinigen, nicht nur wieder verloren, sondern bie habsüchtige Politif ber größeren Mächte, erzeugte auch balb neue Berwickelungen über bie Unsprüche, die jeder an feinem Theile auf die ehemaligen Orbenslande machte. Vor ber Hand blieb Schweden in dem von ihm besetzten Theile Esth= lands und Giegmund einigte fich mit Danemarf babin, baß er Magnus im Besitze feiner Länder nicht ftoren zu wollen versprach und ihm sogar Pernau und Padies versprach, wenn er es erobern wurde, wogegen ihn ber banische Konig als rechtmäßigen Besitzer von Livland anerkannte und sich nun, bis jum befinitiven Austrag ber Sache, feine Anspruche auf Efibland, Sonnenburg, Reval und Kurland theils für sich, theils für seinen Bruder Magnus vorbehielt. Letter wurde daburch genöthigt, mit bem banischen Statthalter Christoff von Walfendorf, zu bem herrn bes polnischen Königs und seines livischen Statthalters Berzogs Gottharb zu treten 54). Unterbeß reifte ber brobende Krieg zwischen Rufland und Polen zum Ausbruche.

Jar Iwan der Schreckliche war nämlich der Meinung, ganz Livland müsse ihm als dem mächtigsten Eroberer allein zufallen, während Polen vermöge seiner vertragsmäßigen Rechtstitel es eben so ausschließlich beauspruchte. Ilm Rechtszund Gewaltansprüche zu vereinigen, wollte Johann, damals Wirwer, Siegmunds Schwager werden. Er zweiselte nicht im geringsten am Erfolge seiner Brautwerbung und schickte Gesandte nach Wilna, welche unter dem Vorwande von nachbarlichen Friedensverhandlungen, dem Konige das peim-liche Unliegen des Zars eröffnen mußten. Sie waren be-

<sup>54)</sup> Gebhardi G. 5.

auftragt, unter ben beiben Schwestern bes Königs: Unna und Katharina die schönste, gefundeste und wohlbe= Ihre Wahl fiel auf Katharina leibteste auszusuchen 55). bie jungste. Der König erklärte, bag er für seine Person nichts bagegen zu erinnern babe, machte aber zugleich Be= bingungen wegen Ginbolung ber Bustimmung ihrer Beschützer und Bermandten, wegen der Religion u. f w., welche vorläufig bazu bienten, bie Angelegenheit zu verschieben. durchschaute nämlich sofort ben Plan Johanns und sah wohl ein, daß durch deffen Brautwerbung nur eine Bermehrung von bessen Ansprüchen auf Livland bezweckt werde. beauftragte er ben Marschall Schimfowitsch, ben er nach Mosfau sandte, um wegen bes Friedens und ber Brautwerbung weiter zu unterhandlen, als Bedingung für folche die Abtretung von Nowogorob, Psfow, bas Seversche Land und Smolenef zu fordern. Der boch unvermeidliche Krieg wurde baburch entschieden. Der lithauische hetman Radzivil eroberte Tarmast, die Ruffen bedrängten ihn später bei Per= nau; Livland murbe von ihnen vermüstet. Siegmund schrieb an den Bar, hielt ihm die Berbeerung Livlands vor und forderte ihn nochmals auf, die Orbenslande zu räumen und zu bedenken, daß der Urheber so zwecklosen Blutvergießens Gott Rechenschaft barüber geben muffe. Wenn ber Bar nicht alle bisherige Unfosten des Krieges tragen wolle, so werde Europa seben, auf weffen Seite bas Recht und eine edle Rache, auf wessen Grausamfeit und Schande sei 56). über erboßt antwortete ber Zar mit einer energisch pomp= haften Kriegserklärung, worin er bem Könige und seinem Lande, mit ewiger Feindschaft, mit Feuer und Schwerdt, unter der Versicherung brobete, daß er einen Sarg mit sich führen und bem Blutvergießen nicht eber ein Ziel segen werde,

<sup>56)</sup> Raramfin 8, 27.

<sup>56)</sup> Dafelbst G. 28.

als bis sein oder bes Königs Haupt barin gelegt werde 57). Siegmund antwortete in einem eben so energischen Gegensmanische, worin er den Zar zu einer Schlacht nach Smoslenst ladet, ähnlich dersenigen, worin dort früher die Russen von seinen Borfahren mit 300,000 Mann geschlagen worden. Die Folgen dieser Manische waren indeß geringer, als die Erwartungen welche sie rege gemacht. Der Zar fürchtete dem Chan der Krim und hielt seine größten Heermassen im südlichen Russland. Siegmund mußte seine Armee hauptssächlich zur Besetzung der livländischen Festungen verwenden; In Litthauen selbst wurde mehr geplündert und verwüstet als gesochten.

Während dieser Irrsale hatte Gotthard als Statthalter in Livland und als Herzog in Kurland einige Ruhe, mußte sedoch immer in Sorgen sein, daß König Erich von Schwesten das Schloß Sonnenburg angreisen und erobern werde. Er unterhandelte deshalb mit dem Herzoge Vischof Magnus daß dieser dasselbe im Nothfalle als ein dänisches vertheidigen solle, wobei er immer noch die Absicht hatte, die Bogtei Sonnenburg gegen das dem Vischose gehörige Stift Kurland auszutauschen.

In dieser Zeit nahm auch das Erzbisthum Riga ein Ende. Der letzte Erzbischof Wilhelm von Brandenburg starb am 4. Febr. 1563 auf dem Bischofshofe zu Riga. Herzog Gotthard, als fönigl. Statthalter in Livland, nahm fratt besonderer Vollmacht, dis zur Wahl eines neuen Erzbischofs, von den Stiftsgütern Besitz und übertrug die Verwaltung derselben dem erzstiftischen Rathe Heinrich von Tiesenhausen.

Das durch seine Fassung merkwürdige Manisest, worin sich der Zar einen Natalitius vom großen Gott und dessen Statthalter nennt, ist mitgetheilt von Henning Bl. 34. und das Gegensmanisest Siegmunds Bl. 35. Raramsin 8, 307 halt sie für Mahrchen.

Die Schlösser bes Coabsutors Christoff von Medlenburg wurben unter bie Aufsicht bes ehemaligen Orbensberrn Raspar von Albenbockum gestellt. Der Coabjutor mar bamit zwar feineswegs einverstanden, verlangte vielmehr bie Rachfolge Allein, obgleich ein naber Bermanbter bes Ronigs Siegmund, mar er biefem boch barum eine febr unangenehme Persönlichkeit, weil er die Bereinigung Livlands mit Polen auf alle Beise zu hintertreiben gesucht hatte und beshalb 1561 sogar an ben faiserlichen Sof gereiset war. Als es ihm baber mit feinen gutlichen Bewerbungen nicht gluden wollte, versuchte er sich bes Erzstifts mit Gewalt zu bemächtigen, wie er bann zu foldem Zwecke fogar über Tifc einen polnischen Rittmeister Ctanislaw Bascowicz erstach 58). Er unterhielt Berbindungen mit Ronig Erich von Schweben, ber an feinem Theile bie Stadt Riga unter allen Bedinguus gen babin zu bestimmen suchte, baß sie, gleich Reval, bie fdwedische Berrichaft anerkennen mögte. Um feinen Borftellungen nachbruck zu geben, batte berfelbe angeblich im Intereffe bes Coabiutors, fogar fdweres Gefdug, unter ber Führung eines Frangofen Charles be Morney, ins Erzstift Allein die Stadt wollte sich auf nichts ein= ruden laffen. laffen und offene Gewalt zu brauchen, ichien um fo weniger rathsam, weil König Siegmund zur Borsicht ein ansehnliches Corps beutscher Reiter und Anechte , unter bem Dberft Ernft Weger, nach Livland ziehen ließ. Er mufterte biese Truppen perfonlich zu Kauen in Gegenwart ber Herzoge von Preußen und Kurland, welchem letten er ben Dberbefehl über alle Streitfrafte in Livland übertrug. Unter folden Umftanben hielt es der Coadjutor für gerathen, sich gleich ben Schwe-Er begab fich in ben ihm noch verblies ben gurudgugieben. benen Theil bes Erzstifts, nach bem festen Schloffe Treiben und von ba nach Dalen an ber Duna. hier murbe er aber

<sup>68)</sup> Gabebusch II. 1. S. 20.

von dem neu ernannten Feldheren Herzog Gotthard sofort am 31. Juli belagert, nach dreitägigem Widerstande gesangen und nach Riga geführt, von wo ihn König Siegmund nach Großpolen bringen und an 6 Jahre gesangen halten ließ 59). Während dieser Vorgänge hatten die Domherren eben keine Veranlassung, mit der Wahl eines neuen Erzbischofs vorzusgehen. Sie fanden es vielmehr ihrem persönlichen Interesse angemessener, solche nicht vorzunehmen und sich den erblichen Vesitz ihrer Stiftsgüter zusicheren zu lassen. Die förmliche Säcularisation des Erzstifts erfolgte am 26. Dez. 1566.

Unterdeß dauerte der Arieg des Königs Siegmund sowohl mit Erich von Schweden als mit dem Zar fort, der
nicht nur Livland sondern auch Lithauen dem russischen Reiche
zu annectiren dachte. Sobald er den Chan der Arim, der
sich ganz zurückgezogen, nicht mehr zu fürchten hatte, drang
er mit einem Heere von mehr als 300,000 Mann nach
Lithauen vor, eroberte Pologs, die reichste und am stärssen
besestigte Stadt des Landes, die früher zu Rußland gehört
aber durch ihre Unterwerfung unter den lithauischen Großfürsten sich vor dem Joche der Mongolen, als diese Rußland
überschwemmten, gerettet hatte 60). Seinen Sieg besteckte er
durch Hochmuth und gewohnte Grausamseit. Siegmund und
seine Pane zitterten; sie erlangten bittend nur einen sechsmonatlichen Wassenstillstand für Lithauen.

Unterdeß hatte Erich von Schweden dem Könige von Polen in Livland Pernau und Weißenstein, dem Könige Friedrich von Dänemark Leal und Hapfal weggenommen. Letzter bewarb sich um die Freundschaft des russischen Zarst und bot ihm seine Vermittelung in den lithauischen Händeln an. Diese wies Iwan mit den stolzen Worten zurück: "er verlange außer Gottes Hülfe keine andere", jedoch bestätigte

<sup>59)</sup> Benning Bl. 38 u. 39 Gabebufd II. 1. S. 21 fg.

<sup>60)</sup> Raramfin VIII. 32.

er Dänemark ben Frieden und gleicksam aus Großmuth ben Besit von Desel und der Wyck. Auch Erich von Schweden suchte den mächtigen Zar zu begütigen, indem er eine glänsende Gesandschaft nach Moskau schicke, um mit ihm selbst, nicht mit seinen Wesewoden, einen Vertrag wegen Livlands abzuschließen; aber Iwan ließ ihm höhnend sagen: "wenn ich mit meinem Hose nach Schweden überziehe, dann kannst du besehlen und groß thun; jest nicht. Ich bin so weit entsfernt von dir, als der Himmel von der Erde". Er versstädte in Esthland auf sieben Jahre, mit dem Vorbehalt, alsdann die Schweden als Räuber zu vertreiben 61).

Während des Waffenstillstands mit Polen, wurden die Friedensunterhandlungen zwischen Giegmund und 3man fort-Erfter ichidte im Dez. 1563 Gefandte nach Doffau, gefeßt. bie aber eben so übertriebene Forberungen an ben Bar mach= ten, als biefer an den König. 3m Jan. 1564 brachen die Keindseligkeiten wieder aus. Nadzivil erfocht Vortheile über bie Ruffen, die aber nicht entscheibend maren. Der Krieg jog sich vielmehr burch bas ganze Jahr ohne Entscheidung bin 62). Während beffelben ersuchte Bergog Gotthard von Rurland den Kaiser Ferdinand, er möge den deutschen Städten ben handel mit Rarwa untersagen. Der Kaiser aber, freien handel wollte, lebnte biefes Unfinnen ab. Das war bem Zar höchst willfommen, der die Uneinigkeit in Livland immer weiter zu verbreiten suchte, um fur fich ben größten Vortheil baraus zu ziehen. Deshalb nahm er es febr wohl= gefällig auf, als ihm ber beutsche Sochmeister Wolf Schutzbar von Mildling schrieb, bag er mit Gulfe bes Kaifers, Preußen wieder zu erobern benfe, tag er ein Bundniß mit

<sup>61)</sup> Karamsin VIII. 37. Etwas abweichend stellt die Sache bar Gebhardi S. 6.

<sup>62)</sup> Die Einzelheiten bei Karamfin VIII. 44 fg.

Rugland muniche, um Siegmund mit vereinten Kräften angreifen zu fonnen und bag er zu folden 3weden Gefandte nach Mostau schicken werde. Die Gesandtschaft langte auch wirflich am 2. Aug. in Lubed, am 24. Sept. in Moffau Sie bestand aus vier Rittern mit 2 Rechtsgelehrten, benen man auf dem Wege von Narwa bis Mosfau, man fie für faiferliche Abgesandte bielt, große Ehre erzeigte. Man nahm ihre Geschenke, die in zwei fostbaren goldenen Befdirren bestanden, in Empfang. Als sich aber nun aus ihrem Bortrage ergab, baß sie nicht vom Raiser felbst, son= bern nur mit Erlaubnig beffelben vom beutschen Sochmeister und zwar zu bem Zwecke abgesandt waren, um, bas Ber= fahren des Herrmeisters Kettler böchlich misbilligend, Livland als bes Ordens Eigenthum zu reclamiren, als sie die Theil= nahme bes gefangenen Dleifters Fürstenberg an ben Berhand= lungen, fo wie die Wiedereinsetzung beffelben verlangten, wogegen dieser bem Bar einen jährlichen Bins entrichten solle, da wollte Iwan nichts weiter von ihnen wissen. ließ ihnen erwiedern, wenn ber Sochmeister bie Polen aus Livland jage, bann wolle er ben Meister Fürstenberg bamit belehnen; wenn nicht, bann werbe er allein, über Livland fowohl als über Preußen, zu verfügen wissen. Das ihm überbrachte Schreiben des Kaisers brauche er nicht zu beantworten, weil derselbe es ihm nicht burch eigene, sondern burch fremde Gefandte habe gufommen laffen. Mit Diesem Bescheibe zog die Gesandtschaft am 2. Dez. wieder ab 63).

So dauerte dann der Krieg mit Polen fort. Am 29. April 1565 wurde die Stadt Pernau, welche die Schweden inne hatten, durch abgedankte schwedische Reiter (Hosseute genannt) in der Nacht wo diese abziehen sollten überrumpelt und den Polen übergeben. Herzog Gotthard, als königl. Statthalter in Livland, hatte durch seine Hosseute 64) wesent=

<sup>63)</sup> Gadebusch II. 43, 47 fg. Raramsin VIII. 58 u. 311.

<sup>64)</sup> Nach der Auflösung des Ordens einigten viele Angehörige desselben

lich bazu mitgewirft. Ueber 100 geborene Schweben wurden niedergemacht 65). Das Schloß Pernau hielt sich noch sechs Wochen lang. Als aber bann König Erich, der gegen die Dänen zu Felde lag, immer noch keinen Entsat schiekte, übergab es die Besatung am Pfingstabend (9. Juni) dem Herzog Gotthard, der im Sommer von Pernau aus vier Fahnen Hosseute mit einigen Knechten gegen die Schweden ausrüstete, obne jedoch weiter etwas wesentliches damit ausrichten zuskönnen. In einem heftigen Scharmützel siel ihr tapserer Oberst Kaspar von Albenbosum durch einen Schuß. Im Herbste reisete dann der Herzog zum Könige nach Wilda, der den Eroberer von Pernau mit großen Ehren empsieng und durch die Aussertigung einer seierlichen Urfunde über seine Fürstenwürde und die Ueberreichung eines neuen fürstelichen Siegels auszeichnete 66).

Seine Anwesenheit am fönigt. Hostager während des Winters, benutte der Herzog, um eine ihn nahe berührende Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Sie betraf seine Bermählung mit einer Tochter des verstorbenen Herzogs Alberecht von Mecklenburg. Schon auf der Musterung zu Kauen im Jahre 1563 welche der Herzog Albrecht von Preußen beiwohnte (S. ob.) war zwischen diesem, der sich bekanntlich gerne mit Ehestistungen befaste und Herzog Gotthard die Nede davon gewesen, nachdem letzter von König Siegmund zum Keldherrn der Truppen in Livland ernannt war <sup>67</sup>). Auf eine Einladung des Herzogs von Preußen begab sich der Herzog Joh. Albrecht von Mecklenburg mit seiner Ges

die durch die Russen um Hab und Gut gekommen waren, sich unter selbstgewählten Offizieren zu selbständigen Freicorps und nah= men meist schwedische Dienste. Zur Unterscheidung von gewöhn= lichen Soldreitern nannten sie sich Hosseute. Relch S. 271 fg.

<sup>65)</sup> Die Einzelheiten biefes "Stratagema" berichtet Benning Bl. 41.

<sup>66)</sup> Gebhardi S. 6.

<sup>67)</sup> henning Bl. 39.

mablin, einer Tochter bes ersten, mit feiner Schwester Unna ber besignirten Braut und seinem altesten Sohne nach Ro= nigsberg und von ba jum Könige von Polen, um unter biefen gunftigen Berhaltniffen bie Befreiung feines gefangenen Bruders Herzogs Christoff und die eventuelle nachfolge fei= nes jungen Sohnes Siegmund August in bem erledigten Erz= ftift Riga zu erwirfen. Die hoffnungen, die ihm ber Ronig machte, verwirklichten sich zwar später nicht; wohl aber fam unterbeg bie Cheberedung zwischen Gottharb, ber fich am 8. Märg 1554 auf Ginladung bes Bergogs von Preugen, ebenfalls nach Königsberg begeben hatte und zwischen ber Braut, Fraulein Anna von Medlenburg zu Stande 68). Als es sich jedoch später um die Vermählung handelte, machten bie Mutter und Brüder ber Braut, wegen ber zweifelhaften Lage bes neuen Herzogs von Kurland, bei ber Feindschaft ber Schweben und Ruffen gegen ihn und bas Land, allerlei Schwierigfeiten, welche nun erft burch bie beharrliche Ber= wendung des alten Berzogs von Preußen und die Bermitte= lung bes Königs babin beseitigt wurden, bag bas Beilager auf Fafinacht zu Rönigsberg vollzogen werben follte. fonnte Gotthard an bem festgesetzten Tage nicht erscheinen, weil er vorab erft bie Schweben, bie sich Pernau wieber naberten, gurudtreiben mußte und verursachte biefes, wie Benning berichtet, große Ungelegenheit bei bem alten Berrn, "bem icon bie frembbe Befte, mit feinen fürnehmen Berren, Ritter und Landschaft vierzehn Tage aufm Salfe gelegen " 69); boch murbe auch diefes endlich überwunden. Die Sochzeit wurde im Marz mit großen vierzehntägigen Festlichfeiten ge= feiert und Gotthard führte seine Bemahlin glücklich beim.

Bald nach ber Hochzeit trübte sich aber ber himmel Gotthards in seinem Wirfungsfreise als königl. Statthalter

<sup>68)</sup> henning Bl. 40.

<sup>69)</sup> Dafelbst 281. 42.

in Livland. Die Erzstiftischen beschwerten fich barüber, baß ihr Abel durch den ehemaligen Ordens-Abel zurückgesetzt und überhaupt die Privilegien des Landes nicht geachtet wurden. In der That war dieser Vorwurf zwar nicht gegründet und bies Borgeben ber Erzstiftischen nur burch ihre Gifersucht barüber motivirt, daß der Herzog nicht immer bei ihnen re= sidiren wollte, sich vielmehr eben so eifrig seines eigenen Berzogthums und ber Intereffen seiner Bewohner annahm. Die Livlander blieben aber babei, bag ihnen vom Bergog Unrecht geschehe und baten ben Ronig, ihnen ben Großmarschall von Litthauen Johann Chodfiewicz zum Gubernator zu geben, obgleich grade badurch bem wichtigen Privileg bes Landes, bag nur ein Deutscher zu folchem Posten folle befors dert werden dürfen, von ihnen felbst zuwider gehandelt wurde. Der König machte fie sogar aufmerksam hierauf und gab ihnen anheim, ihre Anträge noch einmal in nähere Erwägung Aber in ihrem Stolze burch die ihnen vermeintlich widerfahrene Burudfegung verlegt, gaben fie nur bem gegen Gotthard gefaßten Sasse nach und wiederholten ibr Gesuch, worauf bann auch Chobfiewicz am 2. Aug. 1566 jum Gubernator ernannt und zugleich mit ber geheimen Instruction verseben wurde, babin zu arbeiten, bag Livland für immer mit Lithauen vereinigt wurde, was benn nach einiger Zeit (25. Dez. 1566) auch urfundlich geschah 70).

Sothard übergab zwar dem neuen Gubernator zu Kosfenhusen mit großem Gepränge die Administration Livlands, inzwischen war ihm doch der Vorgang um so empsindlicher, weil seine Widersacher, um mit ihren Anträgen durchzudrinsgen, eine Menge nicht unscheinbarer Beschuldigungen gegen ihn vorgebracht hatten, welche ihn verdächtigten, als ob er das Land der Krone Polen zu entfremden gesucht habe. Es wurden dadurch sogar Untersuchungen veranlaßt, die sedoch

<sup>70)</sup> henning Bl. 42, 43. Gabebufch S. 56.

am Ende die völlige Unschuld bes Herzogs beraucstellten und ihn in der Gunst des Königs nur noch mehr berestigten ?1). Er erwies sich in allen Borfallenheiten als treuer Anhänger des Königs, namentlich gegen die Schweden und benutze im übrigen die ihm gewordene größere Muße, zur Einrichtung einer geregelten inneren Berwaltung seines Herzogthums. Dahin gehört namentlich daß er 1566 durch Steffan Bülau, den ersten lutherischen Superintendenten in Kurland und Semsgallen, eine Kirchenvisitation halten ließ, die dringend nothwendig war, um der in den Kriegsunruben immer größer gewordenen Berwilderung ein Ziel zu seßen. Im ganzen Lande waren keine andere Kirchen mehr als zu Mitau, Bauske und Dobeln. Außerdem fanden sich zu Goldingen, Windau, Talsen und Zabeln nur noch kleine hölzerne Kapellen.

Gleichzeitig ließ es Gotthard niemals an seiner Bereits willigkeit sehlen, auch außer den Grenzen des ihm anverstrauten Herzogthums dem Lande nüglich zu werden. Die Stadt Riga hielt sich noch immer weigerlich, dem Könige von Polen zu huldigen, weil sie sich fortwährend als zum deutschen Reiche gehörig betrachtete. Sie wurde daher Psingssten 1567 vom Gubernator belagert, um sie mit Gewalt zu unbedingter Unterwerfung zu zwingen. Durch die Bermitteslung Gotthards wurde derselbe bewogen, von weiterer Geswaltthat abzustehen und die Belagerung auszuheben 72). Eisnige Zeit nachher begab sich der Herzog nach Rodischof in Weißrußland, wo König Siegmund ein großes Heer mussterte, wie man damals glaubte im Einverständniß mit den vielen mossowischen Mißvergnügten, welche der unerträglis

Denning Bl. 43 — 45 zählt viele bahin gehörige Einzelnheiten auf, die hier zu wiederholen nicht nötigig ist. Der König von Polen hatte sich bei der Bestattung des neuen livländischen Udministrators, anfangs sehr zweideutig gegen den Herzog benommen. Gebhardi S. 8.

<sup>72)</sup> henning Bl. 46. Gabebufch S. 91.

then Graufamfeiten 3mans bes Schrecklichen mube, Diefen vom Throne flogen und ben König von Polen zu ihrem Schutherrn mablen wollten. Es blieb aber bei ber blogen Demonstration, weil Iwan burch Berrath von ben Machinas tionen seiner Feinde in Kenntniß gesett, diese durch mehr= maliges, Schauber erregendes Morden niederzuhalten wußte 73). Er gab fogar seine Eroberungsgelufte in Livland nicht auf, indem er auf Unstiften einiger gefangenen Deutschen: Elverfeldt, Kalb, Taube und Kruse den Versuch machte, burch eine scheinbare Wiedereinsegung des gefangenen herrmeisters Fürstenberg, das ehemalige Ordensland ber Krone Polen abwendig, sich aber eben baburch zum effectiven herrn von Livland zu machen. Dag bies mit bem alten Fürftenberg nicht gelingen wollte, ift schon im Leben beffelben berichtet Die abentheuerlichen Junfer Johann Taube und worden 74). Elert Kruse erboten sich nun zwar, bei dem Berzoge Gottbarb, bem Coabjutor bes Erzstifts Riga und bem Bischofe Herzog Magnus von Solftein, noch Bersuche zu machen. Aber auch diese blieben ohne Erfolg. Gotthard, bem sie in einem Briefe die Krone von Livland anboten, wies jede Unterhandlung jurud und schickte ben Brief an Ronig Gigmund; sein Schwager, ber Koabjutor war noch in polnischer

Bütherig als Pharao in Egypten, alles was ihm verbächtig gesschienen, ganze Geschlechter mit Männern, Weibern, Kindern, Gessinde, Bieh, Hunden, Ragen ja mit den Fischen im Wasser durch seine Aprifiniten auf die grausamste Weise habe vertilgen lassen. So übertrieben dieses lautet, sindet es doch seine Bestätigung selbst bei russischen Schriftstellern. Die Grausamkeiten welche Iwan durch die von ihm eingerichtete Opritschnien in den Jahren 1565—1577, bei einem sechsmaligen allgemeinen Morden, mit wahrhaft kannibalischer Wuth selbst gegen seine nächsten Ungehörigen ausüben ließ, übersteigen alle Begriffe, die man sich von einem herzlosen Tirannen machen kann. Karamsin VIII. 64—135.

<sup>74)</sup> Zeitschrift Bb. 19. S. 294.

Gefangenschaft. Rur Herzog Magnus konnte ber Versuchung nicht widerstehen, ohne daß er jedoch etwas wesentliches auszurichten vermogte, wie wir bald sehen werden. Mit desto besserem Erfolge nahm sich Gotthard der inneren Verwaltung seines Herzogthums an. Im Febr. hielt er zu Niga einen Landtag, auf dem er unter anderen der Stadt Goldingen ihre Privilegien bestätigte und zur Verbesserung des Kirchenswesens im ganzen Lande, eine umfassende Verordnung erließ, deren durchgreisende Ausführung jedoch erst später bewirft werden konnte. Wir werden darauf zurücksommen.

3m nachsten Jahre 1568 erfolgte bie Entfernung bes eigenwilligen Konigs Erich XIV. von Schweben und bie Wahl seines Bruders Johann III. ber seine Thronbesteigung sowohl dem Herzoge von Kurland als dem Könige von Po-Ien notifizirte. Der Thronwechsel blieb nicht ohne Rudwirs fungen auf die alten Orbenslande, namentlich auf Defel und Sonnenburg, wo sich ein so verächtlicher Partheienwechsel manifestirte, daß ber Chronist henning beflagt, die Leute batten mit ihren geschworenen Giben gespielt "gleichs ben Rindern mit ihren Knupfülichen" 75). Gotthard fuhr unterbeg fort, die Reorganisation ber inneren Berwaltung seines Herzogthums eifrig zu betreiben, wovon zwei Landtags = Abschiebe dieses Jahrs, ber eine aus Bauefenburg ber andere aus Goldingen, Zeugniß geben. Auf letterem wurde ber Untrag gestellt, die Appellationen aus bem Berzogthum zu bemmen und beshalb verordnet, bag für ben Fall, wenn fich zum Kanzleramte fein qualifizirter Inländer finden mögte, auch ein Auslander bamit folle betraut werden burfen. Mit biefer Maaggabe erneuerte der Abel dem Berzoge die Bollmacht, eine völlige Union bes Landes mit Litthauen und ber Krone Polen zu bewirken. Der Konig Siegmund August schrieb zu foldem 3wede 1569 einen Reichstag nach Lublin aus,

<sup>75)</sup> Senning 281. 48. XXIX 4.

wozu auch die Livländer eingeladen wurden. Am 6. August fam die Einverleibung zu Stande 76). Die Union Rurlands mit Polen, ohne Rudficht auf Litthauen, wurde ebenfalls bewirft und dann die Entlassung des Coadjutors Herzogs Christoff von Medlenburg aus seiner bisherigen Saft, unter ber Bedingung bewilligt, daß er auf alle Successionsan= spruche im Erzstift verzichtete und sich nach Deutschland aurudzog 77). Während bieser Borgange bauerten bie Feinds feeligfeiten zwischen Rugland und Polen, jedoch meift in fruchtlosen Unterhandlungen, fort. Beide Herrscher wünschten die Beendigung des mit großen Unstrengungen verknüpften Krieges, aber jeder von ihnen wollte Livland haben. mund schlug vor, jeder solle seinen innehabenden Theil des= selben behalten, beibe wollten bann mit vereinten Rraften bie Schweden aus Esthland vertreiben und dieses ebenfalls unter sich theilen. Aber Iwan bestand vor allen Dingen auf ber Abtretung von Riga, Wenben, Wolmar, Ronneburg und Rofenhusen, wofür er auf Kurland verzichten, auch noch ei= nige Städte in Livland an ben König abtreten wollte und ba dieser darauf einzugehen sich beharrlich weigerte, so blieb es bei ben Feindseligfeiten, unterbrochen burch einzelne Waffenftillftande, unter benen bas land feinem Ruin immer mehr entgegengieng 78). Da es nun mit ben russischen Waffen gar nicht ben Fortgang hatte, ben ber 3ar erwartete, so verfiel er von neuem bem Argwohn, baß seine eigenen Unterthanen es mit ben. Polen hielten und beschloß an jenen Rache zu nehmen. Ohnehin burch Bewegungen ber Türken beunruhigt, gieng er jurud ins innere Rugland und begann

<sup>76)</sup> Die erste Union Livlands mit Litthauen fand schon am 25. Des zember 1566 zu Grobno statt. Das Nähere barüber bei Geb = harbi S. 9.

<sup>27)</sup> Benning Bl. 49 und 50. Gabebufch G. 104 fg.

<sup>28)</sup> Raramfin S. 91 fg.

bier ein neues Morben. Zu Mosfau, Nowogorob, Plessow, Twer u. f. w. ließ er über 40,000 Menschen umbringen, barunter auch seines Vaters Bruber Wladimir Andreyewisch 79). Gleichzeitig spann er burch Kruse und Taube seine Intriguen in Livland fort, obgleich er mit einer Befandichaft Siegmunde im Frühlinge 1570 einen 3 jabrigen Waffenftillftanb geschloffen batte. Bergog Magnus, ber in bem geringen Einfommen was ihm feine, größtentheils in fremben Sanden befindlichen, Bisthumer Pilten in Rurland und Reval in Efthland gewährten, feine Mittel fand, seine Reigung zu großem Aufwande zu befriedigen, ergriff begierig jede Belegenheit, sich folche zu verschaffen. Sein Bruder Ronig Friedrich II. von Danemarf war nicht geneigt, ihm eine wirf= same Unterftugung für seine Unspruche zu gewähren. König Johann von Schweben, ftatt ihm ben Genuß bes efthnischen Bisthums Reval zu laffen, ernannte vielmehr 13. August 1569 Johann Robert von Gelbern zum Bischofe von gang Liv = und Eftbland und Siegmund August von Polen, bei bem er 1568 zu Grobno und Wilda perfonlich um beffen brei und funfzigjährige Schwester Unna mit ber Bitte anges halten hatte, ihm bas Berzogthum über Livland als Braut= schap zu geben, hatte biefes geradezu abgelehnt. Es blieb ihm baber zur Erreichung seiner ehrgeizigen Absichten faum noch ein anderer Ausweg übrig, als sich auf die Intriguen ber russischen Emissare Taube und Kruse einzulassen, um burch bie Gunft Iwans zu erlangen, was ihm die übrigen nordischen Fürsten versagten. Obgleich von Gotthard vor der despotischen Gewaltthätigkeit des hinterlistigen Zars Iwan gewarnt, reisete er boch nm Pfingsten 1570 über Dorpat nach Mostau, wurde vom Bar ehrenvoll empfangen, mit Euphemia ber Tochter bes ermorbeten Prinzen Blabimir verlobt und bann als König von Livland proclamirt 80).

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) Daselbst S. 113 — 135.

eo) Daselbst S. 138.

Taube und Kruse stellten vor, er würde als solcher von allen Einwohnern der ehemaligen Ordenslande mit Begeisterung aufgenommen und dadurch in Stand gesetzt werden, die Schwesden und Polen zu verjagen, das ganze Ordensgebiet aber unter die Oberhoheit Rußlands bringen 81). Indeß es wurde wahr, was der alte Henning sagt:

Großer Titel und geringes Gut Gar fleine Frewde bringen thut.

Iwan beschenkte ben neuen König zwar mit kostbarem Pelzwerk und vielen in Rußland gefangen gehaltenen Deutsschen, aber damit und einigen tausend Russen, die er ihm zur Begleitung nach Livland stellte, war dieses noch nicht erobert <sup>82</sup>). Magnus unternahm zwar mit ihnen nacheinanzber die Belagerung von Reval und Weissenstein und obgleich er nebst seinen Kriegs-Commissarien Taube und Kruse, wie Henning sagt, fast süß und lieblich psissen, so hatten boch die von Reval seine Lust danach zu tanzen. Die Belagerung mußte eben so kleinmuthig ausgegeben werden, als sie überzmüthig unternommen war. Magnus zog sich vorläusig nach Oberpahlen zurück <sup>88</sup>).

Gotthard wurde durch diese Ereignisse unmittelbar nicht berührt und benutte die ihm gegönnte Ruhe dazu, die noch immer verzögerte völlige Unterwerfung Rigas unter Polen zu bewirken. Er setzte dem Könige auseinander, welche Besschwerden die Stadt wegen der Religionsfreiheit, wegen der Thorschlüssel, wegen des Bischofs, der ehemals geistlichen Güter, der Herrschaft über den Grafen, wegen des burgs

<sup>81)</sup> Daselbst S. 139 fg.

Soldes versprochen; aber von Vollziehung der Ehe war vorläufig nicht die Rede. Daselbst S. 333 Note 180.

<sup>83)</sup> henning Bl. 51 u. 52. Die ermübenden Einzelnheiten ber fruchtlosen Unternehmung von Magnus bei Gebhardi S. 12.

gräflichen Amts, bes Blochauses, ber Borburg, ber Rechte bes Administrators und der Manze, so wie ihre Privilegien überhaupt habe und machte ihm begreiflich, baß an eine freis willige Unterwerfung berselben nicht zu benfen sei, bis biese Umftande gehoben worben. Er rieth baber zu foldem 3mede besondere, ber deutschen Sprache machtige, Commissarien nach Riga zu senden, beren bann auch ber König am 27. Juni auf bem Reichstage zu Warschau vier ernannte. Der auf Lucia (13. Dez.) unter Vermittelung bes Raisers, bes Ronige von Franfreich und bes Churfürsten von Sachsen abgeschlossene Stettiner Friede zwischen Danemarf, Schweben Lubed, Polen, Preugen und Kurland, ficherte wenigstens vorläufig diesen nordischen Mächten ben Besit ber von ihnen eingenommenen ehemaligen Ordenslande ohne Ginspruch bes beutschen Reichs 84). — Roch besorgter war Gotthard für bie Berwaltung bes eigenen Berzogthums. Durch einen am 22. Febr. zu Mitau aufgerichteten Rezeg, regelte er bas Berhältniß zwischen bem Abel im Golbingenschen Gebiete und ber Stadt Golbingen babin, bag bie in ben legten moh= nenben Rruger bes Abels, für welche biefer Freiheit von allen ftädtischen Laften beanspruchte, wenn sie in ber Stadt Bewerbe trieben, auch ftabtische Laften zahlen follten. ben übrigen reichen Inhalt biefes Rezesses, werden wir weiter unten gurudfommen.

Das nächste Jahr brachte im ganzen nur eine matte Fortsetzung des langjährigen livländer Krieges. Der Zarwurde sehr verdrießlich, als er den zwischen Dänemark, Schweden, Polen und Kurland abgeschlossenen Frieden ersuhr. Er machte darüber dem neuen Könige Magnus von Livland bittere Vorwürse, indem er dessen Bruder, den König von Dänemark, der Verletzung des Bündnisses mit Rustand und der Freundschaft mit dessen Feinden beschuldigte. Dazu kam

<sup>84)</sup> henning Bl. 51. Gabebufd G. 130.

neuer Verdruß von Taube und Kruse. Diefe, welche bem Bar Ehren und Reichthumer verdanften, aber in Folge ber ungludlichen Belagerung von Reval bas Bertrauen bes Ronigs Magnus verloren hatten und mit Recht auch bas bes Bars zu verlieren fürchteten, vergagen Ehre und Pflicht, traten in geheime Einverständniffe mit ben Schweden und Polen und machten Unschläge sich Dorpats zu bemächtigen, um es bem einen ober bem anderen zu überliefern. rechneten auf die beutschen Rriegsvölfer, die dem Bar um Gelb bienten und beshalb fein Bedenfen trugen, fich nach Befallen verwenden zu laffen. Ferner rechneten sie auf die Mitwirfung ber angesehensten Einwohner von Dorpat, Die lange als Gefangene in Rußland gewesen waren und die Tyrannenherrschaft bes Bars noch mehr haßten, als bie übris gen Bewohner Livlands. Go brachen bann bie Berschwores nen in die Stadt, ermordeten bie Bache, riefen Freunde und Bruder auf, indem fie laut verfündeten bie Stunde ber Freiheit und Rache habe geschlagen. Aber die bestürzten Bürger waren nicht so leicht zu enthusiasmiren; sie verhielten sich als Zuschauer und so wurde es ben Ruffen leicht, bes Berraths balb Meister zu werben. Die Eindringlinge wur= ben theils niedergehauen, theils verjagt und ba auch die Einwohner fie für Berrather bielten, wurden auch von biefen viele Unschuldige in blinder Wuth erschlagen 85). Taube und Kruse flohen nach Reval und da man hier nichts von ihnen wiffen wollte nach Polen, wo fie von Bergog Gotthard ruds sichtvoll aufgenommen wurden, weil er durch sie wichtige Staatsgeheimniffe Ruglands zu erfahren hoffte, wiewohl fie nichts zu offenbaren wußten als bie maaglosen Greuel ber Tirannei Jwans 86). Magnus, obgleich unschuldig an ihrem

<sup>85)</sup> Reld S. 303.

<sup>86)</sup> Ihr Bericht an den Herzog von Kurland in Evers Samml. russisch Gesch. X. 1.

Verrath, fürchtete boch den Zorn des Schrecklichen und hielt es für gerathen, sich von Oberpahlen auf die Insel Desel zurückzuziehen 87).

Inzwischen traten andere Ereignisse ein, welche ben Bar nöthigten, seine Rache zu verschieben. Der Chan ber Krim'= ichen Tartaren, ber burch Berrather genaue Rachrichten von ber in ben livländischen Kriegezugen sehr geschwächten ruffischen Rriegsmacht erhalten hatte, eilte mit einem großen Beere herbei, vor dem sich der unüberwindliche Zaar mit seiner Opritschning ohne Entschlossenheit, ohne eine Spur von boch= bergigem Muthe zurudzog und Mosfau preis gab. Mehrere Wojewoden eilten zwar zur Hulfe herbai, aber statt ben Fortschritten bes Chans im Felde zu begegnen, warfen fie fich in die Borstädte Moffaus, bas ohnehin von Flüchtlingen fcon fo überfüllt war, bag eine wirffame Bertheidigung in ben engen Stragen ber Stadt unmöglich murbe. Der Chan gewann die alte Sauptstadt bes rusisischen Reichs ichon am Himmelfahrtstage (24. Mai) 1571 und stedte sie ohne weis teres in Brand; so daß nach Hennings Versicherung "40,000 Höffe, Beuser, Kirchen, hospitale, Spifern (Scheunen) vnb in die 20,000 Menschen, jung und alt verschmöfet und verbrannt" wurden 88). Nur der feste Rreml, der erst batte belagert werden muffen, blieb verschont 89).

Nachdem der Chan mit seinen Tartaren das südliche Rußland verwüstend durchzogen und mehr als 100,000 Ges fangene mit nach Taurien genommen hatte, bequemte Iwans Feigheit sich zu einem demüthigenden Frieden. Dann befahl er in Rußland ein fünftes allgemeines Morden, um sich an den Berräthern zu rächen, die den Chan ins Reich gelockt hatten <sup>90</sup>). In Livland suchte er seine Sache durch den so-

<sup>87)</sup> Henning Bl. 52. Karamsin VIII. 141.

<sup>88)</sup> Senning Bt. 52.

<sup>89)</sup> Raramsin S. 145 fg.

<sup>90)</sup> Daselbst S. 151.

genannten König Magnus aufrecht zu erhalten. Er verlobte ihm, statt der inzwischen verstorbenen Braut Euphemia, des ren jüngere, noch im Kindesalter stehende, Schwester Maria, versprach Esthland für ihn zu erobern und bewog dadurch Magnus, wiederholt sein Schicksal mit dem des Zars zu verbinden und in solchem Sinne zu dessen Gunsten, so wie zur Entschuldigung seines eigenen Ehrgeizes, sogar an den Kaiser und die deutschen Fürsten zu schreiben.

In diesem Jahre hatte Livland von einer beispiellosen Hungersnoth zu leiden. Wie groß die Noth gewesen, läßt sich nach dem Berichte des Chronisten Henning ermessen, der wörtlich versichert, es seien mehrere tausend Menschen Hungers gestorben, "ja welches erschrecklich zu hören und ganz abscheulich ist, so haben die Eltern ihrer Kinder, von ihrem Leibe geboren nicht verschonet, sondern dieselbe geschlachtet und ausgefressen "91). Unserem Herzog Gotthard gereicht es zur Ehre, daß er mit Hülse der Stadt Riga wesentlich zur Linderung der allgemeinen Noth in Livland beigetragen, obzgleich er im eigenen Herzogthum Kurland der Bedürstigen ebenfalls eine große Anzahl hatte. Außerdem wirste er wohlzthätig für die Einigung Livlands dadurch, daß er die Stadt

Denning Bl. 53. So unglaublich dieses klingt, so mag ihm boch leicht Wahrheit zum Grunde liegen, wenn man die unendlich lange Reihe von Verheerungen betrachtet, welche das Land durch die barbarische Kriegsführung der Russen, Schweden und Polen unausgesescht erdulden mußte. In Moskau ging es nicht besser; denn in einem dort geschriebenen Briefe vom 24. Juni 1579 sagt ein polnischer Staatsbeamter, der damals wegen Friedensunterhandlung zu Moskau war: Der hunger ist allhier in der Moskaw so gross, ais nie gehöret oder gesehen worden, daß auch ein Mensch den andern, wo einer den andern überweldigen kann, aufstrißt; ja ess hauet ein Mensch den andern in Tonnen und salzet ihn ein und friesset, daß ein Grauen zu hören ist ". Actenstücke zur Gesch. Rußlands V. 1493 — 1625. im Auszuge bei Karam= sin VIII. 332 Rote 176.

Riga bewog, dem Kaiser und Reiche durch einen Gesandten zu eröffnen, wie sie durch die Verhältnisse gedrängt sich in der Nothwendigkeit besinde, ihrer Verbindung mit dem Neiche zu entsagen und sich unter den Schutz des Königs von Polen, den sie bisher nur mit Vorbehalt angenommen, unbedingt zu stellen <sup>92</sup>).

Dies war ber lette bebeutenbe Erfolg, ben König Siegmund August für seine Berrschaft in Livland erreichte. Um 6. Juli bes folgenden Jahres starb er zu Knischin in Litthauen, ber lette ber Jagellonen, die fast 200 Jahre lang auf dem polnischen Throne geseffen. Seitbem murbe Polen ein Wahlreich 93); die polnischen und litthauischen Großen, welche ben Bar bavon benachrichtigten, baten biesen bas vermaisete Reich und mit bemselben auch Livland, bis jum balbigen ewigen Fricben, mit feinen weiteren Feinbfeligfeiten zu beläftigen. Er versuchte in einer langen Rebe ihnen begreiflich zu machen, bag fie am wesentlichsten für ihre Intereffen forgen wurden, wenn fie ihn, ben machtigsten Fürsten bes Nordens, zum Nachfolger mählten 94). Spatherbste reisete er bann nach Nowgorob, um ein Beer von 80,000 Mann, die er gegen ben König Johann von Soweben führen wollte, zu muftern. Den König Magnus, ben er mit gewaffneter Hand aus Arensburg auf ber Insel Defel hatte holen laffen, führte er mehr in ber Bestalt eines Befangenen, als feines besignirten Schwagers bei fich. Bang Efthland, bas in fillem Frieden bie Weihnachstage feierte, Auf ben Befehl bes Bars, bag nichts wurde vermüstet. geschont werden solle, wurden die Sauser geplündert. por ber Festung Wittenstein fanben bie Ruffen Wiberstand. Es wurde von nur 50 Schweden, mit Gulfe ber Burger

<sup>92)</sup> Senning Bl. 53 v.

<sup>93)</sup> Benning Bl. 54.

<sup>94)</sup> Die Rebe bei Raramfin VIII. 172.

und Landleute, so tapfer vertheidigt, daß das ganze russische Seer aufgeboten werden mußte, um es mit Sturm zu nehmen <sup>95</sup>). Nach dieser vom Zar, in einem Schmähbriese an den König von Schweden, sehrüberschäßten Großthat, begab er sich zurück nach Nowgorod, während er Livland durch seinen Horden verheeren ließ, bis die Uebermacht derselben in einem Tressen bei Lode, wo 600 schwedische Reiter und 1000 Schüßen 16,000 Russen schlugen, gebrochen wurde.

Rach einem ungewöhnlich falten Winter, ber fo bartnädig anhielt, daß noch am Donnerstage vor Pfingften (7. Mai) Leute über bas Gis aus Schweben nach Reval famen, wurde endlich am 12. April die Hochzeit bes Königs Magnus zu Nowgorod gefeiert, zwar mit großer Pracht 96) aber ohne allen Erfolg für ben armen Konig, bemi ftatt bes Rönigreichs Livland, nur bas eroberte Städtchen Rarfhus als Leibgedinge angewiesen wurde 97). Um 13. Mai wähl= ten bie Polen und Litthauer Beinrich von Balois, Bruder bes Königs von Franfreich, jum Rachfolger Siegmund Augufte, ber aber ichon im folgenden Jahre beimlich zurud nach Franfreich gieng, um ben burch ben Tob seines Brubers Rarl IX. erledigten frangofischen Thron zu besteigen. am 1. Mai 1576 wurde Steffan Bathory von Siebenburgen, nachdem er Unna, bie Schwester Siegmund Augusts, zur Gemahlin genommen, als nachfolger auf bem Throne ber Jagellonen, burch feierliche Wahl und Krönung anerkannt. In der Zwischenzeit rubete ber Rrieg zwischen Schweben und Rugland zwar nicht; auch bie Danen suchten auf ber Insel Desel Geschäfte für sich zu machen, so daß Esthland und Livland fortwährend unter ihren verwüstenden Sin- und

<sup>95)</sup> henning Bl. 54. Gabebusch G. 158. Raramsin S. 175.

<sup>96)</sup> Bon dem Hochzeitauswande und die Lieder die der Zar auf dem Gelage gesungen, berichtet in ergötzlicher Weise Henning Bl. 55.

<sup>97)</sup> Karamfin S. 178. Magnus zog von ba nach Oberpalen, wo er sehr kummerlich tebte.

Berzügen zu leiden hatten. Doch wurden Hauptkatastrophen durch den Gubernator Johan Kotkowis, der sich mit Berzog Gotthard berieth, von Livland abgewendet. Nur die festen Schlösser Helmet und Ermiß blieben in den Händen des Berzogs Magnus 98). Durch Verrath gewannen 6000 Russen, die am 27. Januar in der Wied einstelen, die Schlösser Leal, Lode, Fickel und Habsal von den darin liegenden Söldsdern. Der Chronist Henning versichert in großer Entrüstung, diese Miethlinge hätten nacheinander alle Finger an ihren Händen so verschworen, daß sie um einen neuen Eid leisten zu können, sich auf den Rücken legen müßten, um die Zehen an den Füßen dazu aufzustrecken 99).

Nachdem durch bie Thronbesteigung des Königs Steffan die Illusionen die sich der Zar über seine friedliche Rachfolge in Polen, Litthauen und Livland gemacht hatte gerftort und alle Unterhandlungen, die er beshalb mit den polnischen Großen gepflogen, fruchtlos geblieben waren 100), faumte er nicht lange, besonders Livland alle Schrecken bes Krieges von neuem empfinden zu laffen. 3m Januar 1577 zog er mit 50,000 Ruffen vor Neval. Nachdem er es 6 Wochen vergebens belagert, zog er ruhmlos wieder ab. Durch bie für ben gefangenen König Erich XIV. fund gegebenen Gympathien, beschleunigte er nur bas Enbe beffelben. Sein Brus ber König Johann III. ber ihm schon am 9. März 1575 bas Leben hatte absprechen laffen, hielt ihn im Schlosse Derby 4 Meilen von Upfala gefangen und ließ ihm nun in einer Erbsensuppe Gift geben, woran er am 26. Febr. 1577 Herzog Magnus nannte sich noch immer König flarb 101).

<sup>98)</sup> henning Bl. 56 u. 57.

<sup>99)</sup> Henning Bl. 58 v. Etwas milder urtheilt über sie Raram: fin VIII. 182.

<sup>109)</sup> Sie sind ausführlich berichtet von Raramfin S. 183 fg.

<sup>101)</sup> Gabebuich S. 184.

von Livland und wünschte als solcher den Schutz des neuen polnischen Königs, weil er einsah, daß er vom Zar nur als Werfzeug zu dessen ehrgeizigen Planen misbraucht wurde. Er wandte sich deshalb am 19. April schriftlich an Herzog Gotthard, der die ihm von Magnus mitgetheilten Bedinzungen dem Könige Steffan schickte. Letzter wollte sedoch darauf nicht eingehen, sondern antwortete am 29. Mai aus Marienburg in Preußen nur, wenn Magnus Dorpat oder sonst eine Stadt oder Schloß in Livland von den Russen erobere, dann solle er damit beliehen und bei dem Lehne geschützt werden.

Die Lage von Magnus wurde baburch immer gefähr-Der Bar ber sich nach bem Rückzuge von Reval nach Plestow begeben batte, ließ ihn hieber am 29. Juni zu sich fommen und machte ihm wegen seines zweideutigen Betragens Borwurfe, die er mit bem Befehle ichloß, fich ber Festung Wenden für ben Bar zu bemächtigen und wenn er bazu Gulfe bedürfe, ihm sofort Anzeige zu machen. hierauf zog er mit feinen Schaaren ins füdliche Livland, wo bie Polen unbeforgt berrichten, weil sie sich mit ben Ruffen im Frieden glaubten. Sie wurden von diesen so unvorbereitet überrascht, daß sie fast überall die Flucht ergriffen und es badurch bem 3ar möglich machten, eine gange Reihe von Städten und Schlöffern, namentlich Boigen, Rositten, Neu-Dunaburg, Marienhausen, Lüneburg, Rreuzburg, Laudon, Schwaneburg, Gegwegen, Bersen, Ralzenau u. f. w. fast ohne Schwerdtstreich einzu= Die Deutschen, die sich ihm auf Gnade und Iln= gnade ergaben, wurden mit Weib und Rind nach Rurland entlassen, die übrigen geföpft, gespießt ober an die Tataren als Sflaven verfauft.

Unterdeß begab sich Magnus ebenfalls nach Livland, forderte Stadt und Land auf, sich ihm zu unterwerfen, um dadurch der erbarmungslosen Wuth der Russen zu entgehen. So besetzte er ohne Vorwissen des Zars unter anderen Asche-

rade, Leneward und Ronneburg. Zu Ermes melbete ibm Johann Rinegall von Wenden am 1. August, bag bie Stadt Er begab sich sofort mit geneigt fei, fich ihm zu übergeben. bem Gefandten babin, nahm am folgenden Tage bie Stadt nebst bem Schlosse, machte bie wenigen barin befindlichen Polen nieder und ließ sich am 3. hulbigen. Auch Wolmar besetzte er in eigenem Namen, nachbem ihm bie Ginwohner ben polnischen Wosewoben Fürsten Polubenoty mit seinen Schäpen als Gefangenen überliefert hatten. Ein Bersuch ben er gegen ben ausbrücklichen Rath bes Berzogs Gotthard machte, auch bie Stadt Riga gur llebegabe zu bewegen fchlug Man trauete bort ibm fo wenig als ben Ruffen. Dagegen ließ ihn die Stadt Rofenhusen burch Gefandte um seinen Schutz und um eine Besatzung beutscher Reiter (Sof= leute) ersuchen, bamit sie sich bes grausamen Mosfowiters erwehren konne. Die von Magnus abgeschickten Reiter wur= ben um fo freudiger aufgenommen, weil er in einem zu Wenben erlaffenen offenen Manifeste vom 24. Aug. verfunbete, daß es geschehe um bie Stadt für Polen und Litthauen Dem Bar gab er in leichtsinnigem Uebermuth au erbalten. Renntnig von biesen Erfolgen, indem er fogar verlangte, daß er die, ihm als ihrem Könige bereits treu ergebenen Livlander, nicht weiter mit feinen Ruffen beläftige.

Ueber dieses einseitige Vorschreiten von Magnus im höchsten Grade aufgebracht, erschien der Zar plöglich mit seinem Heere vor Kokenhusen und forderte Einlaß, den man ihm nicht versagen zu dürfen glaubte. Er statuirte sofort ein gräuliches Exempel. Die Litthauer wurden entlassen, die Bürger aber gefangen genommen und alles was dem Könige Magnus angehörig auf die grausamste Weise niederzgemețelt. Damals wurde auch der ehemalige Landmarschall Kaspar von Münster (S. ob.) der mit seinem Vetter Johann

<sup>102)</sup> Sabebufch G. 189.

von Münster das ihm vom Könige Siegmund zur lebens: länglichenn Benutzung eingeräumte Haus Ascherade inne hatte, weil er wegen Altersschwäche nicht zeitig genug ents sliehen konnte, in Lenewarden von den Russen gefangen, geblendet und dann auf Besehl des Zars mit Nuthen zu Tode gepeitscht <sup>103</sup>). Henning schildert in ihm ein rührendes Bild gefallener Größe, indem er ausmerssam darauf macht, wie der ehemalige Gebietiger des Ordens, der einst als erster nach dem Meister mit 300 Pferden und Trommetern zu den Tagesahrten geritten, allmählig so in Armuth versunsen gewesen, daß er sich zu Kawn kaum tes Ungeziesers habe abswehren können <sup>104</sup>).

Nachdem Magnus von den Vorfällen zu Kofenhusen durch einen zornigen Brief des Zars Kenntniß erhalten, wagte er nicht, sich ihm persönlich vorzustellen, sondern schickte den gesangenen Fürsten Polubensty mit zwei anderen vornehmen Würdenträgern von Wenden, die ihn entschuldigen sollten. Der Zar empsieng den ersten sehr freundlich, der ihm dann, vielleicht ausgebracht darüber, daß ihn Magnus zu Wolmar seiner Schäße beraubt, von dessen heimlichem Verzath, von den Unterhandlungen mit dem Könige Stessan von Polen umständlich Kenntniß gab. Der Zar ließ hierauf die beiden Beamten von Magnus mit Ruthen auspeitschen und befahl ihm, sosort persönlich im Lager zu erscheinen. Der armselige König wagte nicht ungehorsam zu sein. Mit zwanzig Beamteten erschien er zitternd vor seinem surchbaren

<sup>103)</sup> Reld G. 343.

<sup>104)</sup> Der Läuse und Würmer, sagt Henning mit dem Zusate, es sei ihm von guten Leuten gerathen worden, er solle sich einmal dem versammelten litthauischen Senate in seinem ärmtichen Kleide mit der Inschrift an der Brust: Eccs Homo vorstellen; vielleicht daß die Herren dann den Wechsel aller menschlichen Dinge, der auch sie treffen könne, erwägend, etwas zu seiner Hülse thäten. Hene ning Bl. 63.

Richter. Als er den Zar erblickte flieg er ab vom Pferde und warf sich ihm zu Füßen. Der Schreckliche hob ihn auf schalt ihn verächtlich einen Thoren, weil er gewagt, im Ernst an die livländische Königsfrone zu denken, nannte ihn einen Landstreicher und Bettler, der dasur, daß er ihn in seine Familie aufgenommen, daß er ihn mit Geld und Städzten ausgestattet, zum Verräther an ihm geworden sei. Dann ließ er ihn mit seinen Begleitern in einem wüsten baufälligen Hause einsperren, wo er mehrere Tage und Nächte auf dem Stroh zubringen mußte 105).

Unterbeg ichidte ber Bar bie Wojewoben Fürst Goligin und Saltifow nach Wenden, um seinen Einzug bort vorzu= Alles schien friedlich ablaufen zu wollen; allein bie bereiten. beutschen Angehörigen bes Königs Magnus, welche bem grausamen Iwan nicht traueten, hatten sich mit Frauen, Kindern und ihrer kostbarsten habe in die Burg geflüchtet und weigerten die Deffnung berselben auch dann noch hart= nädig, als sie von Magnus bazu Befehl erhielten. hierauf befahl ber Bar voll Born, einen vornehmen beutschen Befangenen Georg Wilfe zu spießen, die Burg zusammen zu schießen und alle Deutsche zu ermorben. Diese wehrten sich brei Tage lang aufs entschlossenste und als mit bem Bu= sammenstürzen der Mauern alle Hoffnung auf Nettung schwand, nahmen fie gemeinschaftlich bas Abendmahl, fnieten familien= weise nieder zum Gebete und sprengten bann, als die Ruffen beranftürmten, mit dem Pulver in den Gewölben, bas ganze Schloß unter furchtbarem Krachen in die Luft, so daß feiner mit dem Leben davon fam. Rache fonnte nur noch an ben friedlichen Ginwohnern genommen werben, die von den Ruffen gepeitscht, gefoltert, gemordet und verbrannt, Weiber und Jungfrauen auf öffentlicher Straße geschändet wurden.

Nach diesem wenden'schen Strafgerichte, welches zu ben

<sup>105)</sup> Relch S. 340 u. 341.

fürchterlichsten Thaten bes tyrannischen Iwan gehört und ibm am Ende boch nur gesteigerten Sag ber Livlander eintrug, zog er nach ben Festungen Sonneburg, Trifal und Smilten, bie ihm von ben litthauischen Besagungen gleich übergeben wurden, feierte in Wolmar seine Siege und gieng bann gu= rud nach Dorpat. Sein Rriegsglud in Livland hatte bamit ein Ende 106). Den unglücklichen Magnus nahm er mit bort= hin um ihm — zum Erftaunen aller — hier noch einmal zu Er mußte für bie bem Fürsten Polubengty in verzeihen. Wolmar abgenommenen Schäpe 40,000 ungarische Gulden an Rugland zahlen und einen neuen Gib ber Treue fcmoren, wogegen ihm ber Königstitel mit ber herrschaft über bie Schlösser und Städte Oberpalen, Karfus, helmet, Singes= walde, Rosenberg und noch einige fleinere Orte verblieb 107). Als obersten Herrn von Livland proclamirte ber Zar sich selbst, burch öffentliche Inschriften an Rirchen und begab sich bann nach Rugland, um die fechste Epoche feiner hinrichtun= gen zu beginnen 108).

In dieser unglücklichen Zeit war die Lage des Herzogs Gotthard eben auch nicht beneidenswerh, wiewohl seine Bestrebungen, die Gräuel des russischen Krieges, der so unsmittelbar an den Grenzen Kurlands geführt wurde, von diessen abzuhalten, nicht ohne glücklichen Erfolg blieben. Durch eine, wegen Nähe der Russen, nicht ohne Gefahr unternomsmenen Reise nach Litthauen, sicherte er sich nicht nur ein gutes Einverständniß mit den dortigen Ständen, sondern durch Absertigung von Gesandten und eigenhändige Schreiben an den Zar nach Dünaburg, wußte er denselben auch so freundlich für sich zu stimmen, daß dieser ihm antwortete,

<sup>106)</sup> Karamfin S. 202 — 213.

<sup>107)</sup> Reld G. 342 u. 348.

<sup>108)</sup> Die Inschriften in schlechten beutschen Reimen bei Karamsin S. 437 Rote 242.

er wolle ibm fein "Gottes = Landchen" für diesesmals ver= schonen, wie bann bie Ruffen, nach hennings Berficherung, am linken Ufer ber Duna auch nicht ein huhn verberbt ober sonst Schaden zugefügt haben. Es war dies um so mehr zu verwundern, weil Gotthard bie gange Zeit über nicht in Mitau, ber Hauptstadt feines Berzogthums, sondern an ber Grenze besselben, auf bem Sause zu Riga wohnte, und also in fleter Wefahr ichwebte, Land und Leute von ben übermus thigen Feinden verheert zu feben. Eben beshalb wünschte er, baß feine Gemablin mit ben Rinbern fich zu ihrer perfonlis den Sicherheit nach Goldingen, im westlichen Theile Rurlands begeben follte. Allein je größer die Befahr, besto mus thiger war die Herzogin. Mit treuer Liebe an ihrem Gemahl bangend, war sie nicht zu bewegen, sich von ihm zu trennen. Sie erflärte grabezu, baß fie jebes Geschid mit ihm theilen werbe; wie sie bann auch bie gange Zeit über fo fed und beherzt bei ihm ausgehalten, bag ihr Beispiel Allen bie um fie waren, zur Aufrichtung und jum Troft gereichte 109).

Die scheinbare Theilnahmlosigkeit des Königs Steffan Bathory an den bisherigen Ereignissen, welche seine Herrsscherechte über Livland auß empsindlichste verletzen, hatte ihren guten Grund in einer richtigen Würdigung der Vershältnisse. Er erkannte sehr wohl, daß der lange Hader nicht durch Verhandlungen, sondern durch nachdrücklichen Kampf zum Austrage gebracht werden müsse, und daß dieser nur unster günstigen Umständen begonnen werden dürse. Während er anscheinend nur mit der Belagerung von Danzig beschäfztigt war, erweckte er durch wohlberechnete Unterhandlungen dem Zar zwei gefähliche Feinde, den Chan der Krim und

<sup>109) •</sup> Sie war aber mit Zangen von ihrem herrn nicht zu reissen, fonbern die gange Zeit ober so keck und beherziget, das sie andere auch konnte trosten und ihnen ein Muth zusprechen . hen ning Bl 64.

ben König von Schweben. Nachdem er fich bann erft barüber beschwert, daß der Bar dem bestehenden Waffenstillstande zum Trop Livland, bas ber Krone Polen gehöre, friedlich über= falle und 3man sich bagegen verwundert, wie ber König das übel nehmen könne, da Livland vielmehr Rugland gehöre; nachbem bann ferner bie Schweben icon 1577 angefangen, die Russen sowohl von Narva als im Inneren des von ihnen eingenommenen Theils von Esthland, durch feindliche Einfälle ju beunruhigen, eröffnete Steffan von Litthauen aus bie Feindseligfeiten in Livland. Dünaburg wurde ber arglosen ruffischen Besagung, bie man burch Branntwein gang betrun-Die in polnischen Diensten ftefen gemacht, abgenommen. henden Deutschen wußten sich burch Rachschlussel die Thore bes unglucklichen Wenden zu öffnen, die schlaftruntene Befagung wurde, wie die von Dunaburg, niedergemacht. Namenträger bes livländischen Königreichs, in allen seinen Erwartungen vom Bar betrogen, konnte fich nicht länger über bas Gefahrvolle seiner Lage täuschen. Er hatte sich wieder heimlich mit Steffan verbündet und floh mit seiner jungen Gemahlin beimlich aus Oberpalen nach Pillen in Kurland, wo ihm Berzog Gotthard ein sicheres Afyl gewährte. Iwan schickte, als er nachricht von biesem Umschwung ber Dinge erhielt, zu Ende bes Sommers mehrere Wojewoben ab, um Wenden wieder zu nehmen; die Bersuche berselben waren jedoch vergebens. Die Schweben machten fiegreiche Fortschritte bis Dorpat, wo sie alle Ruffen, die ihnen in die Banbe fielen, auch Weiber und Kinder ermordeten. Neue russische Truppen unter frischen Wosewoden vertrieben zwar den schwedichen General Boje aus dem von ihm, nach Magnus Abzuge, besetzten Oberpalen; nachdem ihm aber Sapjega mit Litthauern und Deutschen zu Gulfe gefommen war, nahmen beibe bie 18,000 Mann farfen Ruffen vor Wenden zwischen sich und trieben sie zu schmählicher Flucht.

Die Radricht von biefer unerwarteten Rieberlage, be-

wog ben 3ar 11. Jan. 1579 zu neuen Friedensvorschlägen, worauf aber Steffan nicht einging. Er ernannte Nicolaus Radzivil zum Abministrator von Livland, biefer feinen Gobn Christoff jum Feldherrn, ber bann mit ben in Livland befind= lichen Truppen und mit einem Aufgebot von mehr als 1000 Liv = und Rurlandern, Die ber furische Dberft Buttler anführte, in das Stift Dorpat rudte und Ryrempa im Sturm Der Bar eilte zwar mit 100,000 Mann berbei, um Livland auf einmal zu erdrucken, aber fein Fortschreiten wurde gehindert durch ben schwedischen General Horn, ber von Finnland aus in Rugland einbrach und bis nach Now= gorod alles vermuftete, mabrend ber schwedische Statthalter Erichsen von Reval aus auf Pleskow vorrückte, und ber Abmiral Gyllensob sich vor Narwa legte. Diese Umstände nöthigten ben Bar, fich bei Plestow zu lagern. Als er nun von bier aus noch Bersuche machte, mit Steffan um Frieden zu parlamentiren, fagte ibm biefer in einem Schreiben aus Wilna vom 26. Juni völlig ab und brach bann unverzüglich auf zu ber wichtigen Festung Pologf, die er, nachdem sie seit 18 Jahren mit einer russischen Provinz vereinigt gewesen, am 30. Aug. eroberte und mit Litthauen wieder vereinigte 110).

Unterdeß mühete sich Iwan von Pleskow aus, mit versehlten Diversionen ab. Um sich an dem Herzog Gotthard, wegen dessen Partheinahme für Magnus und seine Genossen zu rächen, schickte er den Fürsten Chilkow mit 20,000 asiatischen Neitern über die Düna nach Kurland, deren Helzdenthaten aber blos in gefahrlosem Morden bestanden. Ein anderes Heer schickte er gegen die in Karelien und Ingermannsland eingedrungenen Schweden. Die noch übrige zahlreiche Mannschaft, womit er besser auf Wilna und Warschau vorsgedrungen wäre, schickte er großentheils nach Poloss, wo sie zu spät kam. Auch das 5 Stunden davon gelegene seste

<sup>110)</sup> Raramsin S. 238 fg. beschreibt bie Belagerung umståndlich.

Sofol, das sie gegen die Polen zu halten gedachten, gieng an diese verloren. Es wurde verbrannt; 4000 Russen blies ben auf dem Plaze 111).

Inmitten dieser friegerischen Unruhen und Gefahren bewirfte Gotthard die vollständige Regulirung seiner berzog= lichen Stellung, sowohl zur Krone Polen als zu bem gewes fenen Scheinkönige Magnus von Livland. Während Steffan aus seinem Lager bei Dzisna an ber Duna bie Belagerung von Pologf leitete, begab fich Gotthard dorthin, um biese ihn so nahe betreffende Angelegenheit zu ordnen. Es geschab Bergog Magnus legte seinen Königs= in folgender Weise. titel ab und zog sich nach Bauste in Kurland zurück. Er trat alle seine Schlöffer und Orte, einschließlich bes Stifts Kurland an Litthauen ab; vorbehaltlich jedoch der Rechte, welche bem Könige von Danemark an bem Stifte zusteben mögten 112). Um 4. August belehnte bann ber König ben Bergog Gotthard für fich und feine männlichen Nachkommen, mit benselben herzoglichen Würden und Rechten wie den Berzog in Preußen, mit den Berzogthümern Kurland und Semgallen b. h. allem Orbenslande am linken Ufer ber Düna. rechte Ufer berselben, namentlich Stadt und Schloß Riga, mit allen nördlich der Düna gelegenen Ordensländern, Livland, Efthland und Dorpat, verblieben bem Könige; jedoch follte Gotthard für feine Besigungen in Efthland, Sonneburg, Baal und hapfal, bas Stift Kurland erhalten; bie Duna follte beiden, jedem an seinem Theile gehören. Der Berzog erhielt das Müngrecht, und wenn Esthland auch factisch in polnischen Besig komme, solle er bavon ebenfalls einen Theil Der Bergog erhielt volle Gerichtsbarkeit, nur in erhalten.

<sup>111)</sup> Gabebusch S. 203.

<sup>112)</sup> Dieser Borbehalt widersprach eigentlich früheren Erklärungen von Magnus, denen zufolge das Stift nach seinem Tode unbedingt auf Herzog Gotthard und bessen Sohn Friedrich fallen sollte. Henning Bl. 68.

einzelnen wichtigen Sachen sollte der Adel, nach alter Gewohnheit, sich auf den Landtag berufen dürfen. Dem Könige sollten vom Herzoge nur solche Lehndienste geleistet werden wie vom Herzoge in Preußen; endlich versprach ihm der König, bezüglich seiner früheren Ordensverhältnisse, volle Vertretung gegen den römischen Kaiser <sup>118</sup>).

Obgleich nun König Steffan unter ben Umständen, bie sich so gunstig für ihn gestaltet, eben fein Interesse haben fonnte, ben Ruffen in einem bauernben Baffenstillstanbe Zeit zur Erholung zu lassen, so war eine zeitliche Waffenruhe boch burch bas Eintreten bes Winters bedingt. Seine gablreichen Göldner verlangten Löhnung, die Polen Erbolung. Lettere, unter bem Einflusse eigenwilliger Pane, bie mehr auf ihren Bortheil, ber unter ben Anstrengungen bes Königs litt, als auf ben Gewinn saben, ber für bie Ehre bes Lan= des babei herauskommen konnte, waren mit ter Fortsetzung des Krieges nicht so ganz einverstanden; sedenfalls sehr schwierig in Bewilligung ber bazu erforderlichen Geldmittel. mußten vor allem gesichert werben. In Wilna wurde ber Konig mit lautem Jubel über seine Siege begrüßt. In Warschau aber begegneten ibm murrische Gefichter. ihnen jedoch bald durch fraftigen Willen und entschiedene Maagregeln zu begegnen. Bor diesen verstummten bie Rla: gen der Pane über seine Eigenmacht, über seine angebliche Begunstigung ber Ausländer. Alle Borschläge die ber Ronig machte und wohl zu motiviren wußte, wurden bewilligt. Die Mittel für die Fortsegung bes Krieges waren gesichert.

Weit bedenklicher war die Lage des Zars. Er verlangte sehr nach Frieden und verlangte mit gewohntem llebermuth, daß der König zu solchem Zwecke Gesandte nach Moskau

Die Betehnungs Urkunde ist theilweise abgedruckt bei henning Bt. 69 und vollständig bei Dogiel Cod. dipl Polon V. Nr. 177. p. 300 sq.

senden sollte, worauf aber der König erwiederte, daß er folde, wenn es bem Bar wirklich Ernft mit bem Frieden fei, bei sich und zwar binnen funf Wochen erwarten wolle. ger könne er die Kampfbegierde seines heeres nicht zurudhalten. Als nun endlich ber Bar sich zur Unnahme bieser bemuthigenden Erwiederung entschloß, erfuhr er in Mosfau, baß Steffan mit seinem Beere ichon an ber ruffischen Grenze stehe. Eine Beschwerbe barüber fertigte bieser burch bie Ants wort ab, die gesetzte Frist sei verstrichen; wenn ber Bar ben Frieden haben wolle, bann muffe er nicht nur auf gang Livland verzichten, sondern auch Nowgorod, Pleskow, Luki und Pologf mit allen Witebsfischen Provinzen an Litthauen abtreten. Da hierauf nicht eingegangen wurde, so war bie Fortsetzung bes Rrieges entschieben 114). Die neugeworbenen polnisch = litthauischen Truppen wurden hauptsächlich gestärft durch die deutschen und siebenbürgischen friegserfahrenen Streiter, geführt burch ben ehemaligen banischen Obrift Georg Fahrenbach, der die Mannschaft Zwans in Livland geführt hatte, von baber bie Stärfe und Schwäche ber Ruffen fannte und nun zu König Steffan übergegangen war. Bei ber Belagerung von Welifi-Lufi fam es am 5 September zu einem Treffen, worin 8000 Ruffen durch Feuer und Schwerdt In Livland eroberte ber polnische General Mefielen 115). ledowsfy bas feste Smilten. Herzog Magnus mit ben Dbriften Mathias Dembinsty und Berthold Butlar ftreiften burch bas Stift Dorpat bis Neuhausen; von Finnland aus machten die Schweden bedeutende Fortschritte bis Padis, bas sie eroberten, und ber litthauische Obrist Philon Rmita fonnte mit seinen 9000 Reitern nur mit Mühe abgehalten werden, bie Vorstädte von Smolenst zu verbrennen. Der feige Tyrann

<sup>114)</sup> Raramsin S. 247.

<sup>116)</sup> Gabebusch G. 220. Raramfin S. 252.

Iwan war muthlos. In Rußland und Livland herrschte bie Pest 116).

3m nächsten Jahre wurde ber Krieg von Schweben und Polen gegen Rugland eifrig fortgesett. Die Schweben eroberten Lode, Leal, Fidel und zulest Narma mit Sturm, wobei an 7000 Menschen, Ruffen und Einwohner blieben; Jem= burg, Koporie und Wittenstein ergaben fic. Der schwedische Keldberr Pontus de la Gardie zog unter dem Jubel des Volks in Reval ein. Gang Efthland, harrien, Wirland und die Wiedt waren wieder in schwedischem Besige. Polen mit ihren deutschen Sülfsvölfern eroberten Leneward, Afcherade, Purfel und Salis; so daß die Ruffen in bieser Zeit mehr verloren als sie in fast 30 Jahren erobert bat= ten 117). So vicles Unglud machte ben bisber so übermuthigen aber im Bergen feigen und baber vertrauenslosen rusfischen Despoten so verzagt, daß er fich unter febr bemuthigenden Bedingungen zur Aussohnung mit König Steffan geneigt zeigte. Dieses und ber Umftand, baß auch bie Polen ber Kriegslaften mube, ihrem Könige beshalb bringende Borstellungen machten, bewirften endlich ben zehnsährigen 3apolstischen Frieden, vom 15. Jan. 1582, worin die Ruffen ganz Livland nebst Dorpat an die Polen abtraten, wogegen diese alle gemachte Eroberungen, mit Ausnahme von Pologf und Wieliß, an jene zurückgaben 118). Erft durch diesen Frie-

<sup>116)</sup> Henning 281. 70. Gabebusch S. 220 — 222: Raramsin S. 253.

<sup>117)</sup> Henning Bl. 70 v. Gabebusch S. 231 fg. Raramsin S. 257 fg.

Der schmachvolle Friedenschluß emporte den altesten Sohn des Bars, sonst in allen Untugenden ein treues Abbild des Baters, so sehr, daß er ihm Borwürfe über die elende Kriegsführung machend, ein neues heer forderte, um damit die Ehre der russischen Wassen herzustellen. Der alte Tyrann fürchtete Verrath von dem Liedlugs: sohne und erstach ihn auf der Stelle. Karamsin S. 284. Dasgegen ist Henning Bl. 73 v. der Meinung, der Sohn habe dem

ländern und damit der Bestand des Herzogthums Kurland und Semgallen gesichert. Wir haben jest nur noch zu bes richten, wie Gotthard unterdeß für die innere Verwaltung in seinem Lande gesorgt hatte und wie er die ihm nun ends lich gewordene äußere Ruhe benutzte, dieselbe noch genauer zu ordnen.

## IV. Gotthards innere Verwaltung.

In der ersten Freude seines Herzens über den endlich errungenen Frieden 119) verordnete Berzog Gotthard, daß ber 15. Januar jährlich als ein Festag im Lande gefeiert Aber trop der feierlichen Zusagen in der werben follte. Belehnung-Urfunde vom 4. August 1579, beren Vollziehung nun eigentlich nichts mehr im Wege ftand, war er noch weit vom Ziele seiner Muben und Bestrebungen entfernt. hard mußte sich vorläufig barauf beschränfen, die firchlichen Bustande bes Landes, beren Trostlosigfeit wir früher geschildert (S. 32), zu verbesseren. Auf dem (S. 49) erwähnten Rigaischen Landtage von 1567 wurde zufolge des Rezesses vom 28. Febr. 120) beschlossen, daß zu den vorhandenen wes nigen Gotteshäusern im Dünaburger Kreise, noch 8 und im Mitau'schen noch 28 neue Kirchen gebaut und bei jeder nicht nur ein deutscher, sondern auch ein lettischer Prediger ange= stellt werden solle, zu beren Unterhalt jeder Bauer eine Kornabgabe, jeder herr von seinen Gesindleuten andere Lei=

Vater Vorwürfe gemacht, weil bieser nicht früher schon Frieden geschlossen.

Dilhem Ketteler zu Resselvobe, ber als Hauptmann in Livland biente und mit Jasper von Tiesenhausen in russische Gefangenschaft gerathen war, neust diesem auf fast wunderbarer Weise baraus befreit wurde. Henning Al. 71.

<sup>120)</sup> Tetsch curlandische Kirchengeschichte I. 161.

ftungen zu entrichten batte. Ein Collegium, bestehenb aus einem Superintendenten und einigen gelehrten Rathen, follte zwedmäßige neue Befege nicht nur für Rirchen =, fonbern auch für Rechts = und Polizei = Angelegenheiten entwerfen und ber Landschaft zur Prüfung vorlegen. Um vorläufig ben häufigsten Gewaltausbruchen bes roben Bolfs zu begegnen, follten bie Bauern, mit Ausnahme ber Baren und Bolfe, auf feine wilde Thiere mehr Jagb machen und beshalb alles Schiefgewehr abgeben, auch feine Kruge mehr halten, vielmehr nur mit Erlaubnig ihrer Obrigfeit Bier aus Städten und Fleden holen; wodurch bann freilich bie Krugnahrung gang in bie Banbe bes Abels fam. Diefer verfprach bagegen Böllerei und Mord zu verhüten, und wenn er bazu vom Berzoge ober vom Könige aufgeboten murbe, innerhalb bes Berzogsthums stets gewaffnet im Felbe zu erscheinen, bat jedoch ben Bergog, einzelne unter ihnen noch ftreitige Punfte, burch Schieberichter jum Austrag ju bringen, und bie ber Ritterschaft vom polnischen Rönige verliehenen Rechte aus= brudlich zu bestätigen, Diejenigen Stellen bes fonigl. Onabenbriefes aber, welche bem Abel und bem Lande nachtheilig fein fonnten, in ber barüber auszustellenden Urfunde meg-Der Bergeg versprach bieses am 1. September zulassen. feierlich.

Im folgenden Jahre wurde auf einem Tage zu Bauste festgesetzt, daß künftig zur Besorgung aller Angelegenheiten der Gutsbesitzer des Landes <sup>121</sup>) im Frühlinge seden Jahrs zu Bauste und im Herbste zu Mietau Landtage gehalten werden sollten. Für den Fall daß der Herzog vor erlangter Großsährigkeit seiner Söhne sterben mögte, wurde eine vors mundschaftliche Regierung ernannt, die dem Lande, unter

<sup>121) «</sup>Gemeiner Ritter und Landschaft auch aller Anderthanen von Udel des Fürstenthums Curland und Semgallen», heißt es im Rezesse vom 6. Mai 1568.

obervormundschaftlicher Aussicht des Königs von Polen, vorsstehen sollte. Im Dünaburgischen sollte eine Festung angelegt, die Landesgrenze gegen Litthauen genau sestgestellt, der ehes malige Ordenscomthur Mathias v. d. Reck zu Doblin, der sich unabhängig machen wollte, zum Gehorsam gebracht, die Heerstraße nach Polen und Preußen mit ordentlichen Wirthspäusern versehen und den Schloßherren wiederholt zur Pflicht gemacht werden, Schwelgerei und Unzucht nicht zu dulden, vielmehr die Lasterhaften, nach fruchtloser Verwarnung durch die Prediger, aus der Gemeinde zu stoßen 122) Ueber den im Dezember abgehaltenen Landtag zu Goldingen ist schon oben (S. 49) berichtet worden.

Rach ber im nächsten Jahre 1569 bewilligten Bereini= gung Kurlands mit Litthauen und Polen, wurde auf bem Mietauer Landtage vom 22. Febr. 1570 bas 1567 beschloffene Verfassungswerf weiter ausgebildet. Man verglich sich über die Kirchentare und die Mittel, wodurch die faumigen Zahler zur Abtragung berfelben gezwungen werben follten. untersagte den Predigern alle Handelsgeschäfte, besonders mit Solz, fo wie die Ginmischung in bie ihrem Berufe fremben Berwaltung = und Rechtsangelegenheiten; ernannte einen Superintendenten zum Vorsigenden in allen Rirchensachen und versprach ihm ein Consistorium von weltlichen und geists lichen Räthen beizuordnen, sobald nach beendigtem Kriege bie Mittel bazu würden beschafft werden fönnen. Der Ber= jog übergab ber Landschaft ben Entwurf einer neuen Prozeß= ordnung, bie jedoch mabrend feiner Regierung nicht zur Dagegen wurden burch besondere Ber= Ausführung kam. ordnungen die Servituten, Jagden und bie Benugung ber Gemeinheiten in Balbern, Baffern, Balbemeinen, an wilben Bienen u. f. w. regulirt. Un jedem 1. Februar follte auf einem Landgedinge der Preis von den Hauptproducten bes

<sup>122)</sup> Gebharbi G. 20.

Landes an Korn, Hanf, Flachs, Hopfen, Holz, Theer, Afche, Säuten, Wildpret u. f. w. für bas laufende Jahr Ausfuhr ber Producte murbe untersagt, festgestellt werben. ber Zinsfuß auf 6% beschränft. Die Kriminalgerichtsbarfeit wurde allen Gutebesigern, Die nicht eine ausbrudliche Berleibung berselben nachweisen fonnten, genommen; bem Abel auf seinen Schlöffern reisige Rnechte, wurde untersagt, Handwerfer und fremdes Gefindel zu halten, mit seinen Meierschen Unzucht zu treiben ober seinen Dienern bergleichen Neben bem vorhin gebachten Consistorium follte eine besondere Regierung bestehen, die sich mit Juftig= und Berwaltungsachen zu beschäftigen batte. Die brei vornehmften Rathe, nämlich ber Prafes ber Gerichte, ber Rangler und ber Obermarschall follten als bie Saupter ihrer Facher mit einigen gelehrten Gehülfen als Beisigern, Die auch als Befandte zu verwenden, stets am hoffager bes Bergogs gegen= wärtig fein und fich verpflichten, nach beffen Tobe ihre Memter nicht eber niederzulegen, als bis ber alteste Sohn besselben großjährig geworden. Der Gerichts = Prafident follte unter ihnen ber vornehmfte und bei Berhinderung bes Bergogs, beffen Statthalter fein. Für seinen Todesfall waren ibm andere Stellvertreter bestimmt. Endlich wurde noch beschloffen, bem Berzoge zu ber bevorstehenden Lehns . Empfangung und jur Besuchung bes nächsten polnischen Reichstages eine Steuer zu bewilligen; wogegen er fich bemühen follte zu erwirfen, baß ber König bie bochfte Appellation von allen furländischen Berichten einem Collegium von feche furlandischen Rathen und Mittern übertrage und bie Privilegien ber Stände fo bestätige, wie ihm folche ber Herzog in einem, von der Landschaft vorher zu genehmigenden, Auszuge vorlegen werde. Diefer Auszug wurde auf bem nachsten Sommerlandtage zu Mietau vom Berzoge in einer Urfunde feierlich besiegelt, die unter dem Namen des großen Privilegiums des Herzogs Gotthard bekannt ist. Das privilegium de non appellando wurde für alle Fälle dadurch sicher gestellt, daß man jede Berufung an ein königl. Gericht mit einer Strafe von 1000 Thlr. belegte. Zugleich sorgte der Abel dafür, daß er in der vom Herzog besiegelten Urkunde mit seinen Rechten freigebig bedacht wurde. Er erhielt Gerichtsbarkeit, Zolls und Steuersreiheit, das ausschließliche Recht der Raufmannsschaft, die alleinige Krugnahrung auf dem Lande und Erbslichfeit aller Lebne auf Töchter und Seitenverwandte; wovon nur die vom Herzog selbst verliebenen Güter, die sogenannsten Ketteler'schen Lehne, ausgeschlossen wurden 128).

Mogten nun auch biese Beschluffe, nach richtigen ftaats= wirthschaftlichen Grundsägen erwogen, das Wohl des Landes ungleich weniger förbern, als zu wünschen gewesen wäre, so bleibt boch Gotthard das Berdienst ungeschmälert, Die Verbesserung ber trostlosen politischen und moralischen Zuftande bes Landes, mit dem Erfolge ber unter folden Umftanden möglich war, angestrebt zu haben. In biesem Bestreben ließ er nicht nach. Da die polnische Belehnung noch immer ver= zögert wurde, so fonnte auf ben Landtagen wenig burchgrei= fendes geschafft werden. Auf bem zu Mitau vom 10. März 1572 erhob sich die Frage, wie es zu halten, wenn zwischen bem Berzoge und einem Privatmanne über Güter und Rechte Streit entftebe? Gotthard erflärte fich bereit, jebem vor seiner Kammer, und wenn von bieser appellirt wurde, vor bem Landtage zu Rechte zu fteben. Mögte aber einer feiner Rachfolger folches weigern, und wenn ihm deshalb die Land= schaft Vorstellung macht, biese nicht achten wollen, so solle es bem dadurch Beschwerten frei fteben, sich an ben König zu wenden. Auf demfelben Landtage übernahm ber Rangler Ausarbeitung eines Rurländischen Michael Brunnow die

----

<sup>123)</sup> Gebhardi S. 21. Die Kettelerschen Lehne wurden erst 200 Jahre später, auf dem Landtage v. 1776, auch in solche Erbgüter umgewandelt und ber Beschluß am 14. Dez. 1776 zu Warschau vom Konige bestätigt. Gabebusch S. 131.

Landrechts und eines Statutenbuchs. Vor allem aber lag Gottbard am Bergen, bas Rirchenwesen in ber begonnenen Art vollfommener auszubilben. Die schon 1570 entworfene Reformation und Kirchenordnung ließ er in biesem Jahre zu Roftod bruden 124) und ernannte zwei Inspectoren, bie unter ber Aufsicht bes Superintenbenten, namentlich bie Bemeinden der Kreise Goldingen und Gelborn, fleißig besuchen Den dabei vorkommenden Prüfungen wohnte der Berzog, wenn er irgend fonnte, perfonlich bei, ermunterte das Volk zum Besuche der Predigten und suchte namentlich bie Letten baburch fur bie driftlichen Lehren zu gewinnen, baß er diejenigen, welche bie an sie gestellten Fragen in let= tischer Sprache am besten beantworteten und die Rirchen= gefänge am besten sangen, burch Geschenke an Gelb ober Kleidern, zu noch größerem Gifer spornte 125). Die größeren Gutsbefiger, die fich fur folche Ausbildung bes gemeinen Bolfs wenig interessirten und daher ihre Beitrage gur Un= terhaltung ber Kirchendiener nur sehr läßig zahlten, ober sich ber Beitreibung berselben wohl gar thätlich wibersegten, suchte er durch die auf dem Landtage von 1572 durchgesetzte Berordnung zurecht zu weisen, daß die Guter folder Reni-

Die Kirchenreformation vom Kanzler Brunnow führt den Titel: Kirchenreformation des Fürstenthums Curlands und Semigallien in Liesslandt. Die Kirchenordnung vom Superintendenten Alexander Einhorn heißt: De doctrina et ceremoniis sinceri cultus divini ecclesiarum ducatus Curlandiae Semigalliaeque. Um beide haben sich außerdem Wilh. v. Essern, Kaspar Sydurg und der Chronist Salomon Henning verdient gemacht. Letzter gab später noch eine besondere Schrift darüber heraus unter dem Titel: Wahrschafftiger und beständiger Bericht, wie es disher in Religionssachen im Fürstenthum Churlandt und Semgalln in Liesslandt ist gehalten worden, nedenst dem Leden und seligen Sterden weylands des letzten Herrn Meister und ersten Herzogen zu Churland. Rostock 1589. Kol.

<sup>125)</sup> Chytraei oratio p. 325.

tenten von der herzoglichen Kammer eingezogen werden sollten.

Nach dem Tode bes Königs Siegmund August befürchtete Gotthard nicht mit Unrecht, bag ber 3ar bie Schwäche bes verwaiseten polnischen Reichs zu einem Ueberfalle Rurlands benugen werbe. Deshalb verordnete er auf bem Mietauer Landtage vom 30. April 1575, daß der Adel, in Gemäßheit ber auf bem Landtage von 1567 zugesicherten Waffenbereitschaft innerhalb ber Landesgrenzen, gleich jedem bürgerlichen Gutsbesitzer verpflichtet sein folle, von je 10 besetzten Safen oder von einem Sofe mit Saus und Ader ein und von je 14 hafen zwei gerüftete Pferde bereit zu halten, um ben Moffowiter, ben Erbfeind bes driftlichen Ramens, zu verhindern, sein tyrannisches 3och unversebens über Kurland zu werfen. Nichts besto weniger gerieth ber Herzog in ben Berbacht eines heimlichen Ginverftanbniffes mit bem Bar, zu beffen Begründung bem Könige von Polen später besiegelte Briefe bes Berzogs und einzelner seiner Rittersleute vorgezeigt wurden. Gotthard erflärte biefe Beweise für falsch und wies nach, bag fie von ben Parthei: gängern Taube und Kruse untergeschoben worden. Diese mußten nun ben Betrug zwar einräumen, als fie ber Bergog 1579 beshalb beim Könige verflagte; aber sie wußten boch benfelben glauben zu machen, bag fie bei bem Machstechen ber Siegel nur bie Absicht gehabt batten, ben Bar, gur Schonung bes Lanbes einzuschläfern, und fo murben fie gar noch mit einträglichen Gutern im Dorpatschen Rreise belehnt, bie sie bis an ihren Tod behielten 126). In demselben Jahre erfolgte bann endlich im Lager an ber Dzisna bie förmliche Belehnung für ben Herzog, beren Umfang bereits oben (S 29) angegeben worben. Einer ber wichtigften Gegenstände und der dem Berzoge besonders am Berzen lag, war in dem

<sup>126)</sup> Gabebusch S. 275.

Lebnbriefe zwar nicht berührt, nämlich baß in Kurland nur bie protestantische Religion nach ber Augsburgischen Confession folle gelehrt werben burfen. Allein ber Ronig, ber mit Bezug auf die Religionsverhaltniffe in Polen feine Grunde hatte, jenen Punft in ber Belehnung ju übergeben, ftellte bem besondere urfundliche Berficherung Herzoge darüber eine aus 127), gleichwie er ihm auch noch eine britte über bie Vermehrung bes Herzoglichen Wappens gab 128). Rach fei= ner Beimfehr legte ber Bergog auf bem Schlosse zu Doblin bie an ber Dzisna gepflogenen Berhandlungen ber furlanbischen Ritterschaft vor und nachdem diese ihre Zustimmung ertheilt batte, gab er ben Ständen am 7. Detober bie fcriftliche Berficherung, daß fünftig ber Rogdienst nicht mehr nach ber Säuser= und Safenzahl, sonbern nach einer persönlichen Tare, die nach bem zeitlichen Gutsbesige eines jeden anzulegen, geleistet werben folle, und verpflichtete fich, bag er ju ben 300 gerufteten Pferben, bie bem Könige zu bem polnischrussischen Kriege bewilligt waren, 100 Mann ftellen wolle, wenn bagegen bie Ritterschaft bie Grenzbewachung übernehme. Endlich hielt er in biesem Jahre noch eine Zusammenfunft mit bem Bergog Magnus zu Mietau, wo in Gemäßheit früherer Berabredungen (S. Note 99) ber Bergog bie noch in schwedischen Sanden befindlichen Schlöffer Sonnenburg, Leal und Habsal gegen das Stift Kurland abtrat. Magnus

<sup>127)</sup> Dieselbe hat sich zwar später im Reichsarchive nicht gefunden; sie ist aber aus Hennings Bericht allgemein bekannt geworben.

<sup>128)</sup> Gadebusch S. 216 fg. Das Wappen war: ein vierselbiger Schild, 1 u. 4 ein rother Lowe in silbernem Felde wegen Kurland 2 u. 3 ein gekrönter halber Hirsch in blauem Felde wegen Semzgallen. Sodann ein aufgelegter Mittelschild, rechts mit dem Ketteler'schen Kesselhaken, links mit den verschlungenen Buchstaben SA zum Andenken an Siegmund August und dazu die Bathorischen drei Wolfstähne zum Andenken an König Steffan. Henning Bl. 69 v.

serzog Friedrich, zu seinem Nachfolger und ließ die Nitterschaft zu Seldin eidlich angeloben, daß sie nach seinem Tode bei demselben als seinem erwählten Sohne und bei Kurland bleiben wolle <sup>129</sup>). Er hoffte dadurch im Besiße des Stifts zu bleiben, so lange er lebte und zugleich auch die ihm das für abgetretenen Schlösser zu erhalten, während Gotthard sich das Stift aneignen zu können dachte, wenn auch die Schlösser schwedisch blieben. Sie betrogen sich aber beibe. Nur das Stift hatte den Vortheil, daß der polnische Statzhalter Chodsiewicz, der es sonst, weil Magnus noch für einen Russenfreund galt, im Kriege feindlich behandelt haben würde, auf Verwendung des Herzogs Gotthard, von solchen Maaßregeln abstand <sup>180</sup>).

Chobfiewicz legte noch im Jahre 1579 sein Amt als Statthalter (S. 46) nieber, welches ber König nun bem litthauischen Großfeldherrn Nicolaus Radzivil, also wiederum weber einem Deutschen noch einem Protestanten übertrug. Die Stadt Riga, welche, wie früher (S. 46) bemerft, seit 1571 ihrer Berbindung mit bem beutschen Reiche entsagt und seitbem unter Bermittelung bes Berzogs Gotthard über ihre Huldigung mit bem Konige von Polen unterhandelt hatte, entschloß sich endlich am Ende bes Jahrs 1580 bazu, nache bem ihr ber König bas baselbst befindliche Orbensschloß mit allen Ordensgütern überlaffen hatte. Durch biefen unerwarteten Ausgang ber langwierigen Verhandlungen fand fich ber Bergog in feinen Rechten febr verlett, weil er bie abgetretenen Orbensguter für sich in Unspruch nabm. Er legte beshalb sofort bei ben Uebergabe=Commissarien, und als biese feine Rudficht barauf nehmen wollten, bei bem Ronige selbst Bermahrung bagegen ein, ber ihm bann auch am 31. Mai

- 10

<sup>129)</sup> Nettelbladt anecdota Curlandie p. 70 u. 146.

<sup>130)</sup> Gebhardi G. 25.

1581 von Wilda aus antwortete, daß die Sache nach bes endigtem Feldzuge untersucht werden solle 181).

Nachdem dann endlich ber Zapolftysche Friede vom 15. Januar 1582 abgeschlossen war, rechnete ber Bergog mit Sicherheit barauf, bag nicht nur biefe Ungelegenheit, fondern auch die Einverleibung des Stifts Rurland mit dem Berzogthume und endlich bie Regulirung ber firchlichen Berhaltniffe zu feiner Bufriebenheit murbe geordnet werben. Leiber murbe er in allen biefen Erwartungen getäuscht. König Steffan fam zwar balb nach abgeschlossenem Frieben felbst nach Riga (12. März) und Bergog Gotthard erschien bier ebenfalls, um so wohl seine Ansprüche auf die dortigen ehemaligen Orbensguter zu vertreten, als auch gegen bas ber Stadt, zu seinem nachtheil, bewilligte Stapelrecht auf ber Bulber: Ma zu protestiren. Dieselbe mar jeboch in feis nem Punfte jum Nachgeben zu bewegen, obgleich ber neuer= nannte Abministrator von Livland, Georg Radzivil Bischof von Wilda, und ber Konig felbft bringend ju gutlicher Ginigung riethen. Der lette mußte am Enbe bie Sache an ben nächften Reichstag zur rechtlichen Entscheidung verweisen 182). In noch weniger befriedigender Urt gieng es mit den firch= lichen Angelegenheiten. Konig Steffan, obgleich felbft erft feit seiner Kronung zur fatholischen Rirche übergetreten, mar feitbem boch ein fo eifriger Berfechter ihrer Interessen, bag er seine ehemaligen Glaubensgenoffen auf alle Beise zu be= wegen suchte, feinem Beispiele ju folgen und biejenigen, bie es ablehnten, feine Ungunft in febr empfindlicher Beife fub= Ien ließ. Das Erbieten bes Bars, die gefangenen Livlander zurückgeben zu wollen, lehnte er auf den Rath bes römischen Legaten Antonio Possevini ab, weil sie protestantisch waren, bagegen ließ er fatholische Landleute, Sandwerfer und Be-

<sup>131)</sup> Gabebufch S. 231.

<sup>132)</sup> Dafelbft G. 236.

werbtreibende unter sehr vortheilbaften Bedingungen nach Livland einladen; bem Abel verfagte er die Bestätigung feiner Borrechte, und benjenigen, bie um bem Befit ihrer Guter gefommen waren, lieb er auf feine Beife Beiftant, wieber zu denselben zu gelangen. Durch foldes Borgeben fette er fich überall in schneidenden Gegensatz mit bem Berzoge Gotthard, der als abgefallener Katholif umgefehrt ein eben fo eifriger Protestant geworden war. Die berzogliche Existenz feines hauses war eben so burch ben neuen Glauben im lutberischen Livlande bedingt, als die bes Königs burch ben alten im fatholischen Polen. Mit Gutfe feines neuen Statthalters Bischofs Georg Radzivil brangte Steffan nicht nur ber Stadt Riga eine Kirche und ein Alofter für die Katholifen ab, sondern eröffnete auch ichon im Marz bem Berzoge baß er die protestantische Kirche in Livland, seiner Zusage gemäß, zwar schügen wolle, wenn sie sich vor Irrlehren bute, bag er aber zugleich beabsichtige, im oberbuna'schen Bergogthume ein fatholisches Bisthum mit einzelnen Pfarreien zu errichten, und bag er über ben Ort wo es am zweck= mäßigsten einzurichten, die Borschläge bes Berzogs erwarten Diesen befrembete bas unerwartete Unfinnen aufs molle 133). Er berichtete bagegen, bie Errichtung bes Bisthums sei in bem Lande, wo seit 60 Jahren fein Einwohner mehr in der fatholischen Religion erzogen worden, wo man vielmehr alles gewagt und großentheils auch verloren habe, um nur bei ber lutherischen Confession bleiben gu fonnen, nicht nur gang überflussig und unzwedmäßig, sonbern nach ber Subjections-Acte auch ungerecht. Dieser Bericht wurde jedoch sehr übel aufgenommen, weshalb ber Berzog, zur Starfung ber Seinigen, ein nachbrudliches Schreiben an seinen lieben Rath Henning erließ, worin er diesen auf die Mängel aufmerksam machte, welche abgestellt werden mußten,

<sup>133)</sup> Benning Bericht S. 41.

um dem Könige jeden scheinbaren Grund für die beabsichtigte Maagregel zu entziehen. Die auf dem Landtage von 1572 burchgefeste Maagregel, dag die Güter berjenigen, welche in Entrichtung ihrer Beiträge für die Unterhaltung ber Rirchendiener faumig sein wurden, jum Bortheil ber legten von der herzoglichen Kammer eingezogen werden follten, hatte mehrere Prediger üppig gemacht, so bag von Zeit zu Beit eingeschritten werben mußte. In dem Schreiben an Henning beflagt baber Gotthard, daß ben Predigern zu viel Willen gelaffen werde, baß sie sich beshalb nicht einmal ordentlich fleideten, daß viele ohne Noth, bloß aus Leicht= fertigfeit, ihre Röpfe schören, sich in weltliche Bandel misch= ten, Advocatur und andere unziemliche Geschäfte trieben, sich mit handel und Gewerbe befaßten, jagten, schössen, Krugwirtbicaften bielten und in allerlei weltlichen Gefell= schaften, fogar beim Tange, bie erften und bie legten maren; ja es fonne ichier feine Gefellichaft gehalten werden, ber Paftor muffe gur Beluftigung ber Gafte babei fein, wenn er auch darüber zum Spottvogel ber übrigen Gafte wurde. Der Bergog flagt ferner, bag er beshalb oft von Papiften, Jesuiten und Kalvinisten angezapft und verläumdet werde, und daß eben barum biefer Unfug gang unumgänglich abge= stellt werben muffe. Da es nun nicht gewiß, ob bie Schuld davon bloß auf die Leichtfertigkeit der Prediger ober auf die fträfliche Nachsicht ber Bisitatoren falle, so werbe henning beauftragt, bieferhalb einen ernstlichen und scharfen Rirchenbesuch durch gang Kurland vorzunehmen 134).

Dieses Ausschreiben bes Berzogs hatte, wie leicht bes greiflich, keinen Einfluß auf die einmal gefaßte Entschließung bes Königs. Nach genommener Rücksprache mit den Landsständen und den Räthen bes Herzogs, bestimmte er Wenden zum Sige des neuen Bisthums, dem er die drei Schlösser

<sup>134)</sup> henning a. D. S. 47.

an Pernau, Dorpat und Bellin nebft vier Memtern beilegte, und ließ am 3. Dez. 1582 zu Warschau einen förmlichen Stiftungsbrief barüber ausfertigen, worin es beißt, daß es zur Wiederbekehrung bes ganz vom fatholischen Glauben abgefallenen Landes und zugleich auch für Efthland, wenn diefes wieder an Polen fomme, bestimmt fei, und daß überhaupt für gang Livland nur biefes eine Bisthum bestimmt fei, um burd bie Streitsucht mehrerer Bisthumer Die fatholische Religion nicht abermals im Lande zu gefährben. Der Bifchof wurde zugleich zum polnischen Reichstande erflart 185). Durch bie Stiftung bieses neuen Bisthums murben alle Plane Gotthards sowohl fur bie Rirchenfreiheit seines Berzogthums, als für die Bereinigung bes Stifts Kurland mit bemfelben erschüttert. Der fur bas Bisthum ernannte Bischof Demetrius Solifowsfi war nicht nur ein gründlich gelehrter Theologe, fondern auch ein schlauer Staatsmann. Er legte in jeber fonigl. Stadt eine Schule und ein geiftliches Bericht an und machte burch seine einnehmenbe Perfonlichfeit nicht nur manche Proselyten unter den Vornehmeren, sondern badurch noch weit mehr unter bem ungebilbeten Bolfe, bag er bie von ibm bestochenen lettischen Dolmetscher vermochte, ben Bauern wider ihr und ihrer lutherischen beutschen Prediger Wiffen fatholische Lehren statt ber protestantischen in ber Gemeinbe beizubringen 186). Der Konig hatte zwar in bem, am nach= ften Tage nach bem Stiftungfeste ausgefertigten, Gnabenbriefe Die Ausübung ber lutherischen Religion verstattet, aber zugleich bas ganze Land nach polnischer Beise in brei Boiwodschaften und diese in Starofteien eingetheilt, beren Borfteber bas Bergogthum in feinem Sinne regierten; und es war in ber That nur Illusion, wenn er verordnete, ber

<sup>135)</sup> Dogiel cod. diplom. Polon. V. 317.

<sup>136)</sup> Solikovsky commentarius rerum Polonicar. 1647, p. 114. Sabebusch II. 1. S. 265.

Herzog von Kurland folle mit feinen Lehnleuten zu ben Landtagen, auf benen das gemeine Wohl von ganz Livland zu berathen, mit verschrieben werben; benn die Lehnleute wurden zugleich dem neuen errichteten böchsten Landgerichte für ganz Livland untergeordnet, welches unter bem Borfige bes Statthalters (bes Bischofs) von ben Prafibenten und Staroften und 5 Abgeordneten ber Städte gehalten werden follte. Der Bischof, Kardinal Radzivil, fümmerte sich baber auch wenig um die in dem Gnadenbriefe bewilligte freie lebung bes evangelischen Gotteedienstes nach augsburgischem Befenntniffe, gleichwie auch ber Ronig bie von feinen früheren Stattbals tern Chodfiewicz und Radzivil und den legten Herrmeistern gegebenen Privilegien nicht weiter anerkennen wollte. Vorgeben machte den Abel des Stifts Kurland so besorgt um seine Rechte, bag er biefe, für ben Fall bes Ablebens seines Bischofs Magnus, sicher zu stellen suchte. Die Vor= figenben beffelben legten in bie Banbe ber bischöflichen Abgeorbneten einen neuen Gib auf bie Berficherung ab, baß fie nach Magnus Tobe bei bem furländischen Bergog Gotthard bleiben wollten 137); und ba bald barauf erster schwer erfranfte, schickten sie, aus Besorgniß bei Gotthard nicht hinreichenden Sout gegen ben Ronig von Polen finden zu fonnen, Abgeordnete an Magnus Bruder, den König Friedrich II. von Danemark, mit ber Erklärung, ihr Stift unter feinen Schutz stellen zu wollen. Friedrich nahm bieses Erbieten an, gab ben Gesandten grobes Geschütz nebst Munition mit und verfprach ihnen bewaffneten Beiftand. Ebe fie aber noch wieder in Kurland anlangten, war Bischof Magnus am 18. März 1583 zu Pilten gestorben und baburch bie Berrschaft sowohl über sein Bisthum in Kurland als über bie Insel Desel und bie Schlöffer Karfus, Belmet, Ermes und Rufen in Livland erledigt. Der Kardinal-Statthalter, sobald er ben anfangs

<sup>137)</sup> Nettelbladt annecdota Curlandiae p. 125.

geheim gehaltenen Tob bes Bifchofe erfuhr, nabm bie Schlöffer für ben König von Polen in Befig und verlangte für benselben auch von ben Stiftsunterthanen bie Suldigung. Die Ritterschaft verweigerte diese zwar, weil sie solche bereits bem Könige von Dänemark geleistet habe, aber ber Karbinal bestritt die Gultigfeit ber letten, mit Bezug auf bie fruber gegen bie Könige Siegmund August und Steffan von Polen, fo wie gegen ben Berzog von Kurland eingegangenen Berpflichtungen und ließ einige Fahnen geworbener Soldaten unter bem Obersten Oborffi nach Pilten ruden, ber jedoch nach einigen errungenen Vortheilen am 24. Mai in einem Treffen bei Ambotten blieb. Er forderte nun im Namen bes Königs Steffan vom herzoge Gotthard hülfe zur Eroberung bes Stifts, welche biefer in seinem eigenen und im protestan= tischen Interesse ber Stiftsunterthanen ohne ausbrückliche Weisung des Königs ablehnte. Nur ben Hafen von Windau wolle er burch 200 Reiter verwahren laffen, aber bie Stif= tischen nur bann feindselig behandlen, wenn sie ihn felbst angriffen. Bei dieser Erflärung blieb er auch, als ber Rar= dinal andere Mannschaften unter dem Hauptmann von Ma= rienburg, Stanislav Penfoslawsty, jur Durchsegung seiner Plane ins Land schickte, benen Gotthard die verlangte Berpflegung abschlug. Die Eigenmacht, welche bieselben bierauf gegen einzelne berzogliche Unterthanen übten, bewirfte nur, daß sich der kurländische und stiftische Abel am 26. Juni bei Pilten zu gemeinschaftlicher Bertheibigung einigten.

Die dadurch entstandenen inneren friegerischen Berwickelungen lagen nicht in der Absicht des Königs Steffan, der vielmehr auf die von den Ständen an ihn gebrachten Beschwerden über den unnöthiger Weise angesangenen Krieg, dessen Ausbedung besahl. Herzog Gotthard, der sich vom Kardinal batte überreden lassen, 2000 Thlr. zu den Kriegskosten herzugeben, zwang nun denselben die angesangene Belagerung von Pilten am 29. Juli wieder auszuheben. Indeß war bamit der Krieg selbst noch nicht zu Ende gebracht. Der König von Dänemark betbeiligte sich nun thätlicher daran, als es disher geschehen war, und verlangte das Stift Kurland für sich, wogegen es der König von Polen als erblicher Nachfolger des Herzogs und Bischofs Magnus in Anspruch nahm. Die Dänischen Ansprüche fusten nicht nur auf der letten Huldigung, sondern auf viel älteren Ansprüchen aus der früheren Zeit Livlands, unter denen namentlich auch eine Korderung von 20,000 Thir. sigurirte, die König Christian III. dem Orden zum Kriege gegen die Russen geliehen habe. Herzog Gotthard wies dagegen brieslich nach, daß Magnus diese Korderung einer seiner Töchter geschenft babe, und König Stessan erwies eben so bündig, daß ihn die Ansprüche beider nichts angiengen, daß vielmehr die Stiftslande als unzweiselzhafter Bestandtheil von Alltlivland ihm allein gehörten.

Aus diesen Berwickelungen entspann sich eine unabsebbare Reibe unbeholfener diplomatischer Berhandlungen, aus benen nur foviel flar zu erseben, bag es bem Könige von Dane= mark hauptfächlich um Geld, bem Könige von Polen um bas Land zu thun war. Dies veranlagte ben Marfgrafen Georg Friedrich von Brandenburg, ber für ben blöbfinnigen Herzog Albrecht Friedrich bas Berzogthum Preußen admini= ftrirte, seine Bermittelung anzubieten, in Folge beren am Ende des Jahrs 1584 ein Bertrag zu Stande fam, wonach die Erbschaft des Bischofs und herzoge Magnus so zwischen Danemark und Polen getheilt wurde, bag erfteres bie Infel Defel und 30,000 Thir. erhielt, bagegen aber bas Stift Kurland mit allen Besitzungen in Livland unter bem Borbehalte an Polen abtrat, daß die Rechte bes Landes und ber Stänbe, wenn baffelbe auch an Kurland gelangen möchte, unverletzt erhalten bleiben, namentlich ben Unterthanen die fatholische Religion nicht aufgebrungen werden sollte. bem bieser Vertrag die beiderseitige Ratification erhalten hatte, wurde bas Stift bem flugen Bermittler Marfgraf

Georg Friedrich, der die Absindung der 30,000 Thlr. hers schoß, 7. Juni 1585 als Pfandschaft eingeräumt 188).

Ein solches Ende bes so lange gesungenen Liebes hatte fich Bergog Gotthard nicht gebacht. Er protestirte aufe feierlichste gegen bie Berpfändung, beren Unbilligfeit er in einer weitläufigen Urfunde grundlich auseinandersette. Ronig Steffan nahm dieselbe sehr bereitwillig an und befahl burch eine Berfügung vom 15. Dez. 1585, fie in ber litthauischen Kanzlei aufzubewahren 189). Zu einiger Zerstreuung bes in allen Erwartungen getäuschten Berzogs befahl er im Berbfie besselben Jahrs, bag bie so oft beantragte Grenzregulirung zwischen Kurland und Litthauen vorgenommen wurde, die bann aber wieder in so einseitigem Intereffe fur Polen ftatt fand, daß sie bem Unwillen bes Herzogs gegen die polnischen Magnaten nur neue Nahrung geben mußte 140). Wie wohlbegründet dieser Unwille war, ift leicht zu ermeffen, wenn man die Opfer betrachtet, die es fich Gotthard fortwährend hatte fosten lassen, sich ben Bunschen und Unsichten bes Rönigs gefügig zu bezeigen und ibn badurch bei gutem Willen zu Dazu gehörte aus ber letten Zeit noch, bag er erbalten. burch seine Bermittelung einen bedenklichen Aufruhr in Riga stillte, ber bort nach Aufnahme ber Jesuiten, burch bie Einführung des Gregorianischen Kalenders, 1584 entstanden war, und daß er fich sogar im Berbste 1585 mit schwerem Bergen bazu verstanden hatte, seine alteste 14 jahrige Tochter Unna dem litthauischen Großmarschall Johann Albrecht Fürsten von Radzivil, Bruder des eifrig fatholischen Kardinals Radzivil, ber biese Angelegenheit eifrig betrieb, zu verloben. Welche Ueberwindung namentlich dieser lette Entschluß ben Berzog

dota p. 152.

<sup>139)</sup> Dogiel V. 326.

<sup>140)</sup> Das Rabere barüber bei henning Bl. 77. Dogiel V. 327.

Kermählung durch seinen Hosprediger in öffentlicher Predigt betheuren ließ, daß die Ehe nichts zur Entfernung seines Hauses von der protestantischen Kirche beitragen solle, und daß er gleich nach der am 2. Jan. 1586 zu Mitau durch einen katholischen Priester statt gefundenen Einsegnung den anwesenden Zuschauern selbst betheuerte, daß dies nicht als ein Abfall vom evangelischen Glauben zu betrachten, daß er und seine Kinder vielmehr beständig bei demselben verbleiben würden 141).

Es war bieses gewissermaagen ber lette Act in bem öffentlichen Leben Gottharbs, weil er ben haupthelben, bie bei bem tragischen Untergange bes beutschen Ordens in Livland eine Rolle gespielt hatten und vor ihm ins Grab gestiegen waren, rafch dabin folgte. Nachbem Siegmund August 1572 ben Anfang gemacht, war biesem am 19. März 1585 3wan Wassiljewitsch ber Schrecksiche zu Mosfau und am 2/12 De= zember 1586 König Steffan zu Grobno gefolgt. Während der Wahlumtriebe in Polen, zu Gunften bes Prinzen Siegmund Wasa von Schweden, eines Schwestersohnes von Sieg= mund August, lag Gotthard an Kranfheit barnieber, fo bag er an beefallsigen Reichstagshandlungen nicht Theil nehmen Nach langwierigen Leiben farb er am 17/27 Mai 1587, Abende zwischen 8 und 9 Uhr, im 70. Lebenssahre. Sein treuer und lieber Rath henning brudte ihm die Augen Am 2/12 Juli wurde er in der von ihm gebaueten zu 142). neuen Schloffirche zu Mietau begraben. Während ber Krantheit, woran er lange barnieberlag, suchte er bie Angelegen= heiten seines Hauses, so weit es noch nicht geschehen war, vollständig zu ordnen; wobei ihm ber verständige Beistand feiner Gemahlin Unna von großen Nugen war. Wie fie ibm

<sup>141)</sup> Gabebufch S. 382. Gebharbi G. 31.

<sup>142)</sup> Benning Bl. 78 v. Gabebufch II. 2. G. 10.

in ben fast nie rubenden Stürmen seines bewegten Lebens immer eine treue liebevolle Gebülfin gewesen und namentlich, wenn er burch Berkennung feiner besten Absichten, Täuschung in seinen billigsten Erwartungen, zu beftigem Borne gereigt wurde, ibn burch freundliches Bureben immer wieber zu beruhigen und die vielen truben Augenblicke feines öffentlichen Lebens, burch bas hausliche Glud bas fie ihm schaffte, zu erheitern wußte, so war sie es auch, bie ihn mit Buversicht in die trube Bufunft bliden bieg. Gie veranlaßte ihn noch in ben letten Tagen seiner Krankbeit gur Ausarbeitung einer vaterlichen Unleitung für ben altesten Prinzen Friedrich gur Führung ber fünftigen Regierung. Als ein besonderer Zug zu ihrer Charafteristik, sowohl, als ber bamaligen Stupibität bes lettischen Bolfs, mag bier noch angeführt werden, daß fie ihren Gemahl bewogen hatte zu verordnen, die Bauern sollten nicht mehr, wie bis babin üblich, mit Peitschenhieben gezüchtigt, fondern burch Gefäng= niß- ober Gelbstrafen zu ihrer Schuldigfeit angebalten merben; bag aber bie Bauern gegen biese humanitat reclamir= ten, weil sie bei ihren alten Rechten und Privilegien bleiben wollten, ohne welche ber bauerliche Haushalt nicht in Ords nung bleiben fonne 143).

Herzog Gotthard selbst war übrigens nicht nur ein tapferer Rittersmann und einsichtvoller Feldberr, durch welche Eigenschaften er sich seinen Ordensbrüdern schon in so früstem Lebensalter zum Führer und alleinigen Retter ihres gesfährdeten Ritterstaats empfahl, sondern zugleich auch ein kluger Diplomat, als welcher er aus dem allgemeinen Schissebruche einen nicht unbedeutenden Staat für sein von ihm begründetes herzogliches Haus zu retten wuste. Was er als Regent für die äußere Erhaltung seines Herzogthums

dis et puniendis. Francof. 1591. II. p. 26.

fowohl, als für die Ordnung und großentheils neue Begründung aller inneren, namentlich ber firchlichen Berbalt= niße beffelben gethan, haben wir geseben. Nehmen wir bagu in Betracht, bag es ihm eigentlich an wiffenschaftlicher Bor= bildung gang fehlte und bag er baber fein landesberrliches Regiment überall mit autobidactischer Selbsisfandigfeit zu führen versuchen mußte, so verdient bie Art, wie er biefes that, gewiß alle Anerkennung. Diefe fant er bann auch fcon bei feinen Zeitgenoffen und insbesondere bei feinen Unterthanen, die ihn berglich liebten, weil er nicht nur selbst ein ganz unsträfliches Privatleben führte, sondern auch als Regent eifrig bafür besorgt war, bag biefes von anderen und insbesontere von feinen Rathen und fonftigen Beamten, wozu er nur Männer von strenger Rechtlichfeit mählte, ge= schah. Ueberall mar er besorgt, bag nicht nur bem Staate, fondern auch allen einzelnen Unterthanen Recht widerfahre, wie er benn selbst mit ihnen nicht wie ein herr mit seinen Dienern, vielmehr wie ein Freund und Bater umgieng.

Eben so rein und glücklich war sein Familienleben. Bon sieben Kindern überlebten ihn zwei Töchter und zwei Söhne. Die älteste Tochter war, wie schon berichtet, dem Fürsten Radzivil vermählt, die jüngere Elisabeth wurde später 1594 die Gemahlin des Fürsten Adam Wenzeslaw von Teschen. Alle Kinder hatten eine sorgfältige Erziehung erhalten. Der älteste, beim Tode des Baters sechezehnsährige Sohn Friedrich, bielt bei der Einweihung der im Jahre 1582 vollendeten Schlossische zu Mietau, also schon mit 12 Jahren, eine lateinische Rede 144). Seiner Reigung zu gelehrten Studien wurde aber aus Grundsatz sein Vorschub geleistet. Der Vaster hatte in seinem Testamente ihm und dem jüngeren 13 jähzrigen Sohne Wilhelm die Regierung zu getrennten Untheilen übertragen, weshalb auch beiden Prinzen von der Landschaft

<sup>144)</sup> Sie ist abgedruckt in Hennings Bericht S. 47—57.

gehuldigt wurde. Das Herzogthum selbst blieb jedoch ungestheilt <sup>145</sup>). Herzog Wilhelm vererbte es 1640 auf seinen Sohn Jacob, dieser 1682 auf seinen Sohn Friedrich Casimir und letzter 1698 auf den Ururenkel Gotthards: Friedrich Wilhelm, der am 21. Jan. 1711 als letzter Herzog von Kurland des Kettelerschen Stammes, in einem Alter von 19 Jahren mit reichen Hoffnungen ins Grab sank, weil er seit 13. November 1710 zu Petersburg mit Anna Iwanowna, Tochter des Zars Iwan Alexiewicz vermählt war, die 1730 als Kaiserin Anna den russischen Thron bestieg.

<sup>145)</sup> Gabebufd II. 2. G. 14.

## Bar Anno der Heilige

kein Zögling der Domschule zu Paderborn?

> Von Prof. Dr. Jul. Evelt.

Ueber den berühmten Colnischen Erzbischof Unno II. find in fungerer Zeit zwei Monograpbien erschienen; bie eine von Megibius Müller: "Unno II. ber Beilige, Erzbischof von Köln und dreimaliger Reichsverweser von Deutschland 1056 — Gein Leben, fein Wirfen und feine Zeit nach ben 1075. Quellen bearbeitet. Leipzig 1858"; die andere, unlängst ausgegebene, von Dr. Theodor Lindner unter einem fürgern Titel, Leipzig 1869. Bei fonst nicht unbebeutenben, vielmehr belangreichen und burchgreifenden Berschiedenheiten in ber Auffassung und Behandlung bes nämlichen geschicht= lichen Objects treffen beibe Schriften unter andern barin zusammen, daß sie die Angabe der Vita Meinwerci, berzufolge Unno in seinen Jünglingsjahren die Domschule zu Paberborn besuchte 1), als unhistorisch verwerfen. Müller Schreibt nämlich S. 12: Sein mütterlicher Dheim, Domherr ju Bamberg, ermunterte ibn bei einem Besuche im väterlichen Saufe, fich bem Dienfte ber Rirche zu weiben.

<sup>1)</sup> Adolescebant quoque secum (cum Imado sc.) in tirones miliciae celestis Anno archiepiscopus Coloniensis, Friethericus Monasteriensis et perplures alii strenui postmodum in vinea Domini operarii. Vita Meinw. c. 160. ap. Pertz, monum. T. XIII. p. 140.

"Unno folgte ihm nach Bamberg und legte an ber bortigen Domschule, welche ben Ruf einer ber mufterhafteften in Deutschland genoß, ben Grund zu einer hoben miffenschaft= lichen Bildung. Bum Priefter geweiht, übernahm Unno ..., wahrscheinlich im Jahre 1046, die Leitung ber Domschule ju Bamberg". In einer Unmerfung wird bann noch bingugefügt: " Echaten in Annal. Paderb. und Lersch, Riederthein. Jahrb. fur Beich. u. Runft, Bo. II. G. 194, find ber Unfict, Unno habe, bevor er nach Bamberg gefommen, an ber Soule ju Paderborn unter Meinwerf's Leitung flubirt, welche Behauptung jedoch bereits in Heinecc. Antigg. Goslar. I. widerlegt ift". Lindner außert fich folgendermaßen: "Auf der Bamberger Domschule empfing Anno unter dem Bischofe Cberhard ben ersten Unterricht; ber spätere Bischof von Minden Engelbert war sein Lehrer. Gemeinsam mit Gunther, bem nachmaligen Bamberger Bijchofe, lag er ben Studien ob und schon auf der Schule mag sich zwischen ihnen ber enge Freundschaftsbund geschloffen haben, ber ihr ganzes Leben hindurch unverbrüchlich festhielt. Bald wurde Unno bas Amt des Scholasticus übertragen". S. 10 f. wird in der Note 1. weiterhin furzweg bemerkt: ".. Die Vita Meinwerci gablt Unno unter ben Boglingen ber Pader= borner Schule auf, nach oben gefagtem mit Unrecht". -Boren wir fogleich bier auch noch ben alten Beineccius, von bem die gedachte Angabe ber Vita Meinwerci ober, genquer ausgedrudt, Schaten's Behauptung bereits wiberlegt sein soll. In ben antiquitates Goslarienses, lib. I. sagt er unter bem Jahre 1055: Armis et militiae.. destinatus (Anno) ab avunculo ad meliora traducitur. Bambergam enim, ubi Canonicum ille agebat, vocatus bonis literis coepit incumbere, in quibus tam cito enituit, ut omnium concensu Gymnasio Bambergensi moderando Rector praesiceretur. Inde Goslariae, quo consesserat, Canonicatu donatus est.. An autem, ut placet Schatenio, antequam Bambergam venit. Paderbornae egerit a B. Meinwerco intra claustri disciplinam receptus bonisque literis cum Immado et Friderico, Monasteriensi deinde episcopo, institutus, de eo pene dubitaverim, plerisque quippe puerum illum Bambergam ab avunculo vocatum existimantibus. Tandem, ut dixi, hoc anno etc."

Eine "Widerlegung", wie man fiebt, ift von Beineccius nicht beigebracht, vielmehr nur ein auf die fonstigen Berichte gestügtes Bebenfen; welches überdies junachft nur bie Dei: nung Schatens betrifft, ber von ber Unnahme ausgegangen ju fein scheint: Anno babe überhaupt feine Studiensahre in Paderborn verlebt und sei erft nach beren Beendigung nach Bamberg gefommen, um baselbft bas Umt eines Scholafticus zu übernehmen. A B. Meinwerco intra claustri disciplinam receptus unaque cum Imado.. ad maturam aetatem excultus vixit inter Canonicos. Inde Bambergam evocatus ob doctrinam et sapientiam Gymnasio eius Collegii moderando praesicitur - schreibt terselbe in ben Annal. Pad. ad a. 1056. Insofern nun diese seine Darstellung ber ausdrücklichen Nachricht ber Vita Annonis, wonach letterer burch bie Bermittlung seines geiftlichen Dheims an ber Dom= fcule zu Bamberg in die wiffenichaftliche Laufbabn eintrat, feine Beachtung und im Grunde sogar eine Burudweisung angedeihen läßt, muß sie in ber That mehr als bedenflich erscheinen. Jene Mittheilung und Berficherung von Unno's Biographen läßt fich weder ignoriren, noch liegt ein Grund Es fommt hinzu, daß bereits por, dieselbe zu beanstanten. Lambert von Berofeld bie Borbildung Anno's für feinen fünftigen Beruf der Bamberger Unftalt guschreibt 2).

Allein wenngleich die gedachten beiden Autoren von

<sup>2)</sup> Vita Annonis Lib. I. cap. 1—2. ap. Pertz, monum. Tom. XIII. pag. 468. — Lamberti annales ad a. 1075. L. c. tom. VII. pag. 237.

Bamberg und nur von Bamberg reben, find wir beswegen nun sogleich befugt oder gar gezwungen, der nicht minder bestimmten Aussage bes Berfassers ber Vita Meinwerci 3) jeglichen Salt abzusprechen? Sollte eine positive Angabe bes Benedictiners von Abdinghof, ber in feiner "febr fleißigen Arbeit" "mit großer Sorgfalt" sowohl aus Schriften als aus ber "lebendigen mündlichen Ueberlieferung" schöpfte 4), ohne Weiteres hintangesetzt werben burfen? Sollte fo nicht vielmehr ebensowohl Berudsichtigung verdienen, als was uns sonft aus bem eilften und zwölften Jahr= hundert an Nachrichten über Unno's früheres Leben aufbewahrt ift, und vollends als die Vita Annonis bes Siegburger Benedictiners 5)? Bubem treten biese übrigen Quellen= berichte bemjenigen, was die alte Biographie Meinwerks er= gählt, nicht birect entgegen; sie erheben nicht etwa geradezu Widerspruch; sie schweigen nur barüber. Gin argumentum ex silentio aber burfte bier um fo weniger angebracht fein, weil einmal jene Rotiz in ber Vita Meinwerci mit ben an= berweitigen Rachrichten über Unno's Jugend = und Studien= Beit recht wohl fich in Ginflang bringen läßt, und weil zweitens dieses Schweigen Lambert's von Bersfeld, ber

<sup>3)</sup> Die Bearbeitung berfelben fällt nach ben Prolegomenen bei Pert a. a. D. S. 104 zwischen 1155 und 1160.

<sup>4)</sup> Bgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. 2. Aufl. Berlin 1866. S. 291.

oist seine Werkes - fagt Wattenbach a. a. D. S. 328 — aist sehr gering und beschränkt sich auf einige Nachrichten von drtlicher Natur . — Das Unnolied kann wegen seines Zusams menhanges mit der Vita Annonis außer Betracht bleiben. Eind = ner schließt der Unsicht Holh mann's sich an, daß es schon im 11. Jahrhundert und zwar von Lambert von Hersfeld gedichtet sei und dem Autor der Vita vorgelegen habe, während Aegib. Müller mit Andern das umgekehrte Verhältniß annimmt.

Vita Annonis etc. bei näherer Betrachtung minder auffallen wird.

Zwischen Bamberg und Paberborn bestanden im eilften Jahrhundert besonders enge Beziehungen. Städte waren Lieblingsorte des Raisers Beinrich's des heiligen. Wie er bie eine sowohl als die andere burch eine wiederholte langere Unwesenheit ehrte und auszeichnete, so bewies er namentlich auch beren Cathebralen in vorzüg= lichem Grabe feine Freigebigfeit. Das Bamberger Domftift verdankte ibm feine Grundung und erfte Dotation, bas gu Paderborn beträchtliche Zuwendungen von Liegenschaften und Einfünften. Da bort bes Raifers Reffe Eberhard, bier aber Beinrich's Freund Meinwerf ben hirtenstab führte, fo blieb biefen zwei Stabten und Rirchen bie faiferliche Bunft und Zuneigung um fo mehr erhalten und auf bie Dauer Schon in Unbetracht biefer Umftanbe burfte bie genichert 6). Bermuthung berechtigt erscheinen, bag bie Rirchen und Dom= stifter von Bamberg und Paberborn auch untereinanber bamals in einer naberen Berbindung gestanden. Wirft ja überall im menschlichen Leben bas engere Berhältniß, worein zwei Individuen ober Corporationen zu einem Dritten treten, mehr ober weniger auf die gegenseitigen Beziehungen jener beiben zurück. Allein auch an positiven Zeugnissen und Belegen gebricht es in biefer Sinficht nicht. Wir verweisen zunächst auf bas Necrologium bes Domstiftes zu Paberborn,

of) In Paberborn verweilte Heinrich II. während seiner Regiezung, so weit bekannt, nicht weniger als siebenmal; das erste Mal sogleich im ersten Jahre seiner Regierung auf die Einladung des Bischofs Rethar; am 10. August wurde seine Gemahlin Cunigunde hier durch den Erzbischof Willigis gekrönt. Dann unter Meinwerk in den Jahren 1013, 1015, 1017, 1018, 1021, und besonders lange 1022 bis in den Unfang des nächsten Jahres. Zum achten Male wollte er im Sommer 1024 kommen, was durch seinen Tod vereitelt wurde.

welches Mooper aus einem Cober ber Dombibliothef zu Trier publicirt hat. Es enthält vorzugsweise Berftorbene aus bem eilften Jahrhundert; und zwar kommen in bemfelben nicht allein manche Canonici von Bamberg vor, sonbern es ist zudem deren Namen durchgängig ber Beisag: frater noster hinzugefügt. Bgl. 5. Februar, 10. Februar, 2., 17., 25. Marg u. f. w. Der Berausgeber bemerft überbies, ju Bam= berg bei Ginficht ber bortigen Refrologien habe er bie Dahr= nehmung gemacht, "daß sich vornehmlich bie Refrologien ber beiben Domstifter in Bamberg und Paberborn gegenseitig aufflären?)". Um so weniger bunft es uns statthaft, bie beregte Anführung und Bezeichnung ber Bambergischen Dom= berren in dem Todtenbuche von Paderborn etwa lediglich von ner folden geistigen Berbrüderung beiber Capitel ableiten zu wollen, wie sie im Mittelalter häufig selbst zwischen weit von= einander entfernten religiösen Genoffenschaften abgeschloffen wurde 5). Wie Imad's Nachfolger Poppo in seinen frühern Jahren von Westfalen nach Offfranken gefommen und in Bamberg zur propsteilichen Wurde aufgestiegen mar, bann aber von bort in fein Beimathland gurudfehrte, um ben erledigten Bischofsfluhl von Paderborn einzunehmen, so haben gewiß auch manche andere Clerifer zuerft bem einen und barauf tem andern fener beiden Domstifter angehört, und insbesondere jungere Canonifer behufs ihrer weiteren Ausbildung auf langere ober furzere Zeit von bem einen Orte sich an ben andern begeben. Geborte ja ohnehin ein folcher Wechsel bes Studienortes, sogar bei ben Monchen, bamals

<sup>7)</sup> Bgl. Mooner, das alteste Tobtenbuch des Hochstifts Paberborn, im zehnten Bande dieser Zeitschrift, S. 117 ff.

<sup>8)</sup> Eine solche wurde z. B. von dem schwädischen Kloster Hirsau sogar mit dem Domstifte von Canterbury eingegangen — aus Anlaß des Besuchs, welchen der h. Anselm bei seiner Rückstehr aus Italien in Hirsau abstattete. Trithemii annal. Hirstom. I. p. 258.

keineswegs zu den Seltenheiten; und zumal wo es um eine besonders renommirte Schule eines näher befreundeten Stiftes oder Klosters sich handelte, da war deren Besuch, wie stredssamen Jünglingen erwünscht, so auch den Vorgesetzten gesnehm. So hat denn auch wohl Anno, von einem "accrescens ardor discendi"9) gespornt, zur Fortsetzung der in Bamsberg begonnenen Studien nach Paderborn sich gewandt, wo ebendamals die Domschule sowohl durch reges wissenschaftz liches Leben als durch strenge Zucht sich auszeichnete. Später nach Bamberg wiederzurückgefehrt oder auch zurückgerufen, wurde er wegen seiner Kenntnisse und Fähigkeiten zum Lehrer und Vorsteher der nämlichen Anstalt bestellt 10), welcher er selbst seine erste Bildung verdankte.

In biefer Weise legt unseres Erachtens bie Sache am einfachsten sich zurecht. Indem wir die beiderseitigen Angaben miteinander vereinen und die eine burch die andere er= gangen, brauchen wir nicht zu dem immerhin fatalen andern Ausfunftsmittel zu greifen, die freilich nur gelegentlich ein= geflochtene, aber boch ganz ausbrudliche Erflärung eines flei= Bigen und forgfältigen alten Berichterstattere förmlich zu verwerfen und schlechthin gurudzuweisen. Wenn ber Bers faffer ber Vita Meinwerci bann insbesondere noch erwähnt, daß ber nachherige Munsterische Bischof Friedrich in Pa= berborn Unno's Studiengenosse gewesen sei, so stimmt bas gang zu den freundschaftlichen Beziehungen, welche man zwis schen beiben in beren späteren Jahren antrifft. Wie zwischen Anno und Günther zu Bamberg, so mag auch zwischen jenem und Friedrich von Manster "schon auf der Schule" zu Paberborn jene wechselseitige Werthschätzung und Zuneigung entstanden und befestiget sein, welche mahrend ihres Episcos

- 1 - 1 / 1 - 1 / L

<sup>9)</sup> Worte ber Vita Annonis.

<sup>10)</sup> Ubi robur virilis aetatis ingressus est, magister scolermu inibi effectus. Vita Annon. Lib. I. cap. 2.

pats hervortritt und von Seiten des Cölner Erzbischofs seise nem Münsterischen Amtsbruder gegenüber speciell dadurch sich bethätigte, daß er diesem die Häupter der hh. Ewaldi für seine Cathedrale zum Geschenke machte 11).

Was aber benjenigen Umstand angeht, um bessen willen die Angabe ber Vita Meinwerci hauptsächlich beanstandet wird, so legt man bemselben wohl eine größere Wichtigfeit bei, als er wirklich verdient. Lambert von hersfeld und ber Benedictiner von Siegburg, ber Unno's Leben beschrieb, sprechen allerdings nur von Bamberg als der Bildungsstätte biefes Rirchenfürften und berichten in einem Fluß über beffen bortige Studienzeit und feine bemnachstige Beforberung zu bobern Stellen und Wurben. Allein, mas den Erstern betrifft, fo faßt er hinsichtlich Unno's früherer Lebensperiode überhaupt fich gang furg; er will nur, wo er beffen Sinscheis ben melbet, in einem raschen Rudblide auch ber Sauptmo= mente aus ber Zeit vor feiner Erhebung auf ben Erzstuhl gebenfen, und zwar vornehmlich in ber Absicht, um zu zeigen, wie er am hofe zu Goslar sich bewährt und so "magna imperatoris, magna omnium qui eum noverant exspectatione" ben Bischofosit von Coln bestiegen habe. baber nicht einmal beffen Lehrwirfsamfeit in Bamberg berührt, sondern sich auf die allgemeine Bemerkung beschränkt: Nulla commendatione maiorum.., sed sola sapientiae ac virtutis suae praerogativa imperatori Heinrico innotuit, bann fann es noch weniger befremben, bag er von bessen Studienorten nur benjenigen nennt, ber gewiffermagen seine zweite Beimath geworden war; und selbst von diesem seinem Jugendaufenthalte in Bamberg ift nur wie im Borbeigeben bie Rebe 12). — Der Monch von Siegburg, welcher auf ben

<sup>11)</sup> Bgl. Acta Sanct. m. Octbr. tom. II, pag. 203, wo zugleich von der Freundschaft Unno's und Friedrich's während ihres Episco: pats ein Mehreres angeführt wird.

<sup>12)</sup> Is in Babenbergensi ecclesia in ludo tam divinarum quam

Bunsch bes Abtes Reginhard mit dem Leben des Stifters dieses Klosters ex prosesso sich beschäftigte, läßt sich nun freilich auch schon bei Anno's Jugendgeschichte auf eine etwas aussührlichere Darstellung ein. Er erzählt die Beranlassung, welche den jungen Anno dem Studium und der Domschule in Bamberg zusührte, beschreibt seinen Eifer, seinen "Biesnensteiß", seine Fortschritte in der Wissenschaft und Frömsmigkeit und motivirt damit endlich dessen Berusung zum Amte eines Scholasticus, sowie weiterhin an den Hof des Kaisers Heinrich III. 18). Indes schon diese Partie der Vita Annonis—und noch mehr das Folgende— läßt deutlich erkennen, daß es ihrem Bersasser nicht sowohl um ein genaues historisches Referat über Anno's Lebensumstände und Thaten sich hans delte, als vielmehr um die Vertheidigung und Verherrlichung eines vielgenannten und zugleich vielverkannten und angesochs

secularium litterarum enutritus, postquam adolevit, nulla commendatione maiorum — erat quippe loco mediocri natus — sed sola sapientiae ac virtutis suae praerogativa imperatori Heinrico innotuit. A quo in palatium assumptus, brevi apud eum prae omnibus clericis.. primum gratiae et familiaritatis gradum obtinuit. Lamberti annal. ap. Pertz, monum. Tom. VII. pag. 237.

Anno... in scola Babinbergensium, qui tunc temporis disciplinae, religionis ac studii fervore cunctis in Germania praepollebant,... ad literas positus est. In quo studio per incrementa temporum accrescente simul ardore discendi... maximas humanorum vel divinorum voluminum acris ingenii adolescens hausit divitias... Quicquid ad exercendum ingenium, quicquid ad nobilitandos mores competens et iocundum auribus vel oculis se offerebat, statim, ut apes prudentissima... alveolo cordis intulit... His et huiuscemodi profectibus in altum velut cedrus Libani succrescens, ubi robur virilis aetatis ingressus est, magister scolarum inibi effectus, probitatis suae et virtutum ramos longe lateque.. coepit extendere etc. Vita Annonis. L. I. cap. 1—2-ap. Pertz, tom. XIII. pag. 467 seq.

tenen Kirchenfürsten; und insbefondere darum, ihn als einen tadellosen, frommen und heiligmäßigen Bischof zu zeigen; wie benn auch bie Vorrebe solches ausbrudlich erflärt. eine allseitige ober auch nur vollständige Biographie, auf Beibringung, geschweige auf Ermittlung folder Details, welche für seinen 3wed minter wichtig waren, ift baber bei ihm nicht zu rechnen. Was bie gunächft liegenden Quellen bieten, bas benugt und führt er weiter aus, insofern es gur Erreichung bes vorgestedten Zieles bienlich erscheint. Um gar nichts bavon zu fagen, bag bie bebeutenbe politische Thatigfeit Unno's gang in ben hintergrund tritt, fei bier nur baran erinnert, wie über beffen Aufenthalt am Sofe gu Gostar — in ähnlicher Art als über beffen Studiensahre - mehr allgemein gehaltene Lobspruche, als bestimmte Un= gaben vorfommen. Wie Lambert, bem ber Berfaffer ber Vita vielfach wörtlich nachschreibt, in feinem Elogium Anno's ad a. 1075, so übergeht auch dieser mit Stillschweigen, bag Anno baselbst bie Burbe eines Propstes erhielt 14); unb wie eben fener bort nur von einer Berufung "an bas fai= ferliche Soflager" rebet, ohne ben Ramen "Goslar" ju nennen, so ber Benedictiner von Siegburg besgleichen. Und boch brauchte er in seiner Quelle nur einige Blätter guruckzuschlagen, um sowohl die Stadt, in welcher bas Hoflager sich befand, als die von Anno befleibete Dignität seinen Lefern mitanzugeben.

Danach dürfte, wenn irgendwo, dann sicherlich hier es nicht gerechtfertigt sein, wegen des Umstandes, daß die Ansgabe eines alten Autors nur bei ihm sich sindet, den nächsten oder Hauptquellen aber fremd und scheinbar zuwider ist, jene Nachricht sogleich in Zweisel zu ziehen oder als irrig anzus

<sup>14)</sup> Herimannus Coloniensis episcopus obiit; cui Anno Goslariensis praepositus successit. Lamberti annales ad a. 1056. L. c. pag. 157.

seben. In einem Falle, wo bie Sache noch viel bebenflicher zu stehen scheint, bat noch unlängst ein in folden Fragen gewiß competenter Belehrter die Glaubwürdigfeit bes betreffenben Schriftftellers in Schut genommen und ein Berfahren, Was nämlich ber Oberwie bas vorgebachte, gerügt. bibliothefar Dr. Ruland zu Burgburg zu Gunften bes Trithemius fagt in Betreff bes von biefem nach feiner Berficherung benugten, fonft aber gang unbefannten und beshalb meiftens für eine Fiction bes Trithemius ausgegehenen Chronisten Meginfrid von Fulba, bas gilt mutatis mutandis und mit einigen Mobificationen auch bier. "Alle Ginwendungen" - fcreibt er - "beruben im Grunde auf bem verfehlten Schluffe: Außer Tr. weiß Niemand etwas von DR. und feiner Chronif . .; es ift fdwer zu begreifen, bag ein fo wich= tiger Geschichtschreiber von feinem andern Siftorifer benutt ober auch nar erwähnt wird . .; bie Fulbaer Nefrologien führen unter ben Geftorbenen feinen DR. auf, alfo lebte nie ein folder u. f. w. . . Der Schluß . . ift bem Tr. gegen= über um so unberechtigter, ba er alle Autoren, die er nennt und bie jest noch vorhanden find, auch wirklich benutt bat 15)". - Die Application auf Cap. 160. ber Vita Meinwerci wollen wir nicht im Einzelnen ausführen, fonbern ftatt beffen noch auf einen andern Punft aufmertsam machen. Wie mit Rudfict auf die fonft anerkannte Sorgfalt und Glaubwürdigfeit bes Biographen Meinwerfs "unberechtigt ", fo bunft und ber beliebte "Schluß" aus bem Schweigen ber Vita Annonis etc. überbies auch etwas auffallend, weil abweichend von ber Art und Weise, wie man in ber namlichen hinsicht bei einem Zeit = und Amtegenoffen Anno's durchgängig sich entscheibet. Die Vita prior B. Altmanni und ebenso bie Vita altera biefes Beiligen reben mit feiner Silbe von beffen Aufenthalt zu Paris; vielmehr legt beren

<sup>15)</sup> Siehe: Theologisches Literaturblatt. Bonn 1868. S. 767.

Bericht die Annahme nahe, bag er bem Paderborner Domstifte zunächst als Jüngling, und bann als Domherr und Scholasticus ohne Unterbrechung angehört habe. In hac ergo Westfalia Altmannus claris parentibus editus, divinis et saecularibus litteris apprime eruditus apud Paderbrunnen canonicus fuit, in quo loco multis annis scolas rexit; deinde Aquisgrani etc. 16). So berichtet bie alteste Biographie, nachdem sie bereits unmittelbar vorher unter ben von Carl bem Großen errichteten bischöflichen Rirchen Weftfalens Paderborn eigens hervorgehoben hat. Dennoch obwohl hier Paberborn so ganz besonders, Paris aber gar nicht erwähnt und vor Altmann's Beforberung jum Scholafticate in Paberborn nur seiner Beimathgegend gebacht wird, nehmen nichts besto weniger bie meisten Schriftsteller an, bag er in letterer Stadt zwar ben erften Unterricht in ben Wiffenschaften genoffen habe, alsbann aber zur Vollenbung seiner Stubien nach Paris gereift und von ba wieder an die Quellen der Pader zurückgefehrt sei; und zwar bestimmt sie zu dieser Annahme - eine Motiz in der im breizehnten Jahrhundert geschriebenen Vita Adalberonis, Wirceburgensis. Diese namlich - und erst biese - bezeichnet als ben Ort, wo bie brei Freunde Altmann, Abal= bero und Gebhard (nachher Erzbischof von Salzburg) zusam= men studirten, Die "wie später, so auch schon damals blubende" Schule zu Paris 17); mahrend auch in der größern Biographie Gebhard's, die alter ift, diese Ortsangabe fehlt 18).

<sup>16)</sup> Pertz, monum. tom. XIV. pag. 229. — Die Vita altera Altmanni zusammen mit ber Vita prior s. in ben Acta Sanct. m. Aug. tom. II.

<sup>17)</sup> Siehe Pertz l. c. pag. 130. "Ubi tunc, sicut nunc, omnium floruit notitia artium".

<sup>18)</sup> Die kleinere Vita Gebehardi (bei Pertz tom. XIII. pag. 25 segg.) handelt nur über dessen Episcopat. In ber größern (l. c.

Was aber hier durchweg ohne Bedenken geschieht, warum sollte es in einem analogen Falle, wie er bei den Nachrichten über Anno vorliegt, verwehrt sein? In Erwägung aller Umstände dürste es sogar eher statthaft erscheinen, aus Nückssicht auf die Vita Altmanni die Behauptung des Biographen Abalbero's über Altmann's Reise nach Paris zu beanstansden 19), als wegen der Darstellung Lambert's von Hersfeld und des Siegburger Benedictiners die Nachricht über Anno's (zeitweiligen) Jugendaufenthalt in Paderborn bei einem Austor, der am Orte selbst schrieb und dem eilsten Jahrhundert noch viel näher stand, als der Berfasser von Abalbero's Leben.

Julest noch eine Bemerkung. Wie die gedachte Nachricht über Anno, so ist gleichfalls deren vorstehende Apologie
an dem nämlichen Orte geschrieben, um den es hier sich
handelt; und zwar enthält dieselbe nur eine etwas eingehendere und aussührlichere Begründung dersenigen Ansicht, welche
der Verfasser dieses Aussages schon vor zwölf Jahren gelegentlich in einem Programme ausgesprochen und in Kürze
vertheidigt hat. Die Einrede daher: der Wunsch, senes
"haud leve decus, quod ex eo viro (Annone sc.) sidi
Paderbornensis schola vindicat 20)", derselben zu erhalten,
habe bei ihm — vielleicht zu sehr — insluencirt, — wird
er nicht allein zu gewärtigen haben; vielmehr ist ein berartis
ger Scrupel ihm selber wohl ausgestiegen. Desto mehr freut

pag. 35 [seqq.) aber ist seiner Jugendfreundschaft mit Altmann und Abalbero sogar ein ganzes Kapitel gewidmet.

<sup>19)</sup> Wie es Wiedemann in seiner Monographie über Altmann S. 7 wirklich thut, indem er bemerkt: Es sei nach dem Wortlaut der Vita prior Altmanni vielmehr anzunehmen, dieser habe die Domsschule (zu Paderborn) gar nicht verlassen, Abalbero und Gebhard seien (hier) seine Mitschüler gewesen, und so sei dann eines Tages zwischen ihnen die bekannte Unterredung über ihre Zukunst vorsgesallen.

<sup>20)</sup> Schaten, annal. Paderb. ad a. 1056.

es une, bei zwei auswärtigen Geschichtforschern ber neueften Beit: bem Prafibenten bes biftorifchen Bereins fur ben Rieberrhein und bem Senior bes Bereins für Geschichte und Alterthumsfunde Westfalens, Die gleiche Meinung vertreten Während nämlich Dr. 3 Mooren in ben Un= au finden. nalen bes erstgenannten Bereins vom Jahre 1861 (Doppel= beft 9 und 10) bem vorerwähnten Programme in biesem Punfte beitritt, zeigt fich auch Dr. Seiberg außer 3weifel barüber, bag bie Vita Meinwerei bier Glauben verbiene und mit ihrer Rotig über Unno nicht im "Unrecht" fei. betreffende Stelle in bem zweiten Theile ber Landes = und Rechtsgeschichte bes Berzogthums Westfalen, Urneberg 1861, 6. 342 21) entspricht gang unserer eigenen Auffaffung bes Sachverhalts und moge beshalb biefe Erörterungen beschließen. "Nachbem bier (in Bamberg) Unno einen tüchtigen Grund zu geiftlichen und weltlichen Studien gelegt, ging er gu fei= ner weiteren Ausbildung nach Paderborn, beffen Schule Bischof Meinwerf zu einem burch alle beutschen Bauen frab= lenden Glanze gehoben batte. Sier vollendete er feine geiftige Bilbung in fo befriedigender Weise, bag er selbst wieder zum Vorstande ber Domschule in Bamberg berufen murbe. folder erwarb er sich durch seine Kenntnisse, wie durch sein sittenreines Leben, die Gunft und Liebe aller, die mit ver= febrten". —

<sup>21)</sup> Bgt. auch in bemfetben Werte Th. III. G. 703.

## III.

## Herr Bernhard von der Lippe

als Ritter, Monch und Bischof.

Bon

Dr. Paul Scheffer - Boichorft in Munchen.

Daß boch ber Nachruhm auch ber Größten stets von zeitzgenössischer Feber bedingt ist! Denn Nichts ist endlicher, als das Gedächtniß der Menschheit, die nur für Gegenwart und Zukunft lebt. Gar bald vergaß sie ein Wirken, dessen Segnungen noch fernen Geschlechtern zu Gute kommen; noch fürzere Zeit gedenkt sie des Helden, der sie einst durch seine Thaten in Erstaunen setze. Im günstigsten Falle ist es eine Sage, welche im Gedächtnisse der Menschheit nachklingt. Selten ist sie im Stande, die Geschichte auszuhellen; die dunkelste und verworrenste Erinnerung, ist sie nur zu geeignet, selbst zu verdunkeln und zu verwirren. Vor ihrem Haldbunkel oder vor gänzlicher Vergessenheit rettet eben nur das geschriebene Wort der Zeitgenossen, welches auch der späteste Enkel noch vernehmen kann.

Westfalen hat keine mittelalterliche Geschichtsschreibung. Bon unserer Vorzeit darf man vielleicht sagen, daß sie zu thaten, nicht zu schreiben liebte. Außer den Urfunden, welche uns von frommen Stiftungen, von Rechtshändeln und Verträgen melden, über Familienverhältnisse und die Lebenszeit einzelner Personen unterrichten, sind wenige Nachrichten das einzige geschriebene Vermächtniß unserer Vorzeit. Erst an den Grenzen des Mittelalters, als die Lust zum Thaten abnahm, scheint die Lust zum Schreiben erwacht zu sein.

So mag denn mancher Held, manch' wichtiges Ereignis unserer nächsten Beimat vergessen oder in Sage verhüllt sein. Nur wenn unsere Belden aus dem engen Kreise der Heimat heraustraten und auch solche Gegenden, wo die Geschichtsschreibung eine Stätte gefunden, mit ihrem Ruhen erfüllten, ist ihr Andenken, wenn auch in keinem vollen Lebensbilde, so doch in abgerissenen Zügen der Nachwelt erhalten.

Einen zeitgenössischen Biographen bat auch herr Bern-Dann ift er zwar gludlicher gewesen, bard nicht gefunden. als irgend ein anderer helb, bann hat er zwar einen Sänger feines Ruhms gefunden; als aber ber lippstädter Magister die Silben bes Pentameters mog, ba war schon ein Jahrhundert seit ber Jugend, ein Menschenalter seit dem Tode des Besungenen vergangen. Wohl sprach man noch von bem Helben und Gottesmanne; bag ihn jest noch Jemand im Bedichte feiern wollte, ift eben bas beste Zeugniß seines Aber bie Erinnerung ber einzelnen Thaten, Nachruhmes. welche diesen Nachruhm begründeten, war geschwunden ober Daber flagt benn auch Justin, obwohl er boch erblafit. doch bes helben engster Landsmann war: "Er könne über die Thaten des Mannes, die ihm nicht hinlänglich befannt, nur Weniges erzählen, benn nur Weniges habe er aus bem Munbe ber Menfchen erfahren".

Gewiß konnte er den dürstigen Stoff der Ueberlieserung noch um Dieses oder Jenes bereichern, wenn er sich auf eine mehr wissenschaftliche Forschung einließ. Aber das Material über vergangene Zeiten mühsam aufzusuchen, war ja so selzten Sache mittelalterlicher Geschichtsschreiber. Ein Dichter mochte sich mit solcher Arbeit erst recht nicht befassen. Biel lieber belebt er das Gegebene durch seine Phantasie; mag er auch seine Thaten erdichten, durch reiches Beiwerf kann er doch den Mangel der Ueberlieserung verdecken. So versuchte es auch Justin: einem Cicero möchte er es an Wohlredenheit, einem Birgil im Nythmenschwunge gleichthun der Treue und

Mannigfaltigfeit mühsam gesammelter Geschichten, wofür die klassische Litteratur doch auch Borbilder bietet, hat er nicht gedacht. Er begnügt sich eben den Inhalt einer armen Sage auf dem Grunde einer reichen Scenerie zu malen: zu Schildes rungen von Festlichkeiten, zu Betrachtungen über menschliche Wechselfälle, zu Erdichtungen von Gesprächen und Gebeten hat er seine Zuslucht genommen.

Durch solche Mittel hat Justin ein Gedicht zu Stande gebracht, das zwar sein Formtalent, am Muster der Alten gebildet, sa sogar eine gewisse Dichtergabe bekundet. Doch den Geschichtsschreiber wird es immer unbefriedigt lassen: wenn es auch einzelne schäßenswerthe Nachrichten bringt, über Bernhards Leben würde es kaum einen dürftigen Uebersblick gewähren 1). Glücklicher Weise ist unsere lleberlieferung

<sup>1)</sup> Justin's Wert — bas Lippestorium — wurde zuerst herausgege: ben vom altern Meibom zusammen mit Hermanni de Lerbecke Chron. com. Schauenb. Francof. 1620. Diefer Druck wurde wiederholt in des jungern Meibom Scriptt. rer. Germ. (Belmft. 1688) I. 578-596. Wo ich Berfe bes Juftin anführe geschieht es nach einer Bergleichung bes Meibom'ichen Tertes mit einer Sandschrift saec. 16 ber betmolber Bibliothet, bie mir Berr Beh. Juftig: Rath Preuß gutigft gur Benugung überließ. Betreffs ber Bahlung meiner Berse bemerke ich, baß ich zunachst bie Berfe 240 und 245 nur als einen Bers, ale Bers 240 gable: benn offenbar war einer von beiden eine Randbemerkung und beftimmt, ben anberen zu erfegen. Daffelbe gilt von bem, auf ben (331. jest) 330. Bers folgenben Diftichon, bas übrigens bei Dei-Dann aber find bei Meibom zu ergangen: je zwei Berse nach bem (683. jest) 682. und nach bem (767. jest) 768., endlich vier Verse nach bem (957. jest) 960. Somit kommen 8, bezüglich 7 zu bem Meibom'ichen Terte hinzu. Dafür find wieber nur je als zwei Berfe zu gahlen: bie Berfe von 995 bis 999 und 1000 bis 1003, die ich also mit 1003 bis 1004 und 1005 bis 1006 bezeichne. Mit (1017 jest) 1020 wurde ich das Gebicht schließen; die betmolder Sanbschrift hat hier ein Umen; die brei folgenden Berfe, hinter welchen freilich gleichfalls ein Umen steht,

richt auf Justins Gedicht beschränkt. herr Bernhard hat eben die Grenzen Westfalens überschritten; auf anderen Schlachtfeldern hat er sich Ruhm erworben, in anderen Ge-

lassen sich benn auch, soweit ich sehe, in keinen vernünstigen zus sammenhang mit den vorausgehenden Versen bringen: sie werden gleichfalls vom Dichter bestimmt sein, andere Verse des Gedichtes zu ersehen; da ihm am Rande der Raum sehlen mochte, schrieb er dieselben an den Schluß des Gedichtes, um ihnen bei einer neuen Abschrift den rechten Platz anzuweisen. Einem Abschreiber ist dann dieser Entwurf Justins in die Hand gefallen und, wie er die Randbemerkungen, die bestimmt waren, andere Verse zu ersehen, ohne die nothige Streichung der anderen Verse in den Text ausnahm, so schrieb er auch hier wohl die Ersahverse ohne weiteres Nachdenken an den Schluß des Ganzen, wo er sie gefunden hatte, ein nochmaliges Amen hinzusügend.

Als ich meine Abhandlung bereits abgefandt hatte, ging mir eine neue Ausgabe zu: "Des Magisters Justinus Lippiflorium. Nebst Erörterungen und Regesten zur Gesch. Bernhard II. von der Lippe.... von Dr. Ed. Winkelmann". Riga 1868. (Sonderabbrud aus ben Mittheilungen gur livland. Geschichte). Dhne die aus ben lippischen Regesten von Preuß und Falkmann bekannte betmolber Sanbichrift gu benugen, beschrantt Binkelmann sich auf einen Wieberabbruck bes Meibomschen Tertes, welchen er aber hier und bort zu verbessern sucht, oft auch wirklich ver= beffert, aber nicht immer verbeffert, wo fich bie Berbefferungen boch leicht ergaben. So liest Meibom v. 555: nunc ad materiae digressu coepta resumam; Winkelmann: nunc ad materiae digressum etc., wahrend doch offenbar zu lefen ift: nunc a materiae digressu etc. Ebenso ist v. 656 habet in tabet statt in he bet verandert, in dem nur funffußigen v. 418 ift zwischen mihi und satis ein magna ausgelaffen; bann v. 703 ift nach mihi ein fili zu fegen; in v. 829 follte es est ftatt et beißen. Gerabezu verschlechtert find v. 113 u. 114, biebei Meibom lauten :

vīna: lǐquor nullus clarior esse potest. Daraus macht Winkelmann ohne ersichtlichen Grund

vino liquor etc. —

Nicht weniger ist es eine Berschlechterung, wenn Winkelmann

genden hat er später eine friedlichere Wirksamkeit entfaltet. So hat er die Aufmerksamkeit auswärtiger Schriftsteller ers regt: mehr als Einer hielt es der Mühe werth, uns von ihm zu erzählen; aus Sachsen und Thüringen, aus Livland und vom Rheine, ja aus Frankreich empfangen wir Nacherichten über den westfälischen Helden. Dazu kommen zahlereiche Urkunden, die sein Wanderleben, sein Verhältniß zu den Bischösen und einzelnen Klöstern des Landes, aber auch seine eigene Thätigkeit bezeugen. Erst dadurch vermögen wir, die Lücken auszufüllen, ein vollständigeres Bild seines Lebens zu zeichnen?).

v. 890 anstatt datus, was bem Berfe entspricht, natus liest. Und so ließe sich noch manches berichtigen.

<sup>2)</sup> Bon alteren Arbeiten absehend, erwähne ich hier zwei neuere Schriften über Bernhard, welche sich beibe als a Lebensbilber » bezeichnen, beibe vorwiegend ein großeres Publicum in's Auge faffen: R. G. Rapiersty Graf Bernhard von der Lippe (Sonderabbruck aus bem Riga'schen Ulmanach für 1858), und A. Bechelmann Ber= mann II., Bifchof von Munfter, und Bernhard II., Gbelherr Munfter 1866, S. 89-153. zur Lippe. Eigentlich gelehrte Bebeutung haben die Lippischen Regesten von D. Preuß und S. Falfmann (4 Bbe. Lemgo und Detmold 1860-68). Sier ist für die lippische Geschichte bis 1500 ein sicherer Grund gelegt; kein anderes deutsches Land besigt ein so umfassendes, vortreffliches Berk. Einzelne Kehler konnen gegen bie Menge bes gut bearbei= teten Materiales gar nicht in Betracht kommen. Beniger befriedigt mich Winkelmann, ber seiner oben genannten Ausgabe bes Lippistorium außer Regesten auch Gerorterungen zur Geschichte Bernhards » beigefügt hat a).

a) Herr Dr. Scheffer : Boichorst fandte uns nachträglich noch eine eins gehende Kritik der Winkelmann'schen Urbeit, welche die vierte Beislage zu dieser Ubhandlung bilden sollte. Es schien uns jedoch für unsere Leser übersichtlicher, wenn die gegen Herrn W. erhobenen Ausstellungen sofort an den betreffenden Stellen unter dem Terte vorgetragen würden. Daher haben wir im Einverständniß mit dem Herrn Berkasser seine Aussührungen unter die Anmerkungen vertheilt.

## Bernhard als Ritter.

Mit dem zwölften Jahrhundert lichtet sich das Dunkel, welches die Anfänge des lippischen Hauses verhüllt 1). Am

<sup>1) 3</sup>war behaupten Seiberg ganbes: und Rechtsgeschichte bes Ber= zogthums Bestfalen 1, b 368 unb Falfmann Beitrage gur Ge= schichte tes Fürstenthums Lippe 1, 10 flg., baß bie Lipper von bem Stifter bes Rlofters Gefete abftammen. Da aber biefes Rlofter von Saholb und beffen Gefdwiftern Bruno, Friedrich und Wigburg gegründet war, quatenus predicta Vuicpurahe illud ecclesiastico possideret iure usque ad vitae illius obitum et postea, quamdiu in eodem monasterio de ipsius antedicti Hoholdi progenie aliqua huiusmodi honoris digna inveniatur. nequaquam alia eligatur; ac si nulla — de eadem genealogia in eodem monasterio ad prefatum honoris promoveatur gradum femina, tunc potestatem habeant de alia inter se nutrita stirpe eligendi abbatissam; et si iterum de pretitulati Hoholdi radice aliqua revirescit mulier in antedicto monasterio nutrita, - potestative possideat monasterium; ba es ferner 1015 von ber Enfelin Daholbs heißt, fie habe als Ub: tiffin bas bisher felbststanbige Rlofter ber kolner Rirche übertragen : cognationis suae, quae huic praedicto loco praeesse potuerit in se finem conspiciens, so hat es nicht augenblicklich an weiblichen Rachkommen Saholds gefehlt, sondern bie damalige Abtiffin war fur jest und immer bie Legte ihres Stammee. Dabei mochte fie immerhin verheirathete Schwestern und Schwesterfinder ober, falls fie felbst verheirathet gemefen, Rinder und Rindeskinder ha= ben, benn baburd murbe naturlich nicht ber Stamm Saholbs fortgeset, nicht bie cognatio, quae huic praedicto loco praeesse potuerit. Aber ihr mit Seibert und Falkmann einen Bruber und biefem einen Sohn geben, fteht mit bem Dbigen in schroffftem Wiberspruche. Daraus folgt: wenn im Jahre 1024 ein "nepos" ber Übtissin als Bogt von Gefeke erscheint, so mag man bas Bermanbichafteverhaltniß wie immer beuten, nur foll man nicht mit Seiberg und Falkmann ihn fur einen Bruberefohn ber Abtiffin halten. - Aber find nun auf biefen Bogt von Gefefe, ben nepos ber Ubtiffin, bie Gbelherren von ber Lippe gurudgu= führen? Als Beweis macht man geltenb, bag ber Name Bernharb

17. Juni 1113 bezeugen die Herren Hermann und Bernshard eine Urfunde des Abtes von Korvep?); noch fehlt der Geschlechtsname, aber unzweiselhaft sind die nachmals so oft begegnenden Brüder von der Lippe gemeint?). Erst nach einem Jahrzehnt sinden wir die nächste Erwähnung und das mit den Geschlechtsnamen: Herr "Bernhard von der Lippe" erlaubt einer Ronne Helmburg, die unter seiner Bormundschaft stand, dem Kloster Heerse vier Hufen Landes zu schenkung am 5. März bezeugen?). Zwei Jahre später möchten beide Brüder zu Münster gewesen sein; wenigstens erscheinen unter einer Urfunde, welche damals Bischof Theosdorich für das Kloster Kappenberg ausstellte, in unmittelbas rer Auseinandersolge: die Edlen Bernhard und hermann 4).

auch im lippischen Hause sich sinde, und daß die Lipper um 1300 als Bogte von Geseke erscheinen. Doch der Name Bernhard sindet sich in manchen Häusern und nach dem Aussterben der männlichen Nachkommen Hahold's, denen die Bogtei vorbehalten war, konnte diese durch manche Hände wandern, ehe sie dauernd an Ein Geschlecht kam.

<sup>2)</sup> Rachträglich bemerken Preuß und Falkmann Lipp. Reg. II. 4:

«Man wird sogar mit einigem Grunde annehmen dürsen, daß auch die in einer Urkande des Abtes Erkembert zu Corven vom 16. Juni 1113 bei Falke Cod.. trad. Cord. 212 als testes nobiles genannten Bernhardus et Hermannus fratres — mit den Brüdern (von der Lippe) identisch sind ». Zunächst ist zu besmerken, daß die Erwähnten in der angezogenenen Urk. gar nicht genannt werden; es geschieht vielmehr in der Urk. vom folgenden Tage Falke Cod. trad. Cord. 406. Dann ist es zu wenig gessagt: «Mit einigem Grunde». Denn 1. sinden sich in westsälischen Urkunden des 12. Jahrhundert keine anderen Gebrüder und Eble Bernhard und Hermann; 2. erscheinen die Lipper auch später in korvener Urkunden, und scheint wenigstens der Eine sogar ein korvener Lehnsmann gewesen zu sein. Bgl. Unm. 20.

<sup>8)</sup> Lipp. Reg. Mr. 42.

<sup>4)</sup> Cod. dipl. Westf. I. 149. — Ich weiß nicht, weshalb bie Vers
XXIX 1.

Ebenso finden wir dieselben am 15. August 1128 zu Paders born 5); dorthin sind sie am 11. April 1129 zurückgefehrt: als Bernhard von der Lippe und sein Bruder Hermann, bezeugen sie eine bischössiche Urfunde 6). In demselben Jahre begegnen sie wiederum beim Bischose von Münster?). Dann verschwinden sie aus unserem Gesichtstreise, bis das Jahr 1134 neue Kunde bringt. Als in diesem Jahre dem Eblen Rudolf von Steinfurt daran lag, vom Kaiser Lothar eine Bestätigung seiner Stiftung Klarholz zu erhalten, da scheint ihn außer anderen westsälischen Herren auch Hermann von der Lippe begleitet zu haben, er bezeugt die kaiserliche Besstätigung so. Wenig später war er mit seinem Bruder zu Münster, als auch Bischof Werner dem Kloster seine Besstätigung gab 9).

Noch oftmals begegnen wir beiben Brübern, aber bebeu=

fasser ber Cipp. Reg. diese Erwähnung übergingen; sonst haben sie boch alle unmittelbar auseinanderfolgenden Edlen Bernhard und hermann, wenn dieselben auch nicht als Brüder bezeichnet sind, aufgenommen.

<sup>6)</sup> Lipp. Reg. Nr. 44.

<sup>6)</sup> Lipp. Reg. Nr. 45. mit a. reg. 5., aber 1129 ind. 7. a. ep. 2.

<sup>2)</sup> Lipp. Reg. Nr. 46. (mit a. reg. 5 und ind. 7, also nach bem 13. September 1129 und, jenachbem man in Munster die Indiktion begann, vor bem 25. September ober 1. Januar) und Nr. 474

Bipp. Reg. Rr. 47. — Die Urkunde ist in höchst verberbten Terten überliesert. In dem besseren bei Jung Hist. com. Benth. 359 lautet das Datum: 1134 ind. 12. a. reg. . . imp. 1. Hugo Annal. Praem. I. 395 und danach Niesert M. U.=S. II. 134 und V., 5 scheinen willkürlich a. reg. 8 ergänzt zu haben; es muß aber nach den übrigen Daten a. reg. 9 heißen. — Aussallend, ist die Recognition des Erzbischofs Norvert; da derzseiche nur italienischer Erzkanzler war, die vorliegende Urk. aber nach Daten und Zeugen in Deutschland ausgestellt ist, so hat Stump f Verzeichniß der Kaiserurk. Nr. 3298 die Urk. als Fälzschung bezeichnet; doch werde ich an einem anderen Orte nachweizsen, daß die Urk. echt ist und nach Nr. 3289 gehört.

<sup>9)</sup> Lipp. Reg. Mr. 48.

tender tritt jett hermannn hervor. Auch die Rangordnung, in welcher die Brüder in der Folge genannt werden, scheint auf das gestiegene Ansehen hermanns zu deuten. Während in den drei ersten Urfunden, welche die Brüder bezeugen, Bernhard die erste Stelle einnimmt, während dann die Rangsordnung wechselt, wird von setzt an herr hermann an erster Stelle genannt. Sollte man etwa folgern dürfen, daß Bernshard der Aeltere gewesen 10), daß aber bald die größere Besteutung seines Bruders ihn zurückgedrängt?

Am 21. März 1137 war Hermann zu Paderborn <sup>11</sup>); am 19. Juni bezeugt Bernhard eine Urfunde des Abtes von Korvey; am 7. Juli sind Beide zu Paderborn <sup>12</sup>). Zum Bischofe von Paderborn scheinen sie überhaupt in engerer Beziehung zu stehen, denn am 11. October 1138 sehen wir sie wieder an seinem Hose, dann den Hermann im Jahre 1140, Beide am 6. April 1142 und im Jahre 1144, den Herzmann im Jahre 1146 <sup>13</sup>).

Diesen zahlreichen Erwähnungen folgt eine große Lücke, die man vielleicht durch eine Betheiligung am zweiten Kreuzszuge ausfüllen darf. Doch weit länger, als der Kreuzzug dauerte, vermissen wir eine sichere Kunde. Erst 1153 ersscheint Hermann wieder zu Paderborn 14). Bald darauf tritt er in einen neuen, wenigstens für uns neuen Kreis. Vielsleicht eben setzt hat er eine dauernde, für sein ganzes Haus

<sup>10)</sup> Darf man in der Nonne Helmburg eine Berwandte beider Brüber annehmen, so würde auch der Umstand, daß Bernhard ihr Bor: mund ist, Bernhard als den alteren Bruder beweisen.

<sup>11)</sup> Lipp, Reg. Nr. 49 mit 1136, aber mit a. reg. 12. imp. 4., was auf 1137 beutet; wenn nicht Rechnung nach Marienjahren angewendet wurde, so mochte ber gerbener Copist, dem wir die Urkunde verdanken, sich verschrieben haben.

<sup>12)</sup> Lipp. Reg. Rr. 50. 51.

<sup>13)</sup> Lipp. Reg. Nr. 52. 53. 54. 55. 58. 60.

<sup>14)</sup> Lipp. Reg. Nr. 63.

bedeutungsvolle Berbindung gefnüpft: im Jahre 1154 sah er Heinrich den Löwen, als derselbe zu Paderborn Gericht hielt <sup>15</sup>). Hier mag er sich ihm angeschlossen, von hier ihn begleitet haben; wenigstens weilte er den 4. Juni am Hofe Heinrichs zu Goslar <sup>16</sup>). Aber bald ist er zurückgefehrt: im folgenden Jahre war er wieder zu Paderborn. Ebendort sinden wir ihn nochmals im Jahre 1158; zwei Jahre später begegnet er zum ersten Male am Hose des Bischoss von Osnabrück <sup>17</sup>).

Wie man sieht, ist herr herrmann in den Vordergrund getreten Seinen Bruder sinden wir nur noch ein einziges Mal: 1158 war er zu Paderdorn 18). Nicht gar lange darnach wird er gestorben sein, wahrscheinlich mit hinter= lassung eines Sohnes heinrich 19) der aber wenig bedeutend erscheint, auch mit seinen Verwandten in keiner engeren Ver= bindung sich sindet 20).

<sup>16)</sup> Lipp. Reg. Nr. 65. Nach a. reg. 2. gehört die Urk. vor den y. Marz, nach dem Itinerar Heinrichs des Löwen scheint sie vor die gleich zu erwähnende Urkunde zu gehören.

<sup>16)</sup> Lipp. Reg. Nr. 64.

<sup>17)</sup> Lipp. Reg. Nr. 66. 68. 70.

<sup>18)</sup> Lipp. Reg. Nr. 67.

<sup>19)</sup> Er sindet sich am 10. August 1181, in den Jahren 1185 und 1196. Bgl. die folgende Anm. — Reinenfalls war er derselbe Heinrich von der Lippe, dem Bischof Johann von Hildesheim 1257—61 gewisse Güter leiht. Lipp. Reg. Nr. 2497. — Ebenstowenig wie die Verwandtschaft dieses letteren Heinrich läßt sich die Verwandtschaft eines Hildesheimer Domherren Konrad von der Lippe bestimmen. Er begegnet 1206 und 1207, (Lüngel) sie ältere Didcese Hildesheim 386, 388, dann 1208 und 1214, Lipp. Reg. Nr. 88 in der Anmerk. — Ueber eine weitere Verwandtschaft vgl. Anmerk. 21.

<sup>20)</sup> Wie zu Paberborn scheinen Bernhard und Hermann auch in nas herer Beziehung zu Korven gestanden zu haben: In einer Urkunde des Abtes von Korven treten sie zum ersten Male auf; am 19. Juni 1137 ist Bernhard beim Abte; am 7. Juli bezeugen Beibe

Hoffnungsvoller blühte Hermann's Stamm. Seine Gatztin<sup>21</sup>) hatte ihm zwei Söhne geschenkt: der Name des älteren ist unbekannt; als der jüngere ward der Held unserer Darstellung etwa um 1140 geboren<sup>22</sup>).

eine Urfunde, die einen Gutertaufch mit Rowven betrifft; endlich wiffen wir, daß Bernhard von dem forvener Bogte, dem Grafen Siegfried von Bomeneburg, ein Beben trug. Diefem mußte na: turlich daran liegen, einen Behnsmann bes Riofters auch mit fich 3war im Befige biefes Lebens tonnen wir jenen an verbinden. Beinrich nicht nachweisen: wir wiffen überhaupt nichts Genaueres über bas fernere Geschick des Lebens. Aber wie wir den Bater in engerer Berbindung mit Korven finden, fo nun auch ben vermutheten Sohn. Bahrend Bernhard II. trog feines gabireichen Borkommens nur einmal in einer korvener Urkunde erscheint, geben von ben brei einzigen Erwähnungen, bie wir über jenen Beinrich besigen, zwei auf Korven zurud: am 10. August 1181 bezeugt er eine Urkunde fur Korven und im Jahre 1196 ift er zu Korven, als bort ein Rarbinal urtunbet. - Es icheint bemnach, bag Bermann I. und beffen Sohn Bernhard II. in nicht fo enger Ber= bindung zu Korven gestanden haben, als Bernhard I. Dagegen findet sich jener Beinrich wieber in einer engeren Berbindung mit Sollte er ba nicht in bas Berhaltniß Bernhards I. ges treten, beffen Cohn fein?

- 21) Ihr Name ift nicht bekannt; Spatere nennen fie Petronella von Die Berausgeber von Rleinforgens Rirchengefch. von Beftf. II. 85 vermuthen in ihr eine Schwester Bidufind's von Rheba, wahrscheinlich weil Bernhard ben Widufind seinen cognatus nennt und ihm in feinen Bogteien folgt. Da aber Widufinb erst 1169 auftritt, bamals wohl noch ein junger Mann war; ba seine Mutter noch 1197 am Leben ift; fo hatte Bibufind feine Schwester ober seine Mutter feine Tochter, bie ichon um 1140 ihr zweites Rind zur Welt brachte. Eher ließe sich annehmen, baß Bernhard's Mutter eine Tante Wibukinds war. Denkt man fich diefelbe ale Schwester feines Baters, bes Eberwin von Freckenhorst, so erklart sich eben so gut, weshalb Bernhard in bie Bogteien bes kinderlosen Widufind folgte, als wenn man in Bern= hards Mutter eine Schwester Wibufinds erblickt.
- 22) Wenn er schon 1167, worüber jedoch einiger Zweifel bleibt, eine

In wohlhabenden, doch nicht gerade glänzenden Bershältnissen wurde Bernhard erzogen; nur mäßig war des Baters Besithum. Wahrscheinlich war er Lehnsmann der Bischöfe von Paderborn, Münster und Osnabrück 28); auch wird es nicht an Eigengütern gefehlt haben: aus dem ersweislichen Besitstande seiner nächsten Nachfolger mag man immerhin schließen, daß wenigstens dieses oder senes Gut schon in den Häuden des Stammvaters war. Demnach war er begütert am rechten und linken Ufer der oberen Lippe, zu beiden Seiten des Waldgebirges, in der Marf und den genannten Bisthümern. Aber reich wird man ihn nicht nensnen dürsen: zwar hätten Bernhards Eltern ihr anständiges Aussommen gehabt, erzählt Justin, aber sie seien mehr edel, denn reich gewesen 24).

Diesen mäßigen Besitz mochte der Bater durch eine Theilung nicht noch kleiner machen; überhaupt waren Theis lungen ja ungewöhnlich, und da auch ein Besitz zu gesammster Hand seine Mißlichkeiten hatte, so erging es Bernhard wie so manchem jüngeren Sohne: er wurde dem geistlichen Stande bestimmt. Früh schickte man den Knaben nach Hilsbesheim 25), das mehr noch als einen Schimmer seines alten

Justin. v. 41 - 44.

wichtige Vertheibigung leitet, so wird man annehmen mussen, daß er tamals mindestens 25 Jahre alt war. Dem wurde entsprechen, daß Justin v. 737 ihn zur Zeit seines Eintrittes in's Kloster, der etwa 1200 erfolgte, einen Greis nennt.

<sup>23)</sup> Beispiele aus nächster Zeit: für Paderborn Lipp. Reg. Nr. 82, für Münster Nr. 84, für Osnabrück Nr. 103.

Moribus insignes, nobilitate pares.

Quorum nobilitas major, quam copia rerum: Sed fuit ex proprio victus honestis eis

<sup>25)</sup> Es ist eigentlich nicht iberliefert, daß Bernhard in Hitdesheim seine Studien gemacht habe; doch wüßte ich nicht, wie er Domherr zu Hilbesheim geworben, wenn nicht als Idgling ber bortis

Ruhmes bewahrt hatte <sup>26</sup>): vor nicht langer Zeit hatte zu Hildesheim ein Abalbert von Mainz<sup>27</sup>), ein Reinald von Köln <sup>28</sup>) gelernt; vielleicht eben jest lehrte ein so ausgezeich= neter Mann, wie der nachmalige Bischof Heinrich von Lü= bect <sup>29</sup>). Hier also sollten Bernhards Fähigkeiten ausgebildet werden, der offene Kopf, den Justin ihm nachrühmt <sup>30</sup>), das damalige Wissen in sich aufnehmen. "Aber mehr hätten die Eltern auf gute Sitten gesehen. Und in beiden Richtungen hätte der Knabe sich so ausgezeichnet, daß ihn die Hildesheimer Domherren in ihre Mitte aufgenommen". Natürlich wurde neben dem guten Leumunde auch der Adel des Gesschlechtes berücksichtigt <sup>31</sup>).

Damit war ber Weg zu hohen firchlichen Barben be-

gen Schule. Die Domschule war ja meist die Vorbereitung für ben Dom, zu welchem sie gehorte.

<sup>26)</sup> In der vita Adalb. II. ap. Jaffé Bibl. rer. Germ. III. 570 heißt Hitdesheim eine "scola nobilis" und in dem codex Veterocell. sec. 12 ex., von dem mein Freund Toeche eine Abschrift besitzt, heißt es von den Hitdesheimern: "Celebris fuit semper ac laudabilis ecclesie vestre sama de litteralis discipline frequentia et que plurimos illos invitat in pacis securitate.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Vita Adalb. 1. c.

<sup>28)</sup> Chron. mont. ser. ed. Eckstein 33.

<sup>29)</sup> Vergl. über ihn Reuter Gesch. Alex. III. 3, 632.

Oruck ließ zwar statt sana: cana, boch abgesehen bavon, baß cana keinen guten Sinn giebt, scheint mens sana auch durch den Gegensaß in tenero corpore verlangt zu werden.

Ponitur ad studium puer in puerilibus annis,

Ne mens ad libitum sit vaga, lege carens,

Non ut grammaticae solum doceatur in arte,

Quin etiam studeat moribus ipse bonis.

Crescunt in puero mores crescentibus annis

Et mens in tenero corpore sana patet.

Ergo tam famae causa, quam sanguinis altae

Hildesemensis eum colligit ecclesia.

treten 32), und wie Bernhard seiner ganzen Anlage nach wohl nie im Kirchlichen aufgeben fonnte, sich mehr oder weniger auch bem Weltlichen zuwenden mußte, schienen auch hohe staatliche Aemter auf ihn zu warten Aber das Schickfal hatte anders bestimmt: nachdem Bernhard einige Zeit — wie Justin rühmt: als Liebling Aller — seine Pfrunde inne gehabt 33), mährend er höheren Ehren entgegenging, farb ber ältere Bruder. Wer sollte jest Erbe bes väterlichen Gutes ber Erhalter bes Stammes werben, wenn Bernhard nicht ben geiftlichen Stand verließ? Daber rief ihn benn ber Bater zurud: das schwarze Kleid wurde mit dem Laiengewande, Grammatif und Bibel mit Speer und Schilb vertauscht 84). Wenn es ba galt, Versäumtes nachzuholen, so war Berns hard eifrig bemüht; wenigstens wird er in ber lebung bes Waffenhandwerks nicht lässiger gewesen sein, als vorbem in Meßgebet und Psalmgesang. Zunächst war wohl ber Vater fein Lehrmeister; aber ber enge Winkel ber Beimat genügte nicht zur Ausbildung eines ganzen Ritters: zu verschiebenen Herren, wahrscheinlich auch zu Beinrich dem Löwen 35), mußte Bernhard sich begeben und, um einst befehlen zu fonnen, jest ben Diener machen, Anappenbienste verrichten 36). So biltete er sich zu einem gewandten, in jeder Rriegs-

<sup>182)</sup> Ein Bernhard begegnet unter den canonici majoris ecclesias in einer hitdesheimer Urkunde von 1150, Orig. Guelf. III., 447. Dann bezeugt er in demselben Jahre eine Urkunde Conrads III. für Hildesheim. Böhmer Reg. Imp. 2287. Doch mag es fraglich bleiben, ob es unser Bernhard ist.

<sup>33) . . . . .</sup> amabilis omnibus exstat,

Culmine majori magnificandus ibi. — Justin v. 53—54.

<sup>34)</sup> Justin v. 55-62.

<sup>35)</sup> Deshalb, weil es sich baburch am Besten erklart, baß Heinrich ber Lowe ihm schon balb bie Vertheibigung einer wichtigen Beste ans vertraute. Bgl. jedoch über biese Vertheibigung die erste Beilage.

<sup>36)</sup> Das ift unverkennbar ber Ginn von folgenbem Wortschwall:

führung erfahrenen Nitter; aber der Berkehr mit den rauhen Männern des Krieges verwischte auch alle Spuren einer weicheren Stimmung, wie sie doch dem geistlichen Zöglinge ankleben mochten; hier wird er alle Schonung und Milde verlernt haben, ganz zum Manne der Gewalt herangewachs sen sein.

Im Gefolge Anderer sah Bernhard vieler Herren Länsber; schon soll er Ruf genossen haben, da scheint er in die Heimat zurückgefehrt zu sein, um den Ritterschlag zu emspfangen 37). Große Festlichkeiten verherrlichten den Tag 88), an welchem der nun schon alternde Bater seinen Sohn als

Vult servire libens, non spernit ferre laborem.

Promptus ad obsequium, non piger esse studet.

Quem non compellit servire penuria rerum,

Indita sed virtus, laus populique favor.

Servit abinde volens dominari, servit abinde

Sit major; minor est, celsior esse volens.

Tempore servili totus desudat in armis,

Bellandique cliens visitat omne genus.

Justin v. 62-70.

- Justin v. 70—74. Meist empfing man wohl ben Rittersschlag am Hofe bes Fürsten, bem man gedient hatte. Aber bie Schilberung, welche Justin von bem Kampspiele, von der Besgrüßung des jungen Ritters, von den Freuden des Mahles u. s. w. entwirft, macht ganz den Eindruck, als sei das Fest am väterlichen Hofe geseiert worden. Jedenfalls zeigt sie, daß sich in der Heismat die Erinnerung an jene Festlichkeiten erhalten hatte, und dies war eben nur möglich, wenn die Festlichkeiten auf heimischem Bosben stattgefunden hatten.
- 38) Wie schon erwähnt hat Justin v. 75—140 biese Festlichkeiten sehr aussührlich beschrieben. Für die Kulturgeschichte mag sich mancher Zug verwerthen lassen; für die Geschichte Bernhards ist die Schilberung ganz fruchtlos: nur einen Zug in die Darstellung aufnehmen, hieße: gleich Justin den Fortschritt der Handlung durch unnüges Beiwerk aushalten.

Ritter sah und ihn mit Stolz des neuen Standes würdig fand. Doch den Festlichkeiten folgten Tage ernster Arbeit.

Bernhards Bater begleitete im Jahre 1167 den Raiser nach Italien; auf dem Schlachtselbe von Tusculum wird er unter der Leitung Reinald's von Köln gefämpst haben. Ita-lien schien damals bewältigt, das widerstrebende Papstthum dem Kaiser unterworfen zu sein. Aber dem glänzenden Siege folgten die schrecklichen Tage des August: vom römischen Fieber wurde die Blüthe des Heeres dahingerafft. Auch Herr Hermann von der Lippe erlag den Tücken des Klima, ein päpstlicher Geschichtsschreiber nennt ihn unter den "Bezrühmteren", die damals starben 39), nennt ihn neben dem Erzbischose von Köln, dem Herzoge Friedrich, dem Bischose von Verden, — wohl um so mehr ein Beweis von der Tüchtigseit des schon betagten Kitters, als der Anhänger des Papstes nicht das geringste Interesse an der Verherrlischung eines Westfalen hatte.

Gleichzeitig finden wir ben Sohn, den nunmehrigen Erben ber lippischen Besitzungen, in deutsche Kriege verwickelt.

Man weiß, wie im Jahre 1167 die norddeutschen Fürsten sich zum Sturze Heinrichs des Löwen verbündet hatten. Die Abwesenheit des Kaisers, in dessen Politif eine Begünsstigung des Welfen lag, sollte zur Schwächung oder gar zum Sturze Heinrichs benutzt werden. Zu Ende 1166 entsbrannte der Krieg; mit der Belagerung der Veste Althaldenssteben wollte man den Ansang machen. Durch zwei sie umsarmende Flüsse, die Bibra und Ohre, und durch eine sumpsige Umgebung geschützt, in der Nähe Magdeburgs gelegen, schien sie wie geschaffen, zur Zwingburg gegen den Magdeburger und seinen Sprengel. Wieder und wieder versuchte daber der Erzbischof, diese Burg zu brechen; vor dieser "verhaßten"

<sup>39)</sup> Vita Alex. ap. Muratori III. 459, vgl. Eipp. Reg. Nr. 72.

Beste 40), wie ein Zeitgenosse sie nennt, hat sich ein Stud ber fächsischen Kriege abgespielt.

Am 20. Dezember 1166 begann ber Erzbischof mit ben verbündeten Kürsten die Belagerung. Weit und breit wurde die Umgegend verwüstet. Doch der Rächer ließ nicht lange auf sich warten: der Herzog selbst eilte herbei, Verwüstung hinter sich lassend, Schrecken vor sich ausdreitend. Da legsten sich fromme Männer in's Mittel, und Dank ihren Besmühungen schloß man einen Wassenstillstand; ja heinrich verssprach sogar, wenige Tage nach Ostern 1167 die Burg dem Erzbischose auszuliesern 21. Aber nicht um das Versprechen zu erfüllen, hatte er es gegeben: wahrscheinlich hatte er der Forderung des Erzbischoss nur willsahrt, weil auch im Norzben seines Herzogthums der Krieg entbrannte und seine Answesenheit dort nöthig ward 42).

Unter solchen Umständen war es für den Herzog eine wichtige Frage, wem er die Beste anvertrauen sollte. Keisnen Unwürdigen hat er gewählt: wenn eine nicht gleichzeitige Ueberlieserung, an und für sich schon von zweiselhastem Werthe, mit Recht hierher gezogen wird, so war es Herr Bernhard, welchen Heinrich in der Beste zurückließ. Eine Zeit lang mag er die Entwicklung der Dinge abgewartet haben; als nun aber der Erzbischof sein Bündniß mit den Kölnern schloß, als er zum Wiederbeginn des Krieges, zur Bestrasung des vertragsbrüchigen Herzogs rüstete, da wird Herr Bernhard aus seiner Beste bervorgebrochen sein: rausbend und sengend durchzog er den magdeburger Sprengel,

<sup>40)</sup> Annal. Pegav. Monum. Germ. hist. XVI. 260. — Von der Zerstörung Utthaldensteben im Jahre 1181 sagt das chron. mont. ser. ed. Eckstein 45: Utile nimis opus — et valde suis posteris (sc. archiepiscopis Magdeb.) profuturum.

<sup>41)</sup> Annal. Palid. Monum. Germ. hist. XVI. 93.

<sup>42)</sup> Bgl. Beinemann Albrecht ber Bar 251.

ja er wagte sich bis an die Thore der Stadt. Aber mit gewaltiger Uebermacht rückten der Erzbischof und seine Bun= desgenossen heran. Wahrscheinlich hat sich Herr Bernhard vor ihnen in die Beste zurückgezogen; doch ist uns nur das Eine befannt, daß der Erzbischof die Beste durch gewaltige Sturmmaschinen bezwang, sie dann dem Erdboden gleich= machte. Ob eine Uebergabe vorausgegangen, die Belagerten sich einen ehrenvollen Abzug bedingen konnten, oder ob Wich= mann Gnade für Recht ergehen, die Besasung in Frieden ziehen ließ, — über Alles schweigt die Ueberlieferung 48).

Auch über Bernhards fernere Theilnahme an biesem Rriege ift nichts Einzelnes befannt; überhaupt miffen wir nur mit Bestimmtheit, bag unfer junger Ritter an biesem ersten sächsischen Kriege sich betheiligt bat, sei es früher ober später, sei es mabrent ber gangen Beit. Und auch biese Sicherheit gewinnen wir nur burch bie Thatsache, daß ber Ruf bes aus Italien zurückfehrenden Kaisers, sich seinem Sofe zu ftellen, wie an alle Betheiligten, so auch an Bernhard erging 44). Aber weniger friedliebent, als ber Raifer, waren die sächsischen herren: zweimal ließen sie ben Ruf bes Raisers unbefolgt; erst ber britten Labung wagten fie nicht, sich zu entziehen. Es war zu Würzburg, wo es bem Kaiser zu Enbe Juni und Anfang Juli gelang, ben Frieden wiederherzustellen. Bier war also auch Berr Bernhard: für ihn und sein Land sollten die würzburger Tage eine besondere Bedeutung erhalten.

Auf einem weiten Anger hatte man sich lagern mussen, benn ber enge Raum ber Stadt konnte die Menge nicht fassen. Dem Kaiser zunächst saßen die geistlichen, abwärts

<sup>43)</sup> Bgl. über die Art der Ueberlieferung, über ihre irrige Chronologie und die nicht zu beseitigenden Zweifel: die erste Beilage.

<sup>44)</sup> Siehe barüber die zweite Peilage, die auch über die Gründungs= zeit Lippstadt's handelt.

bie weltlichen Fürsten; die Menge hatte sich auf bem Boben Schon ftand ber Anfang ber Geschäfte bevor, ba gelagert. fam ale ber Lette Berr Bernhard mit seinem Gefolge. Soch zu Roffe, in prachtigen Gewanden, Sornblafer und Floten= spieler an ber Spige, so hatten fie bie Blide Aller auf fich gezogen. Gelbft ber Kaifer, erzählt Justin, batte staunenb nach Ramen und Berfunft gefragt, bann fie begrüßt unb, nachbem fie ben Gruß erwidert, ihnen fich zu fegen befohlen. Da hatte herr Bernhard feinen Mantel auf bie Erbe ausgebreitet, und bie Begleiter seien seinem Beispiele gefolgt. Go hatten fie ber Berhandlung beigewohnt; als bann am Abende bie Berhandlung vom Raifer beendet fei, ba hatten fich herr Bernhard und bie Geinen erhoben, aber auf Bernhards Bebeiß bie Mantel am Boben gelaffen. hatte fie auf ihre Bergeglichfeit aufmertfam gemacht, boch mit einem folgen Scherze babe Bernhard erwidert : "In feiner Beimat pflege ein ebler Mann feinen Gig nicht mit fich fortzutragen". Lautes Gelächter fei biefen Worten ge= folgt, selbst ber Raiser babe ein Lächeln nicht unterbrucken fönnen und sich mit der Handlungsweise einverstanden er= flärt. Auch habe er am anberen Tage, als herr Bernharb und fein Gefolge nun in noch prächtigerem Aufzuge erschie= nen, sie hulbvoll empfangen und ihnen einen ehrenvollen Plat angewiesen. Doch bamit nicht genug; nach Beenbigung bes Sofes habe er ben Lipper ju fich beschieben, ibn beschenft und reicher zu beschenfen versprochen 45). Da habe Bernhard bie Gelegenheit benugt, fich eine Gnabe zu er= bitten: "Wohl fehle es ihm nicht an Besitzungen, aber wehr= los sei er ben Feinden ausgesett. Wenn es ihm boch geftat=

<sup>45)</sup> Sehr schön sind diese Borgange von Justin von 341—428 geschildert. Waren sie nur eben so wahr, als schön geschildert! Geswiß ist hier die Phantasie nicht unthätig gewesen: nur den Kern der Erzählung wird man als historische Wahrheit betrachten mussen.

tet wäre, auf seinem Eigenboben eine Stadt zu erbauen! Der Kaiser willfahrte, sa er verbriefte seine Zustimmung. In der leider nicht mehr erhaltenen Urfunde wird er dem Lipper das Besestigungs., Markt. und Zollrecht verliehen haben; wenn ferner in faiserlichen Städtebriesen Allen, die Jahr und Tag in der Stadt gewohnt haben, die Freiheit zugesichert wird, über die Zuständigseit erblosen Gutes und die Ansprüche der Richter versügt wird, wenn gerade solche Bestimmungen auch in der später von Bernhard verliehenen Bersassungsurfunde sich sinden, so möchten dieselben auf die kaiserliche Berleihung zurückgehen 46).

Nach ber Rückfehr in die Heimat wird die Erbauung der Stadt Bernhards erste Sorge gewesen sein. Er rief seine Freunde zusammen, eröffnete ihn sein Vorhaben und fand ihre Villigung <sup>47</sup>). Ein geeigneter Plat wurde aussgesucht, die Vermessungen vorgenommen, bald erhoben sich an den Usern der Lippe die ersten Anfänge Lippstadts. Gräsben wurden gezogen und Wälle aufgeworfen; für den Nothebedarf wurde die neue Stadt durch eine hölzerne Umzäumung geschützt; erst später traten sesse Mauern an deren Stelle <sup>48</sup>). Auch sollte die Neugründung eines religiösen Mittelpunktes nicht entbehren. Wohl nicht sosort, wenn auch noch zu Bernshards Zeiten, entstand die große Marienkirche <sup>49</sup>); früher

<sup>46)</sup> Enthebung des Stadtgebietes aus der Grafschaft wird wohl nicht nothig gewesen sein: wir würden sonst in der Versassungsurkunde wohl eben so gut von der Zustimmung des Grafen hören, wie wir von der Zustimmung des Kaisers hören: es ist anzunehmen, daß die Lipper schon damals um Lippstadt gräsliche Besugnisse hatten.

<sup>47)</sup> Post reditum miles vocat et consultat amicos etc. — Justin. v. 457. Auch in der Berfassungsurkunde wird der Rath der Freunde betont.

<sup>48)</sup> Justin v. 461-471.

<sup>49)</sup> Bubte Die mittelalterliche Runft in Westfalen 156 hat nach Rlein=

gründete Bernhard das Marienkloster 50), das er Augustines rinen übergab, reich ausstattete, einem Pastor unterstellte und so vom paderborner Bischofe als dem Sprengelbischofe bestätigen ließ 51).

Aber nur langsam wuchs und gedieh die neue Stadt. Dem Gründer allzu langsam; das kleine Gemeinwesen schnellem Wachsthum, hoher Blüthe entgegenzuführen, schien es ihm außerordentlicher Mittel zu bedürfen. Er fand diese Mittel in einer freien Verfassung; während seine meisten Standessgenossen das freie, aufstrebende Bürgerthum paßten und versfolgten, betrachtete er dasselbe als eine Stüße gegen die Standesgenossen, als einen Sebel des eigenen Wohlstandes. Nicht, daß in seiner aristofratischen Brust ein demofratisches Berz geschlagen hätte; nur sielen seine politischen und wirthsschaftlichen Interessen hier mit den Interessen eines freien Bürgerthums zusammen. Also überließ er den Bürgern die freie Wahl einer Verfassung 52). Die Wahl wird kaum

forgen's Borgang die Einweihung ins Jahr 1189 gesetzt. Dagesgen erzählt Just in v. 876—881, daß Bernhard vor seiner letzten Reise nach Livland, also vor Mitte 1223, die Kirche geweiht. habe.

<sup>50)</sup> Justin v. 475—486. Danach fällt ber Bau bieser Kirche mit bee Gründung der Stadt zusammen. Dagegen sest Lübke a. a. D. 179 den Bau in den Beginn des 13. Jahrhunderts. — Ueber die Ausstattung des Klosters vgl. auch die Urk. Innocenz III. von 1207. Lipp. Reg. Nr: 134.

<sup>51)</sup> Haec cum consensu sunt coepta diocesani. Justin. v. 485.

<sup>52)</sup> Cum igitur hec novella plantacio et yncolis et munitionibus adhuc esset infirma, ego de consilio amicorum meorum incolis liberum contuli arbitrium, ut iura miciora et meliora de quacunque vellent eligerent; tandem habito inter se consilio iura Susaciensium, sub ea forma eligere decreverunt, ut si qua ex eis displicerent, illa abicerent et aliis sibi ydoneis gauderent, que etiam in ordine communi consensu conscribi decrevimus. Laut ber Berfassurfunde bei Erhard Cod. dipl. Westf. II. 237.

schwer gefallen sein; sah man doch in nächster Nähe bas reiche, durch seine Freiheit blühende Soest, die zweite Stadt des weiten Sprengels von Köln 58), für deren Verfassung in etwas späterer Zeit das mächtige Lübeck dem Kaiser seine Thore öffnete 54). Aber die soester Freiheit sollte hier noch übertrossen werden: nach Willfür dursten die Bürger das soester Recht ergänzen und berichtigen 55).

Wohl nicht sofort ist die ganze Verfassung, wie sie in einer späteren Urfunde Bernhard's vorliegt, aus dieser Willstür hervorgegangen. Einzelne Misstände werden erst allmäslig abgeschafft sein, auf einige Rechte wird Herr Bernhard erst später verzichtet haben. Wenn in der Urfunde die Bestimmungen über die Gerichtsverfassung nicht vereinigt ersicheinen, erst durch einen der letzten Säpe das lästige Vogtsding beseitigt wird, so zeigt diese Fassung unzweiselhaft den Fortschritt in der Nechtsentwicklung. Als deren Schlußergebniß bleibt dem Herrn nur die Oberhoheit über die Stadt und das Stadtgebiet; wohl ernennt er den Propst, den Schultzbeisen, die Consuln und Richter, aber nicht ohne Zustimmung der Stadt so. Ihm bleibt die höhere Gerichtebarfeit, aber auch

<sup>53)</sup> Caesar. Heisterb. Vita sti. Engelb. I, 4.

<sup>54)</sup> Arn. Lub. II, 35.

<sup>55)</sup> Bgl. Anm. 52.

Die wichtigsten Bestimmungen der ganzen Urk. sind §. 8. und §. 16. — §. 8. (Nec) meum nec alicuius mei heredis est, sind communi civium consilio prepositum instituere, nec etiam consules nec iudices sind consensu civium meum vel heredum meorum sit statuere. — §. 16. Ne a me vel posteris meis absque consensu consulum et civium civitati iudex instituatur; nec illo iudicio, quod advocatie placitum dicitur, aggrevetur. — Bon dem §. 8. lieserte vor 80 Jahren Moller in seiner Geschichte von Euppstadt S. 138 die falsche Uesbersegung, die noch neuerdings Ausnahme gesunden hat: «Weder wir noch unsere Nachkommen wollen ohne allgemeine Einwilligung irgend eine Berordnung machen; ebenso sollen aber auch weder die

er barf keinen Bürger vor ein auswärtiges Gericht ziehen. Ueber leichtere Körperverletzungen, über Maß und Sewicht wird von den Consuln gerichtet; die Baupolizei untersteht den Ortsrichtern, den Unterbeamten der Consuln. Noch manche andere, für die Freiheit und Wohlfahrt wichtige Bestimmung wurde getroffen. Auch gab herr Bernhard von seinem eigenen Besitze Gemeindes Wald und Wiese; er ersrichtete einen Markt und befreite die Einwanderer und Bürsger von Zoll.

Was die Dienste und Leistungen der Bürger betrifft, so werden sie sich von denen der Soester nicht unterschieden haben <sup>57</sup>). Aus ihren Verpflichtungen mag dem Herrn manscher Vortheil erwachsen sein; aber drückende Lasten hatten die Bürger nicht zu tragen. Die Blüthe Soest's, der schnelle Ausschwung Lippstadt's selbst ist Beweis. Von allen Seiten eilte man herbei, "sedes Joch abzuschütteln, der Freiheit sich zu erfreuen". Da fam natürlich auch mancher Mann, dem ein freies Verfügungsrecht über sich nicht zustand, der sich seinem Herrn durch die Flucht entzogen hatte <sup>58</sup>). Ihn zu

Bürgermeister noch Richter ohne unsere, unserer Rachfolger unb ber Bürger Einwilligung irgend etwas festseten ».

<sup>67)</sup> Leiber schweigen beide Urtunden barüber, eben weil sie blos Rechte sind. Nur gelegentlich erwähnt bas soester Recht der Verpflicht tungen aller Bürger. §. 53. Aussührlich ist dagegen das hammer Stadtrecht (boch wohl von 1213), und da Hamm nach soester und lippstädter Recht gegründet war, mag man baraus auch auf die Leistungen der Soester und Lippstädter schließen.

Construit, aedificat: moenia, templa, domos

Plebs e diversis huc partibus confluit orbis, Roborat expensis, arte, labore locum.

beschüßen, hielt Bernhard für seine Pflicht; wenn es auch in ber Berfaffungsurkunde beißt, daß Jemand erft burch Jahr und Tag unangefochtenen Berweilens in ber Stadt gesichert sein solle 59), so wird man biese Bestimmung boch nicht gerade zu ängstlich beachtet haben; wer einmal in ber Stadt fich niedergelaffen, burfte wohl auf beren Schut rechnen. Die Folge war, bag bie umwohnenden Berren gu ben Waffen griffen, die Stadt belagerten, um bie Auslieferung ihrer Leute zu erzwingen. Aber die junge Bemeinde, von ihrem herrn unterstügt, leiftete tapferen Widerstand: ber Feind mußte bald erkennen, bag Richts auszurichten fei. Da fette Berr Bernhard ben Abziehenden nach: fie follten die Lust verlieren, an den Mauern seiner Lippstadt jemals wieder Rraft und Baffen zu versuchen. Ringsum verwüstete er ihr Land, raubte und plunderte, iconte nicht ber Rirchen und Witmen 60).

So war Lippstadt aus einer schweren Gefahr hervorsgegangen; mit dem Gefühle der Sicherheit und Kraft, einem mächtigen Sebel des Ausschwunges, konnten die Bürger zu ihren Geschäften zurücksehren. Aber auch mit dem Gefühle der Zusammengehörigkeit, das unter den Leuten verschiedener Herkunft wohl nicht gar stark gewesen, nun aber durch die gemeinsame Gefahr befestigt und gestählt war.

Lippstadt's Gebeihen mag in Bernhard ben Wunsch erregt haben, auch jenseits des Waldgebirges eine Stadt zu besitzen. Wir wissen nicht, wann er die Gründung vollzog:

Sit cuiuscunque veniens huc conditionis, Libertate fruens, abjicit omne jugum. — Justin. v. 473—74. 487—88. 491—92.

<sup>59)</sup> Der §. 7. handelt barüber.

<sup>60)</sup> Justin v. 506 — 493. — Die Zeit biefer Belagerung läßt sich nicht bestimmen; jedenfalls hatte die Stadt schon längerer Zeit bes standen: ohne steinerne Mauern konnte die Vertheidigung unmögelich von Erfolg sein.

überhaupt verbergen sich Lemgo's Anfänge in tieferes Dunstel; es läßt sich nur sagen, daß Lemgo ganz nach dem Muster Lippstadt's gegründet ward; es darf als dessen frühste Tochterstadt gelten <sup>61</sup>).

Nicht zu Städten ersten Ranges, nur zu Mittelpunkten kleinerer Kreise, aber belebend für das Städtewesen in ganz Westfalen, wuchsen beide heran. Boraus die Mutterstadt, die in ihrem Gedeihen auch nicht becinträchtigt wurde, als Herr Bernhard, sei es bald nach der Gründung, sei es in späterer Zeit, Stadt und Burg dem Erzbischose von Köln ausließ und als Lehen zurückempfing 62). Wie man annehmen darf, hat er sich zu diesem Schritte entschlossen, weil Erzbischos Philipp ihm außer den 300 Mark, die er zahlte 63), weitere Bortheile verhieß; weil ferner eine gewisse Berpslichtung, ihn und die Stadt zu beschüßen, auf den Erzbischof überzging 64). Aber in den Berhältnissen der Stadt hat die Lehnszauftragung Nichts geändert: von Eingrissen des Erzbischofs in die Berfassung sift nirgends die Rede.

Einer schon frühzeitigen Auflassung würde es durchaus entsprechen, daß Bernhard zu Anfang der siebziger Jahre mehrfach am Hofe des Erzbischofs von Köln erschien, daß er um diese Zeit auch eine anderweitige Lehnsverbindung mit Köln einging, ein ungenanntes Gut, dessen Ertrag man auf jährlich 25 Mark schäte, vom Erzbischose zu Lehen nahm 65).

<sup>61)</sup> Wir haben barüber nur die Urk. Bernhard's III. vom Jahre 1245. Lipp. Reg. Nr. 235.

<sup>62)</sup> Bgl. barüber Rr. 2. der zweiten Beilage.

<sup>63)</sup> S. die Unmert. zu Rr. 2. ber zweiten Beilage.

<sup>64)</sup> Lettere Absicht scheint Bernhard anzubeuten in den Worten: ut quieta possessione perfruamur.

<sup>85)</sup> Während des großen sächsischen Krieges überträgt der Erzbischof dem Grafen von Arnsberg seudum Bernardi de Lippia, quod ab ecclesia Coloniensi tenuit. Bgl. Lipp. Reg. Nr. 99. Vor diesem Kriege mußte dasselbe also dem Bernhard verliehen worden

Freilich war ber Borgänger dieses Erzbischoss ein erbitterter Feind Heinrich's des Löwen gewesen: Helmold nennt ihn die Seele aller Pläne, welche die sächsischen Fürsten vor Kurzem gegen seinen Herrn geschmiedet hatten 66). Aber Reinald's Nachfolger, Erzbischof Philipp, ließ zunächst die Feindschaft seines Borgängers ruhen. Mochte er auch blos in der Absicht, den Schlag gegen den Herzog desto sicherer zu führen, so manchen westsälischen Herrn in seinen Lehns, verband ziehen; — zunächst war eine feindliche Gesinnung nirgends bemerkbar. Daher konnte Herr Bernhard ungehinz dert dem Kölner sich anschließen: seine Verbindung mit dem Herzoge brauchte dadurch nicht gelockert werden 67)

So begegnet Bernhard am Hofe des Erzbischofs im Jahre 1170 68); nachdem er dann 1172 beim Bischofe Ludswig in Münster gewesen 69), sinden wir ihn wieder beim Erzbischofe, als derselbe am 13. Mai 1173 die Klosterkirche zu Scheda weihte 70). Aber auch Heinrich den Löwen, der gleich dem Erzbischofe ihm früher oder später Lehen gab,

fein, und da wir ihn nicht vor 1170 und nicht nach 1174 am Hofe bes Erzbischofs finden, so wird man banach die Zeit ber Bestehnung bestimmen durfen

<sup>66)</sup> Helmold 2, 7.

Danach, bann nach ber oben erwähnten Belehnung und ber gleich zu erweisenden Unwesenheit Bernhards am Hofe des Kölners erstedigt sich die Bemerkung Barthold's (Gesch. v. Soest 82), daß Bernhard als der treueste Anhänger Heinrichs des köwen seine Stadt erst nach 1180 dem Kölner übertragen und, da er Grünzdung und Uebertragung als ganz gleichzeitig annimmt, auch erst nach 1180 gegründet haben könne.

<sup>68)</sup> Lipp. Reg. Nr. 75 mit ind. 15 statt 3, aber mit ben übereins stimmenben Daten: 1170 a. decemn. cycli 12. conc. 3 unb ao. ord. 2.

<sup>69)</sup> Lipp. Reg. Nr. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Lipp. Reg. Nr. 79, wo im Datum zu ergänzen ist "et in dedicatione ipsius ecclesie". Bgl. auch die Notiz ex vita beati Hermanni Acta Storum Juli I. 272.

baburch seine Dienste belohnte 71), sah Herr Berhard in dies sem Jahre: als Heinrich am 14. August zu Paderborn herz zoglichen Hof hielt, war auch er zugegen 72). Und als gälte es, nach beiben Seiten hin gute Beziehungen zu erhalten, ist er schon am 27. Februar 1174 wieder beim Erzbischofe, der damals zu Soest tagte 73).

Um diese Zeit, wenn nicht schon früher, wird es auch geschehen sein, daß Bernhard für sein Saus die Gattin warb 74). Durch wirthschaftlichen Geist hatte er sein Besitz-

<sup>71)</sup> Nach Justin beschenkte ber Herzog seinen Feldberrn während des großen sächsischen Krieges, doch hatte der Herzog ja auch schon vordem Berantassung, ihn zu belohnen. Namentlich kennen wir nur ein Lehen, welches Bernhard vom Herzoge trug: montem iuxta Stabellage, quem Bernardus de Lippia et silius suus eum ceteris donis tenuerunt. Wgl. jedoch über die etwas zweisfelhaste Urk. Nr. 2 der britten Beilage.

<sup>72)</sup> Lipp. Reg. Nr. 80. Wgl. Weilanb. Das fachf. Berzogthum 141.

<sup>28)</sup> Lipp. Reg. Nr. 78 zu 1173, ebenso Winkelmann S. 68; boch wechselte man in ber Kanzlei Erzbischof Philipp's Jahr und Inbiktion mit bem 25. Marz (ober mit Oftern?); also gehört bie Urk. zu 1174.

<sup>24)</sup> Bintelmann G. 69 fest bie Beirath nach Beenbigung bes fachfischen Rrieges, also etwa in's Jahr 1182. Fruhestens in bemfelben Jahre fonnte ben Neuvermablten ber erfte Sohn geboren werben. Und boch nimmt biefer Cohn feit 1193 an allen Sand: lungen bes Baters Theil; schon 1194 erscheint er als Bogt von Liesborn, als Stellvertreter bes Baters, und nach Binkelmann's Unnahme hatte Bernhard in eben biefem Jahre bem Sohne feine gange Babe übergeben. Also ein Rind von 12 Jahren gibt feine Buftimmung ju Bertragen eines Rlofters, bas in bem Rinbe feinen Bogt verehrt, und bas Rind ift der Stellvertreter bes Baters! Einem Rinde von 12 Jahren vertraut ber Bater Bohl und Behe feines gandes! Und biefes Rind hatte noch zehn jungere Gefchwifter Der Bater verlagt bie Rleinen, wo es boch feine beiligfte Pflicht gemefen fur beren Erziehung ju forgen. - Bollte man ctma auf bie Borte verweisen, mit benen Bernhard vor feinem Eintritt ins Rlofter feinen Bermandten ben Gohn empfahl:

thum gehoben, durch Schenkungen und Belehnungen der Großen, denen er gedient, soll er es gemehrt haben 75); er war selbst ein Mann, dessen Name auch über die Heimat hinaus einen guten Klang hatte: er durste seinen Blick wohl auf ein schönes und reiches Fürstenkind richten.

Nicht in der Heimat hat er die Gattin gesucht. Wo von steilen Felsen die Altenahr in ein liebliches Thal schaut, blühte dem Grafen Ulrich 76) eine anmuthige Tochter. Ihres Vaters Geschlecht zählte zu den ersten in rheinischen Landen. Aber auch in Westfalen war der Name nicht unbekannt. Ein Bruder Ulrich's war jener Friedrich, der von 1152 bis 1168 den bischöslichen Stuhl von Münster einnahm 77); ein

Quidquid aget, vestro faciat moderamine: lima

Aetatis tenerae vos precor este sibi. — Justin. v. 701 f. so würde ich dagegen bemerken, daß diese Empsehlung auch dann noch, wenn sie sich auf einen jungen Mann von 25 bis 30 Jahren bezieht, am Plaze wäre. Im Uebrigen würde ich auf Bers 516 verweisen; da heißt Hermann robur auxiliare patris, erhält also ein Epitheton, das man von einem ganz jungen Manne nicht wohl gebrauchen kann

Candida fama viri toto crebrescit in orbe,

Hunc vocat, hunc optat nobilis atque potens.

Adsciscunt comitem bellorum, praemia donant.

Aes, vestes et equos, praedia, prata, domos. Sic auget, non deminuit res ipse paternas

Providet et propriis cum ratione bonis, Largitur danda, retinet retinenda, notatque

De quibus et quando, scitque tenere modum.

- Justin, v. 151-58.

<sup>77</sup>) Eine Urf. des Abtes von Siegburg bezeugen: Gerhardus Bonnensis prepositus, Friedericus frater eius postea Monasteri-

Graf Ulrich begegnet in Urkunden von 1130—1197, zunächst als Graf von Uhr, später heißt er meist comes de Nurberg, wähzrend sein älterer Sohn Gerhard sich nach der Burg (Ulten)ahrnennt: z. B. 1189 bezeugen eine Urk. des Erzbischofs von Köln: Ulricus comes de Nurberg et eins filius Gerhardus comes de Are. Bener Mittelrh. U.: B. II. 133, 149.

Bruberssohn trat in das Kloster Kappenberg, dessen Propst und Abt er später ward 78). Solche Berbindungen mochten Bernhard mit dem Grafen selbst zusammen führen, ihm die Ehe mit ter Tochter vermitteln. Zwar mußte er dem Grafen aus altem, angesehenem Hause als Emporkömmling ersscheinen; aber einem Manne von Bernhards Ruf konnte Graf Ulrich das Jawort nicht versagen. Auch Heilwig 79) war zusrieden oder wußte vielmehr dem Bater Dank, als sie den Berlobten gesehen, und sie gegenseitig sich lieben geslernt. Denn wenn Justin ihr Berhältniß nicht nach bloßer Willfür schildert, so war die schöne, tugendhafte und kluge Frau ihrem Ehemanne ebenso zugethan, als der rauhe Mann die vollendete Weiblichkeit in ihr verehrte 80). Eine zahls

ensis episcopus. Lacomblet Niederrh. 11. = B. I. 254. Eine Urk. Erzbischof Philipp's von Köln nennt den Propst Gerhard von Bonn einen Bruder des Grafen Ulrich (von Uhr). Lacom = blet IV. 780. Ulso war auch Bischof Friedrich von Münster ein Herr von Uhr.

<sup>78)</sup> S. die Notiz aus dem cartul. Meerens. monast. bei Lacom: blet I. 287. Unm. 1.

<sup>79)</sup> Ihren Namen nennt Bernhard selbst Lipp. Reg. Nr. 125. 165.— Daß sie eine Tochter des Grafen Ulrich war, (nicht des Grasen Gerhard, wie Preuß und Falkmann Lipp. Reg. Tasel I. annehmen möchten), ergibt sich z. B. aus Folgendem: Auctor incert de redus Ultraj. 11 nennt den Grasen Gerhard von Ahre einen Bruder Theodorich's II. von Atrecht (1198—1212), und nach demselben auctor incert. 13 war Otto II. von Utrecht (1215—1227) frater Hermanni de Lippia, filius sororis episcopi Theodorici. Da nun hermann von der Lippe ein Sohn Bernhard's und Graf Gerhard von Ahr nach Anmerk. 78 ein Sohn Ulrich's von Ahr, so waren Bischof Theodorich und die Mutter hermanns oder Gemahlin Bernhard's von der Lippe Kinder des Grafen Ulrich von Ahr.

Accepta sponsa nomen habere cupit.

Ducitur en uxor Rheni de finibus orta,

Arensis comitis, filia digna patre,

reiche Nachkommenschaft ift benn auch aus biefer Che ber= vorgegangen.

Wohl nicht lange, nachdem Bernhard die Gattin heims geführt, hat er sich ber häuslichen Ruhe erfreut. Es war die Zeit neuer bedeutungsvollerer Kämpfe gekommen.

Der Raiser hatte die Schlacht von Legnano verloren, vornehmlich durch die Schuld Heinrich's des Löwen, der seine Hülse verweigert hatte. Jest mochten alle Gegner Heinrich's stolz ihr Haupt erheben; denn wie sehr der Raiser vordem ihren Plänen entgegen war, jest dursten sie auf seine Unsterstützung rechnen.

Da mußte denn der westfälische Abel zeitig auf eine Parteinahme bedacht sein. Er wohnte ja zwischen Heinrich dem Löwen und dessen mächtigstem Gegner, dem Erzbischose von Köln. Ueber das kölner Gebiet bis an den Rhein hatte Heinrich seine Gewalt ausdehnen wollen. Einstweilen ihn nicht reizen, leidliche Beziehungen mit ihm erhalten und für die Stunde des Kampses rüsten, war die Aufgabe der kölner Politis gewesen, seitdem der erste Angriss auf Heinrich im Jahre 1167 so erfolglos geblieben. Nun hatte die Stunde geschlagen; ob der Erzbischof für immer den Ansprüchen Heinrich's ein Ziel sehen, ob er ihn aus Westfalen verdrängen, für sich das Herzogthum gewinnen könne, — diese

Filia digna patre digno, dignus pater ipsa Nobilitas, virtus par in utroque patet. Sponso sponsa placet, versa vice sponsa maritum

Diligit etc. Justin. 304-317. — Nach bem letten Berse wird man annehmen mussen, daß die Berlobten sich vor der Berslobung nicht gekannt haben. — In den folgenden 26 Bersen singt Justin ein Coblied auf Heilwig, in dem er sie an Schönheit der Helena, an Züchtigkeit der Martia des Cato vergleicht und mansches Gute ihr nachrühmt. Biel wird nicht darauf zu geben sein; doch wird man glauben dürsen, daß sie schön und gut gewesen sei. Jedenfalls kann man einstimmen in den Schluß: Felix conjugium etc. Els Kinder sind Beweis.

Fragen sollten jest beantwortet werden, sollten wenigstens zum Theil auf westfälischem Boden beantwortet werden. So mußte sich der westfälische Abel für den Einen oder Ansberen entscheiden. Neutralität war hier unmöglich.

Für Herrn Bernhard mochte diese Entscheidung nicht ohne Schwierigkeit sein. Gerade in letter Zeit hatte er sich enger dem Erzbischose angeschlossen; dreimal fanden wir ihn in den siedziger Jahren beim Erzbischose, dessen Lehnsmann er ja auch war: nur einmal bei Heinrich dem Löwen. Dennoch entschied er sich für den Letteren; alte Kriegsgenossenschaft verband ihn mit Heinrich, aber auch eine gewisse Gleichheit der Stellung. Der immer mächtiger werdende Herzog sah sich von allen norddeutschen Fürsten beseindet; Herr Bernhard hatte sich durch die Gründung der Lippstadt, durch den Ausschwung seines Hauses die Feindschaft der umswohnenden Großen zugezogen 81).

Und wie denn der noch verhaltene Streit der Herren zuerst wohl unter den Dienern zum Ausbruche kommt, so geschah es auch hier. "Während der Erzbischof noch in Italien war <sup>82</sup>)", wird uns erzählt, "besehdeten sich dessen und des Herzogs Anhänger. An der Spize der kölnischen Partei fland der Graf von Altena <sup>83</sup>); die Freunde des Herzogs führte Bernhard von der Lippe". Man plünderte und brandschapte;

<sup>81)</sup> Carpitur invidia vicinia tota potentum,

Sic exaltatum dum videt esse virum. Justin. v. 183-84.

<sup>82)</sup> Rach den Annal. Colon. max. Monum. Germ. XVII. 788 war er im Mai 1176 nach Italien gekommen; dort begegnet er zum letzten Male am 27. August 1177: Böhmer Reg. Imp. 2592

<sup>83)</sup> Graf Arnold erscheint buld nach der Rückkehr des Erzbischofs wies derhott in dessen Begleitung. Bgl. Erhard Reg. hist. Wests. Nr. 2019 (offenbar zu 1177, statt zu 1176 gehörig) 2029, 2030, 2031. Ebenso seine Brüder, der kölner Dompropst Adolf und Graf Friedrich, der nach eronaca Altinate (im Archivio stor. Ital. VIII. 117.) den Erzbischof nach Italien begleitet hatte.

zu einem bedeutenderen Zusammentreffen scheint es nicht ge= fommen zu sein 84).

Gleichzeitig, — wir wissen nicht, ob im Zusammen= hange mit dieser Fehde, — hatten Feinde des Bischofs von Münster, der auch damals nach Italien gezogen war, die Gelegenheit benutt, das Bisthum zu beunruhigen. Wahrsscheinlich war Bischof Hermann auf die sofortige Kunde in die Heimat geeilt 85). Ohne ängstliche Wahl, ob seine Buns desgenossen kölnisch oder welsisch gesinnt seien, verband er sich mit Herrn Bernhard und dem Grafen Simon von Tecklenburg 86).

<sup>84)</sup> Inter haec quod archiepiscopus Coloniensis erat in Italia, inter amicos ejus, videlicet comitem de Altena et suos coadjutores, et amicos dueis Saxoniae, videlicet Bernhardum de Lippia et suos, incendia et rapinae aguntur. Gobelin. Person. ap. Meibom. Scr. rer. Germ. I. 272.

Rein Anderer, als Gobelin weiß von einer Reise des Bischofs nach Italien. Doch ist kein Grund, seine Angabe zu bezweiseln. Rur wird man annehmen mussen, daß der Bischof über jene Unruhen benachrichtigt, Italien schnell wieder verlassen habe, spätestens im Frühjahre 1177. Denn während die Kaiserurkunden des Jahres 1176 so spärlich sind, daß wohl mancher Fürst, der damals dem Kaiser gesolgt war, sich nicht als Zeuge nachweisen läßt, werden die Urkunden vom Jahre 1177 so zahlreich, daß der Bischof nothewendig als Zeuge erscheinen müßte, wenn er am Hostager gewesen wäre. Reinessalls hat er dem Friedensschlusse zu Benedig beigewohnt; denn in dem so genauen Berzeichnisse der Anwesenden, wie es in der cronaca Altin. l. c. enthalten ist, — aus Westsfalen werden genannt: Anno Mindensis op., Arnaldus Osnabrugensis op. — fehlt sein Name.

Bekanntlich wurde ber Graf schon im folgenden Jahre von den Kölnischen gesangen, chron. Repgow. ed. Massmann 426. Er trat dann zum Erzbischose über, erscheint schon am 21. Juni an bessen Hose — Erhard Reg. hist. Wests. 2043 — und kämpst für ihn oder dessen Partei in der Schlacht auf dem Halersfelde (1. August 1179). Dort von den Herzoglichen gesangen — Arn. Lub. 2, 27. Gobelin. l. c. 273 et al. — schließt er sich wieder enger an den Herzog und zeichnet sich in dessen Dienste namentlich durch die Bertheidigung Lübeck's aus.

Gemeinschaftlich zerstörten sie die Schlösser Ahaus und Dies penau, so den Friedensbruch bestrafend 87).

Auch urfundlich finden wir beide Herren im Jahre 1177 beim Bischose von Münster 88). Ueberhaupt hatte noch nicht Jeder Partei genommen oder wenigstens seine Partei noch nicht bestimmt ausgesprochen: wie die Welsen Bernhard und Simon zu Münster begegnen, so Bernhard in demselben Jahre zu Paderborn; neben Widusind von Schwalenberg, wenigstens später einem Anhänger des Erzbischoss, überläßt Bernhard dem Bischose einen Zehntenantheil, welchen ihm zwei Ministerialen verzichtet haben 89). Ja, im Beisein und mit Genehmigung seines getreuen Bernhard von der Lippe bestätigt der Bischos von Münster noch im folgenden Jahre, als er doch längst mit dem Erzbischose in engerer Verbindung stand 90), dem Kloster Kappenberg einen Zehnten, den Bernhard vom Bischose, von Bernhard ein Liutbert von Bevern zu Lehen trug 91).

Doch damit hatten auch die freundlichen Beziehungen

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Monasteriensis episcopus rediens ab Italia contra eos, qui in absentia sua dioecesin suam inquietaverant, arma corripiens, junctis sibi comite Tekeneborch et Bernhardo de Lippia, castella quaedam, videlicet Ahusen et Diepena destruxit. Gobelin. l. c. 272.

<sup>88)</sup> Lipp. Reg. Rr. 474 a. Erhard cod. dipl. Westf. II. 139. — Roch ein britter Unhänger Heinrich's des Löwen, Widukind von Rheda, erscheint im Jahre 1177 am Hofe bes Bischofs und zwar zu wiederholten Malen.

<sup>89)</sup> Lipp. Reg. Rr. 82. Statt ind. 7 ift ind. 10 gu lefen.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup>) Die Verhandlungen wurden unzweifelhaft durch den Domprobst Bernhard von Münster geleitet: er erscheint im Jahre 1177 als Zeuge mehrerer Urkunden des Erzbischofs. Erhard Reg. hist. Westf. 2019. (vgl. S. 137, Ann. 83. 2029. 2030. 2031.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>) Lipp Reg. Ar. 84. — Daß ber Berkauf, wie es bort heißt, mit Bernhard's Genehmigung vollzogen sei, steht eigentlich nicht in ber Urk. Nach beren Wortlaut bezieht sich Beisein und Genehmigung auf die Bestätigung bes Bischofs.

ihr Ende erreicht. Noch im Jahre 1177 foll Beinrich ber Löwe unsern Ebelherrn beauftragt haben, ben Leuenberg zu Wenn nicht im Gebiete bes Grafen von Ravens= berg, eines treuen Unbängers ber kölnischen Partei, so lag biefer Berg boch bart an ben Grenzen ber gräflichen Be= sigungen 92); benn anders würde es sich wohl nicht erklären, daß bie Besetzung ber nun von Bernhard ftart befestigten Burg zu schweren Irrungen gerabe mit bem Ravensberger führte 98). Nur von diesen Irrungen, nicht von beren Austrage wird uns erzählt.

93) Eodem anno (1177) Bernhardus de Lippia ex parte ducis Henrici montem Leuenberg occupat et praesidiis munit, quod postea inter eundem Bernhardum et Hermannum comitem de Ravensberg gravis discordiae seminarium fuit.

Gobelin, Person, l. c. 273.

<sup>92)</sup> Man erblickt in biesem Leuenberg ben Sparenberg bei Bielefelb; Graf hermann von Ravensberg habe ben Berg erobert und ihn nun, wie er fruher nach bem Mappen Beinrich's des Lowen Leuenberg geheißen habe, nach feinem Bappen Sparenberg genannt. Bgl. Lebebur Gefch. ber vormaligen Burg und Feftung Sparenberg 5 ff. Doch scheint die gleich zu erbringende Stelle Gobelin's zu beweisen, baß ber Berg ichon Leuenberg hieß, als herr Bernhard ihn befette. Bober also bie Beziehung ju Beinrich Etwa aus ber weiteren Bermuthung, bag Berr bem &bwen? Bernhard ben Berg schon früher einmal nach bem Wappenbilde seines Herzogs benannt habe? Und steht es ferner von vornherein feft, bag bie Ravensberger ihre Burg im Gegenfage gu einem Ich bente nicht, zu allen Zeiten fruheren Namen benannten? hat man Burgen nach seinem Wappen benannt. Dennoch kann bie obige Bermulhung richtig fein, nur fehlt ihr bie innere Begrundung. Freilich glaubt Lebebur a. a. D. 7. eine folche gefunben zu haben, namlich in bem Umftande: "baß bie Burg Leuen= berg feit bem erften Auftauchen ihres Namens in ber Geschichte auch spurlos wieber verschwindet, bis wir nach einem 3wischen: raume von 80 Jahren jum ersten Male von einer Burg Sparen: berg boren" Aber wie kann biefer Umftanb fur die Identitat von Leuen: und Sparenberg zeugen?

Sagenhaft und unzuverlässig sind die weiteren Nachrich: ten. Eben eine Sage läßt ihn die ravensberger Stadt Cleve zerstören <sup>94</sup>). Besser, doch keineswegs gut beglaubigt ist eine andere Unternehmung, auch bleibt die Entwicklung und der Zusammenhang sehr im Ungewissen.

Dietrich von der Horst <sup>95</sup>), ein Dienstmann des Bischofs Arnold von Osnabrud, von dem er die Gaugrafschaft Damme und Neuenkirchen <sup>96</sup>) zu Lehen trug <sup>97</sup>), lag mit

<sup>94)</sup> Rach Bechelmann S. 105. 106 ohne nahere Quellenangabe.

<sup>95)</sup> Urkundlich kann ich benselben nur einmal nachweisen: 1188 bestästigt Elemens III. bem Erzbischose von Hamburg unter Anderem ex dono Theodorici de Horst censum unius aree. Lappensberg Hamb. U.B. I. 246. Später erscheinen die Horst, wohl zu unterscheiden von den Parst, vielsach unter den Ministerialen der Bischöse von Denabrück.

<sup>96)</sup> Die Orte liegen in der Subspite des heutigen Oldenburg; sie gehörten damals — vgl. z. B die Urk. Bisch. Abolf's von 1221, Moser Sammtl. Werke VIII. 173 — zum Sprengel von Osnabrück.

<sup>97)</sup> Urfundlich fann ich einen horft erft 1332 im Befige ber Gaugraffchaft nachweisen. Da verkauft Belmbert von Borft bem Eblen von Diepholz judicium in Damm et aliorum parochialium circumiacentium, (barunter ficher bas benachvarte Reuenfirchen) Bobenberg Diep= quod vulgariter gogravescop dicitur. bolger U.= B. 20. - Dag babei eines Behnsherrn feine Ermabnung geschieht, ift fur bie bamalige Beit febr naturlich. Freilich fehlt mir auch fur bie frubere Beit ber Beweis, bag bie Gaugrafichaft von Denabruck zu leben ging. Aber wie batten bie borft als Dienstmannen eine Gaugrafichaft besigen tonnen, wenn nicht als Leben ihrer herren? - Roch muß ich bemerten, bag nach Dofer Sammtl. Werte VII. 54 erft Beinrich (VII.) bem Bifchofe bie Baugraffchaft verlieben hatte; aber bie von Mofer angezogene Urt. fagt nur, bag Beinrich bem Bifchofe geftattet habe, in ge= nannten Billen, worunter fich eben unfer Damme befinbet, eigene Gaugrafen zu bestellen, bas beißt: er bob biefe Billen aus ber Gerichtsbarkeit bes gogravius rurensis, unterstellte fie einem gogravius villae ober civitatis.

seinem Herrn in Fehde. Als Anhänger Heinrich's des Löwen mochte er ihm den Gehorsam verweigert haben, und gewiß nicht im bloßen Vertrauen auf die eigene Kraft. Sein unmittelbarer, in Damme selbst begüterter 98) Nachbar war ja der Welfe 99) Simon von Tecklenburg. Daher wird auch Bischof Arnold um einen Bundesgenossen geworden, einen Solchen im Bischose von Münster gefunden haben. Mit vereinigter Kraft suchten sie Dietrich's Veste Hintkamp zu brechen; schon sollen sie vier Monate davor gelegen haben, als Herr Bernhard herbeieilte und die Belagerer zurückschlug, am 28. Oktober oder 2. November 100).

<sup>98)</sup> So verpfändet Graf Simon im Jahre 1186 dem Bischofe von Denabrück curiam in Damme. Möser Sämmtl. Werke VIII. 115. — Freilich war Herr Simon während der Belagerung, die Dietrich nun auszuhalten hatte, von Juli dis November 1178, schon zum Uebertritte gezwungen worden (vgl. S. 138 Unm. 86), doch kann meine Vermuthung dadurch nicht beeinträchtigt werden.

<sup>99)</sup> Bgl. S. 138 Unmerf. 86.

<sup>100)</sup> Bebbige Bestf. Magazin Ic. 65 gibt ein "Fragment aus einer in bem wolfenbuttelichen Archive befindlichen Urtunde, Graf Bernhard II. von ber Lippe betreffend: Bu Zeiten ber Unruhen unter Benrico Leone wollten fid bie Bifchofe ju Donabrud und Munfter von der Erb : und Gaugrafschaft Damme und Neuenkirchen gern Meister machen und hatten beshalb bes Emmerici Gohn, Dietrich von ber borft, ichon vier Monath in bem festen Sause hintfampe belagert: aber ber berühmte Graf Bernhard von ber Lippe fam ihm mit einigen Bolkern zu Bulfe und schlug sie bavor weg in festo Storum. ober sti. Simonis, - welches wegen ber Abbreviation in ber alten Schrift sich nicht recht unterscheiten laßt". — Bunachst ift zu bemerken, bag es nach bem Bortlaute zweiselhaft bleibt, ob eine wirkliche Urk. gemeint ober ob Urk. in bem Ginne von Ueberlieferung gebraucht ift. Der Bufat: "Graf Bernhard von der Lippe betreffend", icheint mehr fur die lettere Deutung gu sprechen; boch pflegte man ja auch wohl in Urkunden merkwürdige Greignisse mitzutheilen, sei es bag bie Greignisse mit bem beur= fundeten Gegenstande (wie z. B. bei Geiberg U .: B. I. 122) in engerer Berbinbung fanben, fei es bag man biefelben (wie &. B.

Bielleicht bot gerade diese Entfernung von der nächsten Heimat Bernhards Feinden die willsommene Gelegenheit, in seine Besitzungen einzubrechen. Raubend und sengend, erzählt Justin, hätten sie dieselben verheert. Wohl mag Bernhard herbeigeeilt sein, sich zur Wehr gesetzt haben; aber der Feinde waren zu Biele, vor ihrer Uebermacht mußte er weichen. Von treuen Dienern begleitet, verließ er den väterlichen Boden. Sein Weg ging zu Heinrich dem Löwen, der ihn mit Freuden und Ehren empfing 101). Von Heinrich unterstützt,

bei Gereborf Cod. dipl. Sax. II a. 60) ohne weitere Berbinbung ber Urk. anhangte. — Zweitens ift bas Jahr gu bestimmen. Da es heißt: "Bu Beiten ber Unruhen unter henrico Leone", fo ift wohl nur an die Jahre 1177 bis 1181 zu benken. Jahr ift zu verwerfen, weil Bernhard auch ben Bifchof von Mun: fter guruckschlagt, er aber 1177 und Unfange 1178 mit Bifchof Bermann in friedlichen Beziehungen fteht. Bgl. G. 139 Unmert. 87-89. Beiter: 1179 in die Judae, bas heißt auch: am 28. Oft., kehrte Bernhard von ber Belagerung Soeft's zuruck, wandte fich gegen Mebebach und gerftorte biefe Stabt. Usso konnte er weber in festo sti. Simonis, noch vier Tage spater, bas heißt: in festo Storum, in ganz anderer Gegend thatig fein. wiffen wir, bag er nach ber Berftorung Debebach's aus Weftfalen vertrieben wurde. Run wird er von Beinrich in die Feste Balbensleben gelegt, bort ober in ber Bermuftung bes magbeburger Gebiets hat er unzweifelhaft bas Enbe bes Jahres 1180 verbracht. Um 28. October 1181 aber (cber am 2. November) waren bie Belfen auf allen Punkten besiegt; bamale mar Bernhard gur Berrichtung einer That, wie sie unfer Fragment berichtet, nicht mehr im Stanbe. Es bleibt alfo nur bas Jahr 1178.

Insidiasque parant; cedere spernit eques.

Mox armata cohors se congregat; igne, rapinis
Grassatur, terram despoliando viri
Viribus ille nequit tantis obsistere, cedit
Hostibus et patriam deserit exul humum
Saxoniae partes famulis comitantibus intrat,
Quos novit dignos strenuitate, fide.

sammelte er nun ein heer, um seine und des herzogs Feinde in der heimat zu befämpfen. Bald erscholl hier sein Kriegs= ruf, gewaltiger und schrecklicher, als vordem <sup>102</sup>).

Zwar wissen wir nicht, ob Herr Bernhard schon an der Schlacht auf dem Halerselde <sup>103</sup>) Theil nahm; wohl aber erzählt die Ueberlieserung, wie er diesen Sieg seiner Freunde zu benutzen verstand. Verbündet mit Widukind von Rheda <sup>104</sup>), seinem Freunde und Verwandten <sup>105</sup>), beabsichtigte er die

Suscipit hunc huius patriae dux, cuius ad aures

Venit sama din de probitate viri. — Justin. v. 189—198. In den solgenden Versen (199—226) schildert Justin das Cob, welches Bernhard am Hose ärntete, serner wie der Herzog ihn zu seinem Feldherrn macht, wie Vernhard sich dieser Ehre würdig zeigt, wie er kühn und klug und meist siegreich ist. u. s. w. Deswegen: A duce laudatur miles, quem sensus Ulixis

Junctus Achillea strenuitate beat.

Justin giebt, wie man sieht, eine allgemeine Schilberung, die ebenso gut auf jeden andern tuchtigen Feldherrn paßt; für unsere Darstellung ist sie werthlos.

102) Protinus armatam fidens athleta cohortem

Colligit auxilio subveniente ducis. — Justin. 227-28.

- 108) Daß die Schlacht nicht 1180, wie Erhard Reg. hist. Westf. 2084 und Andere behaupten, sondern 1179 geliefert wurde, hat Cohn in den Gott. Gel. Anz. 1866, 606 bewiesen.
- 104) Wibukind war Vogt von Rheda, Liesborn und Freckenhorst, nicht aber von Münster, wie von Alten in der Zeitsche. des hist. Vereins für Niedersachsen 1858, 28 behauptet, denn in der mariensselder Stiftungsurk. von 1185, worauf Alten sich beruft, heißt Widukind einsach advocatus, nicht etwa advocatus Monasteriensis. Uedrigens hat von Alten seine Regesten sehr vollständig gesammelt; soweit ich sehe, sehlt nur die Zeugenschaft einer Urk., welche Bischof Hermann von Münster 1177 für die Rüdenberger ausstellt. Seiberh Quellen II. 465.
- ous ihrem häusigen Zusammensein wird man auf ihre Freundschaft schließen dürfen. Wgl. Lipp. Reg. Nr. 79. 93. 96. 97. 100. 103. 108. 474 b.

Weite Stadt des Erzbischofs, das mächtige Soeft, in seine Gewalt zu bringen. Die ganze Umgegend verwüstend, nahsten die zwei Helden, Jeder des Anderen würdig, Beide gleich gewaltig, vor Niemanden und Nichts zurückschreckend, wenigstens alle Landsleute an friegerischem Nuhme übertressend. Aber wie "unsittig", um einen Ausdruck der Zeit zu gebrauchen, Herr Widusind, der "männliche Held" 106), auch gegen die Soester entbrannte; welch fluge Pläne auch Herr Bernhard schmiedete: — Soest war zu starf besestigt; diese Mauern brachte weder Gewalt, noch List zum Wanken. So mußte man denn die Belagerung ausgeben. Desto

Der heidenschaft tzu nide was da der vogt von Ride, Witkhe was geheizen der,

der heiden tot was sin ger. Bere 980-84.

Bers 2095 heißt er: "gegen den vienden der unsitige" und Bers 1436: "ein menlich held, von arde fri". Bgl. Bers 1609.

Bon biefem Bibufind ober vielmehr feinem Stammfig bemerkt Funthanel in ben Forschungen gr. beutschen Gefch. VI. 627: a Ift bies Ribe jenes Riabe an ber Unstrut, wo nach Widukind. Monum. Germ. III. 434 Heinrich I. die Ungarn schlug, so konnte er als Thuringer bem Gefolge bes Landgrafen, ober wenn er Bogt auf einem Reichsgute war, bem faifert. Beere angehoren.» Auf diese Bermuthung wird bann — aba ja bekanntlich in ablichen Familien gewisse Vornamen erblich waren- - bie weitere Bermuthung gebaut, unfer Wibufind gebore jum Gefchlechte jenes Bibo, ber nach Widukind. 1. c. eine Schwester Ronig Beinrich's I. jur Gattin hatte. Legteres findet Rirdhoff in ben Forschungen VII. 584 nicht recht begrundet, aber an Widufind's thuringische Abstammung scheint er boch zu glauben und fur bie Frage, wo bie ungarnschlacht stattgefunden habe, Funthanel's hinweis nicht gang bebeutungslos zu finden. Und boch hat unfer Ribe, Rethen, Rethe = Rheda ebenso wenig mit Riade und ber Ungarnschlacht gemein, als herr Widufind von Rheda mit dem Schwager Beinrich's I.

10

1-171-17

<sup>106)</sup> In abes Candgrafen Ludwig's bes Frommen Kreuzfahrt», heraust gegeben von v. d. Hagen, wird von Widukind gesungen:

schrecklicher sollte jest Medebach ben Jorn ber Beiden fühlen:
es war die schwächere Tochterstadt, — benn wie Lippstadt
hatte auch Medebach sein Necht von Soest entliehen, — die
für den erfolgreichen Widerstand der Mutterstadt büßen mußte.
Ob etwa auch wirthschaftliche Momente' das Unternehmen,
wenn nicht bedingt, so doch begleitet haben? Daß Bernhard
sich gerade gegen Soest und Medebach wandte, — geschah
es vielleicht in der Erwägung, um wieviel herrlicher seine
Lippstadt, über deren Geschicke wir aus dieser Zeit leider
Nichts vernehmen 107), nach dem Falle der Mutter= und
Schwesterstadt erblühen mußte? Und wenigstens die Lestere
ward jest gebrochen, um viele Jahre in ihrer Entwicklung
zurückgesest: am 28. October hoben Bernhard und Widus
find die Belagerung Soest's auf, sie rückten gegen Medes
bach und legten es in Alsche 108).

Auch Justin weiß von der Einnahme eines Ortes; doch bleibt dahin gestellt, welchen Ort er meint.

Da ist Bernhard dem Orte schon näher gerückt; in ges wohnter Klugheit läßt er Halt machen, um die Macht der Feinde zu erproben. Er hat Grund, dieselben als überlegen zu fürchten; es gilt daher sein Heer zu verstärfen. Unter Androhung der Todesstrafe besiehlt er allen Landbewohnern, mit ihren scharfen Ackergeräthen zu ihm zu stoßen. Dann

Daß man aus diesem Umstande nicht folgern barf, Lippstadt habe bamals noch nicht bestanden, brauche ich wohl nicht zu sagen; unter der Verwüstung, welche Vernhard's Land ersuhr, mag auch die Stadt gelitten haben; doch ist es auch möglich, daß die Feinde sich die Stadt zum Stützunkte ausersehen und sie so nach dem allgemeinen Frieden unversehrt ihrem Herrn zurückgegeben haben.

Lippia et Witekindus de Rheden contra Zusatum armata manu tendentes, provincia circumquaque incendia vastaverunt et in die Juda divertentes oppidum Medebecke concremarunt. Gobelin. l. c. 273.

täßt er die Waffen der Seinen gegen die Sonne kehren, daß der Feind aus dem Glanze derselben auf eine weit gewaltisgere Macht schließe. Nicht umsonst; die Kundschafter, welschen die Feinde entsandten, melden von einem gewaltigen Heere. In wilder Flucht verläßt der Feind den Platz, in welchen Bernhard nun einzieht. Dem leichten Siege folgt zuerst der Genuß einer reichen Beute; dann werden von dem eroberten Platze aus wiederholte Naubs und Streifzüge unsternommen 109).

Vor Allem gelten Bernhard's Unternehmungen dem Erzsbischofe von Köln, dem ja auch Soest und Medebach gehörsten. Mit anderen Fürsten lag der Erzbischof damals vor Haldensleben 110), jest wie im Jahre 1167 einem viel uns

<sup>109)</sup> Justin. v. 235-272.

<sup>110)</sup> Rach ben Lipp. Reg. Rr. 81, benen Bechelmann G. 109 fich anschließt, hatte Bernhard bamals bie Bertheibigung geleitet unb die Belagerer burch Anzunden bes Torfmoors in große Noth ge= bracht. Aber weber bas chron. mont. ser. 44. und die annal. Pegav. 263, aus benen allein Bechelmann bie Belagerung von 1179 fennt, noch bie anberen Quellen, welche ber Belagerung erwähnen, nämlich annal. sti. Petri Erphesf. Monum. Germ. 24. annal. Palid. 95. (wo bie vom Berausgeber empfohlene Ausfüllung der vorhergehenden gude: "castrum Haldesleve obsedit unrichtig ift, weil bann eben aus den annal. Palidens. brei Belagerungen fich ergaben, mahrend boch nur zwei ftatt: fanben) annal. Magdeb. 194 Aquens. 686 gum Jahre 1180, endlich Gobelin. 272, bieten einen Beleg fur Bechel: mann's Behauptung. Somit wurbe man bie bamalige Bertheibi: gung Salbensleben's ohne jeden positiven Beweis bem Lipper guschreiben. Aber es gibt auch positive Beweise, bag Bernhard bie. Bertheibigung von 1179 nicht geleitet hat. a) Nach ben annal Pegav. l. c. wurde die Belagerung am 1. Oftober 1179 be. gonnen, und vier Bochen fpater, nachbem bie Belagerer fich ent: zweit hatten, allmalig aufgegeben. Fruheftens feche Bochen nach bem 1. Oktober hatte also herr Bernhard bie Beste verlaffen konnen. Und boch hat er nach Gobelin. 1. c., beffen Ungabe

strittenen Stütpunkte der welfischen Macht. Aber mehr, als an der Einnahme dieser Festung, mußte dem Kölner daran liegen, seine eigenen Lande vom Feinde zu säubern; da noch ein Streit mit den Fürsten hinzukam, da alle Ostsachsen heimkehrten, verließ er die Belagerung, die bald darauf auch von dem Erzbischofe von Magdeburg aufgegeben wurde, und rückte gegen die Berwüster seines Landes. Ihm war herr Bernhard nicht gewachsen; "von ihm zurückgeschlasgen" 111), mußte der "Räuber" Westfalen verlassen 112).

Wieder ging er zum Herzoge, der den Mann um so mehr zu schägen wußte, als der Eine nach dem Andern von ihm absiel. Reicher als vordem soll er ihn beschenkt, der ganze Hof ihn zu ehren gewetteisert haben <sup>113</sup>). Wohl am Meisten ehrte ihn der Herzog selbst: er gab ihm den Auftrag einen höchst wichtigen Punkt seiner schwindenden Macht zu

Bechelmann keinem andern Jahre zugetheilt hat, und auch ohne Grund zutheilen würde, am 29. October 1179 die Belagerung Soest's aufgegeben, um sich gegen Medebach zu wenden. des belin, dessen Angaben hier unzweisethaft auf zuverlässiger Quelle beruhen, stellt Bernhard's Zug gegen Soest und des Kölners Zug gegen Haldensleben als gleichzeitige Ereignisse dar: Eodem tempore Bernhardus de Lippia et Witekindus de Rheden contra Zusatum etc. Archiepiscopus autem Coloniensis e contra exercitum dirigit contra ducem in Saxoniam et castrum Haldensleve obsedit.

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup>) Bernhardus de Lippia a Coloniensi quia praedo erat repulsus etc. Annal. Pegav. 264.

<sup>112)</sup> Nach Justin kehrt Bernhard burchaus siegreich zurück und schließt bamit seine kriegerische Thätigkeit: man sieht, Justin weiß nur, was Bernhard auf westsätischem Boden vollbracht; was er in Ostsachsen gethan, blieb ihm ganz unbekannt.

<sup>113)</sup> Ante fuit gratus, modo gratior, eius honorem

Amplificare studet curia tota ducis. — Justin. v. 278—279. — Nach Hamelmann Opera Geneal. hist. 394 (vgl. Meibom Scr. I. 438) hatte Heinrich ihm die Vogtei über Kloster Engern geschenft.

schüßen, von dort aus den Feinden zu schaden. Es war Haldensleben, vor welchem nach der Anschauung eines Chrosnisten fünfzehn Jahre früher der Krieg entbrannt war 114), vor welchem sett eine seiner letten Scenen von Belang sich abwickeln sollte. Und merkwürdig, daß uns Bernbard zum ersten Male als tüchtiger Krieger genannt wird, da die Beste ihre erste Bedeutung gewinnt, daß jest Bernhard's Name in ihrer letten Vertheidigung, in ihrem ruhmvollen Untersgange neuen Glanz erhält!

"Mit vielen anderen Räubern", sagt ein welfenseindlicher Zeitgenosse, wurde herr Bernhard vom herzoge in die Beste gelegt und nun begann er den ganzen Sprengel von Magdeburg zu verwüsten, ohne Widerstand zu sinden; die Einkünste der Magdeburger und vieler anderen Geistlichen wanderten in den nimmer zu füllenden Säckel Bernhard's und seiner Genossen; selbst in die Stadt sollen sie eingedrungen sein; Bürgern und Bauern war herr Bernhard ein "merselicher Räuber" 115). Damit sühnte, vielleicht auch überbot er die Frevel, welche im vorigen Jahre die Notten des Erzebischofs und seiner Berbündeten, "die Söhne Belials", von Haldensleben aus den herzoglichen Landen zugefügt.

So burfte er eine Zeit lang fein Wefen treiben; endlich

<sup>114)</sup> Annal. Pegav. 260.

oum aliis plurimis praedonibus a duce Henrico est immissus, ubi totam provinciam vastare coeperunt et omnem censum, qui debebatur canonicis in Magdaburg et aliis multis ecclesiis violenter extorserunt. Annal. Pegav. 264. — Bernhardus de Lippe ab Haldenslevense oppido cum omnibus ipsius vici Magdeburgensem civitatem et fines eius depredationibus invadunt. Annal. Magdeb. 195. In ber mazbeburger Schöppenschronif, herausg. von Janicke in ben Chroniken ber beutschen Städte VII. 120 heißt Bernhard ein merklicher rovere, de dissem lande vele schaden dede.

aber raffte sich Erzbischof Wichmann zusammen; "im höchsten Schmerze über die Verwüstung der Herzoglichen, die seinen Sprengel sast zur Einöde gemacht", entschloß er sich zu eisner abermaligen Belagerung Haldenslebens. Wohl widersriethen viele Freunde; wohl meinte man, diese Belagerung verlange die Kräfte eines Kaisers 116); denn mehr noch als früher, schien die Veste uneinnehmbar: früher hatte die Besver ihren Fluß weiter unterhalb der Stadt genommen; jest hatte Bernhard sie hart an die Stadt gelenst; seit jeher hatte die Ohre, wenn nicht die Stadt bespült, so doch hinreichend geschützt; weiterhin war Alles von Sümpsen bedeckt: es schien die Stadt, wie auf einer Insel gelegen, unerreichbar zu sein 117). Aber Wichmann schreckte nicht zurück; er sandte

<sup>116)</sup> Annal. Pegav. 264, die hier Haupquelle sind; summarischer werben die Vorgänge von chron. mont. ser. 45 und mehr noch von Arn. Lub. II. 25 ap. Leibnitz Scr. rer. Brunsvic. II, 24 bargestellt. Doch bietet sowohl der Monch von Lauterberg, als auch Arnold Einiges zur Erganzung ber annal. Pegav. vgl. Unm. 117, 119 und 120. — Daß Bernhard bie Festung befehligte, er= zählen bie annal Pegav. zwar nicht ausbrücklich; boch haben sie schon zu 1180 erzählt, baß ber Bergog ben Bernhard in die Fe= ftung gelegt. Ausbrucklich nennt Arn. Lub. ihn ben praefectus civitatis; ebenso bestimmt erzählen annal. Stederb. 214: in qua (sc. civitate Haldensleve) a Bernhardo de Lippia longo tempore ante deditionem viriliter repugnatum est; ebenso Gobelin. 273: ex parte ducis praeerat Bernhardus de Lippia; endlich bie magdeburger Schoppenchronik a. a. D.: in dem 1181 iare hadde hertoch Hinrik to Haldesleve gesat eynen merkliken rovere Bernde van der Lippe etc. Danach ober boch aus gleicher Quelle: Botho Chron, pict ap. Leibnitz Ser. rer. Brunsv. III. 351. Doch nennt Botho ben Lipper falschlich: des hertoghen denstmann und läßt ebenso unrichtig ben Erzbischof von Koln an ber Belagerung Theil nehmen. — Außer ben Genannten erwähnen ber Belagerung: annal. Palid. 95; sti. Petri Erphesf. zum Jahre 1182; chron. Repgovii ed. Massmann 430.

<sup>117)</sup> Cum enim fluvius Ora eam (sc. civitatem) ex una parte

an die befreundeten Fürsten, bot alle Mittel und Kräfte auf. Am 1. Februar <sup>118</sup>) begann er die Belagerung, freilich zus nächst ohne den geringsten Erfolg; "denn Graf Vernhard von der Lippe", sagt Arnold von Lübeck, "war ein tüchtisger und friegsgewandter Mann; auch verbot die sumpfige Umgegend, die in dem milden Winter nicht gefroren war, bis an die Stadt vorzudringen" <sup>119</sup>). Schon hatten die Bestagerer die Lust an der nuplosen Arbeit verloren; da ersannen sie ein neues, in der Kriegskunst bisher unerhörtes Mittel <sup>120</sup>): eben wodurch die Belagerten geschützt zu sein glaubten, — durch das Wasser sollten sie bezwungen werden.

praetersuens valde muniret, alium tamen fluviolum, qui Bivera dicitur, ad alteram eius partem derivantes inaccessibilem penitus reddiderunt, aquis enim circumquaque stagnantibus quasi insula videbatur. Chron. mont. ser. l. c. — Wenn die Ohre an der einen Seite der Stadt schon vorbeissoß, nun die Bever an die andere Seite gelenkt wurde, so scheint mir ein Herausholen der Bever nothwendig. Ich nehme daher an, daß die Bever tieser unterhalb der Stadt sloß.

<sup>118)</sup> Annal. Pegav. l. c. — Einen Tag spåter: to lichtmissen, Magdeb. Schöppenchronik a. a. D. — 'in der vasten, bie mit dem 18. Februar begann, Chron. Repgovii l. c. und danach wohl: Braunschw. Reimchronik ap Leibnitz Scr. rer. Bruns. II. 64.

dus, comes de Lippe, praefectus civitatis, vir strenuus valde et militaris esset, et locus palustris ob hyemis mollicie expugnari non posset. Arn. Lub. l. c.

<sup>120)</sup> So Arnold von Lübeck; bagegen läßt bas chron. mont. ser. ben Erzbischof an die Belagerung gehen, weil er aus der Lage der Stadt erkannt hat, quod si decursus aquarum aggere iacto prohiberetur, civitas aquis rursum crescentibus mergeretur. Demnach beginnt er sofort den Plan auszusühren, doch denke ich, daß hier der näher stehende Arnold besser berichtet ist, auch scheint sich sonst noch eine Unrichtigkeit in der Erzählung der Chronik zu ergeben. Bgl. S. 152. Anm 121 und 122.

Man staute die Ohre, umdammte die erreichbare Seite: wesder in seinem Bette, noch nach der Seite der Belagerer konnte das Wasser einen Absluß sinden, es mußte sich über das User, welches den Belagerten zugewandt war, in die Stadt ergießen. Nach Vollendung der Dämme <sup>121</sup>) währte es nicht lange, da konnten die Belagerten keinen Boden mehr sehen; immer höher wuchsen die Wasser; um die Besagung vor dem Untergange zu retten, ließ Bernhard die Häuser abtragen, aus deren Balken Schisse zimmern. Schisse diensten nun als Wohnungen und Magazine; so hoch war schon das Wasser geschwollen <sup>122</sup>), daß man die Todten, auf Schissen

nach bem chron. mont. ser. håtte die Aufführung der Damme drei Monate und zwei Wochen gedauert. Da nun die Belagerung erst Ansangs Februar begann, so håtte die Wassernoth erst Mitte Mai beginnen können. Und doch soll die Beste schon am 3. Mai gefallen sein, ist jedensalls vor dem 24. Mai gefallen. Nimmt man hinzu, daß nach Arn. Lub. nicht sofort mit der Belagerung auch die Aufführung der Damme in Angriss genommen wurde, daß nach den annal. Pegav. die schon vollendeten Damme brachen, und die durchbrochenen wiederhergestellt werden mußten, so kann man nicht zweiseln, daß die Angabe des chron. mont. ser. auf einem Irrthum beruhe.

Das chron. mont. ser. erzählt: Labore itaque maximo infra tres menses et duas hebdomas aggere consumato in tantum aqua excrevit, ut paene super muros civitatis influeret. Tunc demum episcopus naves armatorum plenas civitati iussit applicari. Also fast über die Mauern hätte man in die Stadt hineinsegeln können! Das klingt doch zu sabelhast; es wird freilich noch überdoten durch die Erzählung Gobelin's: post multos labores intercluso alveo aquae percurrentis ibidem aquae in tantum excrescedant, ut tenentes castrum periculum submergendi non immerito formidarent. Tandem ipsis aquis hyemis asperitate constrictis in glaciem, obsidentes castrum, calcaria subtus pedes ligantes, castrum fortiter aggrediuntur et per amicum ducis saepe repelluntur. Dagegen spricht Arn. Lub. l. c. von der hyemis mollicie und in den annal. Palid. heißt es, es sei nicht gekämpst worden.

gur Rirche gebracht, im Gebalf beifegen mußte. "Dennoch bielten fich bie friegemuthigen Manner". Nun gar batten bie Belagerer bie Bever in bas Bett ber Ohre gelenkt 123); bamit wurden die Waffermaffen und die Roth ber Stadt verdoppelt; aber auch ber Andrang gegen die Damme warb .. fo fart, daß sie an einzelnen Stellen burchbrochen wurden. Sofort sant bas Wasser; bie Stadt jubelte; bie Belagerer erschrafen. Nur der Erzbischof bewahrte den Muth; er ließ bie Walle ausbeffern und verstärfen. Aufs Reue brobte ber Stadt bie eben erft beseitigte Gefahr. Auch Berr Bernbard fcien feine Rettung mehr zu feben; er fanbte an ben Bergog, fich Rath zu erholen. Der versprach wohl Gulfe, machte auch wohl ben Berfuch, bie Fürften zu entzweien; aber feine Macht war gebrochen, und bie Fürsten hielten zusammen 124). Da war an eine Fortsetzung bes Widerstandes nicht mehr zu benfen; es blieb nur bie Wahl zwischen Uebergabe und Mochte die helbenmutbige Be-Untergang in ben Wellen. fagung Letteres mablen, - es ware Frevel gewesen, auch bie Bürger bem Untergange zu weiben. Go entschloß sich Bernhard gur Uebergabe, aber nicht ohne Willen bee Ber= Erft nachbem Beinrich genehmigt hatte 125), trat er mit ben Belagerern in Unterhandlung, und biefe bewilligten - fei es in menschlicher Rührung, fei es auch Achtung vor bem muthigen, langer, als brei Monat geleisteten Wiberftanb - Bernhard und ben Geinen freien Abzug; ben Burgern ließen fie Zeit, ihre Sabe aus ber Stadt zu ichaffen.

Vor Pfingsten war die Uebergabe erfolgt 126); drei Woschen später wurde Haldensleben dem Erdboden gleich gemacht.

<sup>123)</sup> So allein, doch ohne Namhaftmachung des Flusses: annal. Pegav. l. c.

<sup>124)</sup> Annal. Pegav. l. c.

<sup>125) —</sup> ipso permittente. Annal. Pegav. — de consensu ducis. Gobelin.

<sup>126) —</sup> to des hilgen cruzes dage na paschen = 3. Mai. Magbeb.

Weiter läßt sich Bernhard's Theilnahme am sächsischen Kriege nicht verfolgen 127); doch wird man annehmen burfen,

Schöppenchronik. a. a. D. 121. — vor pinkesten, chron. Repgow. l. c. und banach wohl (troß des "horde ek sagen"): Braunschw. Reimchronik und ebenso Botho.

127) Nach Lipp. Reg. Nr. 90. — die Urk. ist jest vollständig gedruckt bei Stumpf Acta Magunt. sec. XII. 94. — ware Bernhard am 11. August 1181 beim Bergoge zu Rortheim gemefen bie Urt., in welcher Beinrich und fein Sohn Beinrich bem Rlofter Northeim genannte Guter ichenten, macht Philippfon, Geich. Beinrich's bes Comen II. 259. Unm 1. geltenb, bag Beinrich ba= mals in Stade war. Reinenfalls war er in Northeim, im Guben seines Bergogthums, benn ber Guben war in ben Banben bes Raisers. Audy meine ich, baß Heinrich bamals Unberes zu thun hatte, als Klöster zu beschenken. Dozu tame, daß bie ind. 4 zu bem Jahre 1181 nicht ftimmt. Man konnte annehmen, bag 1171 ind. 4 ober 1181 ind. 14 zu lesen sei. Mit letterer Menberung ware nach bem Dbigen Nichts gewonnen; gegen 1171 fpricht, baß Beinrich's Sohn Beinrich nach Arn. Lub. II. 2 nicht vor 1173 geboren wurde, - ein Umstand, ber freilich auch gegen 1181 spricht, benn einen achtjährigen Knaben wird man schwerlich zu einer Schenkung heranziehen. Also hat die Urk. ihre Bebenken; durch weitere Cenderungen im Datum murbe man biefelben viel: leicht beseitigen können; boch fühle ich mich zu solchen, mehr als einfachen Uenberungen nicht berechtigt. Ich mache nur noch barauf aufmerksam, bag in Northeim auch sonft auf bem Namen Beinrich's des Edwen gefälscht wurde; vgl. Stumpf 1. c. 78. mochte es wenigstens gerechtjertigt fein, bie Urt. fur bie Darftel lung nicht zu verwerthen, insbesonbere aus bem Titel comes, ben Bernhard in ber Urt. führt, nicht zu folgern, bag ber Berzog ihn, nach Unalogie anderer von ihm vollzogenen Erhebungen, zum Grafen gemacht, - übrigens eine Folgerung, bie auch bann noch gewagt fein wurbe, wenn bie Urk. weniger verbachtig ware; benn da dieselbe nicht im Original vorliegt, sondern nur durch eine spåtere Absdrift überliefert ist, so bliebe es zweifelhaft, ob ber Titel comes im Original sich findet oder auf Rosten des Ubschreibers zu segen ist. Danach ist bie im Lit. Gentralbl. 1867 Nr. 4. ausgesprochene Bermuthung zu berichtigen.

and the same

bag er bis zur letten Stunde beim Berzoge ausgehalten Erst bann wird er ibn aufgegeben haben, als ber bat. Herzog sich selbst aufgab, sich dem Kaiser unterwarf. Von feiner Bobe berabgefturgt, feiner Dacht beraubt, mußte Beinrich Deutschland verlaffen. Ungleich glücklicher war sein Feldberr; sicher sind auch ihm bie Besitzungen geschmälert worden, haben die Bischöfe einige Leben ihm entzogen; beflimmt wissen wir, daß ihm ber Erzbischof von Köln "wegen ber Bedrückungen, bie er ber folner Rirche jugefügt", ein Leben nahm und baffelbe feinem eifrigsten Unbanger, bem Grafen von Arnsberg, gab 128). Aber eine gangliche Ber= stücklung seiner Macht ist nicht anzunehmen: Nach Justin hatte Bernhard, bie Berwuftung feines Landes beflagend, hatten auch seine Feinde ben Frieden gewünscht; sie waren gufammengefommen und hatten bem Kampfe abgeschworen. In bie Beimat zurudgefehrt, mare es Bernhard's erfte Sorge gemefen, Entriffenes sich wieder anzueignen, die Bauern in ihre Bofe jurudzuführen, die vernachlässigten Meder wieder fruct= Mit seiner Nachbarschaft hatte er jest in bar zu machen. Frieden gelebt, ja bie früheren Feinde hatten ihn zu befor= bern gesucht 129).

Wohl hatte Herr Bernhard gegen Kaiser und Reich gestanden; aber gewiß war es kein politischer Grundsatz, wenn man so sagen darf: keine welsische Politik, die ihn zum Kampke getrieben hätte. Ueberhaupt war es ja nicht die Art kleiner Herren, aus Grundsatz einer politischen Richtung

<sup>128)</sup> Siehe Anm. 154.

Qui vocet in certum colloquiique locum.

Conveniunt hinc inde viri, quos sensus honorque
Praefert, atque locus concipit unus eos
Hinc inter partes pax confirmatur et illam
Praestita consolidat inter utramque fides. etc. —

Justin. v. 293—298.

zu folgen; sie dienten in Treue dem Größeren, zu welchem die Verhältnisse sie führten, der Vortheil sie hinzog. Und wie schon bemerkt, hatte alte Kriegsgenossenschaft, die noch aus den Tagen völliger Einheit zwischen Kaiser und Herzog herrührte, hatte eine gewisse Gleichheit der Stellung, die aber eben so wenig, als die alte Kriegsgenossenschaft, eine Gleichheit in politischem Denken und Wollen voraussetze, Vernhard zum Bündnisse mit Heinrich dem Löwen geführt.

Dem Bunbniffe treu zu bleiben, nicht vor feinen Folgen jurudzuschreden, mar bie Aufgabe eines maderen Ritters. Sie in allen Theilen erfüllt zu haben, bleibt Bernhard's Mls fie nun aber erfüllt, als bie Cache Beinrich's Rubm. Löwen verloren war, fant herrn Bernhard Richts entgegen, fich ber früher befämpften Partei zu nabern. bererseits gab es auch fur bie faiserlich = folnische Partei fein Bebenfen, - eben weil fie in Bernhard nicht ben Gegner aus politischem Grundfan fab, - bie alten Berbindungen Daber erflärt es fich, bag er fobalb wieber au erneuern. an ben höfen bes Erzbischofe von Köln und ber weftfälischen Bischöfe erscheint, bag seine Besitzungen wohl so wenig ge= schmälert ober bas Genommene boch fo balb wieber gurud= gestellt wurde, daß überhaupt alle Spuren einer frübe= ren Keindschaft verschwunden sind. Freilich war eine gewisse Unhänglichfeit an Beinrich ben lowen noch im= mer vereinbar: es war nur ritterlich, wenn Bernhard bem gefallenen Bonner auch fpater noch feine Theilnahme bezeugte.

Zunächst sinden wir ihn am Hofe des Erzbischofs von Köln: am 2. April 1184 bezeugt er zu Köln eine Urfunde des Erzbischofs. Neben ihm erscheint sein Gefährte Widustind von Rheda; auch der nunmehrige Träger seines kölner Lehens, Graf Heinrich von Arnsberg 130), ist zugegen: viels leicht ist schon damals über jenes Lehen verhandelt worden;

<sup>130)</sup> Lipp. Reg. Nr. 93. Mit ind. 6 statt 2.

wenigstens wissen wir, daß die Verhandlungen lange Zeit hindurch gepflogen wurden <sup>181</sup>); doch noch blieb der Graf im Besitze.

In bemselben Jahre geschah es, bag Erzbischof Konrad von Mainz nach mehrjähriger unfreiwilliger Abwesenheit wieber nach Paderborn fam. Bur Begrüßung bes lang entferns ten Oberhirten — als Anhänger Papft Alexander's III. hatte er vor Jahren feinen Erzstuhl verlaffen muffen; ber Tob feines Gegenbischofs, bie veranderten Beziehungen gum Rai= fer hatten ihm jest die Rudfehr ermöglicht, - war man von Nah und Fern herbeigekommen. Auch herr Bernhard und sein Freund Widufind hatten fich eingefunden, um an ben Festen, die unstreitig biese Tage verherrlichten, Theil gu nehmen. Aber auch an ernften Beschäften wird es nicht gefehlt haben; gerade bei ber Schlichtung eines Rechtshandels feben wir unsere Eblen betheiligt: Die Aebtissin von Beerse flagte gegen bie Ronnen von Gerben; nach langen Berhands lungen war man übereingefommen, bie Schlichtung einem Schiedsgerichte zu überlaffen. Demnach wählte Abt Wenzo von Liesborn 182), als ber Sachwalter ber Nonnen von Gerben, ben Bogt seines Klosters. Widufind von Rheba, herrn Bernhard und Andere; bie Klägerin ernannte gleich viele Bertrauensmänner, und unter bem Borfige bes Erzbischofs, ber Bischöfe von Münster und Paderborn wurde nun ber Streit geschlichtet 183).

Gleichfalls ein Rechtshandel hatte herrn Bernhard am 25. März des folgenden Jahres nach Wiedenbrück geführt.

<sup>131)</sup> Siehe Unm. 154.

<sup>182)</sup> Richt von Korven, wie es Lipp. Reg. Rr. 94 heißt.

<sup>193)</sup> Winkelmann S. 70 mochte biesen Borgang nach Mainz verzlegen. Aber es heißt in ber Urkunde (bei Erhard Cod. dipl. Westf. II. 175) ausbrücklich, daß die Berhandlungen gepflogen sein, als Erzbischof Konrad von Mainz in Patherburnensiecclesia codem restitutionis sue anno quadam vice kuisset.

Einer seiner Dienstmannen, Konrad von Batenhorst, hatte einen Eigenmann des Klosters Liesborn beansprucht. Dessen Rechte zu schügen, waren der Abt Wenzo und sein Bogt Widusind erschienen; ebenso dachte Bernhard wohl, die Ansprüche seines Dienstmannes zu unterstüßen. Aber der Eigenmann erhärtete durch die Feuerprobe, daß er und seine Geschwister dem Kloster gehörten. In Bernhard's und Wisbussind's Gegenwart mußte Konrad auf seine Ansprüche verszichten <sup>184</sup>).

Diesem Geschäfte hat auch der Graf von Navensberg beigewohnt: nach allen Seiten scheinen wieder freundliche Beziehungen angeknüpft zu sein. So auch mit dem Bischose von Osnabrück. Alls in dessen Hauptstadt der Erwählte Thietmar von Minden Gericht bestellte, um einen Streit des Bischoss mit dem Bogte der osnabrücker Kirche, dem Grassen Simon von Tecklenburg, zum Austrage zu bringen, wurden Bernhard und Widusind neben anderen Lehnsmänsnern von Osnabrück, zwei Abgesandten König Heinrichs VI. und mehreren Geistlichen als Berather und Helser hinzugezogen 185).

Endlich begegnet Bernhard — und mit ihm wiederum Herr Widufind — in einer Urfunde des Abtes von Kor-

<sup>184)</sup> Lipp. Mrg. Mr. 96.

<sup>2185)</sup> Lipp. Reg. Ar. 103. Mit 1186 ind. 3. Danach fragt es sich ob im Jahre ober ber Indiction ein Fehler stecke, ob die Urkunde zu 1186 ober 1185 gehöre. Für letteres Jahr, also zu Gunsten der Indiction, entscheibet der Umstand, daß Thietmar von Minden als Borsitzender des Schiedgerichts und Zeuge der Urkunde tunc electus heißt. Denn nach dem catalog. ep. Mindens. (vgl. Erhard Reg. hist. Westf 2160) wurde Thietmar am 15. Ausgust 1185 geweiht. — Winkelmann, der sonst oft ohne weitere Begründung die Indiction zum Ausgangspunkte der Berechnung macht, hat bei dieser Urkunde den Widerspruch von Jahr und Insbiction nicht beachtet und sie (S. 71) dem Jahre 1186 zugewiesen.

vey <sup>136</sup>). Es ist das erste und einzige Mal, daß wir ihn in Beziehungen zu Korvey sinden. Dasselbe gilt freilich auch von seinem Aufenthalte zu Osnabrück; aber ungleich lebhaftere Berbindungen, als zu Osnabrück, hatten sein Vater und Oheim mit den Aebten von Korvey unterhalteu. Bernhard scheint ihnen darin nicht gefolgt zu sein; sener Heinrich von der Lippe, in dem wir Bernhard's Vetter vermutheten, möchte hier die Verbindungen seines Hauses fortgesetzt haben; verhältnismäßig oft sinden wir ihn in Berührung mit Korzvey oder forveyer Angelegenheiten <sup>187</sup>).

Wie man fieht, find es Angelegenheiten nicht außergewöhnlicher Urt, welche unseren Ebelberen bierbin und bort= bin führen; aber ichon beschäftigen ihn wichtigere Dinge: wir feben ibn in einer neuen, feinem bisherigen Streben febr fremben Richtung; mit ihm ober vielmehr ihm voran geht fein Freund von Rheba. Dieser und beffen Mutter Luttrude hatten vom Stifte Fredenhorft verschiebene Grundftude eingetauscht. Noch wußte man nicht, in welcher Absicht 188). Da fauften Bernhard und ber Eble Lubger von Wolbenberg bie Balfte ber ertauschten Guter; Tausch und Rauf murben por bem Richter zu Mattenbeim bestätigt 139). Jest mochte es nicht mehr zweifelhaft sein, daß es sich um eine gemein= schaftliche Stiftung handle. In ber That; die brei herren baten ben Bischof von Münster auf jenen Grundstücken ein Rlofter erbauen zu burfen. Gern willfahrte ber Bifchof; er beeilte sich ben Ort einzusegnen. "In beiliger Freude" begannen bie Stifter jest ben Bau bes Klosters 140); Widus

<sup>136)</sup> Lipp. Reg. Nr. 474 b.

<sup>137)</sup> Bgl. S. 116 Unm. 20.

<sup>138) —</sup> adhuc in mentis secretario retinentes, quid inde proponerent. Cod. dipl. Westf. II. 177.

<sup>199)</sup> Dieser Borgung ist in ben Lipp. Reg. Nr. 97 nicht berucksichtigt.

<sup>140) —</sup> praefati tres nobiles edificandi monasterii in sepedicto fundo licentiam a nostra benignitate petierunt. Qua obtenta,

kind und Bernhard schenkten weitere Güter und zogen durch ihr gutes Beispiel Andere nach. So namentlich den Bischof Hermann selbst 141); in Bernhard's und Widukind's Gegenswart bewidmeten auch die Brüder von Schwalenberg das neue Kloster 142). Bald war die Gründung so weit gediehen, daß man Mönche berufen konnte.

Noch gang nach ben Grundfägen bes Stiftere lebte ber Orben von Cifterg; in ben Rheinlanden und Weftfalen menigstens stand er noch im vollem Aufschwunge einer jugend= In regfter Berbindung mit ber Menschheit, lichen Kraft. ftrebte er nach beren Befferung; vor Allem pflegte er bie Werfe ber Barmberzigkeit; in ihm war, wie ein König rühmte, echt driftlicher Geift 148). Und wie einfach war nicht Alles, ben nächsten Zweden entsprechend! Dhne fonderlichen Schmud follten fie ihre Rirchen erbauen; bas Bilb bes Gefreuzigten, ber reichste und erhabenfte Schmud einer Rirche, follte ihnen genugen. Diese Manner waren fromm, ohne Frommler zu sein; sie waren enthaltsam, ohne bem Benuffe zu fluchen; Freunde bes echten Wiffens ichienen fie ber scholastischen Gelahrtheit nicht gerabe zugethan. In ber Politif nahmen fie wohl ihre eigene Stellung; die Gegner Friedrich's I. 144) find nicht unbedingte Bewunderer Inno= ceng' III. 145). Wirthschaftlicher Geift ift jedem Ordenshause

in loco per manum nostram primitus benedicto, in honorem dei et gloriosissime genetricis eius monasterii fundamenta cum sancta iocunditate posuerunt etc.

<sup>141)</sup> Bgl. Munfter. Geschichtequell. I. 28 und III. 203 Unm. 1.

<sup>142)</sup> Lipp. Reg. Nr. 97, wo auch bie einzelnen Schenkungen Bernhard's nochzusehen sind.

<sup>143)</sup> Böhmer Reg. Phil. 81.

<sup>144)</sup> Bgl. 3. B. Caesar. Heisterb. Dialog. II. 18.

<sup>146)</sup> Namentlich Cafarius von Heisterbach: ohne burch ben Zusammen= hang genothigt zu sein, ohne irgend eine Einwendung zu machen, täßt er Dialog. II. 30 seinen Monch erzählen, wie Johann Ca=

eigen; zerrüttete Stifter bringt ihre Finanzpolitik zu neuer Blüthe <sup>146</sup>); aus Eindben schaffen sie fruchtbare Gegenden: sich die Freiheit vom Nottzehnten verbriefen zu lassen, — gewiß ein deutliches Zeichen ihrer Bestrebungen, — ist übersall ihre erste Sorge.

Solch' ein Orden mußte Männern wie Bernhard und Widusind gefallen; in ihm war ein realistischer Zug, der ihm diese Männer der That befreunden mußte. Besonders der wirthschaftliche Geist wird den Gründer Lippstadt's angezogen und ihm Achtung eingestößt haben. Von gleicher oder doch verwandter Richtung war Bischof Hermann. So wurde denn das Kloster für Cisterzienser bestimmt <sup>147</sup>); auf Ersuchen der Stister entsandte Abt Nisolaus von Hardehausen zwölf Mönche, die unter Leitung des Effehard das Kloster bes völkerten <sup>148</sup>).

In wüster Gegend, auf der südlichen Grenze des münssterschen Sprengels erblühte die neue Stiftung, ringsum ihre Segnungen spendend. Von Nah und Fern flossen ihr Schenstungen zu: ein umfangreiches Bedächtnisbuch 149) beweist die Verehrung, die das Kloster weit und breit genoß. Da war so leicht kein benachbartes Dorf, keine Stadt, kein adelicher Sig, in denen das Kloster nicht seine Wohlthäter hatte. Wie haben die Mönche aber auch verstanden, das ihnen Geschenkte zu verswerthen! wie bezeugen nicht diese stattlichen Wohn und

jocci, der Anhänger Otto's IV., einst den Papst unterbrochen habe: "Os tuum, os dei est, sed opera tua opera sunt diaboli."

<sup>146)</sup> Siehe namentlich Caesar. Heisterb. Dialog. IV. 62.

nigno freti assensu, in loco memorato congregationem de filiis eorum constituimus. Urf. bes Bischofs.

<sup>148)</sup> So erzählt nach ber ungebruckten Chronik von Marienfeld Dorow Denkmaler alter Sprache und Kunst II. 171.

<sup>149)</sup> Gebruckt bei Dorow a. a. D. II. 129—147.

Wirthschaftsgebäude, diese Kirchen von fester und einfacher Bauart, dieser Aecker und Wiesen, die schattigen Gänge von Tannen und Eichen den echten Geist von Cisterz! Eine Dase erblickt der Wanderer das Klostergebäude in Mitten sandisger Wüste 150).

Durch die Theilnahme an dieser Gründung hat Bernsbard sich ein unleugbares Berdienst um das kirchliche Leben Westfalens erworben, auch zeugt sie ja gewiß von einer frommen Regung in dem disher so harten Herzen des Nitters; aber man darf aus der frommen Regung noch nicht folgern, daß Bernhard nun mit seinem früheren Leben gebrochen, ganz der Mann nach dem Herzen Gottes geworden sei. Lag es doch gewissermaßen im Geiste der Zeit, daß ein Nitter von einigem Neichthum wenigstens einmal im Leben an einer Stiftung sich betheilige oder eine Kirche beschenke. So dachte man, frühere Frevel zu sühnen, die Fürditte der Priester sich und der Familie zu süchern: eine völlige Aenderung des insneren Menschen war keinesweg durch die fromme Gabe bedingt.

Raum anders möchte es sich mit Bernhards Schenfung verhalten. Er hatte Vieles zu sühnen, hatte auch Grund, dem Himmel zu danken, daß der sächsische Krieg, in dem seine Partei so vollständig unterlegen war, ihn nicht für ims mer von Haus und Hof vertrieben hatte. Solche Erwägunsgen werden ihn zur Theilnahme an der Stiftung des Klosters bestimmt haben; nicht tieferliegende Gründe. Nach wie vor sehen wir ihn in weltliche Händel verwickelt: entweder

<sup>150)</sup> Weit entfernt, beshalb bie Monche zu loben, meint I. Gruner in seiner beschränkten und schmähsüchtigen Urt, die Monche hätten das Kloster nur deshalb hierher gelegt, aum sich mit dem stolzen Bewußtsein zu kigeln, mitten in diese den Wüsteneien ein kleines Paradies angelegt zu haben.» S. J. Gruner Meine Wallfahrt zur Ruhe und Hoffnung I. 50.

jest noch hat er eine bischöfliche Kirche beraubt ober ihr ben Raub doch erst in späteren Jahren zurückgestellt, noch ist er nicht abgeneigt auf Kosten eines anderen Klosters seine Geswalt zu stärken; er zeigt nicht üble Lust, mit dem Bischofe von Paderborn seine Kräfte zu messen 151).

Am Wenigsten hatte sich seine Freude an Besitz und Erwerb vermindert; vielmehr möchte die Schenkung ein Besdürsniß nach Ersatz in ihm geweckt haben. Noch immer arsbeitete er an der Wiedererwerdung seines kölner Lehens. Vielleicht nicht in letzter Reihe führte ihn diese Angelegenheit nach Pyrmont, wohin der Erzbischof am 15. März 1186 gekommen war 152), um Hof zu halten. Von dort folgte er ihm nach Soest, und hier sah er endlich seinen Wunsch erfüllt 153). Der Erzbischof selbst vermittelte zwischen Bernshard und dem Grasen von Arnsberg. Durch das Verspreschen, ihm das zunächst erledigte Lehen von 25 Mark sährlis

<sup>151)</sup> Die Belege fur biefe Thatsachen folgen spater.

<sup>152)</sup> Lipp. Reg. Mr. 95. zum 5. Marz 1185, während doch in Nr. 99. kölnische Zeitrechnung anerkannt wird. Man sieht nicht ein, weshalb die kölnische Kanzlei hier von ihrer gewöhnlichen Zeitzrechnung abgewichen sein soll; und zwar um so weniger, weil, wie die solgende Unmerkung zeigt, der Erzbischof in zwei auseinander solgenden Jahren und zwar beide Male im selven Monate Westzsalen besucht haben müßte, für solchen Besuch aber jeder Beweiß sehlt. — Auch Winkelmann hat diese Urkunde zum I. 1185 gestellt.

<sup>25.</sup> Rovember 1185 zur Regierung gelangte, so gehört die Urk. 3u 1186, mussen Sahr und Indistion erst am 25. Morg ober 1185 zur Regierung gelangte, so gehört sie Urk. 3u 1186, mussen Jahr und Indistion erst am 25. Morgenber 1185 zur Regierung gelangte, so gehört die Urk. 3u 1186, mussen Jahr und Indistion erst am 25. Morgenber 1185 zur Regierung gelangte, so gehört die Urk. 3u 1186, mussen Jahr und Indistion erst am 25. März ober zu Ostern gewechselt sein. — Diese sur Bernhard's Geschichte so wichtige Urk. hat in Winkelmann's Regesten keinen Plat gesunden.

chen Ertrages zu verleihen, bewog er ben Grafen, sein jesisges Lehen dem Lipper zurückzugeben. Wohl mußte der Erzsbischof die Verdienste des Grasen von Arnsberg anersennen, auch konnte er sich nicht versagen, an die Bedrückungen Bernshard's zu erinnern, die Entziehung des Lehens als verdiente Strafe zu bezeichnen; aber ihm lag daran, zwischen den Gerren Frieden zu stiften und, wie er selbst sagt, "seiner Kirche den Mann zu erhalten" 154). So muß denn der

<sup>154) —</sup> cum Henricus comes de Arnsberg nobis et ecclesiae Coloniensi saepius fideliter deservivisset et praecipue cum in guerra Saxonica, quae fuit inter nos et Henricum ducem Saxoniae, gravia damna et magnos labores in obseguio nostro pertulisset, feudum Bernardi de Lippia, quod ab ecclesia Coloniensi tenuit, quod et ipse pro gravamine nobis et ecclesiae nostrae illato demeruerat, ipsi Henrico comiti Postmodum guerra Saxonica composita, concesseramus. iam dictus Bernardus feudum suum repetiit; quod negotium cum multo tempore inter comitem et eundem Bernardum de Lippia actitatum fuisset, maluimus illud amica compositione terminare et ecclesiae nostrae hominem reservare, quam perpetuam inter eos discordiam remanere etc. — Rach Dechelmann a. a D. 113 läßt sich bas Jahr ber Wieber= einsetzung in jenes leben nicht bestimmen. Ich glaube boch. Gin= mal icheint es gang unbentbar, baß ber Graf fruber auf bas Beben verzichtet hatte, als ihm bas Berfprechen ber Entschäbigung gegeben war. Und bann wird er wohl bafur gesorgt, wohl voraus. bedungen haben, daß ihm das Berfprechen fofort verbrieft werbe. Bergicht und verbrieftes Berfprechen find als gleichzeitig zu be-Ferner konnte bie Wieberverleihung nicht chne vorausgegangenen Bergicht bes Grafen geschehen, wenigstens nicht unter ben gegebenen Berhaltniffen, welche bie Unnahme einer ichreienben Ungerechtigkeit von Geiten bes Erzbischofs nicht wohl zulaffen. Demnach fann bie Bieberverleihung nicht vor bem 25. Marg 1186 erfolgt fein, benn an biefem Tage verbrieft ber Erzbischof fein Berfprechen, hat alfo auch ber Graf Bergicht geleiftet. Bernhard hat auch nicht nach dem 25. Marz fein Leben wieber= erlangt, benn es heißt in ber Urkunde von biefem Tage: Induximus ergo ad hoc comitem de Arnsberg, ut idem feudum

treueste Freund einstweilen sich gedulden, den Preis seiner Treue dem Bedränger der kölner Kirche zurückgeben, die Ansprüche des Zerstörers von Medebach befriedigen. Man sieht, wie der Erzbischof seinen ehemaligen Feind zu schäpen weiß! Darf man etwa annehmen, daß der kluge Mann, der als Erbe Heinrich's des Löwen gerade im Begriffe stand, die reichsseindliche Politik Heinrichs fortzusepen, ein ganz besonderes Interesse hatte, sich Bernhard's zu versichern? Ueberlegte er vielleicht, wie dienlich der Vertheidiger Haldensleben's in dem drohenden Kampfe auch ihm werden könne?

Noch einmal in diesem Jahre begegnet Bernhard am kölner Hofe <sup>155</sup>). Ob er in der That die Empörung des Erzbischofs unterstütt hat? Man frägt vergebens; es läßt sich nur sagen, daß ferner keine engere Beziehung zum Kölner ersichtlich ist. An seinem Hofe läßt er sich nicht mehr nachweisen <sup>156</sup>); in Westfalen sindet er sich vorläusig nur in friedlicher Thätigkeit. Mit Widukind bezeugt er eine Urkunde,

in manus nostras resignaret et nos illud Bernardo de Lippia concessimus.

<sup>186)</sup> Lipp. Reg. Nro. 101. Mit 1186 ind. 4, also nach S. 163 Anm. 153. später als der 25. März oder Ostern 1186.

<sup>186)</sup> Rach ben Lipp. Reg. Rro. 106. - benen Bintelmann G. 71 folgt — ware Bernhard freilich am 25. Marz 1187 ju Roln gemefen , alfo gerabe ju ber Beit, ale ber Ergbifchof nach Henr. de Hervord. ed. Potthast 169 feine Unbanger um fich ver: sammelt hatte. Aber einmal hat bie erzbischofliche Urkunde (bei Rinblinger Bolmestein II. 43) bas Datum 1187 ind. 5. 17 kal. April., wurde alfo nach unferer Beitrechnung jum 17. Dars 1188 gehoren; bann bat icon Erhard Reg. hist. Westf. II. 70 Unm. ein erhebliches Bebenten gegen bie Echtheit ber Urtunbe geltenb gemacht. Es erscheint namlich unter ben Zeugen: Sifridus Patherbornensis episcopus, ber nach bem Retrolog von Marienmunfter am 10. Februar 1186, nach bem Refrolog von Beerfe am 12. Rebruar ftarb, beffen Rachfolger Bernhard II. ichon am 1. April 1186 urfunbet. Danach hat man allen Grund, bie Urtunbe bes Erzbischofs unberuchsichtigt ju laffen,

burch welche Bischof Siegfried von Paderborn einen Streit schlichtet 157). Zu Münster sahen sie am 3. November, wie Bischof Hermann ihrer Stiftung Marienfeld die Kapelle zu Wadenhart schenfte 158).

Das so bewegte Jahr 1187 giebt feine Kunde über Bernhard; im folgenden scheinen ihn Angelegenheiten Mariens feld's nach Münster und Paderborn geführt zu haben; bort bezeugt er eine Schenfung des Bischofs, empfängt selbst als Bertreter einen Behnten; bier fieht er ebenfalls ben Besig bes Klosters sich mehren 159). Beiden Sandlungen scheint fein Freund Widufind nicht beigewohnt zu haben. bie bamals entzundete Begeisterung für bas b. Land ergriffen; er mochte schon zum Aufbruche ruften. Doch bat er bie Beis mat nicht fofort verlaffen; mit Bernhard finden wir ihn am 2. October am hofe heinrich's bes lowen 160). Politische ober rechtliche Zwecke, welche sie nach Braunschweig geführt batten, find nicht ersichtlich: immerbin barf man vermuthen, bag bie abermalige Berbannung, welche ber Raifer über Beinrich verhängt hatte, um ohne Sorge für die Rube Deutschlands in bas b. Land zu ziehen, heinrich's Freunde mit menschlicher Rührung erfüllt habe, bag fie ihm ihre Ergebenheit bezeugen und Abschied von ihm nehmen wollten.

Zwei Monate später, am 1. Dezember, verbürgt sich Bernhard dem paderborner Domfapitel, daß die Erben des Berthold von Schonenberg einen Berfauf desselben anerkensen men würden. Zu Paderborn begegnet er abermals am 15. Januar 1189; auch zu einer Synode, welche der Bischof am Mittwoch der Charwoche abhielt, hat er sich eingefunden;

bie Urkunde vor den 10. oder 12. Februar 1186.

<sup>168)</sup> Eipp. Reg. Nro. 100.

<sup>169)</sup> Lipp. Reg. Nro. 109 und 110, hier statt ber 6. Indiktion bie 9., bort bie 7.

<sup>160)</sup> Lipp. Reg. Rro. 104. Mit ber 4. Inbiftion.

er hörte damals, am 5. April, wie die Brüder des zum h. Lande ziehenden Widufind von Schwalenberg, der dem Stifte die Vogtei verpfändet hatte um die nöthigen Gelder zu erlangen, dieser Verpfändung ihre Zustimmung gaben <sup>161</sup>).

Bernhard hat an der "lieben Reise" keinen Theil gesnommen; zwar fehlt aus der Zeit, welche der dritte Kreuzszug dauerte, sede Kunde über ihn; man könnte auf eine Abswesenheit aus der Heimat, auf eine Betheiligung am Kreuzzuge schließen. Aber die Erinnerung würde sich in seinem Geschlechte nicht so rasch verwischt haben: Justin hätte die Gelegenheit, seinen Helden mit neuem Ruhme zu seiern, sich nicht entgehen lassen. Vielmehr wird der Mangel seder Kunde auf ein natürlich vermindertes Rechtsleben der Heimath zurückzusühren sein: da zwei Bischöse und viele Edle Westssafte bem Kaiser gefolgt waren, wie hätte Bernhard Rechtssafte bezeugen können?

So trennten sich benn die bisher eng Berbundenen: Widufind zog ohne den Freund und Kriegsgefährten. Vor seiner Abreise schenkte er seine sämmtlichen Güter der vielges liebten Stiftung <sup>162</sup>), in welcher er selbst nach glücklicher Rücksehr das Mönchekleid zu nehmen gelobte <sup>168</sup>). Bernhard war zugegen; er sollte den Freund nicht wiedersehen. Voll Kampsbegier zog Widufind in den h. Krieg; "den Heiden" singt ein Dichter, "war er zum Unglück; ihr Tod war sein Begehr" <sup>164</sup>). Manchen hat sein gutes Schwert getrossen,

<sup>161)</sup> Lipp. Reg. Nro 474d. 111. 112.

<sup>162)</sup> Lipp. Reg. Nro. 114. Nach der marienfelder Chronik soll er gleichzeitig die Bogteien über die drei Klöster dem Bischofe von Münster aufgetragen haben. Doch ist Widukind nur als Bogt von zwei Klöstern nachzuweisen: von Freckenhorsk und Liesborn. Bgl. S. 168 Unmerk. 170.

<sup>163)</sup> Schaten Annal. Paderb. I. 863 ed. I. nach ber ungebruckten Chronik von Marienfeld.

<sup>164)</sup> Siehe S. 145 Unmert. 106.

bei der Belagerung Affon's wird sein Rame mit Auszeich= nung genannt <sup>165</sup>); endlich ereilte ihn selbst der Tod. Doch nicht in fremder Erde fand er sein Grab; ein treuer Diener hat seinen Leichnam in die Heimath gesührt, in der Kirche zu Marienfeld wurde Widusind bestattet <sup>166</sup>); noch heute sieht man dort seinen Grabstein <sup>167</sup>).

Mit Widufind's Tode, vielleicht schon mit dessen Abreise und ausgesprochener Weltentsagung, erhielt Bernhard's Macht einen reichen Zuwachs. Nicht eigentlich, daß ihm ein Erbschaftsrecht zustand <sup>168</sup>); aber immerhin mochte man von ihm befürchten, daß er als Anverwandter Widusind's Anssprüche erheben würde. Daher wird ihm der Abt von Masrienseld, wie es heißt, Widusind's Ministerialen überlassen haben <sup>169</sup>); werden ihn die Klöster Liesborn und Freckenhorst zu ihrem Bogte gewählt, der Bischof von Münster die ihm eigene Vogtei über Rheda hinzugefügt <sup>170</sup>), die Belehnung

<sup>165)</sup> Arn. Lub III. 36.

<sup>166)</sup> Schaten 1. c. nach ber ungebruckten Chronik. Sein Gebächtniß wurde zu Marienfeld gefeiert am 26. November, Liber. mem. bei Dorow a. a. D. 143.

<sup>267)</sup> Lübke Mittelalt. Baukunst in Westfalen 377 beschreibt einen Stein, welcher in ber ersten Fensternische links am Eingange in die marienfelder Kirche sich sindet, und möchte denselben für das Grabmal Widusinds von Rheda halten: er hat übersehen, daß in der Fensternische der südöstlichen Kapelle ein anderer Stein, auf dem auch ein Ritter ruht, die Inschrift trägt: Widekindus advocatus de Rethen. Danach ist der von Lübke beschriebene Stein wohl nicht Widusind's Grabmal.

<sup>168)</sup> In der gleich anzusührenden freckenhorster Urk. heißt es: "mortuo W. — heredem non habente.

<sup>169)</sup> Schaten l. c. erzählt nach ber marienfelder Chronif: (Widekindus) ministeriales coenobio Mariae campi transscripsit. Dann weiter: Ministeriales vero consentiente abbate transire ad Bernardum comitem de Lippia.

<sup>170)</sup> Rach den Lipp. Reg. Nro. 118 Unmerkung, benen Hechelmann S. 121 folgt: auch die Bogteien über Berzebrock und Klarholz

mit allen Bogteien vollzogen haben. Natürlich ganz seiner Art gemäß suchte Bernhard diesen Zuwachs zu weiterer Stärstung seiner Macht auszubeuten. Aus Freckenhorst erhalten wir sichere Kunde; in Liesborn wird er nicht anders vorgesgangen sein. Es galt ihm, die ganze Macht des Klosters in seiner Hand zu vereinen, sich dessen Mannen zu unbesdingter Dienstbarkeit zu verpflichten: er entriß der Aebtissin die Belehnung der Ministerialen und Lehnsleute. "Unerslaubter, unerhörter Weise", flagte die bedrängte Frau 171),

Aber beibe lassen sich, wie schon erwähnt, nicht als Besitzungen Widukind's erweisen; Klarholz ist erweislich 1198 noch nicht im Besitz bes lippischen Hauses. Bgl. Lipp Reg. Nro. 475 a. — Wenn Winkelmann in den Regesten zum Jahre 1193 verzeichnet: a (Bernhard) erhält von Hermann B. von Münster die Bogteien der Klöster Freckenhorst, Liesborn, Klarholt 20.3: so ist zu bemersten, daß Kindlinger an der dafür angezogenen Stelle (Münst. Beiträge II, Urk. S. 264) nicht etwa eine Urkunde mittheilt, sons dern eine ganz unbelegte Ungabe bietet.

171) Die Urkunde, in welcher ber Bischof von Munfter bie Bergicht= leistung von Seiten Bernhard's bekundet, ift febr vorsichtig und wohl mit Abficht etwas bunkel gehalten. Bunachft handelt fie von ben Bebrückungen im Allgemeinen, bie Freckenhorft zu erbulben hat "per advocatos." Dann folgt bie besondere Rlage ber Abtiffin: quod illicito et inaudito, non consuetudinis approbate, sed exstupande, violentie, modo prenotate, ecclesie, advoca tu s tam ecclesie ipsius ministeriales quam quoslibet alios hominio obligatos et ab ipsa abbatissa vel beneficandos, a se vellet inbeneficari, sicque fidelitatis et obsequiorum necessitates ad se inclinans, et ab ipsa abbatissa et ab ecclesia penitus ali-Prenotata vero abbatissa, ex processu temporis tante abusionis sentiens incommoda, forti animo et prudenti consilio se tandem opposuit et Bernardum de Lippia, qui mortuo W., fratre ejusdem abatisse, heredem non habente (streiche: et) proxime advocatus einsdem ecclesie fuerat substitutus, amica et rationabili conventione ad hoc induxit, ut tam ipse quam filius eius quicquid iuris in ipsis beneficiis vel in hominibus aut ministerialibus inbeneficandis se

"nicht nach rechtsgültiger Gewohnheit, sondern in Staunen erregender Gewaltthat belehne ihr Vogt alle Ministerialen und Lehnsleute ihrer Kirche; eigene sich die Treupslicht und Dienste ihrer Mannen zu und entfremde sie somit dem Kloster".

Wohl in einer früheren Zeit, etwa in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre 172) ließ Bernhard sich zu einem anderen

habere dicerat libere et integraliter resignarent. Erhard Cod. dipl. Westf. II. 231. — Daß Bernhard die Betehnung beansprucht habe, beweist bas quidquid iuris se habere diceret. baß er sie auch ausgeführt und zwar als ber Erfte ausgeführt, scheint mir baraus hervorzugeben, bag zunächst von ben Bebrudungen ber Bogte, b. h. bes jegigen und ber fruheren, bie Rebe ift, bann aber bie Sauptklage gegen ben Bogt gerichtet ift. Much beweist ja ber Ausbruck inaudito, non consuetudinis approbate modo, bag es fich um eine bis bahin nicht bagemefene Be= brudung handle. Ferner follte man glauben, bag bie Mebtiffin, falls ichon ihr Bruber Widufind von Rheba, die Belehnung beanspruchte, biefen wohl zu bestimmen vermocht hatte, namentlich vor seiner Abreise zum h. Lande, auf ben Unspruch zu verzichten. Und ware die Belehnung ichon von fruberen Bogten beansprucht, von Widufind aber nicht aufgegeben worden, wo hatte man eine beffere Gelegenheit gehabt, fich gegen die Fortführung des Unfuges zu sichern, als nach Wibufind's Tobe, ba die Bogtei neu zu be= fegen war und man ben Gewählten neue Borfchriften machen fonnte? Gewiß, ber neue Bogt hat bie Monnen mit unerhorten, nie erwarteten Unspruchen überrascht: Richt in ber Ubsicht machte man ben Zusag: "qui mortuo W. etc.", um Bernhard als ben Nachfolger wie in der Bogtei, so in dem ungerechten Anspruch zu bezeichnen, sondern um anzubeuten, bei welcher Gelegenheit der Bogt feine Unfpruche zur Musführung gebracht bat. Bogte zu reben, Bernhard's Ramen nicht in unmittelbarer Ber= bindung mit seinem gewalttathigen Borgeben zu nennen, ift eine zarte Rücksichtnahme, die in berartigen Urkunden wohl nicht vereinzelt ift. Danach barf man nicht mit Bechelmann G. 122 fagen, Bernhard habe feine Bogtei in ehrenhafter Beife » verwaltet.

berichtenden Raub begangen, so hatte man ihn, nachdem er in

nicht geringeren Frevel hinreißen. Unbefannte Streitigkeiten mit dem Bischofe von Minden mögen die Veranlassung gesgeben haben; wir kennen nur Bernhard's Vergehen: er besraubte die mindener Kirche, nahm ihr namentlich ein Gut, welches ein paderborner Geistlicher ihr geschenkt hatte <sup>173</sup>).

Weniger eine Gewaltthat, aber doch immer ein Uebergriff brobte bamals, auch bas gute Einvernehmen mit bem Bischofe von Paberborn ju ftoren. Bur Schügung feines Landes mochten unserem Cbelberren die Stabte allein nicht genügend erscheinen; er baute baber eine Burg auf bem Falkenberge, den er wahrscheinlich nur zum Theile von Paberborn zu Leben trug, an dem er vielleicht nur ein sehr zweifelhaftes Recht hatte 174). Jedenfalls burfte er bie Befestigung nicht ohne bie Genehmigung bes Bischofs anlegen; als dies boch geschah, sab ber Bischof fich in seinem Rechte gefranft, sein Land bedroht. Er ftellte bem begonnenen Bau energischen Widerstand entgegen; erwog bann aber bie unvermeidlichen Folgen eines Krieges und zeigte fich zu einem Bergleiche bereit. Bernhard felbst scheint freudig barauf eingegangen zu fein, sei es bag er fein Unrecht erfannte, sei es daß er den sicheren Vergleich einer unsicheren Entscheidung ber Waffen vorzog: ber Bischof rühmt, bag ber Bertrag por Allem burch bie Bemühungen Bernhard's, "ber feiner Rirche in besonderer und angestammter Treue anbange", zu Stande gefommen sei 175). Danach mußte Bernhard und

diesem Kriege unterlegen war, unzweiselhaft zur Erstattung gezwungen. Unmittelbar nach dem Kriege, zu Unfang der achtziger Jahre, mußte Bernhard aber seine Kräfte erst wieder sammeln, ehe an neue Gewaltthaten zu benken war.

<sup>173)</sup> Siehe S. 174, Unm. 183.

<sup>174)</sup> Wie man wohl baraus folgern barf, daß Bernhard bas Eigenthum des ganzen Berges dem Bischofe zuerkennen mußte und nur die Hälfte zu Lehen empfing.

<sup>175)</sup> Nobili viro et honorato B(ernardo) de Lippia, dum presi-

sein Erstgeborner Hermann das Eigenthum des Berges der paderborner Kirche zuerkennen. Der Berg wurde dann gestheilt; Bernhard empfing die Hälfte zu Lehen; der Bau sollte gemeinschaftlich fortgeführt werden und Jedem ein Bessaungsrecht zustehen, die Besaung selbst Beiden sich zur Treue verpstichten. Für die Erfüllung dieser und anderer Bestimmungen, welche die Erhaltung des Friedens bezwecken, verbürgte sich Bernhard durch eine Reihe von Ministerialen, die dem Bischose schwecken, die dem Bischose schwecken mußten, daß sie ihm gehören wollten, falls ihr Herr den Bertrag bräche 176).

dium in monte Valkenberch construere disposuit, totis viribus et resistendum duximus ipsumque ab edificatione inchoata prohibere. Verum quia ipsa prohibitio dampna et pericula, que in rebus bellicis evitari impossibile est, minabatur, litem et dissensionem priores, nobiles, fideles, ministeriales Patherburnensis ecclesie, maximeque predictus Bertholdus (!), qui ex quadam speciali et hereditaria fidelitate ecclesiam familiarius dilexit, sua mediatione, eo ordine, quo subscriptus huius instrumenti textus continet, decide-Mus einem paberborner Copialbuche sec. 14: Cod. dipl. Westf. II. 190. Die Urt ber Ueberlieferung wird ben predictus Bertholdus erklaren; daß der Copist das Zeichen B., das sich im Originale fant, unrichtig aufgeloft hat, bag nicht etwa an eine britte Mittelsperson zu benten sei, zeigt eben ber Busat predictus, ber nach bem Wortlaute ber Urk. nur auf Bernhard gehen kann. Im weiteren Verlaufe hat unser Copist selbst bas B. nicht mehr aufgelost; aber burch bie einmalige falsche Auflösung hat er mahr= icheinlich einen spateren Copisten verleitet, statt ber nachfolgenben B immer Bertholdus zu segen. So heißt es wenigstens in ben, wohl bem jungeren paberborner Capialbuche sec. 16 entstammen :. ben Drucken bei Schaten Annal. Paderb. I. 887 und Eunig Reichsarchiv XVII. 734. — Ueber die Fehlerhaftigkeit jenes Copiars vgl. Wilmans Raiserurkunden I. 42: ber Copist schrieb in einer Urfunde Berwici für Theotonis, Idus Maii für Kal. Junias und curia habitationis für civitate!

ber Urk. hatten boch begrundet, bie verschiebenen Beziehungen .,

Die genauere Zeit dieses Vertrages bleibt dahinges stellt 177); wenden wir uns wieder zu den zeitlich bestimmten Ereignissen, so sinden wir Herrn Bernhard am 6. Juni 1191 nochmals am Hose Heinrichs des Löwen 178). Dieser ist seinem Versprechen zuwider nach Deutschland zurückgekehrt, um den Rampf gegen die Stauser zu erneuern. Zwar hat er sich bequemen müssen, seinen Sohn mit dem jungen Könige nach Italien zu schicken; doch Beide sinnen auf Verrath, Gerade jest wird der Anfang gemacht: da Herr Bernhard zu Braunschweig erscheint, erwartet der Sohn Heinrichs des Löwen den geeigneten Zeitpunst, den nunmehrigen Kaiser treulos zu verlassen Zeitpunst, den nunmehrigen Kaiser treulos zu verlassen Beutschland zurücksehrend, Heinrich VI. die Krone zu entreißen. Wird Bernhard im drohenden Kampse, wiederum Einer der Ersten, zur Fahne des Empörers stehen?

Es freut, den Namen Bernhards in der Umgebung bes Welfen nicht wieder zu finden. Ueberhaupt beginnt er um diese Zeit aus den Händeln der Welt sich zurückzuziehen,

bie sie verbächtigen, bargethan werben muffen; baß bie Namen ber genannten Ministerialen aum Theile anderweit noch nicht vorstommen, scheint mir kaum von Bebeutung zu sein.

ord; weil ferner Hermann von der Lippe nicht vor 1193 (bezäuglich 92. val. S. 83 Unm. 3.) begegnet, und weil Bernhard nicht mehr nach 1197 in weltlichen Angelegenheiten auftritt, wird man die Urkunde wohl zwischen 1192 und 1197 ansesen dürfen.

<sup>176)</sup> Lipp. Reg. Nr. 115 irrig zum 13. Juni; ebenso Winkelmann S. 72.

<sup>179)</sup> Cohn De redus inter Henr. VI. et Henr. leon. 61. berechnet die Zeit seiner Flucht auf Ende Juli. Danach ist es unmöglich, daß der jüngere Heinrich zugegen war, als sein Bater am 6. Juni die obige Urkunde ausstellte: "uns cum filio nostro Henrico". Doch braucht man deshald nicht mit Schultes Dir. dipl. II. 547 die Urkunde für gefälscht zu halten oder auch nur die Echtheit zu bezweiseln. Bgl. Cohn l. c.

gerade fest scheint eine Wandlung in ihm vorzugeben. begegnet er noch zu Anfang 1192 am fölnischen Sofe 180); aber fein politischer 3med scheint ihn bierber geführt zu ba= ben, es handelt fich wohl nur um bie unerläßliche Beleh= nung von Seiten bes neuen Erzbischofs. Noch in bemselben Jahre verzichtet er bem Bischofe von Munfter einen Behnten, auf bag er ihn bem Kloster Langenhorst überweise 181). Dann fühnt er einen Frevel: er verträgt fich mit ber Alebtiffin von Fredenhorft, entfagt in feinem und feines Cobnes Namen jenem unerhörten Uebergriff in ihre Rechte 182). Won folden Borgangen mochte man zu Minben gebort baben! ba meinten die Domberren, daß ber Augenblick gefommen fei, fich ben zugefügten Schaben erfegen, bas entriffene Gut er= 3wei aus ihrer Mitte wurden entfandt, fatten zu laffen. und wieder zeigte sich, daß Bernhard ein Anderer geworden; bie Domberren fehrten mit bestem Erfolge gurud. Ja Bernhard war demuthig genug, dem Bischofe von Paderborn, mit beffen Genehmigung vordem bas Gut bem mindener Stift geschenft war, die Guhne seines Frevels anzuzeigen 183). Doch

<sup>180)</sup> Lipp. Reg. Nr. 116 zu 1193, boch entscheibet für 1192 ber Umsstand, daß der Aussteller Erzbischof Bruno, der am 31. Mai 1192 gewählt wurde, — vgl. Toeche Heinrich VI. S. 218 Anm. 1. — hier noch vocatus archiepiscopus heißt. Zu 1192 stimmt benn auch die 2. Indiction.

<sup>181)</sup> Lipp. Reg. Nr. 117 zu 1193, boch laffen ind. 10. conc. 3. spacta 4. keinen Zweifel, baß die Urkunde zu 1192 gehöre. — Diese und die vorige Urkunde hat bereits Winkelmann dem richtigen Jahre zurückgegeben.

<sup>182)</sup> Lipp. Reg. Nr. 118. Mit 1193 ind. 10; man kann also zweis feln, zu welchem Jahre die Urkunde zu segen sei. — Winkels mann stellt sie ohne nähere Begründung zum J. 1193.

<sup>183) —</sup> dominus Bernhardus de Lippia idem predium (sc in villa Milse) potestative et iniuste sibi usurpavit spoliavitque predictam ecclesiam. Sed tandem per dei misericordiam, quod illicite abstulerat, restituit humiliter per manus duorum

als scheine ihm selbst damit nicht genug geschehen, er ging mit seinem Sohne nach Paderborn, leistete in den Händen des Bischofs nochmaligen Verzicht und ließ seinen Erben schwören, daß er die mindener Kirche wegen sener Güter nim= mer beunruhigen wolle <sup>184</sup>).

In stiller Zurückgezogenheit scheint Bernhard die nächssen Jahre verlebt zu haben. Seine Stelle vertritt sein Erstsgeborner Hermann. Schon am 6. Januar 1194 sinden wir ihn als Bogt von Lieborn im Namen seines Baters hans deln <sup>185</sup>). Zwei Jahre später schließt er auf eigene Hand

5

canonicorum sti. Martini, Vulveri et Godefridi, qui a suo capitulo ad eum missi fuerant; nobis etiam et capitulo nostro literas misit, in quibus confessus (ergánze: est), se bona sti. Martini, que iniuste invaserat, restituisse. Erhard Cod. dipl. Westf. II, 236.

<sup>184)</sup> Lipp. Reg. Nr. 120, bas aber weit weniger besagt, als bie Urk. 2 Mit Genehmigung seines Erstgebornen " ist z. B. ganz unzu= reichend.

<sup>185)</sup> Lipp. Regesten Rr. 474c. — Winkelmann S. 74 fagt: « Mus ben Regesten Bernhard's ersieht man, baß ichon 1194 und 1195 fein Sohn hermann als Trager ber vaterlichen Leben erfcheint. Damals hatte Bernhard also schon resignirt. - Allerdings sinden wir hier ben hermann als Stellvertreter bes Baters: er gibt für sich aund seinen abwesenden Bater » die Bustimmung zu einem Taufchvertrage bes Klofters. Uber baraus barf man nicht folgern, baß Bernhard bie Regierung niedergelegt habe: ber Sohn muß ja im Namen bes Baters bie Bustimmung geben; wozu aber bie Bustimmung eines Mannes, ber nichts mehr zu fagen hat? So ergibt fich aus unserer Urfunde, bag Bernhard zur Zeit ihrer Ausstellung noch regierender herr war. Wenn Winkelmann ihr Datum nach ber gleich zu ermahnenben Unwesenheit Bernharb's in Paderborn und aus ber Indiction zu bestimmen sucht - zwischen Unfang Juli und bem 1. ober 24. Sept. -: fo hat er übersehen, daß sie das Datum tragt "in epiphania Domini". Erhard Cod. dipl. II. 237. Damit ift benn auch bem Bersuche Binfetmann's, aus unferer Urkunde bie Ubreife Bernhard's nach Lieftand

einen Vertrag mit ber Aebtissin von Fredenhorft 186). Der Bater icheint ihm bie Subrung aller Geschäfte überlaffen gu haben 187a); wo Bernhard felbst auftritt, geschieht es nur noch im Interesse Marienfeld's. So führte ihn am 7. Juli 1194 eine Klage des Klosters nach Paderborn: da er zu Brafwede im Jahre 1185 gesehen hatte, wie bie Bruder von Schwa= lenberg bem Kloster bie Kirche und ben hof zu Stapellage geschenft hatten, so fonnte er jest, als ber jungere Bruder Beinrich, ber bas Geschenf wieder an fich geriffen batte, vom fölner Erzbischofe nach Paderborn geladen war, zu Bunften bes Rlofters zeugen. Dieses bat feine Rlage benn auch gewonnen: ber Uebelthater mar zwar nicht erschienen, bod unterwarf er sich bem Urtheile bes Erzbischofs 187). Ginem freudigeren Ereignig, einer Mehrung bes Rloftergutes, beizuwohnen, mar Bernhard brei Jahre später vor bem Gerichte bei Mattenheim erschienen; es war ein anderer Schwalenberg, ber Propft von Paberborn, ber mit Geneh=

Winkelmann will, 1195 — vgl. die folgende Unm. — erscheint Bernhard's Sohn ganz selbstständig als Bogt von Freckenhorst, wenigstens wird in der betreffenden Urkunde, die der Bischof von Runster ausstellt, des Baters nicht gedacht. Aber auch damit ist wohl nicht so unbedingt erwiesen, daß Bernhard nun die Regiezung niedergelegt habe. Wenn Bernhard zu früheren Regierungszacten den Sohn heranzog, wenn dieser schon den Vater vertreten hatte, so konnte der Sohn recht wohl auch einmal selbstständig einen Bertrag schließen, zumal wenn etwa der Vater an der Kranksheit, von welcher wir hören werden, hoffnungsloß darnieder lag.

<sup>186)</sup> Lipp. Reg. Nr. 122. Die Urkunde hat die widersprechenden Dasten: 1196, ind. 13. Winkelmann entscheidet sich ohne Weiteres für 1195.

<sup>187</sup>a) Das ist benn etwas Anderes, als eine formliche Abdankung, wovon die spater zu erwähnende Urk. spricht.

<sup>187)</sup> Lipp. Reg. Rr. 121. Db gleichzeitig mit Rr. 1.0?

migung ber ihm verwandten Mutter Widufind's von Rheda, feiner Erbin, damals das Kloster beschenkte 188).

Wir fieben am Ende von Bernhards weltlicher Thatig= feit; hätten wir hier Abschied von ihm zu nehmen, mare nicht Rühmlicheres über ihn zu berichten, - in ber Geschichte Westfalens burfte fein Plat nicht unter ben Letten fein. Rein westfälischer Zeitgenoffe bat ihn an Kriegeruhm übertroffen; ber es ihm gleichthun follte, ber ritterliche Bernhard von horstmar, reifte erft jum Manne beran. Und tapfer, wie er mar, ift er feiner Cache bis jum letten Augenblide treu geblieben: hatte Beinrich ber Lowe nur folche Danner in feinem Beere gehabt, fo ichnell mare bie Entscheibung gegen ihn nicht gefallen. Doch Tapferfeit und Treue find es nicht allein, die herrn Bernhard auszeichnen: über hun= berte von Kriegshelben erhebt ibn fein wirthichaftlicher Beift. Dag er ber erfte Eble mar, ber auf westfälischem Boben Städte grunbete, bag er es in einer Zeit that, in welcher feine Standesgenoffen jebe freiheitliche Regung bes Burger= fandes ängfilich übermachen und zu erdrücken fuchen; bag feine Gründung und beren Berfaffung burch gang Bestfalen ein Mufter ward, foll die heimische Geschichte vergessen. Auch die Gründung Marienfeld's gereicht ihm zu nicht geringem Berbienfte. Aber wer wollte läugnen, baß über feinem Ruhme auch bunfle Schatten lagern? boppelt fdwarz muffen biefe Gewaltthaten im Lichte unferer Bilbung Nach anderem Mage wird man sie beurtheilen erideinen. muffen. Wenn Bernhard Rirchen beraubte, fo geschah es au einer Zeit, in welcher Rauber und Gewaltthater, wie ber Erzbischof von Köln gerabe mit Beziehung auf Weftfalen fagt, aller Orten fich mehrten 189), in welcher die Großen, "gleichsam burch schändliche Gewohnheiten berechtigt, Die

<sup>188)</sup> Lipp. Reg. Nr. 124.

<sup>189)</sup> Cod. dipl. Westf. II. 234.

Kirchen zu berauben pflegten " 190). Wenn Bernhard als Vogt das Kloster bedrückte, — flagt nicht ber Bischof von Münster, bag bie gange Kirche unter ben Anmagungen ber Bögte seufze und fast erliege 191)? Wenn er in feinen Rriegen, in seinen Raubereien und Brandschagungen fo Manchem zum Berberben ward 192), ift er ein Anderer, als etwa im fächsischen Rriege bie Solbaten bes Erzbischofs von Roln, " bie Sohne Beliats 198)?" Gerabe in Westfalen muß ber Schlachtruf Alles übertont baben: bie Sohne ber rothen Erbe waren raube Männer, bie fich auf Manches versteben mochten, nur nicht auf ben Frieden. Die ichon erwähnten Fehden sprechen für bie Wahrheit bes Sages. Un fernes ren Beweisen ift fein Mangel. Um nur bie zeitlich nächften Kriege zu berühren, m Jahre 1185 fampfte ber Graf von Arnsberg gegen fünf andere Grafen 194); im Jahre 1188 ftand ber Bischof von Paberborn gegen bie Brüber von Schwalenberg in ben Waffen 195), und wieder im Jahre 1194 tobte ber Rrieg und feine Schreden burch westfälische Lande 196). In folder Schule, in folder Umgebung ließ sich feine Milbe und Schonung üben; Die Gewaltthat forderte bie Unmenschlichkeit beraus.

So ist Manches entschuldbar; man darf wohl tadeln, boch ist man zu einem härteren Urtheile nicht berechtigt.

<sup>180)</sup> Ich kann im Augenblick den Beleg nicht wiedersinden, doch meine ich obige Stelle aus einer westrälischen Urkunde entlehnt zu haben. Bgl. übrigens Ficker Engelbert der Heilige 234.

<sup>191)</sup> Cod. dipl. Westf. Il. 178.

<sup>192)</sup> vir seculi actibus deditus, post multa bella, inter quae rapinis et incendiis multis iniuriosius extiterat. Chron. mont. sereni.

<sup>193)</sup> Arn. Lub. II. 25.

<sup>194)</sup> Seiber & U.: 28. I. 123. Cf. Cod. dipl. Westf. II. 189.

<sup>195)</sup> Gobelin. 274.

<sup>196)</sup> Annal. Colon. max. Monum. Germ. XVII. 82.

Dhne zu übersehen, was er gefehlt hat, mag man mit Albert von Stade sagen: "von Jugend auf ein tüchtiger Herrscher und Soldat, habe Bernhard ein rühmliches Leben geführt, — was die Zeit beträfe". "Doch in Gott", fügt der Chronist hinzu 197), "vollendete er es rühmlicher".

## 2. Bernhard als Monch und Bischof.

Auch der Geist des Menschen hat seine mächtigen Besherrscher. Vor Allem ist es seine Wohnung, von deren wechselnden Einstüssen er sich nimmer befreit. Wenn der Körper in männlicher Frische blüht, dann wallt auch der Geist in rascheren Pulsen. Nichts scheint ihm unerreichbar; er wünscht Kampf und Gefahren; urwüchsiger Kraft sich bewußt, kennt er keine Grenzen; er selbst ist sich Geseg. Plöglich siecht der Körper, Krankheit legt den vorwärtsstresbenden Geist in Fesseln, giebt ihm Zeit zur Betrachtung, führt ihn zur Erkenntniß. Da ist der Umschwung erfolgt: andere Bahnen möchte der Geist wandeln, er hat sich verstieft, ein neuer erhebt sich aus dem Siechthum des Körpers.

In beständigen Kämpsen und Gefahren hatte Bernhard sich nie geschont; Wind und Wetter hatten ihm zugesett; sein fester Körper mußte endlich darunter leiden. Er ward gelähmt; seine Füße vermochten den Körper nicht mehr auf= recht zu halten, geschweige denn zu bewegen <sup>198</sup>). Dennoch trotte er der Krankheit: verbot ihm die Lähmung, seinen

<sup>197) —</sup> a suae tempore iuventutis in omnibns vel dominii vel militiae suae actibus strenue se gessit etc. — Hic laudabilem vitam, quoad seculum, laudabilius in deo complens etc. Annal. Stadens. Monum. Germ. XVI. 360.

<sup>198)</sup> Justin. v. 547—551 beschreibt bie Krankheit; es erwähnen ihrer auch Annal. Stadens. l. c. Henricus Lettus XV. 4.

Kriegern vorauszuziehen, so sollte sie wenigstens sein Schlachts ruf leiten: in einer Sänfte fuhr er zum Kampse, und um so gewaltiger ließ er die Stimme erschallen, als er nicht mehr zu den Einzelnen hineilen konnte <sup>199</sup>). So mochte er eine Zeitlang der Krankheit spotten <sup>200</sup>), endlich bezähmte sie den unbeugsamen Geist. Wie Bernhard nun an seinem Lehns stuhle gesesselt war, sich selbst das traurigste Bild der Verz gänglichkeit, da gedachte er seiner Frevel, und Körper: und Seelenschmerz wirkten zusammen, seinen Geist auf andere

Quo divertere vult, ducitur arte locum.

Conficitur sporta de vimine texta, iacendo
In qua deduci vel residendo queat
Haec binis gestatur equis reliquo praceunte
Et reliquo gressu concomitante pari.

Tali vectura quae vult loca visitat et non
Desinit in bello semper adesse suis.

Quod negat eclipsis membrorum, vox animosa

Supplet et hortatu promovet arma suo. — Justin. v. 553—562. — Strenue se gessit, ita ut circa maturam aetatem, quamvis est debilis et contractus, in sporta ad proclium deferretur et inimicos potita victoria superaret. Annal. Stadens. l. c.—Idem Bernardus comes, dum quondam in terra sua proclia multa et incendia et rapinas committeret, a deo castigatus plagam debilitatis in pedibus incurrit, ut claudus utroque pede in sporta multis diebus portaretur. Henric. Lett l. c. — Bernardus de Lippe, miles armis strenuus et exercitatus post multos claros triumphos de hostibus infirmatus nervorum contractione monachatur in ordine Cisterciensi. Chron. anon. Laudun. ap. Bouquet XVIII. 717.

200) Tandem curiculo non longi temporis hausto

Ipse suum cogit commemorare statum. — Justin. v. 563-64. Dagegen scheint das eirea maturam aetatem etc. der Annalen von Stade auf eine längere Krankheit zu deuten. Heinrich's des Letten "diedus multis" würde mit der Angabe Justins nicht gerade unvereinbar sein.

Bahnen zu leiten. Eine gewaltige Natur, die nur die Gesgensäße zu kennen scheint, beschloß er sofort der Welt zu entsagen, sich ganz dem Dienste Gottes zu widmen 201). Zweierlei stand vor seinem Geiste: wenn er gesund würde, wollte er Mönch zu Marienfeld werden, ein frommes Werk nicht gewöhnlicher Art sollte seinen Eintritt ins Kloster vorbereiten.

Ein einfacher Monch, fast nur burch feinen Gifer und Glauben fart, hatte die Befehrung Livlands begonnen. Schwach waren bie Unfange, aber allmälig richteten fich manche Blide auf jenes Gebiet; es bem Christen- und Deutsche thum zu erobern, schien eine wurdige Aufgabe Auch Ruhm und Gewinn lodte in bas ferne Land. Unbere gebachten ihrer Gunden, benn bie Befehrer hatten allen Mitziehenben vollkommenen Ablaß erwirft. Co begannen benn bie Buge nach Livland immer häufiger und zahlreicher zu werben. Wefifalen blieb nicht gurud; wieder und wieder find feine Sohne mitgezogen, an der Befehrung und Befampfung Theil ju nehmen. Unter ben Erften Berr Bernhard, auch bier gang ber Mann, ber auf ben nächstliegenben, auf ben erreichbas ren Bortbeil bedacht ift. Der fich nicht an einem Kreuzzuge ins gelobte Land betbeiligt, ber nicht für bas bloße, fo zauberhaft anziehende 3beal gefampft hatte, greift freudig zum Schwerte, ba es fich um die Eroberung und Befehrung eines benachbarten, nachhaltig zu befämpfenden und zu besetzens ben Landes banbelt.

Noch an allen Gliedern gelähmt, also offenbar im Verstrauen, daß die fromme That ihm Heilung bringe, nahm er das Kreuz 202). Und siehe, sein Vertrauen soll ihn nicht

<sup>201)</sup> Lange Gebete, benen bas Gelubbe folgt, bei Justin. v.569-626.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Unde compunctus religionem Cisterciensis ordinis assumpsit et aliquot annis religionem discens et literas, auctoritatem a domino papa verbum dei praedicandi et in Livoniam pro-

betrogen haben: er selbst hätte nachmals erzählt, daß er gleich nach Empfang des Kreuzes genesen sei. Eine andere Uesberlieferung läßt seinem Gelübde, Mönch zu werden, die wunderbare Heilung folgen 203). Vielleicht fallen das Ges

ficiscendi accepit et, ut ipse saepius retulit, accepta cruce ad terram beatae virginis, statim consolidatae sunt plantae eius et recepit sanitatem pedum. Henric. Lett. 1. c. -So erzählt heinrich zum Jahre 1211, und nach bem ganzen Bufammenhang feiner Worte fann man wohl nicht zweifeln, baß er felbst meinte, Bernhard's Beilung sei erft erfolgt, ba berselbe als Monch und Glaubensbote 1211 nach Livland zog. Unm. 204 zeigen, bag Bernhard noch als Late nach Livland Weiter wird sich aus Unm. 203 ergeben, daß Bernhard vor feinem Gintritte ins Rlofter genas. Wenn alfo ber Empfang des Kreuzes ihn gesund machte, so muß es bamals gewesen sein, ba er als Laie nach Livland zog. Heinrich scheint eben Bernhard's ersten Zug nach Livland nicht gekannt zu haben: was Bernhard von fich erzählte, übertrug er auf ben erften, ihm be: kannten Bug. Dabei bemerkte er nicht, bag er felbst hochst Unwahrscheinliches überlieferte. Rach ihm mußte man annehmen, baß ber Monch Bernhard, obwohl noch gelahmt, vom Papste bie Erlaubniß zur Reise nach Livland und zur Predigt bes Glaubens erwirkt habe: auf Grund diefer Erlaubniß empfangt er bas Rreuz, bas ihn heilt. Daß aber ein noch Gelahmter, in ber bloßen Ausficht auf Beilung, jum Papfte schickt, fich zur Reise und Glau: benspredigt befugen zu laffen, ift mindeftens hochft unwahrscheinlich, wenn nicht geradezu unbenkbar.

<sup>208</sup>) Religionis ei sacra vita placet fierique

Exoptat cultu, moribus alter hómo.

Scit, quia grata deo sit victima, spernere mundi

Gaudia, se totum sacrificare deo.

Quae cupit, assequitur; votum iuvat omnipotentis

Gratia; membrorum redditur usus ei. — Just in v.629—634. Allerdings scheint das chron. anon. Laudun. l. c. dieser Angabe zu widersprechen: insirmatus nervorum contractione monachatur in ordine Cisterciensi, cum quo post convalescentiam etc. Danach wäre Bernhard wohl erst im Kloster gewesen; doch wird sich noch weiter zeigen, wie Manches in der Chronik des Monches von Laon falsch ist.

lübbe und die Annahme bes Kreuzes in Eine Zeit; die feste Zuversicht, daß beide Werke vor Gottes Augen Gnade fänsten, mag den gelähmten Gliedern neue Kraft verliehen haben. Aber nicht zu gleicher Zeit hat er das Kreuz und die Kutte genommen: noch als Laie ist er nach Livland gezogen 204). Nachdem die Gattin eingewilligt, ordnete er seine Verhältnisse: dem Erstgebornen übergibt er seine Habe; seisnen Lippstädtern verbrieft er ihre Nechte, "ein Krieger Gotstes" zieht er dann nach Livland.

Nach Beendigung bieses Zuges, ber sich zeitlich nicht bestimmen läßt 205), aus dem auch feine Einzelheiten befannt

Dies ist von keinem Geschichtsschreiber überliesert, scheint sich aber mit zwingender Nothwendigkeit aus dem Schlußsaße der lippstädter Bersassungsurkunde zu ergeben: Scriptum hoe'sigillo Herimanni silii mei communivi, cui et mea omnia resignavi, eo tempore cum, ab uxore mea Helewige licentia accepta, Livoniae partes deo militaturus intravi. Als Laie mußte Bernhard dem Sohne sein Besigthum überweisen, als Monch bedurste er der Erlaudniß seiner Gattin nicht mehr. Wenn also Bernhard, nache dem er zu Gunsten seines Sohnes abgedankt hat, mit Erlaudniß der Gattin nach Livland geht, so ist er Laie.

<sup>205)</sup> Da bas erste sichere Zeugniß, baß Bernhard Wonch sei, in einer papstlichen Urfunde von 1207 fich findet, - val. Lipp. Reg. Rr. 134 - fo fann man mit voller Bestimmtheit nur fagen, baß Bernhard als Laie vor 1207 nach Livland reifte. Doch weil er nach 1197 nicht mehr als Laie begegnet, so ist wohl anzunehmen, bağ er balb nach 1197 Mondy geworben. — Rad Bintelmann S. 47 hatte Bernhard zwischen ben erften Tagen bes Juli und bem 1. bezüglich 24. Sept. 1194 arefignirt und als Ritter bie Rreugfahrt nach Livland angetreten. Daß biefe Unnahme auf falschen Boraussegungen ruht, wurde G. 175 Unm. 185 gezeigt. - Eigenthumlich ist ber Bericht bei Heister Suffrag. Coloniens. extraord. ed. Binterim 31, wonach Bernhard im Jahre 1197 als Mondy ben Bischof Berthold begleitet und hac occasione coloniam monachorum e Marienfeldensi coenobio in Wadenhart Livoniae deducens, velut filiam a matre Marienfeld appellavit, ubi etiam abbas constitutus est, ut constat

sind, wird Bernhard mit dem Eintritte ins Kloster nicht gezögert haben. Zwar soll seine Gattin wiederstrebt haben;

ex chronico Lauterburgensi et Marienfeldensi. (chron, mont. ser. 124) hat von Bernhard nur die falsche Rachricht, daß er Uht zu harsewinkel geworden sei, b. h. zu Ma= rienfeld, welches Unfangs auch harsewinkel und Babenhart hieß; bie Chronif von Lauterberg bietet -also für Beister's Ungabe gar keinen Beleg; ba fie nur von Barfewinkel redet, begreift man nicht einmal, wie Beifter zu dem gang falfchen Wadenhart Livoniae kam. Es scheint mir ber Angabe ber Annal. Stadens. zu entstammen; nach ihnen: apud Wadenhart Cisterciensi ordini se reddidit, et primum ibidem factus abbas etc. Dieses Babenhart, eine anfänglich febr gebrauchliche Bezeichnung fur Marienfeld, icheint Beifter in Ewland gefucht zu haben. Danach ift Wadenhart Livoniae aus seiner Angabe zu streichen, und weil bie erfte feiner Quellen Nichts beweift, fo werben feine wei= teren Ungaben aus der ungebruckten Chronif von Marienfeld ent= lehnt fein. Db unverfalfcht, mußte eine Ginficht in die Chronik lehren. - Ein Unberer, ber auch bie marienfelber Chronik benutte - Bedebur bei Dorow Denemaler u. f. w. II. 185 - berichtet allerbings auch, bag von Marienfelb aus ein Tochterklofter nach Livland entfandt fei, daß Bernhard demfelben vorgestanden habe; boch fagt er nicht, baß bie Grundung unter Bifchof Berthold geschehen fei; er weiß Richts von einem livlandischen Marienfelb; bezeichnet bas Tochterklofter vielmehr als bas bekannte Dunamunde. Endlich fagt er, ber erfte Abt von Marienfeld Eggehard habe bie Diefen Eggehard läßt bie Chronif bis 1201 Rolonie entfandt. Ubt fein, urfundlich findet fich aber ichon 1193 ber Ubt Gottfrieb, bann von 1194 bis 1211 ber Ubt Floreng. Dunamunde aber wurde erft 1201 ober eigentlich erft 1205 gegründet - vgl. Henric. Lett. VI. 5 mit IX. 7. - Man sieht, daß die Angaben ber Chronit von zweifelhaftem Werthe find. - Dunkel und unverständlich scheint mir Schaten Annal. Paderb. I. 927. Er fennt gleichfalls die Chronit von Marienfeld, benugt aber auch Beister's Werkchen: "Magno in hanc rem adjumento hortamentoque fuit Bernardus de Lippia, qui per id tempus (ao. 1199) cum Bertholdo episcopo Romam profectus aut certe in Westfaliam transgressus, ipse et Bertholdus ejusdem Cisterciensis ordinis abbas

doch endlich mußte sie seinem Drängen nachgeben. Er nahm Abschied von ihr und den Kindern, von Freunden und Unstergebenen; des Baters würdiger Sohn, sein Erstgeborener Hermann, mochte fortan für die Mutter und jüngeren Gesschwister sorgen 206); er selbst hatte mit der Welt abgeschlossen: in dem stillen Marienfeld 207) mochte er vergangener Tage gedenken, doch nicht um sie zurück zu wünschen, nur sie zu bereuen.

Wie man auch gesinnt ift, — daß ein schon betagter Mann, nach solcher Bergangenheit, Familie und Haus verstäßt, der Welt entsagend, ein neues Leben beginnt, ist etwas Großartiges, zwingt zur Bewunderung. Hätte Bernhard den Rest seines Lebens auch wie jeder andere Mönch vollsbracht: in Beten uud Dienen, wir würden ihm unsere Anserkennung nicht versagen. Aber der Mann der That dachte an Anderes. Zunächst wird er lebhaft an allen innern und äußeren Angelegenheiten des Klosters sich betheiligt haben. Dem Mitbegründer mechte man da größere Rechte einräumen, als dem einfachen Bruder. So sinden wir "den Bruder Bernhard von der Lippe" neben Anderen als Schiedsrichter

novas secum religiosorum virorum ac sacerdotum colonias ex Westfalia et Saxonia in Livoniam traduxere, quorum ipse Bernardus moderator fuit. Statt in Westfaliam ist wohl in Liveniam zu lesen; aber die beiden Bertholde?

<sup>206)</sup> In 190 Versen sind biese Vorgange nicht übel von Justin ges schildert, aber ohne geschichtlichen Werth, v. 639-739.

Justin. v. 739 sqq. — deo inspirante animo habituque mutato, in quadam ecclesia novella, quae primitus Hosewinkele dicebatur, primum Cisterciensis ordinis monachus, demum ejusdem loci abbas factus etc. Chron. mont. ser. 124. — Hic laudabilem vitam, quoad seculum laudabilius in deo complens, apud Wadenhart Cisterciensi ordini se reddidit, et primum ibidem factus abbas etc. Annal. Stadens. 360. Trot bieser übercinstimmenden Zeugnisse ist Bernhard nie Ubt von Marienseld gewesen: denn in Urf. von 1211 heißt er noch frater und gleich darauf wird er Ubt von Dünamünde.

eines Streites zwischen seinem Kloster und dem Ritter Rotger 208); auch wird der Bruder, der als Ritter so viel gegrüns
det und gebaut hatte, beim Baue der Häuser und der Kirche
gerathen und geholsen haben 209). Dann sehen wir ihn die
lang vergessenen Studien wieder aufnehmen: in der Klosterzelle zu Marienseld sucht der Greis zu erneuern und zu ergänzen, was einst der Jüngling zu Hildesheim gelernt
hatte 210). Strenge Befolgung der Ordensregel, Beten und
Fasten soll ihm Berzeihung der Sünden erwirfen, aber auch
wie die Studien auf Höheres vorbereiten.

Im Jahre 1211 fühlte er sich gerüstet 211). Der Papst selbst hatte ihn ermächtigt, wo er vordem für den Glauben gekämpft, jest den Glauben zu predigen 212). So fand ihn

<sup>208)</sup> Lipp. Reg. Nr. 129. Ohne Jahr, mit Juni 18. Bon Preuß und Falkmann und früher von Wilmans Westf. U.B. IIIa, 8. zwischen 1201 und 1211 gesetzt, weil der Aussteller Abt Florenz in diesen Jahren Abt gewesen sei. Doch wie schon oben bemerkt, sindet sich Abt Florenz schon 1194, Cod. dipl. Westf. II. 233. Er wird vor 1201 noch genannt zu 1196, 97, 1200. Cod. dipl. Westf. II. 247. Kindlinger Münst. Beiträge IIIa, 108. Cod. dipl. Westf. II. 266. — Ueber Lipp. Reg. Nr. 135 wonach Bernhard 1207 beim Psalzgrafen Heinrich gewesen wäre, siehe Nr. 2. der dritten Beilage.

<sup>209)</sup> Graf Sottfried von Arnsberg schenkt 1206 dem Kloster ein Gut, ut videlicet ad structuram ecclesiae loci, quamdiu aedisicationi necessarium fuerit, integraliter deserviat. Wilmans Westf. U.2B. IIIa, 23. — Wie umfangreich der Zeit die Klostergebäude schon waren, zeigt die obige Urk. des Abtes Florenz: man hatte danach schon ein äußeres und inneres Hospital.

<sup>&</sup>lt;sup>210</sup>) Scripturas relegit, neglecta diu studiosa

Mens redimit, supplet sollicitudo frequens.

Justin. v. 751-752. — aliquot annis religionem discens et litteras. Henric. Lett. l. c.

<sup>211)</sup> Ueber eine Reise, die Bernhard vor 1208 unternommen hatte und auf welcher er zum Abt von Dunamunde ernannt worden, siehe die langere Unm. zu Nr. 1 ber britten Beilage.

<sup>212) —</sup> auctoritatem a domino papa verbum dei predicandi et

Bischof Albert von Riga. Als dieser nun im März 1211 mit neuen Schaaren nach Livland zog 218), als die Bischöfe

in Livoniam proficiscendi accepit. Henric. Lett. l. c. — de praecepto domini papae ordinatur praedicator Livoniae. Chron. anon. Laudun. l. c., wo aber irrig erzählt sein möchte, daß Bernhard vor dem Antritt der Reise zum Priester geweiht sei. Bgl. S. 189 Unm. 217. — Justin erzählt:

Exilii vitam desiderat, esse salubre

Plus putat, a patria cedat ut exul humo.

A pastore suo fas impetrat et mare transit. - v. 765-768.

- 3ch bemerke hier, daß es aus bem Jahre 1211 eine Urt. bes Bischofs von Paberborn giebt, in ber ein Bernhardus de Lippia als Zeuge erscheint. Dazu wird in Lipp. Reg. Nr. 138 bemerkt, baß ftatt Bernhard wohl hermann zu lesen sei, benn Bernhard konne 1211 unmöglich noch als weltlicher Beuge vorkommen. gegen ift einzuwenden, bag Bernhard nicht ausbrucklich als weltlicher Beuge bezeichnet wird, baß er gerabe in ber Mitte von welt= lichen und geiftlichen Zeugen steht, und uns also die Wahl bleibt, ihn zu Ersteren ober Letteren zu ziehen. Freilich scheint bie ein= fache Benennung Bernhardus de Lippia mehr für einen Beltlichen als Geiftlichen zu sprechen; boch auch in ber Urk. vor 1207, über welche Nr. 2 ber 3. Beilage hanbelt, heißt Bernhard einfach Bernhardus de Lippia, obwohl ihn doch seine Stellung vor einem Beiftlichen eben felbft als Beiftlichen fennzeichnet. Rur blei: ben auch bei biefer Urt. von 1207 nicht zu hebenbe Bedenken: beffer scheint es mir, bie Urt. bes Bischofs von Paberborn unberucksichtigt zu laffen. Wer anders benkt, mag bann immerhin Bernhard's Befuch am hofe bes Bischof's von Paderborn mit der bald barauf vom Bischofe und ihm unternommenen Reise nach Livland verbinben.
- Druck in ben Scr. rer. Liv. ist nur Wiederholung der auf jungezer Wbschrift beruhenden Ausgabe von Gruber. Jur Bergleichung, bezüglich Berbesserung, sind überall die Barianten des weit alteren Cod. Zamoscian. heranzuziehen. Unter Benuhung dieser Bariansten, zusammengestellt von Schirren (Der Coder Jamoscianus.

von Paderborn, Rapeburg und Verden sich ihm anschlossen; da folgte auch Bruder Bernhard <sup>214</sup>), — wie der Mönch von Troisontaines sagt: "ein bewunderungswürdiger edler Mann". Kurze Zeit mag er am Hofe des Bischoss verweilt haben; als Bruder Bernhard unterzeichnet er eine Urfunde, die der Bischof bald nach ihrer Ankunft ausstellte <sup>216</sup>). Dau=

Dorpat 1865), habe ich in ben Unmerkungen, die auf Bernhard bezüglichen Stellen mitgetheilt.

Henric. Lett. XI. 1. — Alberic. ap. Leibnitz Access. hist. II. 445 erzählt zu 1207, eidem (sc. Alberto episcopo) associatus est in praedicatione vir mirabilis et nobilis, comes Bernardus de Lippia in Westphalia. Das Johr hat gar keine Bedeutung: erzählt boch der Compilator zu demselben Jahre den Zod Bischof Berthold's und die Ernennung Albert's. Danach erscheint es mir durchaus ungerechtsertigt, in dem ungenannten Grasen, der nach Henric. Lett. XI. 1 um Pfingsten 1207 noch mit Bischof Albert nach Livland kam, unseren Bernhard zu erblicken. Da Heinrich sagt, es seien mit Albert gekommen comes de Peremunt Godescalcus et comes alius, so muß man vielzmehr annehmen, daß er den anderen Grasen nicht gekannt oder bessen Ramen nicht im Gedächtnisse gehabt. Beides kann bezügzlich Bernhard's, über den er sich später genau unterrichtet zeigt, nicht wohl der Fall sein.

<sup>215)</sup> Lipp. Reg. Nr. 3259. Bunge Reg. Liv. : , Efth. : und Rurl. Urf.. Rr. 25. — Bintelmann G. 46 lagt biefe Urfunde einige Zeit nach ber Unkunft ausgestellt fein. Mit voller Sicherheit kann man sie nur zwischen Upril und August 1211 segen; benn im Berbst 1211 fehrte ber Mussteller, Bischof Albert, wieber nach Deutschland zurück. Einen Beweis aber, daß sie nothwen= big einige Zeit nach ber Unkunft fallen muffe, hat 28. nicht erbracht. Dagegen scheint fur die Unnahme, daß sie recht balb nach ber Unkunft ausgestellt sei, ihr Inhalt zu sprechen. Der Bischof ertheilt ben gothlandischen Raufleuten fur ihm geleistete Dienste eine Reihe von Privilegien. Diese Dienste beziehen sich wohl nicht auf Unterftugung beim Bekehrungswerke, auch nicht auf kriegeris fchen Beiftand; fonbern bas Sanbelsvolt wird bem Bifchof bei ber Ueberfahrt gebient haben: vielleicht ift Albert auf gothlanbischen Schiffen übergesett. Was ware ba naturlicher, als wenn er gleich

Dünamünde, der noch jungen Stiftung Bischof Albert's. In fürzester Frist sollte er ihr Abt werden 216). Denn auf ihn siel die Wahl der Mönche, als der bisherige Abt Theosdorich von Bischof Albert zum Bischofe von Estland ernannt worden. Wie es jest nöthig war, empsing Bernhard die Priesterweihe 217); wohl gleichzeitig weihte ihn Bischof Albert zum Abte 218). Bald sehen wir ihn an den politischen und friegerischen Ereignissen des Landes betheiligt.

nach ber Ankunft sich bankbar bewiesen hatte. Auf keinen Fall kann aber Winkelmann, so lange der Beweis nicht erbracht ist, baß unsere Urkunde «einige Zeit» nach ber Auskunft ausgestellt sein muß, sie dafür geltend machen, daß das bald zu besprechende in primo adventu bei heinrich dem Letten nicht «gleich bei seiner Ankunft», sondern nur «bei seiner ersten Ankunft» heißen konne. Bal. Anm. 218.

216) Est ibi collegium monachorum, quos ligat ordo Idem, quo vinctus vir sacer iste fuit,
Mansio structura praecellens, rebus abundans,
Religiosa domus, cultibus apta dei.

Dicitur haec Dunemunde trahens a flumine nomen

Ad cuius litus est locus iste situs.

Huic se collegio vir sanctus adoptat, eumque

Gaudet confratrem grex sacer esse suum,

Hunc veneratur, amat: non multo tempore lapso,
Abbas eligitur illius ipse gregis. — Justin.v. 773—782.

217) Tunc velut ordo jubet charactere presbyteratus

Sacratur etc. — Justin. v. 783—84. Daß Justin hier gegen den schon oben angezogenen Bericht der Chronik von Laon, wonach Bernhard vor der Reise nach Livland geweiht wäre, im Rechte ist, beweist die in Livland ausgestellte Urk. in welcher Bernhard noch frater heißt. Wenn dieselbe Chronik erzählt: cum quo (sc. ordine Cisterciensi) post convalescentiam a Moguntino archiepiscopo est dispensatum, ut per inferiores ordines ascendens, in sacerdotem promoveretur, so mag Letteres seine Richtigkeit haben, man begreift aber nicht, weshalb der Erzebischof von Mainz die Erlaubniß ertheilt.

218) (Theodoricum abbatem) in episcopum consecravit, Bernar-

Heiß ersehnt von den angesiedelten Deutschen, den bestehrten Liven und Letten, war das Heer der Pilger anges

dum vero de Lippia in abbatem consecravit. Henric. Lett. XV. 4. Gleich barauf fagt ber Chronist nochmals: in primo adventu eius in Livoniam in Dunemunde consecratus est in abbatem; ba ift es unbegreiflich, wie Banfen (Seite 9 ber Borrebe) annehmen fann, Bernhard fei vor 1211 zum Abte geweiht: "in primo adventu" heiße abei seiner fruheren, ber jetigen vorausgehenden Unkunft . Damals also ware er geweiht und jest naturlich wieder, benn heinrich laßt ja Bernhard's Beihe auf die eben jest vollzogene Weihe Theodorich's folgen. Also zwei= malige Weihe fur bieselbe Burbe! Much heißt Bernhard ja noch 1211 frater. Wie ist ba an eine Weihe vor 1211 zu benken? — In primo adventu heißt, wie Sansen 158 richtig übersett: a Gleich bei feiner Untunft ». In berfelben Bebeutung , ja in ber= felben Berbinbung gebraucht Beinrich bas Wort "primus" in bem unmittelbar vorhergehenden Rapitel! Da lobt Alles ben lieben Gott, qui in adventu primo plurimorum episcoporum tam gloriosum de paganis triumphum concessit. XV. 3. — Dabei ift naturlich beibe Dale nicht baran ju benten, bag bie Greigniffe, wenn ich fo fagen barf, ber Unkunft auf bem Fuße nachfolgten; ich meine besonders, daß man gegen meine obige Musführung nicht geltend machen foll: Bernhard laffe fich in Livland urfundlich noch als frater, Theoderich als abbas nachweisen. - Bintelmann 6. 46 hat die Deutung abei feiner erften Untunft . wieber auf= genommen: Beinrich ber Lette hat fich geirrt und wirklich fagen wollen, Bernhard fei 1211, als er zum Abte geweiht worden, jum erften Male in Livland gemefen Man konne nicht überfegen: agleich bei feiner Untunft », benn jebenfalls fei anoch einige Beit nach berfelben ber fruhere Ubt von Dunamunbe Theoberich in bie= fer Burbe geblieben ». Letteres begründet B. burch bie Urkunde Bischofs Albert von Riga, in welcher "frater Bernhardus de Lippa und Theodoricus abbas de Dunamunde erschienen ». Daß biese Begrunbung nicht zutrifft, wurde G. 215 Unm. 188 gezeigt. Uber ware die Urkunde auch einige Zeit, etwa mehre Wochen nach ber Ankunft ausgestellt, fo beweist fie boch nicht bie Richtigkeit.ber Winkelmann'schen Auffassung. Napiersky (Mon. Liv. ant. IV. 139) halt mit der Deutung egleich bei feiner Unkunft » noch ben Juli als Ausstellungszeit vereinbar. Bgl. die langere Note in Mr. 2 ber 3. Beilage.

langt. Iwar waren im vergangenen Winter nicht unerhebliche Vortheile errungen: die estnischen Strandbewohner waren vor dem christlichen Heere gestohen, die Burg Fellin, der wichstigste Punkt im Lande Saicala, war gerade jest gesallen. Aber um somehr war die Rache des gesammten Estenvolkes du fürchten: von allen Seiten brachen sie in die christlichen Gebiete ein, und waren auch die Christen bisher auf den meisten Punkten Sieger geblieben 219), — neue und gewalztigere Kämpfe standen bevor.

Gleich nach ber Anfunft bes Pilgerheeres hatten bie Letten einen Bug gegen bie Eften unternommen, mußten aber vor der Ueberlegenheit des weithin Alles verwüstenden Keindes ben Rudzug antreten. Bon Riga aus eilte Gulfe berbei und jest mußten fich bie Eften gurudziehen. Indeffen waren andere eftnische Bolferschaften in Livland eingebrochen: gegen bie Burg bes befehrten Livenhäuptlings Raupo, in welcher viele Befehrte Schutz gefunden, richtete fich ihr Ungriff. Auf ihren Schiffen zogen einige bie Aa hinab, Andere wählten ben Landweg; an Einem Tage trafen sie vor ber Burg zusammen. Gin Ausfall ber Belagerten brachte zwar manchem Eften Berberben, aber bafür war bas umliegenbe Land um fo mehr ihren Berwüstungen ausgesest. Und fallen follte bie Beste; bann wollten sie gen Riga ziehen. borte man zu Riga von ber Noth ber Belagerten; man entsandte ein heer, unter beffen Führern ber Name eines Westfalen glänzt: helmold's von Pleffe; ein großer Sieg ward über einen Theil ber Esten errungen; in wilder Flucht fuchten bie Geschlagenen ihr Heil. Ein anderer Theil batte fich auf einem benachbarten Berge verschangt. Balb faben auch sie sich zur Unterwerfung gezwungen. Gie versprachen ben driftlichen Glauben anzunehmen; aber in ber Stille ber

<sup>219)</sup> Henric. Lett. XIV. 10, XV, 1.

Nacht suchten sie die Schiffe zu erreichen, auf ihnen zu entkommen 220).

Rechtzeitig genug war Bernhard mit einer Abtheilung von Pilgern an die Aa gekommen: der ritterliche Mönch hatte über Besper und Matutin das Kriegshandwerf nicht verlernt. Meister in Angriff und Bertheidigung, ließ er eine Brücke über die Aa schlagen und auf derselben eine hölzerne Schanze errichten. Als nun die fliehenden Schiffe kamen, wurden sie von Pfeilen und Lanzen empfangen: die Weitersfahrt war den Flüchtenden unmöglich geworden 221). So sliegen sie denn nächtlicher Weile and Land, ihre Hade zusrücklassend! Nur Wenige erreichten die Heimat, die Niederslage zu verkündigen. Mit reicher Beute beladen sehrten die Christen nach Riga zurück; Bischöse und Volk subelten über den ruhmvollen Sieg: "die livische Kirche erkannte, daß Gott für sie stritte".

Um so glücklicher ließen sich die Zeiten an, als furz vor= oder nachher ein langjähriger Streit zwischen den beiben Gewalten des Landes zum Austrage kam.

Der Gehülfe Bischof Alberts, der Abt Theodorich von Dünamünde, hatte im Jahre 1202 den Orden der Schwerts brüder gegründet, "aus Furcht, der Macht der Heiden nicht gewachsen zu sein, und um die Jahl der Gläubigen zu mehsren "222). Der Zweck ward erreicht; natürlich verlangten da die tapferen Brüder auch ihren Antheil an der Beute. Bisschof Albert mußte sich bequemen, ihnen ein Orittel des ers

<sup>220)</sup> Henr. Lettus XV. 2.

Alii peregrini cum Bernardo de Lippia, de Riga venientes ad Coiwam, pontem in flumine faciunt, structuras lignorum desuper aedificant, venientes piraticas sagittis et lanceis excipiunt: via fugiendi paganis undique praecluditur etc. Henr. Lettus XV. 3.

<sup>222)</sup> Wgl. Hildebrand. Die Chronik heinrich's von Lettland. S. 58 Unm. 1.

oberten Landes abzutreten; aber einmal nahm er das Dünasland von der Theilung aus, dann wollte er sich nicht dazu versteben, ihnen ein Drittel aller ferneren Eroberungen einzuräumen <sup>223</sup>). Darüber hatte sich der Streit erneuert. Jest hatten die Schwertbrürder sich nach Rom gewandt und den Papst für sich gewonnen. Bischof Albert mußte nachgeben. Noch im Herbst 1211 wurde das Dünaland getheilt, unter Mitwirfung der deutschen Bischöfe, in Gegenwart des Abtes Bernhard von Dünamünde <sup>224</sup>).

Dann reiste Bischof Albert nach Deutschland, seinen Verwesern es überlassend, die im Jahre 1209 erworbenen Gebiete Lettland's zu theilen. Unser Abt hilft den Bischösen von Paderborn, Verden, Raßeburg, Estland und dem Propste von Riga eine unparteissche Theilung vermitteln 225).

Nicht in den friegerischen Ereignissen der nächsten Jahre begegnen wir Bernhard's Namen. Zunächst sinden wir ihn im Rathe des aus Deutschland zurückgekehrten Bischofs. Dieser hatte im Winter von 1212 auf 1213 die Burg des Livenbäuptlings Drabel erobert, einige heidnische Anführer mit sich nach Niga geführt und den abtrünnigen Liven, die unter Drabel's Schuße sich gesammelt hatten, reumüthige Rückfehr zum christlichen Glauben empsohlen 226). Als die

<sup>223)</sup> Bgl. hittebrant a. a. D. 62-68.

<sup>224)</sup> Lipp. Reg. Mr. 3260 ist nicht ganz richtig gefaßt; vgl. Hilbes brand a. a. D. 80, Unm. 1. Auch kann die-Urk. nicht mehr, — wie in den Eipp. Reg. als möglich-angenommen ist, — zu 1212 gehören, sie ist vor Herbst 1211 ausgestellt, denn damals kehrte Bischof Albert, der noch an der Ausstellung Theil nimmt, nach Deutschland zurück.

<sup>225)</sup> Lipp. Reg. Rr. 3261. Bgl. hilbebrand S. 83 Unm. 1.

Theil genommen. Doch fehlt der Beweis: vielleicht darf man soz gar annehmen, daß der lettische Chronist, der mehrere Theilnehmer nennt, auch Bernhard genannt hatte, wenn dieser sich wirkslich betheiligte.

Liven sest Gesandte nach Riga schicken, um sich und den Ihrisgen Verzeihung zu erbitten, da beräth Albert sich mit "seinem Abte "227) und Anderen und stellte danach seine Bestingungen 228). Die treulosen Liven aber suchen Auswege; erst später folgt ihre Unterwerfung.

Neue Streitigkeiten zwischen Bischof und Orden mochten bie heiden ermuthigen, den glücklichen Fortgang der Bekehzung und Eroberung von Seiten ber Christen behindern.

Der Orden hatte auf der Insel Holm eine Kirche gesbaut, der Bischof den Bau verhindert, den vorgestellten Leutpriester zurückgewiesen. Noch weniger wollte er den Schwertbrüdern den dritten Theil des Gebietes und der Hosheitsrechte seiner eigenen Bischofsstadt einräumen. Wieder wandten sich die Brüder nach Rom; und der Papst nahm sich ihrer an; den Bischof ermahnte er, dem Orden gerecht zu werden, auch die Leistungen, welche der Orden ihm schulde, mit größerer Schonung einzufordern. Gleichzeitig beauftrazte er unseren Abt, dessen Prior und Custos, den Bischof seines Amtes zu entheben, ja ihn zu bannen, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>) Henric. Lett. XVI. 4.

Die ungefähre Zeit dieser Verhandlung ergiebt sich aus Folgendem: die Abtrünnigen "coeperunt sirmare omnia castra sua, ut collectis frugibus subito in castra recipiantur". Die Zeit der Aernte, also der Herbst, stand bevor Als nun die Liven von Sattesale "imm dudum" in ihre Veste sich begaben, erössnen sie den Krieg gegen die Schwertbrüder. Es solgen längere Verzhandlungen von Seiten des Vischofs; erst da diese vergeblich bleis den, rückt Albert gegen die Veste. Die Liven kämpsen "desendentes se multis diedus"; dann ergeben sie sich Der Vischof kehrt zurück und nun beginnt die Berathung, woran Vernhard Theil nimmt, XVI. 14. Danach gehört die Letztere in den Winzter 1212, vielleicht schon in den Ansanz 1213, das heißt nach der Rechnung Heinrich's des Letten in das Ende seines Marienzichtes 1212.

er bem Befehle nicht folge 229). Aber er fließ auf Wiber-Wie Bernhard einst feinen Bergog gegen ben Raifer unterflügt hatte, getraute er fich jest, auf Seiten feines Bischofs - bem Papste zu trogen. Wohl mußte er erfennen, bag ber Schwertorben auf Grund ber einmal geschloffenen Verträge nichts Unbilliges forbere, aber biefe Berträge waren bie Folge einer einseitigen Begunstigung, bie ber Orden von Rom erfahren. Buviel mochte es ihm icheinen, bag ber Orben jest neben bem Bischof in beffen eigener Stadt berricen follte. Die Brüder waren obnebin reich und mächtig genug; weiterer Buwachs an Besitz und Rechten fonnten gar leicht zu völliger Losreißung von ber Gewalt Kaum zwei Jahrzehnte bat es ge= bes Bischofs führen. bauert, ba flagte man über biefe Manner, bie fein Gesetz, feinen König anerfennen möchten 280). Noch mehr: hatte benn ber eifrige Papst gar nicht baran gebacht, welchen gunstigen Eindruck es auf die Neubekehrten machen, wie febr es bas

<sup>229)</sup> Silbebrand G. 92 fellt bie Morgange fo bar, als hatte ber Papft ben Convent jest nur beauftragt, . bas Intereffe ber Pru: ber mahrzunehmen », und ihm erft ipater befohlen, mit Entfetjung und Bunn gegen ben Bifchof einzuschreiten. Doch man hore ben fpa: teren Brief, aus bem allein und die beiden Befehle des Papftes befannt fir b. Vobisque nihilominus dedimus in mandatis, ut si memorati episcopus et praepositus mandatum apostolicum negligerent adimplere, vos eos a praedictorum fratrum super ils molestatione indebita per censuram ecclesiasticam, appellatione remota, compescere curaretis. writer: per iterata vobis scripta districte praecipiendo mandamus, quatenus in praedicto negotio secundum tenorem praecedentium literarum, omni occasione et appellatione cessantibus, procedatis: memoratum episcopum ad praedictae compositionis observantiam per suspensionem pontificalis officii et etiam, si opus fuerit, excommunicationis sententiam compellentes. Danach kann wohl kein Zweis fet fein, daß ber Papft beibe Date baffelbe befahl.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup>) Alberic. ap. Leibnitz Acces. hist. II. 542.

Missionswerf unter den Heiden befördern müsse, wenn sept der Bischof entsest und gebannt, wenn der Zwiespalt unter den Christen Allen offenkundig war? Gewiß: Bernhard that wohl daran, dem Papste nicht zu gehorchen. Nur war die Entsschuldigung, daß er gegen den ungehorsamen Bischof nicht vorgegangen sei, weil der Prior oder Custos abwesend 231), nicht gerade glücklich; zumal der Papst erklärt hatte, daß auch Zwei genügten, seine Besehle auszusühren.

<sup>231)</sup> Der Papst sagt nur absentia unius vestrum occasione delationis assumpta; es scheint danach zweifelhaft zu sein, wer von den Dreien abwesend war. Doch wird man behaupten fonnen, daß ber Abt nicht verreift war. Denn a. wurde ber Papft, wie es bod nach beffen Worten offenbar geschehen ift, nicht im Zweifel geblieben fein, wer ber Abwesende fei, wenn es ber Abt war. Denn um wie viel gewichtiger war nicht die Entschuldigung, baß Prior und Cuftos nicht ohne ihren Abt vorgehen mochten? b. Betrachtet Innocenz felbst den Ubt als anwesend: als bie Schwert: brüber sich zum zweiten Male an ihn gewandt, schreibt er ganz besonders an den Abt: Tu denique fili abbas super te ipso Ulfo hatte fich die Rlage der Schwertbruder vorzüglich gegen den Abt gerichtet: er war nicht verreist gewesen. c. Ift zu beach= ten, daß die Monche über ben Bifchof nur etwas vermochten, wenn er in Livland war; daß fie ihn vollend's nicht entsegen und bannen konnten, wenn seine Abwesinheit ihnen jebe Möglichkeit nahm, mit ihm zu unterhandeln Run ift Albert mahrend ber Beit, die hier als moglich in Betracht kommen kann, nur von Marg 1212 bis Marg 1213 in Livland: Roch im Binter 1211/2 finden wir Bernhard in Livland (vgl. S. 193 Unm. 225) und wieber im Winter 1212/3 (vgl. G. 194 Unm. 228). Daß er in= zwischen im Fruhling 1213 nach Deutschland gereift und schon im Berbste zuruckgekehrt sei, ist kaum anzunehmen. Ware es auch geschehen, so war er jedenfalls im Winter 1212/3 mit Bischof Albert in Livland; und da nun bie Schwertbruber erft im Fruh= jahr ober Sommer 1213 sich auf's Neue flagend nach Rom wand: ten, - benn am 10. u. 11. Oftober 1213 erlagt ber Papft auf Klage bes Ordens jene Briefe, — so hat der Convent sich mit ber Ubwesenheit seines Ubtes nicht entschuldigen konnen.

Auf's Neue wandten sich die Schwertbrüder nach Rom. Wenn nicht schon früher, jest ward der Papst ganz für sie gewonnen; er glaubte ihnen sogar, daß Bischof Albert sich gegen die Neubeschrten Bedrückungen erlaube, "wie solche nicht einmal bei Heiden vorkommen sollten, geschweige denn bei Christen". Da war es denn natürlich kein Belobigungssichreiben, welches der Papst nach Dünamünde sandte: er verweist auf sein früheres Schreiben, nennt ihre Entschulz digungen leer und leichtsertig und wiederholt seine Bessehle <sup>232</sup>). Am folgenden Tage, den 11. Oktober 1213, erläst er ein zweites Schreiben, besiehlt den Empfängern, den Bischof an den Bedrückungen, die er zum Schaden des Ordens den Neubesehrten zusüge, mit dem nöthigen Nachsbrucke zu hindern <sup>283</sup>).

Aber auch dieses Schreiben blieb unbefolgt; wie ein ähnliches, welches der Papst an den Abt von Gothland und Andere richtete 234), mag es indeß den Bischof bestimmt has ben, alsbald nach Deutschland zurückzusehren. Wie die Dinge lagen, konnte seine Anwesenheit den Streit nur nähren; eine Stellvertretung schien seinen Interessen weit förderlicher zu sein. Dann aber eilte er nach Nom, wohl nicht so sehr "um rechtzeitig zum Concil einzutressen; als vielmehr den Papst durch die Darlegung seiner Sache umzustimmen". Nicht umsonst: wenn nach der Rücksehr des Bischofs im Jahre 1216 ein neuer Vertrag zwischen ihm und dem Orzben zu Stande kam, wird wohl eine Verständigung mit dem Papste vorausgegangen sein 235).

Einige Jahre hindurch verlautete Nichts von Bernhard:

Efth. : und Curt. U.: B. I. 34 et al.

<sup>233)</sup> Ep. Innoc. III. l. c. II. 807. Danach Bunge I. 35 et al.

<sup>284)</sup> Ep. Innoc. III. 1. c. II. 807. Danach Bunge 1. 38 et al.

<sup>235)</sup> Bgl. hilbebrano a. a. D. 98-100.

in der Pflege seines Klosters, in der Predigt des Glaubens, in welcher er sich ausgezeichnet haben soll, mag er die Zeit verbracht haben <sup>286</sup>). Dann ist er nach Deutschland zurücksgefehrt <sup>237</sup>), wohl um neue Schaaren zu sammeln, vielleicht

<sup>&</sup>lt;sup>236</sup>) Cf. Justin. v. 786—791. — ita ut in vinea dei egregie praedicando fideliter laboraret. Annal. Stadens. l. c.

<sup>237)</sup> Wann? lagt sich nicht sagen, wir haben nur die Rachricht, bag er 1217 wieber in Livland anlangt. — In biefer Zeit ober im Sahre 1218 hat er in Beifterbach fich aufgehalten: Caes. Heisterb. Dial. mirac. IX. 37 erzählt: Retulit nobis dominus Bernardus de Lippia abbas Livoniae, nunc episcopus ibidem, rem satis gloriosam etc. Wie ber Jusas, abbas Livoniae, nunc episcopus" zeigt, hat Bernhard die übrigens ganz bebeutungslose Wundergeschichte erzählt, als er noch Abt, noch nicht Bischof war. Rur wird sich nicht entscheiben laffen, ob jest ober im Jahre 1218, wo er auf ber Durchreise nach und von Rom Beisterbach besucht haben fann. - Gine zweite Geschichte (X. 35) beginnt Cásarius: Referre solet dominus Bernardus de Lippia, quandoque abbas, nunc episcopus in Livonia, quoddam miraculum. Die hinzufügung quandoque macht es hier zweifels haft, ob Bernhard die Geschichte als Abt ober als Bischof erzählt hat. Doch mochte ich mich hier fur Letteres entscheiben, benn bie Gefchichte spielt in Friesland, im Bisthum Utrecht, und zeigt fer= ner, daß Bernhard fich bort aufgehalten, bortige Personen kennt: nachweisen kann man Bernhard aber in ber Utrechter Diocese erft zur Zeit seiner Bischofsweihe. Danach hatte man eine zweimalige Unwesenheit Bernhard's in Heisterbach anzunehmen, — eine Unnahme, welcher bas referre solet am Wenigsten wiberspricht. — Eine weitere Geschichte bei Caesarius, in ber ein episcopus Livoniae, boch ohne Nennung des Namens erscheint (IX. 4) ist für uns gang werthlos, benn es wird fich nicht beweisen taffen, ob fie sich auf Bernhard oder ben VIII. 13 u. VIII. 80 genannten Theobe= rich bezieht: Beibe waren wie Caefarius Cifterzienser, Beibe heißen bei ihm schlechtweg episcopus Livoniae. Bezoge diese Geschichte sich auf Bernhard, so hatten wir die interessante Thatsache, baß er mit dem Dechant Lambert von den Uposteln zu Roln an den Raiserhof gegangen ware u. s. w. — Ueber noch andere, in an= beren Werken des Caefarius enthaltene, eines livischen Bischofs er-

auch um eine Weile auszuruben, boch nicht um fich bem schwierigen Berufe ber Befampfung und Befehrung beibnis icher Bolfer zu entziehen: 3m Sommer 1217 tritt er wieber in Livland auf; er fam mit bem tavferen Grafen von Hol= ftein, "ben ber Berr in feinen Rocher aufgenommen batte", wie ber lettische Chronist meint, "um ihn bei gelegener Zeit gur Befehrung ber livischen Bolfer zu entsenben" 288). Berabe jest bedurfte fie feiner: Eften und Ruffen batten fich ju gemeinschaftlichem Rriege gegen bie Chriften verbunden: bie Errungenschaften fo vieler Jahre und Daben schienen verloren, wenn bie Beere fich vereinigten. Um biefe Befabr zu verhuten, eilte Graf Albert ben Eften entgegen; mit ihm ber Meister ber Schwertbruber, Abt Bernhard und ber Propst von Riga 289) Jenseits ber Burg Fellin, wo man sich durch eine Meffe auf ben Kampf vorbereitet hatte, fließ bas driftliche heer auf ben Feind: 3000 ftanben gegen 6000; bennoch siegten bie Christen; bochgefeiert ward ber Tag bes h. Mathaeus, ber 21. September, an welchem ber Gieg errungen wurde 240).

wähnende Geschichten vgl. S. 205 Unm. 254. Endlich ist hier noch zu erwähnen die Nachricht bei Heister Sussrag. Coloned. Binterim 32, wonach Bernhard um 1217 die Kirche des h. Christoph zu Köln geweiht haben soll. Nam anno 1646 in extensions novae eius ecclesiae ex majori ara erutum est cum sacrarum reliquiarum capsa sigillum ovalis ferme sigurae cum hac epigrapha: Bernardus dei gratia Lealensis episcopus. Aber Bernhard war weder vor 1218 Bischof, noch jemals Bischof von Leat.

<sup>258)</sup> Henric, Lett. XXI. 1.

<sup>239)</sup> Henric Lett. XXI. 2.

Die Freude des Tages wurde nur geschmätert durch den Tod des bekehrten Livenhäuptlings Kaupo, qui proelia domini simul et expeditiones nunquam neglexit. Da luctum habuerunt super eum tam comes Albertus, quam abbas et omnes, qui erant cum eis. Henric. Lett. XXI. 4.

Auch die weiteren Unternehmungen bes Grafen blieben nicht ohne Erfolg, aber noch war fein Befit gang gesichert, neue Rampfe ichienen unvermeidlich. Daber wandte sich Bischof Albert an ben Lehnsberrn bes Grafen, an ben Ro= nig Waldemar von Danemarf: mit bem Grafen, bem Bi= schofe Theodorich und unserem Bernhard traf er beim Könige em 241); wie Waldemar "ben großen Krieg der Ruffen und Eften gegen bie Liven erfannte", fagte er feine Gulfe gu: im folgenden Jahre wollte er mit seiner Flotte in Estland landen, "zur Ehre ber beiligen Jungfrau und zur Bergebung seiner Gunden"; aber mehr noch, wie wir boren werben, um feine herrschaft über die Offfeelander auszubreiten, die deutsche Herrschaft zu beschränken, vielleicht zu verdrängen. Es war ein verhängnisvoller, folgenschwerer Schritt, wozu ber Bischof und seine Begleiter sich entschloffen hatten.

Wie Bischof Albert ging auch Bernhard nicht fosort nach Livland zurück: zwei wichtige Pläne führten ihn nach Rom 242).

håtten sie aim Sommer 1218 auf ber Reichsversammlung in Schleswig, die nach den annal. Ryens. Mon. Germ. XVI. 108 am 24. Juni statt and, dem Könige ihre Bitte vorget agen. Doch hat Hilbebrand versaumt, tiese Angabe zu belegen, und da ich den Beleg nicht sinden kann, da auch Usinger Deutsch=Danische Gesch 442 nur vermuthen, nicht beweisen kann, daß damals der Graf von Holstein, Albert's Reisegesährte, am dänischen Hose geweisen sein, so mochte ich die Beweisbarkeit der Hilbebrand'schen Unsgabe bezweiseln.

<sup>Ecclesiae terracque volens prodesse, recedit,
Sedis apostolicae limina sacra petens.
Summi pontificis pedibus prosternitur; orat,
Ut super afflictos sit pius ipse pater.
Mox proprium terracque statum sibi voce revelat
Supplice; poscit opem consiliumque patris.
At pater instructus plene, quis, qualis et unde
Hic sit quamque micans sit sua terra fide,</sup> 

Albert hatte ihn zum Bischofe bes schon im Jahre 1207 eroberten Seloniens ausersehen; es galt also, die Erlaubniß

Condolet ecclesiae patria pietate novellae, Laudat perfectum religione virum. Convocat inde viros, quos curia collaterales Semper habet, qui rem cum ratione regunt. Consulit hos, rem pandit eis, scrutatur honestas, · Quid magis expediat, ingeniosa patrum. Decretum statuunt; placet: ecclesiae generalis Sentiat ecclesia particularis opem. Signandi per Teutoniam cruce quosque fideles Mandatum summi suscipit ille patris, Ut qui poeniteat confessus crimina pure, A poena liber sit, mediante cruce, Qui res et corpus expendere curet in hostes Ecclesiae, sacram consolidando fidem. Praeterea dat papa viro fas accipiendi Inter neophytos pontificale decus Haec et apostolicis firmantur singula scriptis,

Ad patriam lactus vir sacer ille redit. - Justin. Die Richtigfeit biejer Ungaben gu bezweifeln, febe ich nicht den geringsten Grund Benn Sechelmann G. 140 fich barauf beruft, Beinrich ber Lette wurde von Bernhard's Reife ergahlt haben, fo tann ich nur erwidern, baß Beinrich gar Man= ches verschweigt: wann Beinhard Livland verläßt, wann er wieder eintrifft, hat Beinrich feinesweges immer vermerft; er fcmeigt über die merkwürdige Urt feiner Beihe und - um auf einen, dem Peridite Juftin's analogen Fall ju verweisen, - für die Ungabe Caefar's von Beifterbach, bag Bifchof Theodorich von Eftiand durch Innocenz III. ermächtigt worden sei, secum ducere omnes, qui ire vellent, ad propagandam vineam domini Sabaoth populo barbaro, findet sich in Beinrich's Beit kein Weleg. So scheint mir bas Schweigen Beinrichs Richts zu beweifen; ich muß vielmehr die Ungabe Justin's auf bestimmte Kenntniß Dann ergiebt sich ihre chronologische Emreihung aus ihrem eigenen Inhalt. Bernhard bittet um bie Erlaubnig, die bifchofliche Weihe fich ertheilen zu laffen : Bom banischen hofe sich zum Papste begebend, konnte er fruhzeitig genug zurückgekehrt fein, um noch in demselben Sahre geweiht zu werden.

des Papstes zum Empfange der bischöflichen Weihe zu erswirken. Ueberdies wünschte Bernhard eine Areuzbulle, die ihn ermächtigte, Jedweden mit sich nach Livland zu führen, und den Mitziehenden vollkommenen Ablaß gewährte. Beisden Bitten willfahrte Honorius III., der Nachfolger Innoscenz' III.: mit den nöthigen Urkunden ausgestattet, kehrte Bernhard zurück 248). Da ereignete sich, was so großes Staunen der Zeitgenossen erregte: zu Oldenzaal weihte ein Sohn Bernhard's, der Bischof Otto von Utrecht, den Vater zum Bischof 244). Als Bischof von Selonien sinden wir

<sup>248)</sup> Silbebrand S. 107 Unm. 1. bemerkt, bag es unrichtig fei, wenn Henric. Lett. XXII. 1, von Bernhard behaupte, eodem anno (sc. 1218) consecratus est in episcopum in Semigallia. Denn es fei nirgende ersichtlich, bag man ichon 1218 an eine Eroberung Semgallens gebacht habe. Die Bitte ber Bewohner im Jahre 1219 habe ben erften Unlag gegeben. Danach heiße Bernhard in verschiedenen Urkunden (die fich übrigens burch Lipp. Reg. Mr. 3262. 156. 157. 105. 169 vermehren taffen,) nur Selonensis episcopus; boch scheint hilbebrand nur zu beftreiten, bag Bernhard a fogleich » zum Bifchofe von Semgallen ernannt fei; ich glaube bagegen, daß er nie zum Bischofe von Semgallen ernannt murbe. Allerbings wurde 1219 ein Stud Semgallens zu feinem Bisthum geschlagen: aber auch jest heißt er noch immer episcopus Seloniae, namentlich noch im Jahre 1221 und 1223 (vgl. Lipp Reg 165. 169). Ja, noch Bern: hard's Rachfolger wird nur erwählt jum Bischofe von Selonien et cuiusdam partis Semigalliae : gegen Aufgabe Seloniens erhalt er bann gang Semgallen. Bunge Liv. = Efth. = Cur.= u.: 28. I. 96.

<sup>244) —</sup> in Livoniam profecturus Selonensibus populis episcopus consecratur, ita ut in vinea dei egregie praedicando fideliter laboraret. Mira res: Otto Trajectensis episcopus Bernardum patrem suum in episcopum consecravit Aldensele. Annal. Stadens. Mon. Germ. XVI. 360 — cuidam provinciae Livonensi episcopus electus a filio suo episcopo de Utrecht consecratus est. chron. mont. sereni l. c. cf. chron. anon. Laudun. l. c. — Justin. v. 818. seqq. täßt ihn irrig die Weihe in Livland empfangen:

Bernhard am 1. Januar 1219 mit seinem Sohne zu Bollenhoven <sup>245</sup>), einem Orte in Oberpssel. Das Kreuz predigend, wird der neugeweihte Bischof Friesland durchzogen haben. Dann wendet er sich ostwärts: Im Herbste des Jahres bezgegnet er zu Stade: mit ihm seine Söhne, Hermann, der Bischof von Utrecht und der bisherige Propst von Paderborn; der Letztere ist so eben zum Erzbischose von Bremen erwählt; gerade setzt schließt er mit dem Pfalzgrafen bei Rhein einen Bertrag über Stadt und Grafschaft Stade: sein Bater und seine Brüder verbürgen sich für die Erfüllung des Bertrages <sup>246</sup>). Bald darauf empfängt Gerhard zu Bremen die Weihe: Bater und Bruder vollziehen dieselbe <sup>247</sup>).

Cum plausu pater excipitur, plebs convolat, audit Summi pontificis scripta notatque libens. Scripta placent, gens tota virum commendat et ipsum

Dignum pontificis nomine quisque probat

Pontifices mox a clero populoque vocati

Conveniunt sacras huic adhibendo manus.

Mira satis res, unus ab his est filius eius

Carnalis: proles consecrat ergo patrem. — v. 823—830.

245) Lipp. Reg. Nr. 3262.

- 246) Lipp. Reg. Nr. 150. Die bortige Berechnung, daß die Urk. zwischen den 1. und 24. September ausgestellt sei, gilt nur für den wohl nicht erweisdaren Fall, daß man zu Bremen die Indiktion am 24. September wechselte und den Wechsel stets genau beachtete. Mit Unrecht ordnet Winkelmann in seinen Regesten die Urkunde nach der Weihe Gerhard's ein, dieser heißt in dersselben noch Erwählter.
- Annal. Stadens. l. c. Chron. mont. ser. l. c. Die Weihe wird balb nach Ausstellung der obigen Urk. erfolgt sein: wir sinden ihn da bei seinen Consecratoren. Falsch ist ce, wenn es im chron. anon. Lauduns l. c. heißt: alter vero silius eius electus est in Monasteriensem episcopum, qui ab eodem patre suo est benedictione episcopali consecratus. Die Verwechselung liegt auf der Hand.

Noch in demselben Jahre wird Bernhard nach Livland zurückgefehrt sein 248).

Eine päpstliche Bulle vom 25. Oftober 1219 hatte auf seine Bitten das selonische Bisthum bestätigt <sup>249</sup>) "innerhalb der Grenzen, die Bischof Albert bestimmt hatte". Selburg ward ihm zum Sitze angewiesen. Als er jest das Bisthum antrat, war es vielleicht schon um ein weiteres Gebiet vergrößert. Denn als die Semgaller von Mesothen sich dem Christenthum unterworsen, hatte Bischof Albert ihr Gebiet dem neuen Bisthum von Selonien zugewiesen <sup>250</sup>). Zwar empörten sich die Semgaller schon in nächster Zeit, wurden

1 ---

<sup>248)</sup> Freilich etwas spät; da der von ihm geweihte Erzhischof von Bremen erst am 1. September 1219 gewählt wurde, so könnte Bernshard wohl nicht vor Oktober abgereist sein. Weil er aber schon im Jahre 1220 wieder in Deutschland ist und der Aufenthalt in Livland doch gemeinhin nicht weniger als ein Jahr betrug, so möchte ich lieber annehmen, daß Bernhard noch im Jahre 1219 zurückgekehrt sei.

<sup>249)</sup> Bunge Liv. Efth. = und Curl. U. 28. I. 49.

<sup>250)</sup> Wir erfahren bies aus ber gelegentlichen Bemerkung Beinrich's bes Letten XXIII. 4.: Segehardus sacerdos Cisterciensis ordinis missus ad castrum ipsum (sc. Mesiothe) a Dunemunde in obsequium episcopi Bernardi, ad cuius episcopatum praeoccupatus erat locus idem. Rach Legterem be: haupten Silbebrand S. 407 Unm. 3 und Fruhere, daß De: fothen zu Bernhard's bifchoflichem Site ausersehen fei. aber für die Bedeutung von episcopatus = bischöflicher Sig keinen Belag finde, fo kann ich nur überfegen: . Der Ort wurde für Bernhard's Bisthum bestimmt .. Da steht naturlich ber Drt, als Mittelpunkt bes Landes, fur das Land felbst: es sollte als Erganzung zu Bernhard's Bisthum hinzufommen. — Db Bern: bard bei der damaligen Unternehmung schon im Lande war, kann ich nicht sagen. Das obige "in obsequium episcopi Bernardi" scheint mir nicht gerade die Voraussehung einer perfonlichen Un= mesenheit zu erfordern.

aber zu Anfang bes folgenden Jahres wieder unterworfen 251). Bernhard mochte jest für bie Befestigung des Christenthums und, wie sein Bisthum in ben semgaller Landen noch feine bestimmten Grenzen hatte 252), auch für beffen Erweis terung forgen. Juftin schildert ibn, wie er mit feinen Kreugfahrern ausrudt, sie zur Tapferfeit mabnt, wie er felbft un= gepanzert und ungewaffnet ihnen voranzieht, wie ber Erfolg bald auf Seiten ber Christen, bald ber Beiben ift, wie er fich bann ben Chriften zuwendet, wie Bernhard nun bie beibnischen Bebiete vermuftet, feine eigenen burch Städte und Beften fout, wie er Rirden baut, Beiftliche bestellt, überhaupt alle Pflichten eines guten Dberbirten erfüllt 258). wiß wird Bernhard nicht gefeiert und Manches erreicht bas ben. Auch möchte ihm Größeres gelungen fein, batten nur nicht die allgemeinen Berhältnisse Livlands gerade jest eine fo trofflose Wendung genommen!

Einen Freund glaubte Bischof Albert ins Land geholt zu haben, seinen ärzsten Feind hatte er im Dänen gesunden. Der Deutschland schon um ein weites Gebiet betrogen, der alle Reichslande jenseits der Elbe und Elde, der das Herzogthum Holstein, die Städte Hamburg und Bremen, der die slavischen Lande Heinrich's des Löwen besaß; der Deutschland somit vom Meere abgeschnitten hatte, wollte nicht dulzden, daß Deutsche sich an den äußersten Gestaden der Ostsee sesssischen, dort gleichsam das Verlorene wieder gewännen. "So verhaßt", sagte man 254), "sei ihm die deutsche Herrs

<sup>251)</sup> Henric. Lett. XXIII. 9.

<sup>252)</sup> In der schon S. 112 Unm. 2 angezogenen Urf. heißt es "— eiusdem partis Semigalliae, quae commode habere non poterat certos fines, eo quod ipsius Semigalliae nondum ad baptismi gratiam pervenisset etc.

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup>) Justin. v. 834 seqq.

<sup>254)</sup> Anno praeterito retulit nobis episcopus Livoniae de rege Daciae, qui hodie in vinculis detinetur etc. Caesar.

schaft in Livland, daß er das Land lieber ben Beiden als ben Deutschen überlaffen wolle". Gewiß hatte Bischof 21= bert ibm Bersprechungen gemacht, um ihn jum Buge gegen bie Eften zu bestimmen; aber ebenso gewiß griff Walbemar weit über bas Maag bes Berfprochenen binaus 265). Schon war es babin gefommen, bag ber Bischof, um ben Schut bes Papstes anzurufen, bas land verlaffen mußte, Bern= bard als feinen Stellvertreter jurudlaffenb. Jest fam fogar die Kunde nach Riga, daß bie Schwertbruder, ihrer nationa= len Pflichten vergessend, von König Waldemar gewonnen feien: zwei Provinzen Eftlands, die langft vor der Unfunft bes Königs erobert und baber sicher nicht in Albert's Ber= sprechungen inbegriffen waren, batten sie vom Könige zu Trauernb borten es Bifchof Bernhaid Leben genommen. und bie Rigischen; boch nicht blos zu trauern, auch zu banbeln wird Bernhard verftanden haben: wie Beinrich ber Lette ergablt, famen Bernhard und bie Rigifchen mit ben Brubern jusammen; auf Grund früherer Bereinbarungen wurde ein neuer Bertrag geschlossen: bas icon eroberte Eftland follte gleichmäßig unter Bischof Albert, bem Orden und bem Bi= schofe von Estland getheilt werben 256).

Leider ist der Orden dem Vertrage nicht treu geblieben: immer trostloser gestaltete sich die Lage des Bischofs und

Heisterb. Homiliae ed. Coppenstein II. 110. — Als der Bischof die Geschichte erzählte, war der König offentar noch nicht gesangen. Da nun die Gesangennahme am 6. März 1213 erzsolgte, so war der Bischof gemäß dem anno praeterito und hodie im Jahre 1222 in Scisterbach. Damals war Bernhard in Deutschland: immerhin könnte er dem Caesarius die Geschichte erz zählt haben.

<sup>255)</sup> Bgl. hilbebrand G. 111 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup>) Et pervenit in Rigam verbum hoc et graviter accepit hoc Bernardus episcopus cum ceteris Rigensibus et convenerunt cum fratribus Militiae etc. Henr. Lett. XXIV. 2.

der Deutschgesinnten. Schuplos war Albert aus Rom zus rückgekehrt; vergebens hatte er sich an Kaiser Friedrich geswandt; vom Orden verrathen, wo hätte er Rettung gefunsden? So sah er sich genöthigt, Livs und Estland dem Kösnige abzutreten, das Erstere von ihm als Lehen zu nehmen. Dann hat zwar ein energischer Widerstand auf die Anmaßunsgen der Dänen geantwortet; — ein dänischer Vogt wurde aus Riga vertrieben; eine Verbindung gegen die Dänen und den Orden geschlossen; — aber die Sache der Deutschen war dadurch nicht besser gestellt. Nun war noch dazu ein äußerer Feind, Russen und Littauer, den inneren Zwiespalt benußend, in das fast wehrlose Land eingebrochen 257).

Unter folden Umftanden mochte ein Mann in Bernhard's Alter für eigene Thatigfeit feinen Raum mehr finden: bas Missionswerf mußte ruben; biese politischen Berwickelungen zu entwirren, schien es jungerer Rrafte zu bedurfen. fehrte Bernhard benn gurud, gunftigere Beiten erwartenb, bas Kreuz zu predigen, für bie livifche Rirche neue Schaas ren zu sammeln. Schon im Jahre 1220 ift er wieber in Deutschland: zu hervord werben vor ihm und feiner Tochs ter Gertrub, ber Abtissin von hervord, marienfelber Ange-'legenheiten verhandelt. Bernhard befundet die Berhandlung als "erster Bischof Seloniens". Um Dieselbe Zeit verbrieft er gemeinschaftlich mit seiner Tochter eine bem Kloster gemachte Schenfung 258). Wie dann die Bischöfe noch heidnischer Länder vielfach die Stelle ber heimischen Bi= schöfe vertraten, so auch Bernhard. 3m Jahre 1221 weihte er zu Ehren des heiligen Panfratius die Kapelle und ben größeren Altar auf der Schauenburg 259). Auch fam er,

<sup>257)</sup> Bgl. über Alles Hilbebrand G. 116 ff.

<sup>258)</sup> Lipp. Reg. Nr. 156 und 157.

<sup>259)</sup> Chron. Mindense ap. Meibom Ser. I. 564. Danach, doch mit der falschen Angabe, daß die Weihe im Jahre 1125 unter

von Verwandten und Bürgern berufen, in seine eigene Stadt, um die eben vollendete Marienkirche zu weihen 260). Gewiß eine erhebende Feier, als der Gründer Lippstadt's, nun ein hochbetagter Greis, die beilige Handlung vollzog!

Den Zeitpunkt dieser Weihe bezeichnet wohl eine Urstunde von 1221, in welcher Bernhard dem Kloster Mariensfeld seine sämmtlichen Schenkungen bestätigt und die Mönche verpflichtet, für seinen Freund Widusind, einen Vicedom Konrad, für ihn selbst, seine Gattin und deren Söhne eine sährliche Gedächtnißseier zu begehen. Ein Zehnt, den das Kloster eben mit Vernhard's Geldern in Lippstadt erworben hat, ist die nächste Veranlassung der Urkunde; Bernshard's Söhne Gerhard, Bernhard, Dietrich und Hermann, etwa sene Verwandten, die ihn zur Weihe eingeladen, besträftigen die Urkunde durch ihr Siegel 261).

Bald darauf ward auch die Klosterkirche zu Marienfeld vollendet. Natürlich durfte Bernhard bei ihrer Weihe nicht fehlen. Am 22. Juli 1222 wurde die Kirche selbst durch Bischof Theoderich von Münster geweiht; in die Weihe der drei Hauptaltäre theilten sich die Bischöse von Münster, Minden und Osnabrück; die übrigen weihte Vernhard, "ein alter Herr, voll des apostolischen Geistes "262).

Noch einmal finden wir Bernhard in Deutschland: zu Anfang 1223 bestätigt er vor dem Bischofe von Paderborn

Bischof Siegward vor Minden vollzogen sei, Hermann de Lerbeke ap. Meibom 1 c. 499.

<sup>260)</sup> Interea subit oppidulum Lipense, rogatus

A consanguineis indigenisque loci.

Consecrat ecclesiam sub honore deigenitricis,

Quae stat vicino continuata foro. — Justin. v. 878-881.

<sup>261)</sup> Lipp. Reg. Rr. 165.

<sup>262)</sup> Auszug aus dem chron. Marienfeld. bei Wilmans Westf. U.: B. IIIa. 96. Bgl. die Zusate Corfei's zur Chronik des Florenz von Wevlinghoven in den Münst. Geschichtsquell. III. 301.

seinem geliebten Marienfeld ein Haus, das er ihm schon früher zum Gedächtnisse seines Vaters und seiner Verwandzten geschenkt hatte <sup>268</sup>). Dann kehrte er nach Livland zurück; Vischof Albert war nach Deutschland gekommen; dem Bischofe von Estland hatte der dänische König seit Langem die Uebersfahrt gesperrt; somit war Vernbard's Anwesenheit in Livland dringendes Bedürsniß geworden <sup>264</sup>).

Dort hatten wenigstens die inneren Berhältnisse eine etwas erfreulichere Wendung genommen: die gemeinsame, glücklich überwundene Gefahr, die von Seiten der Littauer und Russen gedroht, hatte den Schwertorden von seiner uns nationalen Politik abs und den Deutschen wieder zugeführt.

Inter ferratas acies it primus inermi

Corpore, cui ferrum vulnera nulla facit.

Rach wechselndem Erfolge siegen die Christen. Dann:

Oppida, castra struit quasi propugnacula contra

Idolatras; armis, milite munit ea.

Construit ecclesias, quas consecrat; ordinat illic

Clerum peragat munia sacra deo qui etc. etc. Was Wahres, was Phantasie baran ist, muß dahingestellt bleiben.

— Auf die zweite Rudreise bes Bischofs laßt Juftin sofort bessen Tob folgen.

XXIX. 2.

<sup>263)</sup> Lipp. Reg. Nr. 168.

Ich bemerke hier, daß Justinus seinen Helben, nachdem berselbe die Bischossweihe erhalten, zweimal nach Deutschland reisen täßt. es. v. 835 segg. 877 segg. Da Bernhard aber 1218 geweiht wurde, 1219 nach Livland zurückkehrte, 1220—23 in Deutschland sich nachweisen läßt, zu Anfang 1223 zurücksehrt und bann stirbt, so ist für eine zweite Reise nach Deutschland kein Raum. Dagegen überging Justin die erste Reise, die Bernhard noch als Abt nach Deutschland machte: vielleicht verwandelte sein Gedächtznis oder falsche Kunde diese Reise in eine zweite von dem Bizsch of e Bernhard unternommene Reise. — Im Unschluß an die erste Rückreise des Bisch of Bernhard schildert Justin ausführzlich, wie sein Seld das Kreuz predigend, Geld und Schaaren sammelnd, die Lande durchzieht. Dann kehrt er zurück, bekämpst die Heiden:

Freilich behielt er den Gewinn, welchen er aus seiner Verstindung mit den Dänen gezogen, sene Provinzen Eftland's, für sett noch in seiner Gewalt; aber offenbar war doch die Verbindung gegen die Dänen gerichtet: auf das gemeinsame Fordern des Bischofs und des Ordens mußte König Waldemar auf Livland verzichten, es in voller Freiheit dem Bischofe zuerkennen 265).

2118 so die driftlichen Machthaber geeinigt waren, hatte fich eine neue Gefahr von Aufen erboben. Eine Zwingburg ber Danen war von ben Deselanern erobert worden; biese ließen ben Sieg aller Orten verfünden und "ermuthigten Beiben und Eften, bas banische Joch zu brechen und ben aufgezwungenen Glauben abzuschütteln "266). Bald fand die ganze Rufte gegen bie Danen in Waffen. Da fonnten auch die Saccalaner, Leute des Ordens, "ihre bofen Bergens. gebanken nicht länger verhehlen" 267): sie emporten sich gegen Auf allen Punften fiegte ber Aufruhr: ben Das libre Herren. nen blieb nur bas einzige Reval; Fellin, Dbenpa und Dorpat, Besigungen bes Orbens, fielen in die Gewalt ber Em= porer. Go gebrangt, wandten fich bie Bruber an die Bifcof= lichen, bie nun ihre Forberungen ftellen konnten: nach bem fruberen Grundsage ber Dreitheilung mußte fich ber Orben mit feinem Drittel von Eftland begnugen 268). Gemeinsame Unterneh= mungen folgten biefem Vertrage; nicht ohne Glud murbe gestritten.

Das war die Lage der Dinge, als Bernhard mit vies len Pilgern eintraf. Unzweifelhaft war er von Allen heiß ersehnt; denn schon rüsteten estnische Bölkerschaften zu einem neuen Angriffe. Mit großer Heeresmacht zogen sie heran,

<sup>265)</sup> Bgl. Silbebrant G. 121 ff.

<sup>266)</sup> Henr. Lett. XXVI. 4.

<sup>261)</sup> Henr. Lett. XXVI. .

<sup>268)</sup> Henr. Lett. XXVI. 13.

Alles zerstörend ober verwüstend. Wohl nicht lange nach Bernhard's Rückfehr ist die Nachricht "von allen Unbillen, welche die Esten den Letten und Liven zugefügt", nach Riga gekommen <sup>269</sup>). Sofort rückte man dem Feinde entgegen; als man ihn nicht mehr fand, kehrten Einige zurück; die Muthigen sesten den Feinden nach und ereilten sie an der Ymer. Da traf ihr gutes Schwert die Esten auf's Haupt: nur Wenige konnten die Niederlage zu Hause verkünden.

Bernhard's Name wird in diesem Feldzuge nicht gesnannt; wenn aber auch der entfrästete Arm nicht mehr im Stande war, ein Schwert zu führen, — sein Geist arbeistete sür die Sache der Christen. Er vor Allen drang jest auf die Ausbeutung des Sieges: er wollte, daß der Berstheidigungs = jest zum Angrissesriege werde. Durch Livsund Lettland schieste er seine Boten, um die Diener der Kirche und die Schwertbrüder, die Liven und Letten zu den Wassen zu rufen 270). Der Erfolg ist befannt: am Tage der

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup>) — redeunte episcopo Bernhardo — cum peregrinis multis de Teutonia, collegerunt Saccalanenses et Ungaunenses cum adiacentibus provinciis magnam exercitum etc. Henr. Lett. XXVII. 1. - Da der Chronist die Rucktehr Bernhard's im un= mittelbaren Unschluß an ben Beginn bes 25. Jahres Bischof Albert's erzählt, so ist Bernhard, wie ja überhaupt üblich war, im Marz ober Upril 1223 in Livland eingetroffen. Demnach ift er nicht je: ner episcopus Livoniae, ber um pfingsten 1223, als er bie Kirche Bu Sasbann meihen wollte, wegen eines eben geschehenen Bunbers um Rath getragt wurde, ber bann bas Wunder, eine blutenbe Boftie, zur leichteren Bekehrung ber Beiben verwerthen wollte. Caesar. Heisterb. Lib. mirac. bei Raufmann Gaesarius von Beifterbad) 167. Doch fann ber betreffenbe Bifchof auch nicht, wie der Beraudgeber meint, Theoberich von Eftland fein, denn bie= fer war tangft tobt: es bleibt nur die Bahl zwischen Bischof Albert und hermann von Eftland.

Ymeram essent caesi, misit episcopus Bernhardus per universam Livoniam et Lettiam, convocans omnes, tam viros ec-

Himmelfahrt Mariens siel die Burg Fellin, bald darauf das Schloß an der Pala. War damit das estnische Bolf auch noch nicht ganz bezwungen, diese Siege der Deutschen hatten doch im Wesentlichen seine Kraft gebrochen. Daß es dahin gekommen, ist zum nicht geringen Theile Bernhard's Bers dienst: von ihm war die Anregung und Vorbereitung aussgegangen; die Ausführung mußte er freilich, wie wohl ans zunehmen ist, jüngeren Kräften überlassen.

Mit diesen Bemühungen, einem würdigen Abschlusse, schwindet Bernhard's Namen aus der Geschichte. Um 28., 29. oder 30. April 1224 ist er gestorben 271), nicht den Tod eis

Bei der Bestimmung des Todesjahres kann das Jahr 1223 wohl nicht mehr in Betracht kommen; denn erst im März ober April dieses Jahres war Bernhard nach Livland zurückgekehrt, er

clesiae, quam fratres militiae cum Livonibus et Lettis, ut veniant omnes pugnaturi cum Estonibus. Henr. Lett. XXVII. 2.

<sup>271)</sup> Als Tobestag nennt bas Necrolog. Hamburg., herausg. von Roppmann in ber Beitschrift bes Bereins for Samburg. Gefch. Neue Folge III. 69 den 30. Upril, das Necrol. Marienfeld seu lib. memor, bei Dorow Denkm, alter Sprache und Runft II. 135 ben 29. Upril, das Neerol. Herisense bei Wilmans Kai= ferurk. ber Proving Bestfalen I. 504 ben 28. Upril. Bwischen diesen Ungaben wird fich schwer entscheiten laffen: uber Ulter und Gute bes Necrol. Heris. kann man wohl nicht eher urtheilen, als bis es vollständig gebruckt vorliegt; und wenn auch bas Necrol. Hamb. weit atter ift, ale in seiner jegigen Gestatt bas Necrol. Marienf., fo geht Letteres boch auf altere Aufzeichnungen guruck. Berthlos scheint bagegen bie Ungabe, daß Bernhard am 23. 3a= nuar gestorben fei, benn soweit ich febe, findet fich bieselbe zuerft in einer spateren, nicht gerabe zuverläffigen Zusammenstellung ber Tobestage benkwurdiger Cifterzienfer. Nußer bem Todestage hat bieses Kalend. Cisterciense 24 (ed. Parisiis 1669) noch die wei: teren Jerthumer, daß Bernhard Ubt von Marienfeld und Bischof Seiner Ungabe find dann bie Spateren ge= von leat gewesen. folgt: Ch. Henriquez Menolog. Cisterc. 25. Acta SS. Januar I. 425. Strunck Westf. sancta, beata et pia ed. Giefers I. 191 etc.

nes Märtyrers, ben er begehrt hatte; friedlich entschlief er zu Selburg, seinem bischöflichen Sige 272. Den Leichnam forderte, wie erzählt wird, das Kloster Dünamünde, dessen Abt er gewesen; die bischösliche Kirche weigerte zwar die Herausgabe, doch wußte das Kloster seine Forderung durchzusen. Ein Freund Bernhard's, Abt Robert, nahm den Leichnam in Empfang und suhr mit ihm die Düna hinauf. Als er sich schon ihrer Mündung und seinem Kloster näscherte 273), erhob sich ein Sturm, der das Fahrzeug umwarf.

erlebt noch die Schlacht an der Imer und sammelt bann neue Danach kann er also am 30 April 1223 noch nicht Truppen. gestorben fein. Dann aber wird bas Jahr 1224 baburch als bas Todesjahr festgestellt, daß am 28. November 1224 bereits Ubt Theoberich II. von Dunamunde, ber Rachfolger bes Ubtes Robert, urkundlich als solcher nachgewiesen ist, Gersdorf Cod. dipl. Saxoniae II a. 90. Denn wenn man aud zugeben muß, bag ber Bericht über ben Tob bes Abtes Robert eine Sage fein fann, vgt. Unm. 274 -, fo hatte bie Sage boch fcmerlich entfteben konnen, wenn Robert nicht balb nach Bernhard geftorben mare. Er lebte noch am 29. Marg 1224 -- Bunge Biv : Etth : Gurl. u.=B. I. 62 -; bann finden wir am 22., 23. u. 24. Juli Prior und Convent von Dunamunde am Sofe bes Bifchofes, ohne bag bes Abtes Erwähnung geschieht, Bunge I. 66, 64, 67. hard's Nachfolger, Bischof Lambert, begegnet urkundlich erft im Muguft 1225, Bunge I. 79.

272) Martyrii palmam crebro licet ipse sitiret,
Sanguine non fuso debita carnis init.
Mortis fata subit pastor sacer in cathedrali

Ecclesia, praesul cui fuit ipse datus. — Justin v. 887—890. Nach den letten, so bestimmten Worten ist er zu Selburg gestorben. Daß Bernhard auf Desel gestorben sei, beshauptet Heister Suffrag. Colon. ed. Binterim 34 und danach Andere. Woher Heister die Angabe nahm, kann ich nicht sagen; Sechelmann S. 152 Anm. 51 vermuthet, er sei von Justin's Bericht abgewichen, weil er sich nicht erklären konnte, wie aber Leichenzug auf der Fahrt von Selburg ober Riga von einem Seessturm übersallen wäres. — Ueber die von Winkelmann vorgeschlasgene Aenderung des datus in natus s. Beilage IV.

273) — Justin's , corpus impositum per maris alta vehit, ist eiz

Die Leiche des Abtes ward sosort dem Ufer zugetrieben und von den Mönchen aufgefunden. Freundliche Wellen hatten am Morgen des anderen Tages auch Bernhard's Leiche an's Ufer geführt: die im Leben eine innige Freundschaft verbuns den, sollte der Tod nicht trennen: Ein Grab nahm die Freunde auf <sup>274</sup>).

Außer den Klöstern, denen Berhard angehört, außer seinem Bisthume und der ganzen livischen Kirche trauerte eine zahlreiche Nachsommenschaft um seinen Tod. Schon kennen wir Hermann, den würdigen Erben des väterlichen Besithums <sup>275</sup>); auch Gerhard von Bremen und Otto von Utrecht sind uns bekannt; Dietrich war Propst zu Deventer, und Bernhard, der Propst von Emmerich, ward später Bisschof von Paderborn. Alle waren Erben des ritterlichen Sinnes, den ihr Bater so oft bewährt. Der Graf von Geldern fühlte Gerhard's, Otto's und Hermann's Macht <sup>276</sup>); an senem unglücklichen Tage von Kovorden sank Dietrich in der Gesangenschaft <sup>277</sup>). Hermann siel ritterlich kämpsend in

gentlich nicht ganz recht: die Fahrt ging nur durch die allerdings sehr breite Dunamundung, an welcher das Kloster lag. Diese Erweiterung der Duna mag der Dichter als hohes Meer bezeichnen;
auf ihr erfolgte der Sturm; in der Nähe des Klosters zerbrach das Schiff, denn anders wären die Leichen wohl nicht an das User
von Dunamunde ausgespult, namentlich die Leiche des Abtes nichtsofort von den Mönchen gefunden worden.

Justin, 892—911. Was man als Bestätiung bieser Geschichte ansühren kann, ist ber Umstand, (bem sie aber auch ebensowohl ihre Entstehung verdanken kann), daß Abl Robert thatsächlich bald nach Bernhard gestorben ist. Bgl. den Schluß der 271. Unm.

<sup>276)</sup> Annal. Stadens. Monum. Germ. XVI. 361 heißt Hermann: vir utique sapiens et illustris und der Auctor incert. de red. Ultraf. ed. Matthaeus 15 nenntihn: vir sapiens et astutus.

<sup>&</sup>lt;sup>276</sup>) Chron. mag. Belgic. ap. Pistorius Scr. rer. Gem. III. 245.

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup>) Annal. Stadens 359. Auctor incert. de reb. Ultraj. 18 et al.

befriegte <sup>278</sup>). Wie man sieht, war der Kampf ihr Element; doch mögen die Geistlichen, wie es ihr Stand verlangte, auch der religiösen Richtung des Vaters nicht ganz fern gestanden haben. Mehr vielleicht war des Vaters Frömmigfeit auf die Töchter übergegangen <sup>279</sup>): nur zwei reichten edlen Grafen ihre Hand, die vier übrigen nahmen den Schleier <sup>280</sup>).

Sparlich find bie Nachrichten, bie fich über Bernhard fammeln und zu einem Bilbe verweben ließen. Doch beutlich genug zeigte bas Bilb einen ganzen Mann. Er ftrebte ruftig vorwärts; fein wirthschaftlicher Geift mehrte Besithum und Bermogen; über bie Borurtheile feines Standes fich erhebend, begunftigt er bie burgerliche Freiheit, weil sie ihn ftarfen foll: gebenft man ber Männer, benen bas westfäliche Burgerthum seinen Aufschwung verdanft, da nenne man ihn unter den Ersten! Doch mächtiger als ber wirthschaftliche Geift. ist wohl ber friegelustige Sinn: er besitt Kraft und Muth: fie brangen ibn zur That, die er mit Tapferfeit, Klugheit und Ausdauer vollführt; wie Gründen und Bauen feine Luft, find Rampf und Gefahr ihm liebe Freunde. Gei auch fein Stand noch fo bart, er weicht nicht: felbst im verfehrten Streben erfreut seine Treue. Freilich führt bas Uebermaß ber Kraft auch zu beren Migbrauch: ein Mann ber Gewalt, hat er nicht Schonung und Milde gekannt. Aber ber Monch

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) Annal. Stadens. 361.

<sup>279)</sup> Ausgezeichnete Frommigkeit wird uns wenigstens von zwei Tochstern gerühmt: Duae vero filiae — mehrere scheint der Autornicht zu kennen — Bernardi saepedicti benedictae suerant in abbatissas ob vitae suae meritum et religionis exemplum. Chron. anon. Laudun. 1. c.

<sup>280)</sup> Wir kennen die Namen und ben Stand aller Kinder aus einer Urk., durch welche Erzbischof Gerhard von Bremen für seine Eltern und Geschwister eine Gedächtnißseier stiftet. Lipp. Reg. Nr. 232.

büßt, was der rauhe Krieger gefrevelt 281). Geläutert tritt er wieder in die Welt hinaus: nur geregelt, nicht geschwächt ist seine Kraft. Roch will er sie nußen; wie fromm er auch sei, das leichte Verdienst klösterlicher Beschaulichseit kann ihm nicht genügen. Jugendmuth im Herzen tragend, seiner grauen Haare vergessend, widmet er sich einer hohen und schweren Aufgabe. Und wie er in ihr seine moralischen Fehler sühnt, so auch seine volitischen, wenn man von solchen reden darf. Der in Sachsen eine Empörung gegen Kaiser und Reich unterstüßt hat, vertritt in Livland echt nationale Interessen: wie dem Christenthume, hilft er das Land auch dem Deutschthume gewinnen; gegen die Dänen und eine uns beutsche Partei hält er sest zur deutschen Sache. So hat er mitgewirft, Livland zu besehren und deutsch zu machen.

Alles in Einem: er ist eine seltene und großartige Ersscheinung. Westfalen mag ihn mit Stolz den Seinen nennen und auch Livland, einst ein frästiges Glied am deutschen Körper, nun von ihm geschieden, aber der Wiedervereinigung harrend, kann ihm seine Achtung nicht versagen.

<sup>281)</sup> Noch will ich bemerken, daß die Bearbeiter der Acta SS. Januar I. 425 nicht erfahren konnten, ob Bernhard selig gesprochen sei. Strunck a. a. D. zählt ihn unbedenklich zu den Seligen und auch in dem Neorol. Marienseld. 1. c. heißt er: "Beatus".

## Beilagen.

I.

## Ueber eine Stelle des chron. mont. ser.

Der Ginzige, welcher bieber bie fachfifden Rriege ber Jahre 1167 und 68 mit ausreichender Rritif behandelte, ift D. v. Beine= mann in feinem "Albrecht der Bar" 250 ff. 1). Aber in eis nem Puntte glaube ich von ihm abweichen zu muffen. Er nimmt brei Belagerungen Salbensleben's an. Der erften, fruchtlofen folgte der Waffenstillstand, der zweiten die Zerstorung der Beste. Dann aber hatte Beinrich die Beste wieder aufgebaut; nun sei bie britte Belagerung erfolgt, nachdem und weil herr Bernhard von der Lippe, als Befehlshaber jener Befte, Die umliegende Landschaft in schonungsloser Beise verheert habe. Uber vergebens hatte ber Erzbischof von Magbeburg bie Beste zu bezwingen versucht.

Diese Unordnung stutt sich lediglich auf bas chron. mont. ser, ed. Eckstein 33, also auf eine Chronif, die erst um 1230 zusammengetragen wurde 2). In ihr wird der ersten Be= lagerung gar nicht erwähnt, bann fpricht fie jum Sahre 1167 von der Berftorung ber Befte 3), und bringt endlich gum Sahre 1168 folgende Ungabe: Wichmannus archiepiscopus cum multis auxiliatoribus castrum Haldisleve obsedit; in quo Bernhardus de Lippia cum multis aliis a duce Henrico locatus provinciam civitati Magdeburgensi adiacentem rapinis et incendiis devastat, ita ut nonnunquam etiam ad muros civitatis accedere non timeret. Demnach behauptet Beinemann a. a. D. 262, die Beste fei inzwischen wiederhergestellt worden, und wahrscheinlich boch, weil der Chronist zuerst von der Belagerung, dann von den Streifzugen der Befatung rebet 4), halt er die Belagerung fur

<sup>1)</sup> Ihm folgte Fechner Wichmann von Magbeburg. Forsch. 3. btsch. Gesch. V. 473 — 77.

2) Opel, das Chronifon Montis sereni fritisch erläutert 14—18.

<sup>3)</sup> Rach ben Annal. Pogav. Monum. Germ. XVI. 260. Bgl. Dpet a. a. D. 41.

<sup>4)</sup> Dbichon er, und zwar gegen ben Wortlaut bes Berichtes im chron. mont. ser , zuerst von der Bermustung, dann von der Belagerung redet. Bei solcher Anordnung ist gar nicht abzusehen, weshalb die Belagerung erfolglos bleiben mußte.

erfolglos. Aber sollte man nicht annehmen dürsen, daß die schnelle Wiedererbauung und jest glückliche Vertheidigung einer so bedeutenden Veste aller Orten das größte Aufsehen erregte, daß die zeitgenössischen sächsischen Geschichtsschreiber ihrer gedenken mußten? Gewiß die Annal. Palid. Monum. Germ. XVI. 93 hätten ein solches Ereigniß nicht verschwiegen b, es hätte sich unzweiselhaft ihrer Erzählung von der ersten erfolglosen Belagerung und von der zweiten glücklichen, d. h. von der Zerstörung der Veste angereiht. Gleiches gilt von jenen Annalen, welche wenigstens die Zerstörung überliesern, von den annal. Pegav. Monumm. Germ. XVI. 260 und den ihnen verwandten annal. Magdeb. Monum. Germ. XVI. 192.

Aus diesem Grunde kann ich an eine dritte Belagerung nicht glauben. Ich muß vielmehr annehmen, daß die Belagerung von welcher die Chronik zu 1168 redet, mit der ersten von den annal. Palid. I. c. überlieserten Belagerung zusammenfällt. Dagegen spricht allerdings das Jahr, und gerade auf die Chrosnologie des Chronisten scheint Heinemann großen Werth zu legen ). Über begeht der Chronist, um von anderen chronologie schen Unrichtigkeiten zu schweigen, nicht gerade bei den drei Ereignissen, die er zu 1168 berichtet ein zweites Versehen? Setzt er nicht in dieses Jahr den im August 1167 erfolgten Tod Reis

nalbe von Koln?).

Danach zweisle ich nicht: wenn die Angabe des chron. mont. ser. überhaupt zu dem ersten sächsischen Kriege gehört, so bezieht sie sich auf die im December begonnene Belagerung und meldet ferner von einer anderweitig nicht bekannten Thätigskeit des Edelherrn von der Lippe, welche zwischen die erste und zweite Belagerung zu seßen ist s). Über man könnte vielleicht

8) Wie ich schon Seite 217 Unm. 4 anbeutete, liegt es keineswegs

<sup>5)</sup> Und mit ihnen ber verwandte Cober G., welcher ben originalen Tert bes Eife von Repgow enthalt. Bibl. bes lit. Bereins XLII. 572.

<sup>6)</sup> He inemann S 405: « Da die Chronik diese Ereignisse am Schlusse bieses Jahres erzählt, so gehören sie wahrscheinlich in die letten Wochen desselben ». Nun aber erzählt die Chronik zum Jahre 1168 überhaupt nur drei Ereignisse, die wirklich zu dem angegebenen Jahre gehören sollen: zunächst den Tod Reinald's von Köln, der sie veranlaßt, Einzelnes aus Reinald's Leben nachzutragen, bann die Wahl seines Nachfolgers, endlich die Belagerung Haldensleben's. Das erste Ereigniß gehört erwiesener Maßen zu 1167, das zweite, so innig mit dem ersten zusammenhängende ist demnach spätestens in den Ansang des folgenden Jahres zu setzen. Wie läßt sich da solgern, das dritte müsse in die letzen Wochen desselben gehören?

7) Bgl. Ficker Reinald von Dassel 114.

zweifeln, ob die angegebenen Thatsachen überhaupt zu diesem Kriege gehören, ob der Compilator nicht vielmehr Ereignisse der Jahre 1179 und 1181 in seine Darstellung gleichsam hinein-

gewirrt habe.

Die annal. Pegav. 264 erzählen nämlich zu 1179 von einer neuen erfolglosen Belagerung Salbenslebens, berichten bann gu 1181: Item Bernhardus de Lippia — in Haldisleibon cum aliis plurimis praedonibus a duce Henrico est immissus, ubi totam provinciam vastare ceperunt, nullo resistente, et omnem censum qui debebatur canonicis in Magdaburg et aliis multis ecclesiis violenter extorserunt. Nun find die annal. Pegav. eine der bekannten Quellen des chron. mont. ser., und wenn man in Letterem unter bem Jahre 1179 ftatt unter bem Jahre 1168 lafe: Wichmannus archiepiscopus cum multis auxiliatoribus castrum Haldisleve obsedit; wenn es ebenfo zu 1181 statt 1168 hiese: (In Hildesleibon) Bernhardus de Lippia cum multis aliis a duce Henrico locatus provinciam civitati Magdeburgensi adiacentem rapimis et incendiis devastabat, ita ut nonnunguam etiam ad muros civitatis accedere non timeret: fo wurbe man gewiß annehmen, daß der Chronist die Ungaben der Unna= len in seiner Weise verarbeitet habe 9). Uber weder zum Jahre 1179 wird der Belagerung erwähnt, noch zu 1181 der Thatigkeit Bernhard's. Nur jum Jahre 1181 heißt es: Wichmannus archiepiscopus Haldisleve civitatem secunda obsidione vallavit, priori ex huius modi occasione soluta. Eine eigenthumliche Urt ber Erzählung, welche wohl die Bermuthung nabe legt, baß beim Sahre 1179 die Er= wahnung einer erften Belagerung durch irgend ein Berfehen von 1179 zu 1168 gerathen sei. Danach murde sich bie weitere Bermuthung bezüglich ber Thatigkeit Bernhards von felbst er= geben 10).

<sup>9)</sup> Egl. die Gegenüberstellung bei Opel a. a. D. 49—59.
<sup>14)</sup> So wäre vollständiger Einklang zwischen dem ohron. mont. ser. und den annal. Pegav. hergestellt, das heißt in ganz allgemeinem Ausdrucke, zwischen Original und überarbeiteter Copie.

im Wortlaut der Stelle, daß Bernhard die Beste gegen den Erzbischof vertheidigt habe. Der Wortlaut scheint vielmehr ganz gleiche Berhältnisse anzugeten, wie die von 1179 und 1181 waren: 1179 die Belagerung, ohne daß Bernhard die Beste vertheidigt hätte; dann wird er vom Herzoge hineingelegt und verwüsstet nun die Um= gegend. — Man konnte auch mit "in quo" recht wohl einen neuen Sat beginnen.

Aber wir haben es überall mit analogen Berhältnissen zu thun: die Begebenheiten von 1179 und 1181 sind gleichsam Wiederholungen berer von 1167. Und wie nun 1167 und 1179 Haldensleben zunächst glücklich vertheidigt wurde, dann 1167 und 1181 zu Falle kam, so könnte Bernhard auch beide Male thätig gewesen sein. Bielleicht ist es reiner Zufall, daß der Chronist zu 1181 von seiner sonst benutten Quelle, den annal. Pegav. abweicht und über Bernhard's Thätigkeit schweigt. Ebenso zusfällig mag er 1168, einer anderen Quelle folgend, über Bernhard berichtet haben; freilich um ein Jahr zu spät. Auch wird man ja immer lieber und mit mehr Grund annehmen, daß ein Compilator ein vorgefundenes Ereigniß um ein Jahr zu spät, als um ein Jahrzehnt zu früh angesett habe 11).

## II.

## Ueber die Zeit der Gründung und die Lehnsauftragung Lippstadts.

I. Juffin ergablt v. 341 - 46:

Caesar concilium celebrare volens generale
Teutoniam forti vi comitante petit.
Publicat edictum; legatos mittit; acerbat
Poenam; ne spernat quis sua jussa, jubet

Inque locum regni magnates evocat unum, Legato nomen significante loci.

Auf diesem Hofe erhalt Bernhard vom Kaiser die Erlaubniß, eine Stadt zu grunden. Es fragt sich: wann ber Hof statt=

fand, wann der Raifer die Grundung Lippstadts erlaubte.

Hechelmann S. 116 stellt die irrigen Unsichten Früherer zusammen, um sodann aus der lippstädter Berfassungsurkunde von etwa 1197 zu folgern, daß der Erzbischof von Koln seine Zustimmung zur Gründung der Stadt gegeben habe. Dies aber

Wofür man sich auch entscheiben mag, — jedenfalls scheint mir Bernhard an den Ereignissen von 1167 Theil zu haben: Wenn sich in der folgenden Beilage ergeben wird, daß Bernhard im Juni 1167 an den Hof des Kaisers geladen war, wenn dieser Hof aussschließlich für die Beilegung des sächsischen Krieges bestimmt war, so hat Bernhard auch dem letzteren nicht fern gestanden.

sein nicht eher möglich gewesen, als ber Erzbischof Herzog von Westfalen geworden sei; also sei Lippstadt nicht vor 1180 gegrünstet. Wie ich aber in Nr. II. zeigen werde, ergibt sich aus jener Urk. keineswegs, daß der Erzbischof seine Zustimmung zur Grünstung der Stadt gegeben 12). Wir sind also durchaus nicht an

eine Zeit nach 1180 gebunden 13).

"Teutoniam petit" kann boch nichts Underes heißen, als: "er kehrte aus Italien zuruch". Und wann ist er benn aus Italien zurüchgekehrt, seitdem Bernhard zur Regierung gelangt war? wann hat er bei seiner Rückkehr ein concilium generale angesagt? — Zuerst im Jahre 1168. Imperator, erzählen zu diesem Jahre die annal. Palid. 94, clam de Italia reversus curiam indixit principibus Saxonie Wirceburg in dominica Vocem iocunditatis. Qui neglecta curia, congregato exercitu, provinciam ducis praedationibus et incendiis vastaverunt. Item secundo curiam indixit in pentecoste; tertio nihilominus in festo Apostolorum Petri et Pauli. Ubi pax sirma inter principes sacta est. Gleich zu diesen Thatsachen scheint Justin's Bericht vorstressicht zu passen: sächsische Stände waren beschieden; zweimal versäumt man die Ladung; da natürlich acerdat poenam; ne spernat quisque sua jussa jubet (sc. Caesar). Auch past zur damaligen Lage der Dinge, daß der Kaiser dem Anhänzger Heinrichs des Löwen sich günstig erwies, ihm die Gründung

Regis ad edictum proceses regnique potentes

<sup>12)</sup> Auch bedurfte es zur Gründung einer Stadt gar keiner herzoglichen Erlaubniß. Der Sachsensp. II. 26 §. 4. verlangt zur Gründung eines Marktes nur die Zustimmung des Richters, das heißt des Grafen, und ferner die Uebersendung eines Handschuhs von Seiten des Kaisers.

<sup>13)</sup> Nach Winkelmann S. 18, Unm. 9 ist awahrscheinlich ber Reichstag zu Mainz 1484 gemeint a. Denn a das lingua referre nequit in Justin's Schilderung scheint barauf hinzuweisen, daß Justin die Besschreibung bes Arnold. Lubec. III. 9 vor sich hatte a. Justin sagt:

Conveniunt, quantos lingua referre nequit. Bei Arnotd entspricht diesem wohl nur der Sat: Quid de abundantia, immo de supersuentia victualium dixerim, quae illic de omnibus terris congesta erat, quae sicut erat inaestimabilis, ita cuilibet linguarum manet inediciblis. Illic copia vinis — sine mensura hauriebatur. Ut autem nimium et, ut dictum, inedicibilem apparatum intendas, so erzählt er die Geschichte von dem großen Hühnerhause. Usso, weit Urnotd von einem unsäglichen Lurus in Speise und Trank, Justin von einer unsäglichen Menschenmenge redet, deshalb mußte Tustin die Beschreibung des Urnotd vor sich haben.

ber Stadt erlaubte; bezeichnet doch Helmold II., 11 als das Ergebniß aller Friedensverhandlungen: "Alles ging dem Herzoge

nach Wunsch."

Aber auch nur zu diesen Thatsachen paßt Justin's Bericht. Denn als der Kaiser das folgende Mal aus Italien zurückkehrte, im Jahre 1178, da hat er wohl einen Reichstag zusammenberussen; aber am 13. Januar 1179 waren zu Worms nur Gegner Heinrich's des Löwen erschienen. Dasselbe gilt von den folgenden Tagen, die im Jahre 1179 gegen Heinrich den Löwen gehalten wurden. Und Herr Bernhard war ja der treueste Unhänger Heinrich's des Löwen, ware auch an ihn ein Ruf ergangen, er hatte ihm gleich seinem Herrn getroßt. Um Allerwenissten aber hatte ihn der Kaiser damals so begünstigt, wie er nach Justin auf dem fraglichen Reichstage ihn begünstigt hat.

Endlich kehrte der Kaiser 1186 aus Italien zuruck; er bes schied damals die Fürsten nach Gelnhausen, aber es waren fast nur hohe geistliche Stände, welche berufen wurden, nicht aber kleine Herren, denn in seinem Streite mit der Curie, welchen er damals den Fürsten vorlegte, hatte ein kleiner. Herr kein Wort mitzureden. Uebrigens war damals auch die Lippstadt längst gezgründet, denn in einer Urkunde von 1185 wird Bernhard als Zeuge genannt Bernardus "in" Lippia. Lipp Reg. Nr. 96.

Man sieht also, daß mit Justin's Worten "Teutoniam petit" nur das Jahr 1168 vereinbar ist, daß alle weiteren Umsstände zu diesem Jahre passen. Meine Vorgänger haben nur Justins Worte nicht gehörig beachtet; sonst könnten z. B. Preuß und Falkmann Lipp. Reg. II. 4 unmöglich an das Pfingstfest 1184 denken. Justin's Worte zu beachten, scheint mir aber aller Grund vorhanden, denn dies Teutoniam petit kann doch wahrs lich nicht als poetischer Schmuck betrachtet werden: es erscheint

durchaus als auf sicherer Kenntniß beruhend.

Doch zwei Bedenken bleiben: 1) erzählt Justin "Teutoniam forti vi comitante petit und doch wissen wir, daß 1167 das kaiserliche Heer in Italien fast aufgerieben ward. Aber sollte dieser Umstand die Gründe, welche für 1168 sprechen, auch nur in Etwa beeinträchtigen können? hat man nicht vielmehr alles Necht diese fortis vis als etwas Unwesentliches, als poestische Zuthat zu betrachten? — 2) erzählt Justin die Begebenheit nach Beendigung des großen sächsischen Krieges von 1179—81. Bei strenger Chronologie würde also dies Ereignis nach 1181 gehören. Über erzählt Justin nicht auch Bernhard's Heirath nach dem großen sächsischen Kriege und ist es damit nicht unvereindar, daß Bernhard's Sohn schon 1194 und 96 selbsissändig auftritt? Noch könnte Jemand geltend machen, daß Bernhard weder

in der Urkunde Friedrichs d. d. Würzburg den 28. Juni 14), noch in der Urkunde d. d. Würzburg den 10 Juli 15) als Zeuge genannt werde. Über die erste Urkunde hat überhaupt sehr wenig Zeugen; in der zweiten werden allerdings 89 Zeugen genannt, aber einmal ist zu bemerken, daß unter ihnen auch Heinrich der Löwe fehlt, derselbe also nach dem 28. Juni, wo er noch die kaiserliche Urkunde bezeugte, den Hof verlassen zu haben scheint und daß sich in seinem Gesolge auch Herr Bernhard entsfernt haben möchte; dann aber ist die Urkunde für Bamberg ausz gestellt und wird demnach auch vorwiegend von Mittels und

Suddeutschen bezeugt.

In der Berfaffungsurkunde die Bernhard feiner Stadt ertheilt, heißt es: Inclarescat tam futuris quam presentibus, quod, cum ego Bernardus de Lippia, imperatoria maiestate favente, in bonis proprietate michi cedentibus civitatem novellam plantarem, suasione amicorum meorum accedente, beato Petro in Colonia proprietatem eo tenore assignavi, ut ego et posteri mei benesicio gaudentes quieta possessione perfruamur. Diefer Gat, fo einfach und flar, hat den lippischen Geschichte= forschern viel zu schaffen gemacht: sie mochten nicht an ein Lehns= verhaltniß glauben und duftelten Daher an den Worten herum. Leider auch Preuß und Kalkmann Lipp. Reg. Nr. 125; sie und die Anderen interpungiren: suasione amicorum meorum, accedente beato Petro in Colonia, etc. Danach erhalt man den unergrundlichen Sinn: "Auf Rath meiner Freunde und beim Hinzukommen des h. Petrus in Koln." Dag bei folder Interpunktion zu proprietatem eo tenore assignavi ein Dativ fehle, machte weiter keine Gorgen; mehr lag daran, das benesicio gaudentes, den Zwecken anzupassen. Gefch. v. Lippstadt 137, überfette daber: "den Rugen daven gieben." Uber febr mit Recht nennt Bechelmann G. 118 Unm. 19 diese Uebersetzung ,, eine Wendung, wodurch er die ge= wöhnliche Bedeutung beneficium : Lehen gewaltsam zu beseiti= gen versucht." Man kann noch hinzufügen, daß beneficium durchaus als Gegensatz zu dem vorausgehenden proprietas er= icheint, also bier Leben beißen muß.

Zu dem ganz unzweideutigen Wortlaute der Urkunde kommt noch ein anderes Zeugniß: "Lippia Bernardi cum oppido

16) Mon. Boica 29 a, 385.

<sup>14)</sup> Cacomblet, Riederth. U.=B. 1. 297.

suo" findet fich in bem Berzeichniß der Erwerbungen bes Erge

bischofe 16).

Eine Lehnsauftragung ist also festzuhalten; eine Zusammen= ziehung,, accedente beato Petro" und eine Uebersetzung: "mit Einwilligung des Erzbischofs von Köln" ist ganz unstatt= haft. Damit fällt auch die Folgerung, das Lippstadt erst nach 1180 gegründet sein könne, weil der Erzbischof, natürlich in sei= ner Eigenschaft als Herzog von Westfalen, seine Zustimmung gegeben habe, er aber erst 1180 Herzog geworden sei.

#### III.

### Ueber zwei marienfelder Urkunden.

I. Die Urkunde bei Kindlinger Munst. Beitr. II. 267 hat mannigsache Bedenken erregt <sup>17</sup>). Sie ist ausgestellt von Bernhardus de Lippia dei gratia dietus abbas in Livonia und endet: Acta sunt hec anno ab incarnatione domini 1201 apud Stromberc sollemniter, regnante piissimo Romanorum rege domino Philippo. Wenn nun actum und datum zusammenfallen, so war der Aussteller im Jahre 1201 ernannter Abt in Livland und, da das Siegel die Umschrift zeigt oder wenigstens ehedem zeigte: S. abbatis de monte sci. Nikolai i(n) Livon(ia), war er Abt vom Berge des h. Nikolai i(n) Livon(ia), war er Abt vom Berge des h. Nikolais oder von Dünamünde. Letteres wurde aber nach dem zuverlässigen Berichte Heinrichs von Lettland erst 1202 gegründet <sup>18</sup>); wie konnte Bernhard da schon 1201 ernannter Abt von Dünamünde sein, das Siegel eines Abtes von Dünamünde sühren? Nimmt man hinzu, daß thatsächlich von 1202 bis 1211

17) Bgl. Lipp. Reg. Nr. 128.

<sup>16)</sup> In dem Güterverzeichniß (neuerdings gebruckt bei Locomblet Archiv f. Gesch. des Niederrh. IV. 356) heißt es: Item Lippia Bernardi cum oppido suo. 300 marcis solutum. Dazu bemerkt De chels mann a. a. D. 118, es sei « recht wohl anzunehmen, daß Bernshard nur zeitweise jene Summe an den Erzbischof gezahlt habe, als Entschädigung für die Verwüstungen, die er während des Krieges in kölnischem Gebiete begangen hatte. Uber es heißt in der Ues berschrift des Güterverzeichnisses: Haec sunt allodia, que dominus Philippus acquisivit. Somit kann an eine Zahlung von Seiten Vernhard's nicht gedacht werden.

<sup>18)</sup> Henric. Lett. VI. 5. Der Grund zum Kloster wurde nach IX. 7 gar erst 1205 gelegt.

ein Theoderich <sup>19</sup>) Abt von Dünamünde war, daß Bernhard noch 1207 und 1201 als monachus und frater bezeichnet wird <sup>20</sup>), so ergibt sich die nothwendige Unnahme, daß Beurkundung und beurkundeter Borgang nicht gleichzeitig waren. Dafür spricht auch ein falscher Namen, der in der Urkunde sich sindet: es beist, Bernhard habe den Bergewaltiger des Gutes, worum es sich eben handelt, belangt coram domino O(ttone) Monasteriensi episcopo <sup>21</sup>). Über im Jahre 1201, in welchem ja der beurkundete Fall verhandelt wurde, hieß der Bischof nicht Otro, sondern Hermann. Otto war seit 1203 der Nachfolger Hermanns; sein Name würde in der Urkunde ganz unerklärlich sein, wäre dem Schreiber der Name Otto, als der Name des damaligen Bischofs, nicht geläusig gewesen.

Danach hat das: Acta sunt hec anno ab incarnatione domini 1201 etc. für bie Bestimmung der Ausstellungs= zeit gar keine Bedeutung 22). Man sieht ferner, daß die Urkunde

<sup>19)</sup> Henric. Lett. VI. 5 unb XV. 4.

<sup>20)</sup> Lipp. Reg. Nr. 134 und 3259

<sup>21)</sup> Herr Archiv: Sekretair Dr. Beltmann hatte die Freundlickkeit, die Urk. für mich einzusehen. Derselbe bestätigt mir, daß man nur lesen könne: coram Domino O. Monasteriensi episcopo, dages gen ist nicht wie bei Kindlinger zu lesen: Testes autem sunt Sabbas de Lisborne sondern: Testes autem sunt . . . abbas de Lisbern.

Dansen in ber Borrebe gu ben Scr. rer. Liv. 3. IX. u. Bechel: mann G. 127 laffen auch bas Jahr 1201 fallen; sie batiren bie Urkunde junachst nach bem Regierungsanfange Bischof Otto's und dem Regierungsende Konig whilipp's, das heißt zwischen 1203 und 1208. Dann geht Sansen von der unberechtigten Beimuthung, baß Bernhard 1207 nach Livland gekommen fei, - vgl. Seite 188 Un: mertung 214 - ju ber weiteren Bermuthung, daß er bamule gum Abte geweiht fei und nach seiner Ruckfehr in die Beimath 1208 die Urkunde ausgestellt habe; benn Beinrich ber Lette erzähle zu 1211: et in primo adventu ejus in Livouiam in Dunamunde consecratus est in abbatem. Durch Berbindung der Urkunde und des Ausbruckes "in primo adventu", wozu ja Heinrich keine Verans laffung gehabt hatte, wenn er nicht von einer fruheren Unfunft språche, wird es Hansen klar, daß der Chronist sich auf 1207 beziehe. Also 1207 geweihter, 1208 ernannter Ubt! daß Bernhard 1211 noch frater heißt, daß nach Heinrich dem Letten aber Abt Theodorich von Dunamunde » Bernhard's Borganger erft 1211 jum Bischofe von Estland geweiht wird, ja daß Hansen selbst (in seiner Ausgabe S. 158) "in primo adventu" richtig überset hat: - gleich bei feiner Unfunft », - vgl. darüber G. 189 Unm. 278. - er= regt gar tein Bebenten. - Much Bintelmann S 54 verwirft bas Sahr 1201; wenn aber seine Borganger bie Urkunde gang all=

wegen des "coram domino O. Monasteriensi episcopo" nicht vor 1203 ausgestellt sein kann; aber auch nicht vor 1211,

gemein nach der Regierungszeit Philipp's von Schwaben und bes Bischofes Otto von Munfter ansetten, so weiß Winkelmann Un= fange : und Endpunkte ungleich naber zu beschranken. Moch am 3. Juli 1207 nennt ber Papft unfern Bernhard einfach einen Gi= sterciensermond. - Auf ber anbern Seite kann bie Urkunde wegen der Erwähnung des Konias Philipp, welcher am 21. Juli 1208 ermordet ward, nicht nach biefem Termine ausgestellt fein. Rurg, zwischen bem 3. Juli 1207 und bem 21. Juni 1208 hat Bernhard in einer oder ber andern Beise ein Unrecht auf ben von ihm ge= brauchten Titel eines dictus abbas in Livonia erhalten » Und biefes Ergebniß, meint Binkelmann, a wird baburch nicht erschüttert, daß er unter andern Geistlichen noch zu Unfang 1211 ohne Titel erscheint. D Er benft an die Urfunde bes Bischofes von Paberborn, welche ich Seite 187, Unm. 212 befprochen habe. Der Lefer kennt aber schon die Urkunde bes Bifdiofes von Riga, in welcher Bernhard noch 1211 frater beißt; auch Winkelmann hat fie recht gut gekannt, obwohl er sie hier todtschweigt. Bergl. seine Ubhandlung . 46, Anm. 1 und bas lette Revest auf S. 76. Da ich nun aber barauf hinweise, so wird er die gleiche Folgerung, welche er für bas Jahr 1207 zog, auch für das Jahr 1211 zugestehen: er behauptete, daß Bernhard 1207 noch fin Art gewesen sei, weit ber Popft ihn bamals noch einen Gifterciensermond nenne; ich behaupte mit gleichem Rechte, bag er auch 1207 und 1208 roch fein Abt gewesen sei, weil er 1211 in einer Urfunde feines Bischofes noch frater heiße. — Auch Winkelmann's weitere Bemerkungen baben feinen Werth. Wenn Bischof Albert von Riga im Jahre 1207 wirklich zu Marienfeld war - wie Binkelmann baraus folgert, baf im folgenden Jahre ein Abt Florenz (von Marienfeld? ebenfo: gut fann man mit Binter Giftercienfer G. 249 an ben gleichna= migen Abt von Sittichenbach benten) nach Livland zog -, fo hat er unserm Bernhard tie Burbe eines Abtes von Dunamunbe boch nicht . fo zugefichert, bag Bernhard fich mit einigem Rechte dictus abbas in Livonia nennen und im Boraus sich bas Siegel als Abt von Dunamunte fteden laffen fonnte. " Bie fest auch bie Busicherung sein mochte, so lauce Bernhard nicht eingeführt war, fo lange noch ein Underer bie ihm jugesicherte Burbe befleibete, konnte Bernhard fich nicht 26t nennen, nicht bas Giegel bes Abtes Richtsfagend ift die Bemerkung, daß Bernhard in Deutsch= tand nicht Abt geheißen habe, weil Titularabte in Deutschland eben so unbekannt gewesen, als Titularbischofe für Didcesen in partibus in fidelium gewöhnlich maren. » Titularbifchofe, wie Winkelmann fie sich hier benkt, hat es eben so wenig gegeben, als es neben wirklichen Aebten noch Titularabte gegeben hat. Denn fo ift hier bas Berhaltniß: Theoderich ist wirklicher Abt, Bernhard wäre Titularabt; wenn Winkelmann ba bie Titularbifchofe jum Bergleiche heranzient, so mochte er eine gang falsche Borftellung von diesem Institute ha=

benn von 1202 bis 1211 heißt der Abt von Dunamunde Theosborich. Gerade in letterem Jahre wird Bernhard Abt von Dusnamunde: nach feiner Ankunft in Livland heißt er noch frater Bernardus de Lippia, und Heinrich der Lette erzählt, daß er "gleich nach seiner Ankunft zum Abte geweiht sei." "Geweiht"; also mußte die Urkunde wegen des Titels, die us abbas" in dem kurzen Zwischenraume dieser beiden Thatsachen, der urskundlichen Benennung als frater und der Weihe, ausgestellt sein.

Allerdings ift das gewonnene Ergebniß ein eigenthumliches: gehn Jahre nach dem beurkundeten Borgange wird erft die Ur= Lunde ausgestellt, und obwohl dieselbe deutsche Berhaltniffe betrifft, wird sie in Livland ausgestellt. Es ist nicht abzuseben, weßhalb mit der Ausstellung zehn Jahre lang gewartet murbe, weghalb man nach fo langem Warten mit der Ausstellung fich jest fo beeilt, daß die doch ficher einmal erfolgende Ruckehr Bernhard's nicht abzuwarten ift. Aber so folgerichtig scheint mir Die obige Entwickelung, daß mir nur die Dahl bleibt, entweder in bem logischen Ergebniß auch eine historische Thatsache anzuerkennen, oder die Urfunde als unecht zu verwerfen. Bu letterem febe ich mich nicht berechtigt; benn das Auffallende fcblieft nicht eben Unmögliches in fich; das Meußere der Urkunde ift unverdachtig und vielleicht laßt sich auch das Auffallende erklaren: man nehme nur an, daß der Bergewaltiger an jenem Gute, obwohl er auf daffelbe verzichtet hat, eben jest feine Unspruche erneuert hatte: Bernhard ift gerade ju einer Burde gelangt, er befigt ein Siegel, feine Burde gibt der Urfunde hoheres Unfeben: da verbrieft er jenen Bergicht und übergibt die Urkunde einem marien= felder Monche, der in die Beimat gurudfehrt 28).

23) Damit fallt meine fruhere, im Lit. Centralbl. 1867. Rr. 6 ausge=

ben. — Endlich werden sogar die Irrthümer anderer Thronisten ausgebeutet. Der Irrthum des Albert v. Stade und des Mondes von Lauterberg, welche Bernhard auch Abt von Marienseld werden lassen, soll sich daraus erklären, daß Bernhard währent seines Ausenthaltes in Deutschland sich gelegentlich Abt d. h. für Livland genannt hat ». Die Chronisten müssen diese Benennung wohl gehört, aber misvezsstanden haben. Wenn der sog. Alberich von Troisontaines zum Iahre 1207 erzählt, Bernhard habe sich dem Bischose Albert von Livland angeschlossen, so irrt der Shronist zwar in der Zeit, aber jedenfalls hat sich ben Beitgenossen ein dunkles Bewußtsein davon erhalten, daß Bernhard schon während seines Marienselder Ausentschaltes für Livland als Abt gewonnen war. Wie die in Warrensfeld vollzogene Ernennung zum Abte von Livland sich im Gedächtz niß der Menschen als Anschluß auf einer Livlandssahrt abspiegeln solle, ist mir unsaßdar.

So ließ sich ber Worgang erklaren; aber ich kann nicht laugs nen, daß die Erklarung etwas Runftliches hat und burch feine bekannte Thatsachen gestüßt wird. Es kommt hinzu, daß die Beugen , ber Ubt von Lisborn und hermann von Rudenberg die nach den Worten der Urkunde unzweifelhaft ale Zeugen der Ausftellung zu faffen find 24), fich anderweitig in Livland nicht nachweisen laffen: mahrscheinlich murbe aber Beinrich ber Lette, der aufmerksam die Namen ber angekommenen Pralaten verzeichnet, von der Unwesenheit des Ubtes reden, ware dieser wirklich in Livland gewesen. Auch der häufige Wechsel von Gin = und Mehr= gabl, in welcher ber Aussteller von sich rebet, gehört wenigstens nicht zu den Gewohnlichkeiten echter Urfunden 25); ferner lagt sich gewiß nicht behaupten, daß der unrichtige Name des Bischofs von Münster nur in der oben angegebenen Weise in die Urkunde hineingerathen fein konne. Genug, wie die Dinge liegen, glaube ich die Urkunde fur die Darstellung nicht verwerthen zu follen. Darum mag hier ihr Inhalt folgen: Bernhard hat noch ale Laie dem Kloster Marienfeld die Baufer in Mellage und die fogenannte Lambertehufe durch die Sand feiner Gattin gefchenkt. Dann hat Gifelbert von Warendorf die Bogtei über jene Guter beanfprucht; als Bernhard ihn zu Stromberg vor dem Bifchofe D(tto) von Munfter belangt, wird nach Bernehmung beiber Theile bem Klager das Beweisrecht zuerkannt. Giefelbert fieht fein Un= recht ein, verzichtet auf den Gid und entfagt bem Belite gu San= den hermanns von der Lippe; diefer giebt die Guter dem Bi= schofe 26), ber sie dann dem Kloster bestätigt.

11. Auch von einer zweiten marienfelder Urkunde wird sich zeigen lassen, daß sie nicht gleichzeitig mit dem beurkundeten Borsgänge ausgestellt wurde, — falls sie überhaupt echt ist. Darauf einzugehen, liegt mir um so näher, als auch in ihr von Herrn

Bernhard die Rede ift.

24) — factum — sigilli nostri testiumque munimine duximus roborandum, das heißt wohl: Besiegelung und Heranziehung ber

Beugen find gleichzeitig.

26) itemque H(ermannus) episcopo resignavit, nicht wie Kindlinger

liest: itemque domino H. episcopo resignavit.

Local I

sprochene Behauptung, daß die Urk. doch im Jahre 1201 ausgestellt fei; theils mangelhafte Kenntniß der Sachlage, theils das Regest bei Wilmans a. a. D., worin der Bischof von Münster schlechtweg Hermann genannt wird, verschulden meinen Irrthum.

cum laicus adhuc essem. — tradidi — nos in causam traximus — cum mihi probatio esset adjudicata — ac nobis deferens — in manus filii mei, nicht nostri, wie Rindstinger lief't) — sigilli nostri duximus roborandum.

Die Urkunde bei Wilmans Westf. U.B. III. 24, wonach Dtto IV. und feine Bruder einen Berg bei Stabellage, welchen Bernhard von der Lippe und fein Sohn hermann ihnen refignirt haben, bem Rlofter Marienfelb ichenten, endet; Acta sunt hec anno 1207. Dennoch heißt es: "Otto imperator, Gunzelinus dapifer domini imperatoris". -Musbrucke, die vor Otto's Raiferfronung, alfo vor dem 4. Detober 1209 nicht gebraucht werden konnten, deren fich aber am Allerwenigsten der Aussteller bedient haben wird. Denn Pfalzgraf Beinrich bei Rhein mar feit 1204 ein Unbanger Philipp's von Schwaben: er anerkennt feinen Bruder Otto nicht einmal als Konig 27). Nun gar urkundet ber Pfalzgraf, wie fur fich, fo auch für feinen Bruder, erscheinen in der Begleitung des Pfalggrafen Unhanger feines Brubers : ber faiferliche Rapellan Stephan und ber Truchfeß Gungelin, fast der Treufte der Treuen 27). Rein Zweifel: wenn die Urk. echt ift, so wurde sie nicht 1207 ausgestellt: fondern nach dem Tode Philipp's von Schwaben, nach welchem ber Pfalzgraf zur Partei feines Brubers gurud= fehrte, ferner nach Dtto's Raiferfronung.

Danach hat man sich ben beurkundeten Vorgang in folgender Weise zu denken: Rachdem Bernhard von der Lippe und
sein Sohn Hermann den stapellager Verg ihren Lehnsherren
aufgetragen, damit dieselben ihn an Marienseld schenken, entspricht im Jahre 1207 Jeder dieser Ubsicht: Otto IV., Pfalzgraf
Heinrich und Graf Wilhelm verzichten auf ihr Anrecht. Erst
nach der Verschnung des Pfalzgrafen mit seinem Bruder, serner
nach der Kaiserkrönung Otto's erfolgt die Beurkundung der nun
als gemeinsam erscheinenden, ursprünglich von jedem Einzelnen
vollzogenen Schenkung. Bernhard und der Kellner Theodorich
sind Zeugen: sie werden entsandt sein, um die Urk. zu erwirken.
Verhandlungen sind wohl vorausgegangen; vielleicht sind die
schon genannten Beamten Otto's und der Truchses des Grafen
Wilhelm, der auch die Urkunde bezeugt, mit den Geschäftsträgern Marienseld's von den Hösen ihrer Herren zum Pfalz-

grafen gefommen.

Dabei bleibt jedoch ein Bedenken: bas Actum bezieht sich naturlich auf das Hauptmoment der Urk., auf die Schenkung; aber die Auflassung von Seiten des Lehnsträgers wird der Schenskung boch unmittelbar vorausgegangen sein; denn wenn in der

28) Chron. Sampetr. ed. Stübel p. 53.

<sup>27)</sup> Ich führe hier nur an, daß er gerade im Jahre 1207 am Hofe Philipp's begegnet: 1207 August 3. Bohmer, Reg. Phil. 98.

Urkunde auch nicht ausgesprochen ist, daß die Austassung zum Zwecke der Schenkung geschehen sei, so ist doch anzunehmen, daß Bernhard und sein Sohn ihr Lehen nicht früher ausließen, als sie der Schenkung sicher waren. Daraus ergibt sich wohl auch für die Auflassung das Jahr 1207. Aber damals hatte Bernhard längst seine ganze Habe dem Sohne abgetreten: er wird eben in diesem Jahre zum ersten Male als Monch genannt; und wie ich an einer andern Stelle zeigte 29), hat er vor einem Zuge, den er noch als Laie nach Livland unternahm, seinen Sohn in sämmtliche Besitzungen eingesetzt. Offenbar hatte er also im Jahre 1207 gar kein Recht, ein Lehen aufzulassen.

Dieses Bedenken weis ich nicht zu haben; doch mochte es langst nicht ausreichen, die Echtheit der Urkunde in Zweifel

zu ziehen.

Auch darin kann ich keinen Grund zur Verdächtigung finden, daß Bernhard unter den Zeugen der, also noch nach dem 4. Dkztober 1209 erfolgten Beurkundung 30) einfach Bernardus de Lippia heißt: als Nichtlaie ist er jedenfalls dadurch gekenntzeichnet, daß er eben nicht unter den Laien und vor dem Kellz

ner Theodorich genannt wird.

Dennoch glaube ich die Urk. von der Darstellung ausschließen zu sollen: jenes obige Bedenken bleibt unbeseitigt und mit mir theilen vielleicht auch Undere eine gewisse Scheu vor der Benutung von Urkunden, die längere Zeit nach dem beurkundeten Vorgange ausgestellt sein sollen, ohne daß doch actum und datum genau unterschieden wären. Wo Letteres nicht der Fall ist, gilt durchz gehends Gleichzeitigkeit der Verhandlung und Beurkundung.

#### IV.

### Ueber den Tobesort Bernhard's.

Gestütt auf Justin's Worte
Mortis fata subit pastor sacer in cathedrali
Ecclesia, praesul cui fuit ipse datus
nahm ich Selburg als Bernhard's Todesort an. Dagegen meint

<sup>29</sup>) S. 79, Unm. 204.

- Cal

Daß die Zeugen auch hier Zeugen der Ausstellung sind, geht eben daraus hervor, daß unter ihnen jene Anhänger Otto's IV. erscheisnen: nach dem Obigen konnte der kaiserliche Truchseß Gunzelin im Jahre 1207 nicht beim Pfalzgrafen sein.

Winkelmann, Bernhard fei in Deutschland, und zwar in Bremen, allenfalls auch in Utrecht gestorben. Wir werden sehen, wie er ju diesem Ergebniffe gelangt. Bunachft findet er in den obigen Bersen das doppelte Subjekt anstößig: pastor sacer und praesul. Doch sehe ich in letterem Worte fein Subjekt, denn ich uber= fete: "Der heilige hirt ftirbt in der Domfirche, fur die er zum Bifchofe geweiht mar." Und biefe Ausbrucksweise fcheint mir wenigstens für einen Dichter fo einfach, daß ich Nichts baran Sat Winkelmann etwa fagen wollen, baß auszusegen wüßte. in pastor und praesul dieselben Begriffe wiederkehren, so glaube ich auch widersprechen zu durfen: praesul ist das blos leußer= liche, die Burde ohne das Berdienst, pastor sacer ift der rechte Beiftliche. Ulfo: "der h. hirt ftirbt in der Stadt, deren Bifchof er ist. " Bon zwei Subjetten kann nur mit Bezug auf bas ipse des Relativsages die Rede fein; und wenn diefes nicht Klassisch ift, so ist es boch dem Justin, wie sich spater zeigen wird, außerordentlich geläufig. Uber Winkelmann legt wenig Werth auf seine sprachliche Bemerkung, "viel gewichtiger find die sachlichen Bedenken." Und da habe ich benn schon selbst aufmerksam ge= macht, daß ber Ubt von Dunamunde, wenn er Bernhard's Leiche von Gelburg holte, nicht per maris alta fahren konnte, wie doch Juftin ergablt. Man konnte fich ben Bergang etwa fo benten, daß Juftin gerade ben Beitpunkt, da der Ubt im Berlaufe ber Fahrt zu ber breiten Dunamundung gelangte, im Muge gehabt und diese Erweiterung des Fluffes in dichterischer Freiheit als hohes Meer bezeichnet hatte Uber muß Juftin denn durch= aus die Lage Gelburgs gekannt haben und ift feine Ungabe ,, per maris alta vehit" burchaus auf bestimmte Runde guruckzuführen? Man ftelle fich einmal vor, er habe daheim nur vernommen, daß Bernhard in feiner Bifchofsstadt gestorben und daß der Ubt mit ber Leiche gestrandet sei. Die Lage ber Stadt war ihm alfo unbekannt; fie aufzufinden, mar ihm tein Mittel geboten; er mußte nur, daß das Schiff gestrandet sei, nicht wo. Da verlegte er ben Borgang auf das hohe Meer, das bem Dichter ja ungleich mehr behagte, als der schmale Klug. Genug, ich kann auf bas per maris alta keinen besondern Werth legen; blos beshalb nehme ich mit den obigen Berfen feine Menderung vor 81). Aber,

<sup>31)</sup> Gar keinen Werth hat Winkelmanns Bemerkung, daß Bernhard nicht in cathodrali ecclesia sterben konnte, «weil eine Domkirche gar nicht vorhanden war.» Ich benke "in cathodrali ecclesia" hat der Dichter mit der Freiheit, die man ihm zugeskehen muß, für Bischofsstadt gesetzt. Und wenn nicht; woher weiß Winkelmann denn, daß Selburg keine Kirche hatte?

wendet Winkelmann ferner ein, "nach der Reihenfolge der im Lippestorium erzählten Begebenheiten hielt Bernhard sich zur Zeit seines Todes gar nicht in Livland auf, sondern in Deutschland." Da wollen wir uns nun erinnern, in welcher Weise Justin erzählt. Ohne viele Umschweife ließ er seinen Helden, aus Rom anlangend, in Livland geweiht werden. Weit plötlicher erscheint er dann wieder in Deutschland: Teutonie peragrat sines. Nicht anders kündigen sich seine weiteren Reisen an. Zunächst hat er Schäße gesammelt: ach terre robur clirigit ista sue. Man erfährt nicht, ob er selbst die Ueberfahrt begleitet. Da steht er schon in Livland:

Nunc cruce signatos loca per diversa fideles Congregat et forti concitat arma manu: pergit ad idolatras, acies disponit et hostes

Impetit.

Noch ploglicher ift er wieder in Deutschland. Als Uebergang, der aber auch auf jedes andern Ereigniß hinlenken konnte, wird seine Emsigkeit gerühmt. Dann

Terras pertransit, regiones circuit, urbes Intrat, castra subit, oppida, rura petit,

Nobilibus cum plebe simul verbum crucis edit. Daraus erfährt man, daß wir wieder in Deutschland sind; die ausdrückliche Bestätigung bringt erst der Vers: Interea subit oppidulum Lippense etc. Weshalb sollte der Dichter uns nicht in ähnlicher Weise nach Livland zurückversetzen, nur durch den Vers:

Mortis fata subit pastor sacer in cathedrali Ecclesia, presul cui fuit ipse datus

Bernhards Ruckehr ankundigen? In der Erzählung Justin's ist nichts Auffallendes, wenn man sie aus seiner ganzen Erzählungs= art beurtheilt; zu einer Aenderung in seinem Verse,, cui praesul fuit ipse datus" wurde ich mich nicht berechtigt glauben.

Um so weniger, als die handschriftliche Ueberlieserung durch= aus für datus spricht. Nicht blos Meibom hat so gelesen; auch die detmolder Handschrift zeigt ein ganz deutliches "datus". Offenbar aber hat Meibom eine andere Handschrift benutt als die Detmolder: zahlreiche Ubweichungen, ganze Verse, die in dem einen Terte sehlen, in dem anderen vorhanden sind <sup>32</sup>), liesern den Beweis. Da ist es gewiß nicht gleichgültig, wenn in dem datus Uebereinstimmung herrscht. Und wie Meibom und der

<sup>32)</sup> In ber betmotber Handschrift fehlt v. 514 (ecclesie-cadunt); in dem Meibomschen Texte vermißt man im Ganzen zehn Berse. Bgl. Seite 109, Unm. 1.

Schreiber der detmolder Handschrift, las auch der deutsche Ueber= setzer, der keinenfalls unsere detmolder Handschrift benutte 88). Es läßt sich daher wohl behaupten, daß die handschriftliche Ueber=

lieferung durchaus gegen eine Uenderung fpricht.

Wie lautet nun Winkelmanns Aenberung? Trefflich hebt sie uns über die Schwierigkeit des per maris alta hinweg. Sie laßt Bernhard bei einem seiner Sohne sterben; wahrscheinlich von Hamburg aus holt Abt Robert seinen Freund über das Meer; dafür mussen wir's uns aber auch gefallen lassen, statt des guten einen schlechten Vers hinzunehmen. Früher hatten wir den reinen Pentameter: ecclesie, presul cui fuit spse datus. Jest heißt es: praesul cui fuit spse natus. Damit ist das Metrum aufgegeben. Es fragt sich, ob Justin den holprigen Vers schreiben konnte.

Er schrieb zur Verherrlichung des lippischen Hauses; aber seine Urbeit sollte auch ein Schulbuch sein. Um Schlusse hat er diese Absicht in mehreren Versen ausgesprochen: der ganze Schluß ist an die eigenen Schüler gerichtet. Und bei solcher Absicht mußte er sich hüten vor metrischen Verstößen, die einem Jeden bald aufsielen. Daß er in seinem Gedichte ein nur selten vorkommenz des Wort falsch maß, konnte wenig austragen. Aber ein nur halbwegs ausmerksamer Schüler mußte es doch bald merken, wenn nun z. B. ein Wort, das fast ein Dußendmal im Gedichte als Jambus gebraucht war, sich ploßlich in einen Trochaeus oder Spondaeus verwandelte. Da konnte Justin schon nicht mehr darauf rechnen, daß ein etwaiges Versehen:

livida sanna

non premat, excuset illud amica sides. Nein, die Kleinen hatten über die allzu leichte Entdeckung geskichert, die Größeren gar ein Hohngelachter angeschlagen. Tollitur in populo risus, wie Justin singt; und auch sein treuster Schüler cachinum

dissimulare nequit. Bor folchen Berftogen wird Ju-

ftin fid alfo gehutet haben.

Hier aber hatte "Homeros geschlafen," wie nie zuvor. Denn zehnmal gebraucht er in seinem Gedichte, ganz nach classischem Sprachgebrauche, das a in natus als Lange 84); da

<sup>33)</sup> Denn die lettere ift gleichzeitig mit der ersteren von Einem Schreis ber in unseren Cober eingetragen.

Ne vacet herede res patria, provida natum detrahit a clero sollicitudo patris. — v. 59—60.

<sup>- - -</sup> coniunx fidissima plures natos felici germine foeta parit. - v. 508.

strauchelt er in seinem metrischen Gange, braucht natus an

Stelle eines Jambus.

Ich denke beffer von meinem Justinus: ber Herr Magister hat recht wohl gewußt, welche uble Folgen es hat, wenn er fich einmal eine argere Bloge giebt. Und beshalb laffe ich's bei bem

guten Berfe: presul cui fuit ipse datus.

Much sonst mochte ich an Winkelmanns Aenderung noch Giniges aussegen. Wir erhalten bamit einen Dativ, ber bem Sprachgebrauche Justins nicht geläufig zu fein scheint; im ganzen Gedichte findet fich fein zweiter Dativ, ber von einem esse abhangig ift, wo man beffer einen vom Subjett abhangigen Beni= tiv feten murbe. Juffin icheint die Musbrucksweise: "Diefer Kirche war sein Sohn Bischof" ebensowenig zu lieben, wie wir Deutschen. Dann auch wird das ipse überflussig und matt. Daß ber Sohn, welcher ber Bischof war, ber eigene Sohn ober der Sohn felbst war, bedurfte keiner Berficherung, und auch folde Ausbrucksweise liegt nicht in Justin's Sprachgebrauche. Die unendlich oft überfett er bagegen fein deutsches "Er" im Rebensage burch ipse? Auf jeder Seite ein Paarmal 35). Go mochte es auch hier bas Subjekt bes hauptsages wiederholen. Enblich begreift man nicht, unter irgendwelchem Rechtstitel Die Rirden von Bremen oder Utrecht die Berausgabe der Leiche verweigern konnten. Ein Streit zwischen Selburg und Dunamunde ift erklarlich. Dort war er Bifchof, hier Monch und Ubt ge= mefen. Es frug' fich, welche Berbindung die innigere mar; und ba hieß es benn, bag Bernhard feinem Orden auf Leben und Tod verbunden fei 36), baß fein Bisthum nur eine hinguge=

35) So breimal in brei auf einander folgenden Distiden v. 886-890.

36) Juftin felbst scheint bies Berhaltniß anzubeuten:

Ecclesiae Dunemundensis grex hunc tumulandum Exquirit, cuius ordine vinctus erat.

Maria Confer opem. Natum tu prece flecte tuum. - v. 604 Flectere quem poteris affectu duplice: mater Nātūm, nātā patrem; claret utringue fides. Nātā patrēm placare potest, mater quoque nātum. v. 615 - 17.

Tunc na tum vocat etc. - v. 689.

Nātūs vis fidei patrat amore patris. Patris amore patrat fidei vis nātus, honestum

Patratur. — v. 1005 — 1006. Als zugehörige Bariante hat man bie beiben erften ober letten Berfe aufzufaffen. Bgl. Seite 5 Anmerkung 1.

kommene Burde, die den Charakter als Monch nimmer aufhob. Das Kloster hatte einen ungleich höheren Unspruch auf seinen

Mond, ale bas Bisthum auf feinen Bifchof 37).

So zwingt Nichts der Aenderung Winkelmanns beizupflich= ten; die handschriftiche Ueberlieferung ist ihr keineswegs gunstig; wegen des Metrums ist sie vollends zu verwerfen, und auch die anderen soeben erörterten Umstände scheinen die Verwerfung nur zu empfehlen.

Binkelmann entscheibet sich in ber Wahl zwischen Hamburg und Utrecht für Ersteres, eben weil Bernhard's Rame im Nekrolog bes bremisch = hamburgischen Stiftes sich sindet. Doch läßt sich dieser Umstand ja auch dadurch erklären, daß Bernhard in Bremen-Hams burg eine allbekannte Persönlichkeit war: er hatte den Sohn zum Erzbischof von Bremen = Hamburg geweiht: auf seiner Reise nach und von Livland wird er beide Städte oft berührt haben.

## Renere Müngfunde.

Mitgetheilt

bon

m. a. Wippo.

### 1. Der heffeler Fund.

In dem Negierungsbezirf Minden, Kreis Halle, wurde im Anfange d. J. 1869 auf dem Kolonate Sewing in der Gesmeinde Heffeln (gerade in der Mitte zwischen Halle und Rasvensberg nahe dem Heffelbache) ein Fund von mittelalters lichen Münzen (Denaren) gemacht.

Die Anzahl betrug 536 Stück, nebst einigen zerbroches nen; außerdem fand sich ein zusammengedrückter Brackteat, ber leider nicht mehr zu bestimmen war.

Es stand auf dem Hofe des Colonen Sewing ein 208 Jahr alter Kotten. Dieser war abgebrochen, und es sollte dieser Hausplatz nun geebnet und mit dem umliegenden Hofe gleich gemacht werden Unter den Dielen fand sich etwa 1½ Fuß tief beim Umgraben eine Masse kleiner Silbermünzen, theils fest zusammen, theils einzeln ziemlich erhalten. Umher fand man Splitter von Holz mit Eisen zusammen gerostet; serner waren mehrere Münzen mit dem Eisen, welches ganz versrostet war, so verbunden, daß nach Ablösung der Münzen die verkehrte Seite in der Masse abgedrückt war.

Wie es gewöhnlich der Gebrauch, so wird auf dem Grunde schon früher ein altes Gebäude gestanden haben, und nach Abbruch das sezige darauf gebaut sein, wobei man nicht

umgrub, wie jest geschehen ift. Die Münzen sind aus der Zeit von 1154-1265, und vertheilen sich auf folgende Münzherrn.

#### I. Köln.

1. Abolf I. 1193 — 1205.

Müngftätte Goeft.

- 2. Heinrich 1. 1225 1235
  - a) Mungftatte Roln.
  - b) " Goest.
  - c) " Herford.

#### II. Munfter.

- 1. Dietrich III. 1218-1226.
- 2. Lubolf 1226 1248.
  - a) Mungftatte Munfter.
  - b) " Denabrūck?

III. Dinabruck.

Ronrad I. 1227 — 1238.

- a) Mungflatte Denabrud
- b) " Wiebenbrud.

IV. Paderborn.

Bernhard III. 1203 — 1223.

V. Alrnsberg.

Gobfried II. 1185 - 1235.

V. Lippe.

Bernhard III. 1229 - 1265.

VII. Dortmund.

- a) Done Namen ber Mungftatte.
- b) Mit Stadtnamen.

VIII. England.

Beinrich II. 1154 — 1189.

IX. Mes.

Bertram 1180 - 1211.

Die Verscharrungszeit des Fundes muß etwa 1230 sein, den vor 1238 darf er wohl gehören, da keine der kleinern Münze von B. Engelbert I. (zum zweiten Male 1239—1250) von Osnabrück, darin ist. Die für das Münze Cabinet des Vereins aus diesem Funde erwordenen Münzen sind in der nachstehenden nähern Beschreibung mit \* vor dem Avers beszeichnet. Im Ganzen gingen 54 Stück in den Besitz des Vereins über.

#### I. Köln.

#### 1. Abolf I. 1193-1205.

### Mungstätte Soeft.

Fig. 1.

1. \* Uv. MONETA : ADOL . . . . Der Erzbischof baarhaupt mit Stab und Buch.
Rv. - SOSAT CIVIT . . 'Ein dreithürmiges Gebäude mit Kuppelthürmen, im mittelsten Thurm ein Kugelkreuz; die Mauer hat ein schlankes Portal . . . . 1 Expl. Durchmesser: 18 Millimeter. — Gewicht: 1,20 Gramm.

### 2. Seinrich I. 1225-1235.

#### a) Mungstatte Roln.

2. \* Uv. + HENRI : CVZE . Der Erzbischof, rechts mit Kreuzstab, links verschlissen, zweispizige Inful.
Rv. . . NETA COLO . . . Ein dreithürmiges Gebäude, mittelster Thurm mit Spizen, die beiden andern mit Kup= pel=Sparendächern, im Portal der Mauer ein x formige Figur . . . . . . 1 Erpl.
Dm. 18" — Gew. 1,42 Gr.

Nach Mittheilung vom Herrn Grote befanden sich ahnliche Munzen im Oos'er Fund.

Mone's Unzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, Jahrsgang 1836, S. 272. Der Münzfund bei Oos im Badischen. Revidirt mit weiteren Bemerkungen in Grote, Bl. f. Mzk. III. Seite 10.

4. Av. + HENRIC = ARCHEPC · (die Buchstaben AR zusammen) Der Erzbischof mit Stab und Buch und zweisfpitige Inful.

Rv. ZANCTA COLONIA (Die Umschriften beider Gei=

ten aus mehren Eremplaren ergangt).

(Cappe, Rolner DR. Dt. 581. Tafel X. Fig. 171.

#### b) Mungftatte Goeft :

5. \* Uv. a) + HENRI = CVEPC Rv. → SOSATCIVIT \* b) → HENRIC=CVZARCI, → SHOSATCI

VITAS

- c) \(\daggerap \) HENRI : \(\daggerap \) SOSATCI \(\daggerap \) HENRI : \(\daggerap \) FPC \(\daggerap \) SC \(\daggerap \) TV
  - e) . . . RI = . . . . . . . . . . . VITAS
  - f) .. HFNRI : . . . . . . . . . SOSATCIVI-

g) HENRI ZCVZEI " S... TCIVI-

h) + HENRI = E'EPC "-+ SOSATCIVI-

Uv. Der Erzbischof mit Stab und Buch, zweispisige Inful mit Troddeln.

Rv. a. Dreithürmiges Gebäude; b. desgl. im mittelsten Thurme eine Sternrosette; c. d. e. s. desgl. im mittelsten Thurme das Soester Münzmal; g wie a im mittelsten Thurm eine V ähnliche Figur; h wie a im mittelsten Thurm eine halbmondähnliche Figur . . . . . . . . . . . 8 Erpl. Im Durchschnitt der Dm. 18" — Gew. 1,30 Gr.

### c) Mungstatte Herford:

Fig. 2.

6. \* Uv. \* HENRICVS ARCIERI

Bruftbild eines Beiligen mit Schein.

Rv. -- TECIVIT HEREVOR (Lettere Buchstaben zusammen).

(Die Umschriften beider Zeiten aus mehreren Eremplaren ergangt).

Zwillingefadenkreuz, umwinkelt von fecheblattrigen Roschen 9 Erpl.

Im Durchschn, der Dm. 19" — Gw. 1,29 Gr. Auch abgebildet in Grote, Bl. f. M. I., Taf. IV. 66, wo dieselbe wegen unvollständiger Umschrift Mareberg zugetheilt wird.

#### II. Münfter.

#### 1. Dietrich III. 1218-1226.

7. Uv. - TEODE = RICV' Der Bischof mit Stab und Buch, einspisige Inful.

(Grote, Munzst. I. N. 20, abnlich Cappe, M. Munst. Munzen, Taf. I. Fig. 14).

#### 2. Budolf 1226 - 1248.

#### a. Mungftatte Munfter.

8. \* Uv. a. F SANCTE PAVLV'

\* b. - SANCTE PAVLV' (Große Schrift)

\* c. SANCTE PAVLI

\* d. ← SANCTI P. VLE

e. - SA . . . PAVL Bruftbild bes heiligen mit Schein.

Rv. a. b. c d. und e. --- MONASTERIVM

Zwillingsfadenkreuz, umwinkelt von sechsblättrigen Roschen. Unzahl der Exemplare: a. 108; b. 2; c. 6; d. 1; e. 1; zusammen 118. Im Durchschn. d. Dm. 18". Sw. 1,36. (Grote, Münst. I. N. 20. Taf. 17. Fig. 11; Cappe M. Münst. M. Taf. I. Fig. 3.

Diese Munzen gehören dem Funde nach B. Ludolf von Munster.

Grote, Münzst. I S. 184 schreibt: "Un einigen Orten in einigen Gegenden behielt man den Namen desjenigen Kaisers, der zuerst das Münzrecht verliehen hatte, auch noch lange nach seinem Tode bei, anderwärts erschien wiederum lediglich der Name des Kirchenheiligen, oder auch gar kein Name auf den Münzen. Man kann mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß fast alle seit dem Zeitalter jener zahlreichen Verleihungen geprägten soges

nannten Dungen ber beutschen Ronige, Die nicht als in faifer= lichen Domainstatten geprägt bezeichnet find, nur bischöflich ober resp. abtliche Mungen find. Gegen die Mitte des 11. Sabra hunderts murde es aber, wenigstens in einem großen Theile von Deutschland, gleichsam Stempelfdmeider = Mode, den Raifer = Da=

men burch ben bes Bifchofs zu erfegen u. f. m."

hiernach glaube ich, Beingartner Die altesten Mungen von Munfter und Paderborn in der Westfalischen Zeitschrift XXII. S. 309, ferner Grote Mungli. I., oie Munfterfchen M. Muns gen Dr. 12, 13, 14, 15, 16, wegen des Stiftsheiligen (Pau= lus) dem B. Otto I. von Munfter (1203 - 1218) beilegen zu muffen; Die oben verzeichneten Mungen gehoren wegen beffelben Stiftsheiligen gleichfalls nach Munfter; Die baneben gefundenen Denare mit bem namen Ludolfus nothigen fie bem Bifchof

Ludolf von Holte (1226 - 1248) zuzuschreiben.

Sodann Grote Mungft. 1. S. 180: "Um Unfange bes 11. Jahrhunderts maren fast alle Pralaten Westfalens durch faiferliche Berleihungen bereits in den Besit bes Mungrechts gelangt. Der Abt von Corvei ichon feit 833 und 900, ber Bi-Schof von Denabrud fur Die Stadt Denabrud feit 889, fur Die Stadt Wiedenbrud feit 952, die Mebtiffin von hervord fo wie ber Bifchof von Minden feit 974, der Ubt von Belmerehaufen feit 1000, dem Bischofe von Paberborn murbe es 1028 aufs Meue bestätigt. Ueber alle diese Berleihungen find die Urkunden vorhanden und edirt; bei Diefert (1, S. 15-27) find die betreffenden Stellen der meiften berfelben ercerpirt. Die Urfunde, in welcher auch dem Bisthume Munfter das Mungrecht verlieben war, ist bis jest nicht aufgefunden und mahrscheinlich verloren gegangen. Man darf aber wohl mit Giderheit annehmen, daß der angesehenste unter den westfälischen Rirchenfürsten dieses Recht eben fo fruh erlangt hat, ale feine dortigen Umtebruber."

hiernach glaube ich, Westfalische Zeitschrift XXV. S. 39 bahin berichtigen zu muffen, bag B. hermann II. 1173-1203, nicht das Mungregal zuerst erhalten, fondern daffelbe ihm wohl erneuert fein fann. Gollte Munfter nicht fcon Marktrecht gehabt haben? Bu bem Marktrecht gehorte in ber Regel auch bas

Boll = und Mungrecht.

In B Ludolfs lange Regierung fallt der Uebergang von bem altern breiten Denare (wie hier im Funde und die im Un= fange feiner Regierung nachgeahmten Sterling-Denare, worüber bas Rabere unter Dr. 17 berichtet ift) zu den neuern fleinern bicken Denaren, die bis ans 15. Jahrhundert bleiben, und die fich ftets burd die Eigenthumlichfeit auszeichnen, daß die Stempel viel größer als die Mungplatten gemacht wurden, fo baß abfichtlich

16

151

XXIX. 2.

auf jedem geprägten Stucke nur ein Theil ober gar nichts von der Umschrift erscheinen mußte.

Abgebildet Grote Munzst. I. Taf. 17, Fig. 13. Cappe M. Munstersche Munzen Taf. IV. Fig. 52; Taf. V. Fig. 78

und Taf. II. Fig. 20 und 21.

Diese kleinen dicken Denare, die in Westfalen fortbauernd baufig gefunden werden, werden hier von den Bauern, Goldsschmieden und Juden "Wewelinghöfer," nach dem Familiens namen des Bischofs Florenz, genannt. (Grote Munzst. 1.

S. 232).

Es wird nicht ohne Intereffe fein, wenn ich fur bie Bezeichnung auf den Bericht der Rochell'schen Chronik (Munft. Beschichtsquellen III. S. 179 u. f.) verweise. Es heißt dort: "Die dritte 1) pforte (der Stadt Münster) ist gewesen tzwischen der Nienbrugger pforthen und den Buddenthorn, diewelche der grave von Teckenborch in seiner macht und gewoldt gehadt haidt, das ehr darin und aus, seines gefallens, haidt kommen konnen. Darvon secht man, das der grave von Teckenborch einmal bei einen erbaren rade zu Munster sie zu gaste gewesen, und sie lustich geworden, und sie under anderen tzwischen ihnen und dem rade von diesser pforten worde gefallen, das ein erbar rad diesse pforthe auch gherne in ihre gewaldt haben wolthe. Do sol der grave gesacht haben, konthe ihm ein erbar rad der stadt Munsier iegen den morgen fro des anderen taghs zu wege brengen und darsollen ein scheffel ful Wevelinckhover, so wolthe ehr die slossel und die geriechticheidt dieser pforten einen erbaren rade obergeben. Der grave mende solchs wher unmogelich. Do haidt ein erbar rad hemlichen die gantze nacht dorch ihre diener laissen umb ghehen, und solche Wevelinckhover uffwesselen laissen, und haben derer nicht alleine ein scheffel, sonder vil mher bekommen. Und man haedt sie gherne wesselen laissen, dieweil man so grois profeth und fordel darmit schaffen konthe; und haben bei einer althen frowen dersolbigen Wevelinckhover ober ein spindevath oder einen viertenteil eines scheffels bekommen. Do haedt

<sup>1)</sup> Zu den auch von Kerssenbroick erwähnten zwei zugemauerten Thoren, dem Bispink- und Kreuzthore, fügt Röchell das Tecklenburgerthor als drittes hinzu.

ein erbar rad das scheffel ful Wevelinckhover den grave des morgens tzeidelich presantert und ihm seiner zusage erinnert, und begert das ehr seiner zusage wolthe nachkommen: die Wevelinckhover weren daer. Ob ehr wol gherne zurugge gewesen wher, so wolthe ehr gelichwol seine besprochene worthe nicht wedderroiffen und haedt einen erbaren rad die slossel und gerechticheidt willichlichen geliebert und ubergegeben. Und ist alsoforth diese pforte zugemuert und zugeblieben bis uf diessen heutigen tagh. Dar sindt diesse Wevelinckhover kleine silberne pfenninge gewesen, so domals alhir under anderen muntzen sindt ganckbar gewesen, und einen pfenninck gegolthen. Und bischof Florens von Wevelinckhove, der 38. bischof alhir zu Munster, haidt sie erstlich slaen laissen; ihrer 14 wogen ungeferlich ein loeth. Man findet noch anderweilen bei etzlichen die sie fur antiquiteten bewaren, dieser ursachen helben, das die stadt Munster sodanige gerechticheidt darmit an sich gekaufft haidt, zur ewigen gedechtnisse.

Thurm mit Rugelkreuz, (letteres im Umschriftsraum vor der Umschrift) mit zwei breiten übereinander gestellten Schirmsbachern, darunter unten zwei schräg gestellte Mauern, auf deren Ende je ein Stab mit großem befußten Kreuze.

b. d. h. i k. l. und m. haben in der Mauer ein leeres Portal; e vier Punkte (-:-); a. und c. eine V formige Figur; f. einen Schluffel, Schließblatt rechtwarts, unten der Griff rautenformig; g. wie f., der Griff rundlich.

Ungahl der Exemplare: a - 15; b - 7; c - 3;

d — 224; e — 1; f 7; g — 5; h — 2; i — 4; k — 3; l — 1; m — 1; zusammen 274. Durchschnittlich Dm. 19" — Gw. 1,31. Grote Münzst. I. Nr. 22. Cappe Münster. M. Taf. II. Fig. 17.

#### b. Mungftatte Denabrud (?).

#### Fig. 3.

10. \* Uv. a. und Uv. b. -- LVDOL = FVSEPC Rv. a. OSEN.RVGE

Urkundlich ist bis jest nicht nachzuweisen, daß B. Ludolf nach Entsetzung des B. Engelbert von Osnabrück (zum ersten Male 1224—1226) das Bisthum Denabrück administrirt hat. Bgl Stüve Gesch. des Hochst. Osnabrück bis zum Jahre 1508, S. 25.

Sollte nicht der Denabrückische Stempelschneiber aus Bersehen, als er den Typus der Ludolf=Denare anwandte, auch statt des Namens Conradus den ihm vor Augen stehenden Namen Ludolfus copirt haben?

### III. Osnabruck.

Ronrad I. 1227—1238.

a. Mungffatte Denabrud.

Fig. 4.

11. \* Uv. a. CONR = ADV.

b.  $\leftarrow$  CONR = A

c. ADVS

Bischof mit Stab und Buch, zweispitige Inful.

Rv. a. O .. N + BRVGE :

Durchschn. Dm. 18" - Gw. 1,32.

| 12. * Uv                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inpus wie bei der vorigen Münze. Dm. 18" — Gw. 1.  13. * Uv. + CONR = ADVS. Bischof mit Stab und Buch. Rv. OZENDRVGE = N. Vierthürmiges Gebäude, dars unter ein Brustbild, zwei Stabe haltend.  (Die Umschriften beider Seiten aus mehreren Exemplaren erganzt)                 |
| Kreuzstab.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rv. a. c. d. e. OSE = NBR = VGE b. f. g. h. i. k. l. und m. mit theilweiser Umschrift. Dreieck, barin das Rad mit acht Speichen, in den Ecken des Dreiecks je drei Punkte                                                                                                       |
| b. Mungstätte Wiedenbrud.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fig. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15. * Av ONRADVS Kopf mit Heiligenschein.  Rv WI BRVGCI. Zwillingsfadenkreuz, um= winkelt von sechsblättrigen Röschen 1 Expl.  Dm. 18" — Gw. 1,44.  Dies ist die älteste bekannte Münze von Wiedenbrück, wo= nach Grote Münzskudien IV. S. 78, 3. 7—8 v. o. zu berichtigen ist. |
| IV. Paderborn.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bernhard III. 120 — 1223.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16. * Uv. a. + BERN = ARDVS<br>* b. → BERNA = C<br>* c. + BERG = RDVS                                                                                                                                                                                                           |
| d. + RNA = ARZC<br>e. + BERN =<br>f. BERN =                                                                                                                                                                                                                                     |
| g = RDVZC<br>Der Bischof mit Stab und Buch, zweispigige Inful.                                                                                                                                                                                                                  |

Rv. a. + BER. . . RDVSEPIS

b. + BFRNARDVSEPC

c. + BERNARDVSEPIC

d. + BER . . . . VSE . . .

 $e. + \dots DVSEPIS$ 

 $f. + BERNA \dots$ 

g. + BERN . . . . SEPIS

Platt liegendes Kreuz; in drei Winkeln desselben ein A, im vierten eine Kugel, c hat drei Kugeln . . . . 7 Expl. Durchschnittlich Dm. 19" — Gew. 1,22.

(Aehnlicher Typus. Cappe M. Paderborner M. Tafel XIII. Fig. 42).

### V. Arnsberg.

Gobfried II. 1185 - 1235.

Fig. .6.

17. \* Uv. → G . . . VORDI

Adler mit ausgebreiteten niederhängenden Flügeln, Kopf rechtswärts.

Rv. ARNESBERG

Zwillingsfadenkreuz, umwinkelt von je vier Kugeln. 1 Expl. Dm. 18" — Gw. 1,24.

Die alteste bis jest bekannte Munze eines Grafen von Urnsberg, Grote Munzst. VII. S. 84 führt zuerst Godfried III. 1235 — 1287 auf.

Der Typus dieser Munze ist den englischen Sterlingen nacht gemacht, wie unten Nr. 21 beschrieben, nur daß auf der Undsberger Munze im Avers der Adler steht. Auch bei einigen Munsster'schen Munzen sindet sich der Sterlingstypus, und zwar: 1. bei den Denaren und Halbdenaren B. Otto's I. (1203 — 1218), wo auf dem Avers der Stiftsheilige steht (vgl. Grote Munzst. I. S. 230 Nr. 14, Cappe M. Munst. M. Taf. I. Fig. 4 und 5; ferner Grote Nr. 15, 16; Taf 17, Fig. 8, 9 u. 10; 2. bei den Denaren B. Ludolfs (1226 — 1248) aber in den ersten Regierungsjahren desselben den Bischof selbst (Grote Munzst. I. S. 236 Nr. 21; Cappe, M. Munsterische M. Taf. 1. Fig. 16) und nur in den spätern den Stiftsheiligen im Av. tragen, wie oben unter Nr. 8 beschrieben.

Die englischen Sterlinge waren in Westfalen eine beliebte Münzsorte. Später wurden auf dem Revers anstatt der Augelkreußchen sechsblättrige Röschen in die Winkel des Zwillingsfadenkreuszes gesetzt; vgl. oben Nr. 6, 8 und 15. Man hat sie nicht allein mit den Namen und Zeichen einheimischer Fürsten geschlagen, sondern auch neben den englischen Typen die Umschriften der engs

Lischen Driginale, theilweise in Munster (Grote Münzst. I. S 231 Nr. 16) oder vollständig wahrscheinlich in den Lippischen Münzstätten (Grote Münzst. I. S 327; III. S. 357; hier unter Nr. 18 von Lippe beschrieben) nachgebildet. Es haben hies bei die Denare des Königs Heinrich II., Johannes und Heins

rich III. ju Borbildern gedient.

Von denen des K. Johannes sind mitunter auch die irischen zu Dublin gemünzten mit dem Dreieck nachgebildet, und dies Dreieck wurde in der zweiten Halfte und gegen Ende des 13. Jahrhunsderts, nachdem bereits das Ausmünzen der Sterlinge aufgegeben, ein beliebter Typus auf westfälischen Münzen. Sterlinge mit diesem Typus aus Westfalen sind außer dem Osnabrücker (oben Nr. 14 beschrieben) nur von Bernhard III. von Lippe, 1229—1265 (Grote Münzst V. S. 177 ff.) bekannt geworden.

Unter allen westfälischen Sterlingen, welche, ihren Mungherrn nach, vor dem Jahre 1229 geschlagen sein konnen, findet sich keine mit dem Dreieck, erst nach 1260 wird der Dreiecks Typus ein allgemein beliebter. Grote Mungst. IV. S. 73-74.

### VI. Lippe.

### Bernhard III. 1229 - 1265.

18. \* Uv. HEINRIC'R = EX. Kopf mit Rose darüber, rechts die Hand mit Scepter.

Rv. + LEMEGO CIVITAS. Zwillingsfadenkreuz, umwinkelt von Rugelkreuzchen . . . . . . . . 1 Expl. Dm. 19" — Gw. 1,25.

(Aehnlich Grote Munzst. V. S. 166, Nr. 10; Taf. I. Fig. 10).

### VII. Dortmund.

### a. Dhne Ramen der Mungftatte:

Friedrich' II. Konig 1212-1220. (Raifer bis 1250).

19. \* Uv. . . . = XFR = EDI = • = C' Innerhalb einer von Perlchen gezeichneten Raute ein Kreis, innerhalb dessen ein gekrönter Kopf, außerhalb der Raute rechts eine Hand mit Kreuzscepter, dessen mitlerer Theil durch die Raute geht. Rv. Innerhalb eine von Perlchen gezeichnete Raute ein Kreis, innerhalb dessen ein Zwillingsfadenkreuz, umwinkelt von Schrägkugelkreuzchen.

1 Erpl.

Dm. 18" - Gew. 1,40.

#### b. Mit ben Stabtnamen.

Fig. 8.

20. \* 20. a. RE = XFR = EDI = C'

b. R . s . FR = EDI = 20 = C'

c. RE = XFR = . . . =

Rv. a. und b. T = RE = MA = NIA

c. . . = . . = MA = NIA

(Mehnlich Cappe Raifer M. 1. Abth. Dr. 721).

#### VIII. England.

Seinrich II. 1154-1189.

21. \* Uv. HENRICVS R = EX Ropf mit Kreuzrose, rechts eine Sand mit Kreuzscepter, c. hat eine funfblattrige Rose.

Rv. a. + ILGER ONLYNDE

b. + GODADD • ON • LVND

c. EVEPARI' ON ....

d. + ILGER ON LVND

e. + SAVLF ON LVNDE (Nu. Dzusammen)

f. + WILLELM ON ....

g. + ALNIMNIERVS CI

Zwillingsfadenkreuz, umwinkelt von Schrägkugelkreuzchen. 7 Erpl.

Durschnittlich Dm. 19" — Gw 1,34. (Aehnlich Joach im Groschenkabinet II. Taf. XXII.)

### IX. Mes.

#### Bertram 1180 - 1211.

22. Uv. BERTR = ANN. Der rechts gewendete Bischof, baarhaupt, mit erhobenen gefalteten Sanden.

(Mehnlich in Goes Grofchenkabinet Zaf. II. Mr. 19).

### II. Der Burener gunb.

Unfangs Februar 1869 wurden bei Unlage eines Steinsbruchs am sogenannten Winterberge bei Buren von den Arbeitern eine Menge Silbermunzen gefunden; nach Angabe derselben lagen sie zwischen dem Gerölle, als seien sie eingerollt gewesen. Die Finder erachteten den Fund für werthlos, verschleuderten mehrere Stücke, namentlich in der Art, daß sie verschiedene den Kindern zum Spielen gaben. Glücklicher Weise erhielt der Herr Kreis-Gerichts-Direktor Weingartner zu Warburg durch einen Freund rechtzeitige Nachricht, und erwarb den größten Theil, namelich 225 Stücke, von denen dann wieder ein Theil an den Eizgenthümer des Bodens, den Herrn Landrath Freiherrn von Brenzken zu Erpernburg, überging. Für unsere Sammlung wurden von denjenigen Münzen erworden, welche in der nachstehenden nashern Beschreibung mit \* vor dem Avers bezeichnet sind, im Ganzen 9 Stück.

Die Mungen sind aus der Zeit von 1270-1344, und

vertheilen fich auf folgende Mungherrn.

I. Koln. 1. Siegfried 1275 — 1297.

a) Mungstätte Goeft,

b) Mungstätte Marsberg.

2. Wichbold 1297 — 1313.

Mungftatte Brilon.

11. Manfter. Eberhard 1275 - 1301.

III. Denabrud. Ronrad II. 1270-1296.

IV. Paderborn. Otto 1277 - 1309.

V. Urnsberg. Ludwig 1281 — 1313.

Wilhelm 1313 - 1338.

VI. Buren. Berthold 1258-1306?

VII. Lippe. Simon I. 1275-1344.

VIII. Mart. Cherhard II. 1277-1308.

Nach einer Sage foll in der Nahe des Fundorts eine Burg gestanden haben. Die Verscharrung des Fundes wird im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts stattgefunden haben 1).

Wir glauben hier eigens ber freundlichen Zuvorkommenheit gebenken zu mussen, mit welcher ber herr Kreis = Gerichts = Direktor Wein = gartner auch sonst, theils burch Mittheilung, theils burch Austausch vorzüglich von Kupfermunzen, die Sammlung des Bereinst gefördert hat.

NB. In der ersten Colonne ist die Anzahl der Munzen, in der zweiten die der verschiedenen Stempel angeben.

#### I. Roln.

#### 1. Siegfried 1275 - 1297.

#### a. Mungstätte Goeft.

1. Denar.

\* Uv. + SIFRIDV = SEPISCOP. Der sigende Erzbischof vorwärts gekehrt, die Rechte segnend, die Linke einen Stab haltend.

Rv. a. + CIV = ITAS SVSATIEN = SIS b. + CIV = ITAS SVSATIE = NS

Ein dreithürmiges Kirchengebaude, auf jeder Seite des mittteren Thurmes eine Kreuzfahne, die über die kleinen Thürme hinwegstattert, unten im Portal des mittleren Thurm das Soester Münzmal. Die Umsschriften beider Seiten aus mehreren Exemplaren erganzt.

Durchschn. Dm. 19" — Gw. 1,15.

(Aehnliche Abbildungen bei Cappe Koln. M. Taf. XII. Fig. 205).

2. Denar.

Uv. + SIFRIDVS = EPISCOPVS. Der Erzbischof rechts gewendet, rechts ein Buch, worüber ein Kügelchen, links einen Kreuzstab haltend.

Rv. CIV = ITAS SOSATENSIS. Ein gothisches Gebäude von zwei Säulen getragen, auf dem Giesbel eine Lilie, zu jeder Seite ein spißer Thurm mit einem Kreuz, unten im Thor das Soester Munzmal. (Die Umschriften beider Seiten aus mehreren Eremplaren ergänzt.)

Durchschn. Dm. 19" — Gw. 1,33.

(Cappe Kölner M. Mr. 760. Taf. XII. Fig. 202

### b. Mungstatte Marsberg.

3. Denar.

Av. . . . = . . . = M . . = ERSE. Großes Monchs=A in einer Raute.

Rv. . . . IVIT. Thurmgebaude, barunter ein aufrecht stehender Schlussel.

Dm. 18" - Sw. 1,22.

(Grote B. f. Mzk. I. S. 19 und II. S. 258. Taf. XIX. Fig. 290. 3

54 1

1 1

### 2. Wichbold 1297 — 1303. Mungstätte Briton. Figur 7.

4. Denar.

\* Uv. + WICIOLD = .... SC Der sigende Erz= bischof vorwarts gekehrt, rechts ein offenes Buch, darüber ein Rügelchen, links einen Stab haltend.

Rv. CIVIT ... . . . . ON Ein auf einem großen Spithogen stehender Thurm, an beiden Seiten flatzternde Kreuzfahnen, neben dem Spithogen zwei kleinere mit Kreuzen; unter dem großen Bogen das Brustbild eines Heiligen, der das Ganze auf seinen Handen trägt. (Die Umschriften beider Seiten aus mehreren Eremplaren ergänzt).

Durchschn. Dm. 17" - Sw. 1,30.

#### Figur 10.

5. Biertel = Denar.

Dhne Umschrift.

\* Uv. Der sitende Erzbischof vorwarts gekehrt, mit einspitiger Inful, rechts anscheinend ein Buch, links einen Stab haltend.

Rv. Ein hoher Giebel mit Krabben, seitwarts mit schräggestellten Mauern, und über den Mauern seitzwärts vom Giebel je eine flatternde Kreuzfahne, im Portal des Giebels ein Brustbild eines Heiligen.

Durchschnittlich. Dm. 14" - 0,28.

(Denar wie Biertel-Denar fehlen bei Cappe Rolner M.).

### II. Munfter.

#### Cberhard 1275 - 1301.

6. Denar.

Uv. + EVE . . . . Der Bischof rechtswarts mit segnender Hand und Buch.

Rv. SAN . . . . AVLVS APOS Das Bruft= bild des Heiligen.

(Die Umschriften beider Seiten von mehreren Eremplaren erganzt).

Durchschnittlich Dm. 14" — Gw. 1,30.

(Grote, Minzst. 1. Seite 242 Nr. 38. Cappe Munst. M. M. Taf. III. Fig. 36-37). 5 1

3 1

1

### III. Denabrück. Konrad II. 1270 — 1296.

7. Denar.

Uv. Der Bischof mit Stab und Buch.

Rv. Ein Bogen, darauf Thurm zwischen zwei Fah= nen, barunter das Rad mit Speichen.

Die Umschrift von b. von mehreren Exemplaren

erzänzt).

Durchschnittlich Dm. 14" - Gw. 1,24.

(Grote Münzst. IV. S. 90 Nr. 38—40. Tas fel 3 Fig. 38; Cappe Münst. M. M. Taf. VI. Fig. 3, 4; Taf. VII. Fig. 22, 23, 24).

## VI. Paberborn.

#### Dtto 1277-1307.

8. Denar.

 Av. a. + OTTO = ...... PVS Rv.... VTASPADE

 b. + OT .. = . COPVS = .... ASd ... AP

Av. Der Bischof mit barettformiger Inful, segnender Sand und Stab.

Rv. Bruftbild des h. Liborius.

Durchschnittlich Dm. 16" — Gw. 1,36.

(Cappe Paderb. M. Mr. 47. Zaf. 10. Fig. 18)

#### V. Urnsberg.

### Ludwig 1281 — 1313.

9. Denar.

\* Av. + LVDEW : CVS COMES. Der Graf mit einem Rranze von drei Rauten auf dem Ropfe, den Ropf rechtsum gedreht, rechts ein Schwert, links ein Blumenscepter haltend. Die Ellenbogen halt er ganz verrenkt eingezogen.

Rv. + EVERSBERG CIVITAS. Adler.

(Die Umschriften beider Seiten von mehreren Exemplaren erganzt).

Durchschnittlich Dm. 18" — Gw. 1,20. (Grote Munzst. VII. S. 86—87. Taf. 7. Fig. 6.)

1 1 m th

1

42 1

£

1 1

#### Wilhelm 1313-1338.

10. Denar.

\* Uv. + COMITIS = ARNESBS Rv. + EVERSP CIVITAS

(Die Umschriften aus den Exemplaren erganzt.) Typen, Große und Gewicht wie bei voriger Munze. (Grote Munzst. VII. S. 87 Nr. 8.

VI. Buren.

### Berthold 1258 - 1306?

11. Denar

Uv. + B..... CIVD. Ein gekröntes Brustbild, in der Rechten ein Blumenscepter, in der Linken einen Reichsapfel haltend; auf der Brust eine um= gehrte halbe Lilie.

Rv. CIV = ... = REN Dreieck, darin ein Ropf mit einer Binde, die mit drei Roschen belegt ift; um= ber drei Kreuzchen.

Dm. 15" - Sw. 1,20.

(Grote Munzst. 1. S. 380. Nr. 7. Zaf. 29. Fig. 11.

#### Figur 9.

12. Denar.

a. ottonus eiscop b. ... tasbyrensis.

Dreifacher Rundbogen, auf dem mittleren ein Thurm zwischen zwei flatternden Kreuzfahnen, darunter das Brustbild eines Bischofs, welchen das Ganze mit seinen Handen trägt.

 $\Re v$ . a.  $\times \times$  BVRENI CIVITAS b.  $\times \times$  BVRE ..... TAS

Innerhalb einer Einfassung von fünf Rundbogen, aus Kerb= und Fadenkreis bestehend (in den aus beren Einbiegungen und den entgegengesetzen Spiten befinden sich je ein Ringel), ein befußtes Kreuz, dessen oberer Schenkel wie ein Unkerkreuzschenkel gebildet ist.

Durchschnittlich Dm. 18" — Gw. 1,36.

13. Salb = Denar.

\* Uv. + OTTONVS EPISCOP Rv. • BVRN × CIVITAS.

Typus wie ber vorige, nur fehlen hier die Ringel.

11 1

1

1

151 (0)

| (Die Umschriften beiber Seiten von mehrere Erem-                        |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Durchschnittlich Dm. 16" — Gw. 0,52.                                    | 13  | 1 |
| 14. Viertel = Denar                                                     | 153 | 1 |
| * Uv. + OTTO EPISHOPVS Rv. BVRCIVITAS                                   |     |   |
| Typus wie Dr. 12, nur bag hier vor ben Spigen                           |     |   |
| des Rundbogens Ringel sich befinden 1).                                 |     |   |
| (Die Umschriften beider Seiten von den vorhandenen Exemplaren erganzt). |     |   |
| Durchschnittlich Dm. 14" — Gw. 0,30.                                    | 3   | 2 |
| $\sim arajanatata$ $\sim arajanatata$                                   | 3   | ~ |
| VII. Lippe.                                                             |     |   |
| Simon I. 1275 — 1344.                                                   |     |   |
| .15. Denar.                                                             |     |   |
| 20. + SIMON + NOBILI. Dreifacher Bogen                                  |     |   |
| über drei Thurmen und zwei Kahnen, darunter Bruft-                      |     |   |
| bild, rechts segnend, links ein Rohr haltend.                           |     |   |
| Rv. MON : ETAL : IPPE. Dreied, darin eine                               |     |   |
| Rose, in jedem Winkel ein starkbefußtes Kreuzchen.                      |     |   |
| (Die Umschriften von mehreren Exemplaren erganzt).                      |     |   |
| Durchschnittlich Dm. 20''' — Gw. 1,26.                                  |     |   |
| (Grote Munzst. V. S. 190. Nr. 44. Taf. IV.<br>Figur 44).                | 2.3 |   |
| 8.gut 44).                                                              | 44  | L |
| VIII. Mart.                                                             |     |   |
| Eberhard II. 1277 — 1308.                                               |     |   |
| 16. Denar.                                                              |     |   |
| Uv. a. + EVERHAR = DVSCOMES                                             | 3   | 1 |
| b. + EVERHA = RDVSCOMES                                                 | 12  | 1 |
| c. wie a.                                                               | 3   | 1 |
| d. + ERHARDV =                                                          | 1   | 1 |
| e. COMESEVE = ARDVS                                                     | 1   | 1 |
| f. Umschrift verschlissen.                                              | 4   | 1 |
| Der Graf mit Schwert und Strauß.                                        |     |   |

Ersinderische Köpfe, sagt Grote, Munzst. I. S. 381, sind die Burenschen Stempelschneider nicht gewesen, aber nur um so eifriger für die Intressen ihrer Herrn sorgende Arbeiter. Da war kein Typus weit und breit in der Nachbarschaft, den sie nicht, um ihre Waarren auf den fremden Märkten einschmuggeln zu können, nache geahmt hätten.

Rv. a. ISERLON CIVITAS

- b. c. ISERELON " "
- d. ISERELION " " " e. CIVITASR . . . . . ET

f. Umschrift verschliffen.

Ein breithurmiges Gebaube, unter bem Thor bes mittleren ein Ropf.

Durchschnittlich Dm. 20" - Gw. 1,26.

(Grote Bl. f. Mit. II. G. 131. Tafel Figur 64).

Bu bemerken ift: baf von ber Grote'schen Abhandlung:

"Die Münfter'schen M. Müngen, in Müngst. I." zwei Editionen erschienen sind, die verschiedene Seitenzahlen führen.

# Inhalt.

| I.  | Gotthard Retteler letter herrmeister bes beutschen Orbens in  | Seite |
|-----|---------------------------------------------------------------|-------|
|     | Livland, und erster Herzog von Aurland, von Dr. 3. S. Seibert | 1     |
| II. | War Unno ber Beilige kein Zogling ber Domschule zu Paber=     |       |
|     | born? Bon Prof. Dr. Evelt                                     | 93    |
| Ш.  | herr Bernhard von ber Lippe als Ritter, Monch und Bischof.    |       |
|     | Von Dr. Paul Scheffer : Boichorst in Munchen                  | 107   |
| IV. | Neuere Munzfunde. Mitgetheilt von W. A. Wippo                 | 236   |

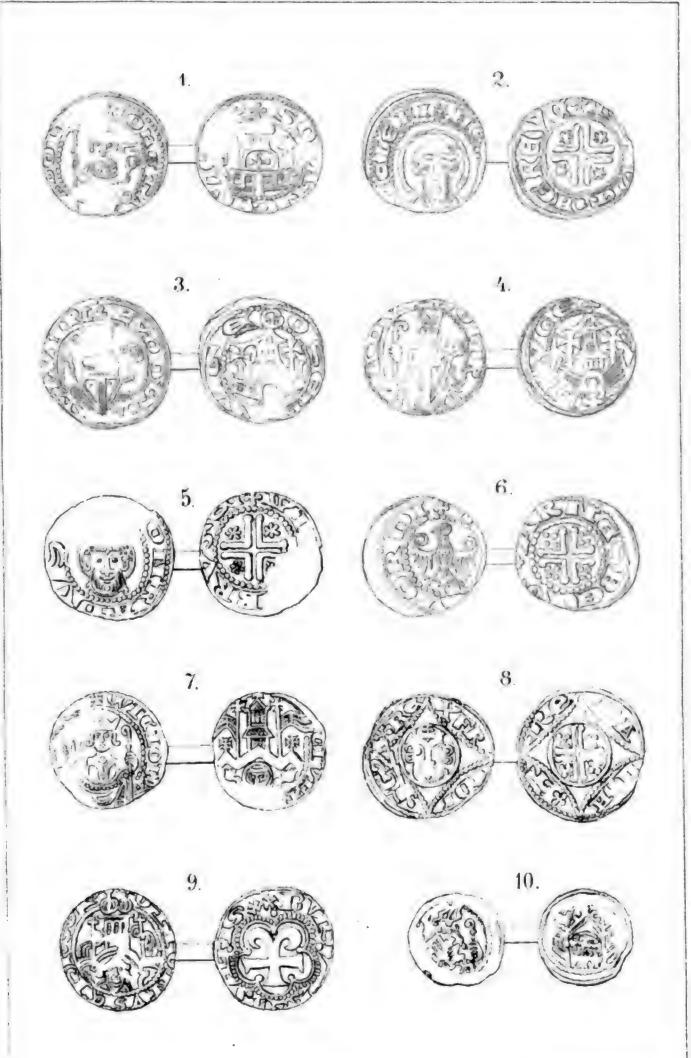



#### Geschichte

## der Herrschaft und der Stadt Ahaus

bon

Dr. Carl Tücking, Oberlehrer am R. Gymnasium zu Urnsberg.

#### Zweite Periode.

Ahaus unter fürstbischöflicher Regierung\*) 1406—1803.

I. Berhältniffe von 1406 bis 1522.

A. Das Umt Uhaus.

Durch die Einverleibung in das Stift Münster hörte Ahaus auf, die Hauptstadt einer selbständigen Herrschaft und der Six eigener Dynasten zu sein. Doch war mit dieser Aens derung der Berhältnisse durchaus keine Störung seiner Ents wickelung verbunden, vielmehr gewann die Stadt unter der neuen Regierung eine neue Bedeutung, da sie nicht allein zum Bororte eines besondern Amtes gemacht, sondern auch von fast sämmtlichen Bischösen zur zeitweiligen Residenz ges wählt wurde und für viele sogar ein sehr beliebter Aufents haltsort war.

Das Amt Ahaus umfaßte 24 Kirchspiele: Ahaus, Alstädte, Ottenstein, Wessum, Wüllen, Breden, Gescher, Stadtlohn, Südlohn, Wesese, Borken, Ramsdorf, Belen, Heiden, Naesseld, Erle, Lembeck, Nade, Wulsen, Hervest, Holsterhausen, Lippramsdorf, Schermbeck, Neeken. An der Spige des Amtes stand ein Amtsdrosse und ein Amtsrent=

<sup>\*)</sup> Fortsetzung zu Bb. 28, G. 1 ff. bieser Zeitschrift. XXX. 1.

meifter. Der Umtebrofte, regelmäßig ein Ablicher, hatte bie Oberleitung ber Berwaltung gewöhnlich nur in einem, que weilen auch noch in einem zweiten Umte. Stanb er an ber Spige zweier Aemter, z. B. Abaus und horstmar, so war in bemjenigen Umte, wo er fich perfonlich nicht aufhielt, ber Umterentmeifter fein Stellvertreter. 3m Uebrigen batte bies fer die Einfünfte von ben Domainen ober Tafelgutern bes Bischofs zu erheben. 36m untergeordnet maren bie Recep= toren ber einzelnen Rirchfviele, welche bie Bevolferungeliften führten, ben Biebbestand verzeichneten, die Kirchspielschagung ober Steuer erhoben, in Rriegszeiten bie Ginquartierung besorgten und bie Naturallieferungen ausschrieben. Die orbinare Rirchfpielschatzung ober gewöhnliche Steuer bes Umtes Ahaus betrug 1303 Thaler 1). In bem Schagungeregister vom Jahre 1427 war die Stadt Abaus zu 26 & veranschlagt?); in bem Register vom Jabre 1498 war ter Sat 334 Marf 3) und im Jahre 1527 betrugen Die Ginnahmen tes ganzen Amtes 1964 M. 1 \beta. 4) Die Rechtspflege im Umte Abaus murbe von fürftlichen und privaten Gerichten Kurftliche Gerichte waren bas "jum fleinernen beforgt. Rreug" von Abaus = Dttenftein, Die Stadtgerichte Borfen, Stadtlohn und Rametorf, bas Gogericht Gerfingloe ober Breden und das Gogericht Samborn, wozu die Gogerichte Borfen und Stadtlohn und bie Berichte Befcher und Gud-Iohn gehörten. Private Berichte bestanden zu Lembed, Lippramsborf, Belen, Raesfeld und Wefefe. lleber bas Gericht jum steinernen Kreuz ift icon früher 5) Rede gewesen; eine besondere Betheiligung bes Nichters an ber Berwaltung ber

<sup>1)</sup> Sobbeling Befchreibung bes Stifte Munfter II. 6.

<sup>2)</sup> Riefert Beitr. I. 2, 530.

<sup>3)</sup> Riefert S. 535.

<sup>4)</sup> Riefert S. 540.

<sup>5)</sup> Zeitschr. Bd. 28, S. 60.

Stadt Ahaus wird weiter unten zum Jahre 1572 zur Sprache gebracht werden. hier mag es einstweilen genügen, die Nichster, welche in den Urfunden des 15. Jahrhunderts genannt werden, nach der Zeitfolge aufzuführen. Es sind: heinrich von Burse, Johann Bastard, Dietrich Kettelhafe, heinrich von horstelo, Jakob ter (zur) horst, Aleph von der Marck.

- B. Uebersicht ber politischen Berhältnisse im 15. Sahrhundert.
- 1. Bischof Otto IV. von Münster, welcher die Herrsschaft Ahaus 1406 erwarb, begann das in den Wirren zur Zeit der letzten Dynasten zum Theil verfallene Schloß hers zustellen 6), konnte sich aber nur wenig des dortigen Aufentshalts erfreuen, da die Zeit seiner Regierung durch viele Fehden fast ganz ausgefüllt wurde.
- 2. Heinrich II., Graf von Mörs, welcher am 21. Dfztober 1424 ben bischösslichen Stuhl von Münster bestieg, hatte seine gewöhnliche Residenz zu Ahaus, wo er nach den Worzten des Chronisschreibers "gerne plach (pflegte) to wesen."?) Er bewies den Bürgern sein besonderes Wohlwollen, indem er die alten Privilegien und Rechte der Stadt 1426 neuerzbings bestätigtes). Auch während seiner Regierung wurde das Stift wiederholt in Streitigseiten verwickelt. Zu innern Zerwürsnissen zunächst mit der Stadt Münster, dann sogar mit sämmtlichen Landständen, kamen Fehden mit dem Herzoge Adolf von Kleve, dem Bischofe Kudolf von Utrecht, dem Bischofe Erich von Osnabrück, gegen Soch und im Emszlande. Bei den Reibungen im Innern und den wiederholten Einfällen äußerer Feinde mußte der Bischof großes Gewicht

<sup>6)</sup> Flor. v. Wewelinkhovens Chronik, herausg. von Fider in ben Geschichtsquellen bes Bisth. Munfter I. S. 84.

<sup>7)</sup> Geschichtequellen I. 305.

<sup>5)</sup> Ardiv bes Grafen Rahuns.

darauf legen, feste Burgen zu besitzen. So erfahren wir denn auch unter Anderm, daß er den Ausbau des Schlosses zu Ahaus mit Eiser betrieb. Er war der Erste unter den münsterischen Bischösen, welcher sein Leben auf dem alten Dynastensitze beschloß. Als er von einem Besuche seines Bruders, des Kurfürsten Dietrich von Köln, aus Arnsberg zurücksehrte, verletzte er sich beim Sturze seines Pferdes nahe bei Ahlen in einer so erheblichen Weise, daß er am 2. Juni 1450 zu Ahaus starb<sup>9</sup>).

3. Schwere Zeiten brachen jett über bas Munfterland herein, da bei der Wiederbesetzung des bischöflichen Stuhls arge Zerwürfnisse und verberbliche Fehben entstanben. Der Kölner Kurfürst verwendete sich für seinen und bes verftorbenen Bischofs jungeren Bruder Walram von Mors, der Utrechter Bischof Rudolf für ben Osnabruder Dompropft Konrad von Diepholt, und Graf Johann von Hoya verschmähte felbst nicht Mittel ber Gewalt, um seinem Bruber Erich zum Bisthume zu verhelfen. Da Konrad von Diepholt meber bei bem Domfapitel noch bei ben Stäbten bie erforberliche Unterflützung fand, so trat ber Bischof von Utrecht icon bald auf bie Seite Walram's. Dagegen wußte Johann von Sona, welcher personlich in Münster erschien, ben bortigen Rath und die Abgeordneten ber übrigen Städte babin ju bringen, bag fie ihn einstweilen jum Bormunde bes Stifts Bei den bedenklichen Unruhen, welche besonders ernannten. burch bie boyanische Partei ber "Schreier" in Munfter entftanden, begab sich ber größte Theil bes Domfapitels nach feinem Gute Schönefliet. Bald erschien baselbst eine Des putation ber Städte und suchte vergebens, die Wahl Erich's zu erwirfen. Das Kapitel zog fich zu größerer Sicherheit nach bem festen Dulmen gurud und ernannte am 5. Juli 1450 Walram zum Bischofe. Rur zwei in Münster zus

<sup>9)</sup> Geschichtequellen I. 255; vgl. G. 307.

rückgebliebene Domherrn erflärten fich für Erich von Soya. Walram erlangte zwar bie papstliche Bestätigung; Johann von Hoya aber, welcher längst gerüstet bastand, fam ibm in ber Besigergreifung bes Stifts zuvor. Das bem Grafen ergebene "gemeyne volk" bemächtigte sich ber bischöflichen Burgen mit Ausnahme von Abaus und Ottenstein, welche vom 29. September 1450 bis zum 2. Februar 1451 ver= gebens belagert wurden 10). Ebensowenig gelang ein neuer Angriff unter bem Grafen Johann feit Oftober 1451. Münsterischen verloren bei biefer Umlagerung am 10. No= vember durch den Junker von Steinfurt einen großen "bussen" oder Mörfer, den sie Sturwoldt nannten, im Werthe von ungefähr 400 Gulben 11). Dennoch behaupteten fie fich in ihrem "Blodhaus" bis zum 21. Januar 1452, wo ber Graf von Bentheim, ber Ebelherr von Gemen und bie Burgmanner von Nienborg zum Entsage berbeizegen und ben Grafen Johann nach erlittener Nieberlage zur schleunigen Flucht Die Kosten bes Zuges bestritt ber mit Walnöthigten 12). ram verbündete Bischof von Utrecht, und biefer erhielt burch Urfunde vom 21. Januar 1452 bas Besagungerecht in ben Burgen Abaus und Ottenstein, bis bie Schulb abgetragen 218 zeitiger Pfandinhaber bestätigte Bifchof sein würde 13). Rudolf unter dem 20. Mai 1452 die Privilegien von Abaus 14). Durch seinen Neffen Konrad von Diepholt ließ er bie verpfandeten Burgen besetzen 15). Bu gleicher Zeit erlangte Walram die Unterstügung bes Herzogs von Kleve burch Berpfändung ber Memter Dulmen und Stromberg.

.

<sup>10)</sup> Geschichtsquellen I. 259.

<sup>11)</sup> Geschichtsquellen I. 310.

<sup>12)</sup> Geschichtsquellen I. 213. Bgl. v. b. Schüren's Chronif, her: ausgegeben von Troß, S. 313.

<sup>13)</sup> Munft. Rapitels = Urchiv.

<sup>14)</sup> Archiv des Grafen Nahuns.

<sup>15)</sup> Geschichte quellen I. 279.

Er felbst gewann bemnächst Roesfeld, Saltern, Borfen und Dagegen war Graf Gerhard von ber Mark in Werne eingebrungen, und von den Gebrüdern Soya behaup: tete sich Erich in ben Burgen Wolbed und horstmar, 300 hann in den Städten Münster, Warendorf, Dulmen, Rams. borf, Breden, Rheine, im Schloffe Bevergern und im Ems Nach vielen verheerenden Streifzügen ber einzelnen Parteien erhielt die Kehde endlich eine entscheidende Wendung, ba ber Kurfürst von Röln in Berbindung mit dem Bischofe von Utrecht und mehren Grafen und herren 1454 in bas Münsterland einbrach und Dulmen eroberte. Auf biese Rachricht bezog Johann von Hoya mit dem verbundeten Berzoge Friedrich von Braunschweig bas schon seit bem 23. Februar 1452 16), also balb nach bem Abzuge von Ahaus, befestigte Lager bei dem Kloster Varlar nördlich von Koesfeld. er sich aber zu einem Entscheidungsfampfe gegen die feinds liche Macht zu schwach fühlte, so eilte er zum Berzoge von Rleve, um beffen Sulfe zu gewinnen. Während der Abwes fenheit bes Grafen rudte ber friegslustige Bergog von Braunschweig gegen bessen ausbrückliches Berbot mit ben Truppen in das offene Feld zwischen Varlar und Koesfeld und verlor hier am 18. Juli 1454 nach einem hartnäckigen Kampfe Sieg und Freiheit 17). Nichts besto weniger feste Graf 30s hann die Fehde fort und hoffte um so mehr fein Biel zu ers reichen, weil Walram am 3. Oftober 1456 zu Urnheim farb. Konrad von Diepholt aber behauptete sich nach wie vor zu Abaus, bessen Bürger er burch bie im Jahre 1455 erneuete Bestätigung ihrer Privilegien 18) zu Danf verpflichtet hatte. Ebendaselbst weilten auch ber Dombechant hermann von Langen und die übrigen Domherrn mit Ausnahme Alexander's

<sup>16)</sup> Geschichtsquellen I. 213.

<sup>17)</sup> Geschichtequellen I. 280 u. 313.

<sup>18)</sup> Archiv d. Gr. Nahuns.

von Der und Beinrich's von Reppel. Diese beiben hatten ehedem für Erich von Soya gestimmt und beharrten jest nach Walram's Tobe bei ihrer Wahl, wogegen bie andern Kapitelsberrn in einer Sigung zu Abaus am 10. Dezember 1456 Konrad von Diepholt zum neuen Bischofe erforen. Während der Zeit, wo diefer feine Befätigung burch ben Papft erwartete, lag er nach bem Berichte des Chronifschreis bers Arnold Bevergern 19) mit den Domberrn zu Ahaus in großer Roft. Seine hoffnung sollte nicht in Erfüllung geben. Der Papft zog es vor, einen ben bisherigen Streitigfeiten gang fernstehenden Mann auf ben munfterischen Stuhl zu er= beben, und prafonisirte ben Dompropst zu Worms, Johann Bergog von Baiern, zum Bischofe. Auf Diese Rachricht begab fich Konrad von Diepholt wieder nach Denabrud, wo er bereits vor Jahresfrist zum Bischofe ermählt mar; er zog, wie ber oben genannte Chronifschreiber weiter berichtet, "homeliken yn der nacht van den Aehuisz unde bleeff daer genoich schuldich."

4. Johann von Baiern, ein frommer Bischof und edler Fürst, wußte bald die Herzen seiner neuen Unterthanen zu gewinnen. Nachdem es ihm sogar gelungen war, am 23. Oktober 1457 sich mit Erich und Johann von Hoya über die Absindung ihrer Ansprücke zu verständigen, stellte er die während der Unruhen vielsach gestörte Ordnung in kirchlichen und weltlichen Dingen wieder her. Am 21. Jasnuar 1458 schloß er mit Konrad von Diepholt einen Freundschaftsvertrag und lösete die demselben zur Zeit Walram's verpfändeten Schlösser Ahaus und Ottenstein gegen 8000 rhein. Gulden wieder ein 20). Ob die durch Konrad während seines Ausenthalts in Ahaus gemachten Schulden dabei in Anrechnung gebracht, und ob die Ahauser für die sowohl das

-

<sup>19)</sup> Geschichtsquellen I. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Ebb. I. 320.

mals als überhaupt burch die hoyanischen Unruhen verursachten Ausgaben irgendwie entschädigt feien, ift nicht bestimmt überliefert; übrigens läßt fich mit ziemlicher Sicherheit an= nehmen, daß Bischof Johann auf ben Schabenersag ber Stadt Bebacht genommen habe, weil er bei Berstellung ber gestor= ten Ordnung nach bem Berichte bes Chronifschreibers "mitt allem flite darna stundt, up dat de burgers mochten wedderumb kommen by datt ere." Bald nach Einlösung ber Burg erschien ber Bischof ju Abaus und bestätigte ben Bürgern 1459 bie alten Privilegien 21). — Um 14. Februar 1466 mußte Bischof Johann zufolge einer Aufforderung bes Papstes nach Mageburg übersiebeln, wo er bereits 1464 gum Erzbischofe postulirt mar. Die Landstände bes Stifts Dun= fter, welche ben vortrefflichen Fürsten nur hochft ungern fchei= ben faben, schlossen zur Verhütung etwa wieder ausbrechender Streitigfeiten am 22. Januar 1466 eine Landesvereinigung, welcher auch bie Burgmanner von Abaus beitraten 22).

5. Heinrich von Schwarzburg, ein friegstüchtiger Fürst, hatte eine langwierige Fehde mit dem Grafen Gershard von Oldenburg und nahm auch an dem Feldzuge gegen den Herzog Karl den Kühnen von Burgund, welcher Neuß belagerte, regen Antheil. Zum Ersaß für die aufgewendeten Kosten verpfändete ihm Kaiser Friedrich III. am 2. Februar 1475 Schloß und Stadt Zütphen und am 1. Mai die ganze Grafschaft. Diese war damals zugleich mit dem Herzogthum Geldern, wozu sie gehörte, der Oberhoheit des burgundischen Herzogs unterworfen. Nach dem Tode Karl's des Kühnen 1477 suchte Geldern seine Unabhängigkeit wieder zu gewinsnen, und der Bischof von Münster war geneigt, dieses Stresben zu unterstüßen, wobei er selbst im günstigen Falle die Grafschaft Zütphen zu seinem bleibenden Besithume machen

<sup>21)</sup> Archiv d. Gr. Nahuns.

<sup>22)</sup> Rindlinger, Dunft. Beitr. I., urt. 41.

fonnte. Er ließ bas Land am 7. September 1478 befegen. Wenngleich bie munfterischen Stanbe bie Einmischung in bie geldrischen Angelegenheiten wegen ber damit verbundenen Weiterungen nicht billigten, fo wollte boch ber Bischof seine Plane nicht gleich fahren laffen. Bei ber benachbarten Lage ber zu behauptenben Grafschaft Zütphen war nicht zu vermeiben, daß bas Umt Ahaus mit Truppendurchzugen und Erft ber Umftanb, bag bes Einlagerungen belastet wurde. Kaisers Cohn Maximilian die zum Erbe seiner Gemahlin Maria von Burgund geborige Graffchaft am 14. Septem= ber 1482 für 12000 rhein. Gulben einlösete 28), ficherte von neuem ben friedlichen Berfehr im nordwestlichen Münfterlande. In Bezug auf bie Stadt Abaus bleibt noch zu bemerfen, bag ber Bischof am 29. Dezember 1467 bie Privilegien bes Eine gleiche Bestätigung ber Stadtrechte murbe ftätigte 24). von den beiden Nachfolgern ausgestellt, durch den Bischof Konrad von Rietberg im Jahre 1503 und durch Erich von Sachsen= Lauenburg im Jahre 1509 25).

#### C. Rirchliche Berhaltniffe.

1. Neue Bikarien. Zur Zeit, wo die Herrschaft Ahaus an das Bisthum Münster überging, fungirten an der Stadtsirche neben dem Pfarrer drei Vikare. Dhne Zweisel konnten diese vier Geistliche die kirchlichen Bedürsnisse der kleinen Gemeinde hinreichend befriedigen; dennoch sehen wir die Zahl der Vikare sich bald verdoppeln. Für diese Ersscheinung lassen sich insbesondere zwei Gründe anführen: einsmal lag es im Geiste der Zeit, daß wohlhabende Familien nicht selten ihr Vermögen entweder theilweise oder für den Fall ihres Aussterbens auch wol ganz in frommen Stiftuns

<sup>23)</sup> Münst. Landes Urchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Archiv d. Gr. Nahuns.

<sup>25)</sup> Ebds.

gen anlegten; ferner refibirten bie Inhaber, besonders einer Familienvifarie, oft an einem andern Orte, sei es gur Forts segung ihrer Studien, oder weil sie anderswo noch eine zweite Pfrunde besagen. Die erfte neugestiftete Bifarie war bie zum h. Thomas. Die Stiftungsurfunde habe ich nicht auffinden fonnen, und so sebe ich mich nicht in ber Lage, weber ben Stifter zu nennen, noch bas Jahr ber Stiftung genau Mur fo viel fteht fest, bag bie Bifarie ichon anzugeben. 1434 bestand, weil sie in diesem Jahre von bem aus Abaus gebürtigen Gografen zu Sandwelle, Engelbert von ber Bede, einen Ramp zum Geschenfe erhielt 26). Wahrscheinlich geschah bie Stiftung in ber erften Beit ber bischöflichen Regierung, jeben Falls nach Errichtung ber Bifarie jum h. Stephanus; benn in einer Urfunde vom Jahre 1477 werben bie Bifarien, genau nach ber Beit ihrer Stiftung geordnet, also aufgeführt: zum b. Petrus, zur b. Ratharina, jum b. Stephanus, jum b. Thomas 27). Bei allen vier Bifarien hatte ber Bifchof bie Rollation und Investitur ober bas Recht ber Besegung \*). Zwei andere unter bem Bischof Erich gestiftete Bifarien maren Familienpfrunden; die eine zu Ehren ber Apostelfürsten Petrus und Paulus wurde 1516 von Johann Wiggerind, bie andere zu Ehren ber b. Anna 1518 von Bernhard Westenberg fundirt.

Johann Wiggerinck hatte während seiner langsährisgen Wirksamkeit als Vikar zu Abaus von seinen Beichtkinstern manchen "Pfenning" und zwar im Ganzen über 200 Goldgulden erhalten, welches Geld in einer frommen Stiftung zur Ehre Gottes sowie zum Heile der armen Seelen angeslegt werden sollte 28). Er selbst vermehrte das Fundationss

<sup>26)</sup> Kirchenarchv zu Ahaus Mr. 208. — 27) Ebbs. Mr. 133. — 28) Ebbs. Nr. 90. — \*) In neuerer Zeit hat der Fürst Salm=Salm bas Präsentationsrecht. Der Inhaber der Vikarie hat die Ver= pflichtung, für die Mitglieder der Familien v. d. Marck und Wintzens Seelenmessen zu lesen. Urk. im Kirchenarchiv Nr. 201.

fapital, indem er zunächst 1509 einige Renten und Rämpe aussette, bamit jebe Woche eine feierliche Fruhmeffe und ein Officium entweder bes h. Altarssaframents ober ber b. Anna am Donnerstage ober bes b. Kreuzes am Freitage ober vom Anton am Montage gehalten werbe 29). schenfte er 1516 einen im Jahre 1503 von ber Stadt ges fauften Goldgulden zur Errichtung eines neuen Altars in ber Rirche am legten Pfeiler auf der Nordseite vor dem Tauffteine 30). Weitere Renten und Guter wurden zu gleichem 3mede von Johann's Geschwiftern, Gobede und Jutte, geschenft. Jener bestimmte in seinem Testamente 31), daß die neue Bifarie außer gemissen jährlichen Ginfunften ben fogenannten "Bullefens Rerthoff", einen Ramp zwischen Sofzumabaus und Odenbrod, sowie seinen im Walle gelegenen Speicher mit allen Hausgeräthen erhalten folle. Jutte hatte bereits 1499 in ihrem Chefontrafte mit hermann Trumpefen genannt von Saltern festgesest, bag im Falle einer finderlosen Che ihre Guter zur Fundation einer "Singemisse" zu Ehren ber b. Anna ober bes h. Areuzes oder bes h. Altarssaframents ber Kirche zu Ahaus anheimfallen follten, und erfüllte bem= nächst dieses Bersprechen, als ihr Mann, ohne Leibeserben zu hinterlaffen, gestorben war 82). Die hinreichend fundirte Vifarie zu Ehren ber Apostelfürsten Petrus und Paulus wurde endlich 1521, nachdem Johann Wiggerind schon ges ftorben war, auf Untrag der Testamentserefutoren, Wilhelm Wiggerind, Pfarrer in holtwid, Wilhelm Rotgers und Gotts fried Wiggerind, burch ben Bischof Erich bestätigt 88). mit Zustimmung des zeitigen Pfarrers zu Abaus, Bernhard

<sup>29)</sup> Ebbs. Nr. 213.

<sup>30)</sup> Ebbs Nr. 49 u. 116.

<sup>31)</sup> Ebbs. Nr. 124.

<sup>32)</sup> E66f. Rr. 119 und 120.

<sup>33)</sup> Bgl. Anhang Nr. 11.

vom Thoven, ausgestellte Urfunde überträgt die Bifarie bem genannten Wilhelm Wiggerind, welcher von perfonlicher Refidenz entbunden wird. Nach beffen Tobe follen bie Rirchenprovisoren und ber Stabtrath zu Abaus einen Bermanbten bes Stifters, zunächst von vaterlicher, bann von mutterlicher Seite, und fo weiterbin in regelmäßiger Abmechselung, prafentiren; für den Fall, bag in der Familie gur Zeit fein Beift= licher ift, fonnen fie auch einen andern ehrenhaften Priefter in Borschlag bringen. Der zeitige Pfarrer zu Ahaus bat Der Bifar ift verpflichtet, wos bas Recht ber Investitur. dentlich vier Meffen zu lesen, am Montag für die Abgestor= benen, am Dienstag zu Ehren ber h. Anna, am Donnerss tag zu Ehren bes h. Altarssaframents und am Samstage au Ehren ber Mutter Gottes; im Berhinderungsfalle fann er die Messen auch auf einen andern Tag verlegen. Außer= bem muß er, wie die andern Geistlichen, regelmäßig im Chor erscheinen, die Taggeiten mitfingen, bem Pfarrer in allen erlaubten und ehrenhaften Dingen gehorchen und biefem auch bie mabrend ber Meffe geopferten Gelber einhandigen.

h. Anna, wurde durch die Eheleute Westenberg gestistet und vom Bischose Erich 1518 bestätigt 34). Das Präsenstationsrecht soll nach dem Tode der Stister zwischen den nähern und ältern Berwandten des Bernhard Westenberg und seiner Frau Kunegunde geborene Winmann adwechseln. Das Necht der Investitur hat der zeitige Pfarrer in Ahaus. Der Visar muß wöchentlich drei Messen lesen, eine am Sonntage in eigener frommer Absicht, die zweite am Dienstage zu Ehre der h. Anna, die dritte am Freitage vom h. Kreuze; doch kann er diese Messen nach Besinden auch auf andere Tage verlegen. Ueberdies ist er ebenso wie die andern Visare zum regelmäßigen Besuche des Chores verpslichtet.

<sup>34)</sup> Bgl. Anhang Nr. 10.

Als erster Inhaber ber Pfründe wird Christian Westenberg, ein Bruder des Stifters, eingesett. Die sesten Einkünste bestrugen jährlich 24 Goldgulden Rente aus verschiedenen Güstern; ferner drei Talente (Pfunde) Wachs aus dem langen Rampe in der Nähe des Siechenhauses am Wege von Ahaus nach Roesseld, und der Ertrag von zwei Morgen Ackerlandes auf dem Schöppinger Berge; endlich war ein Speicher in der Wallstraße zum Visarienhause bestimmt.

2. Deffen und Taggeiten gu Ghren ber Mut= ter Gottes. Nicht genug, bag burch bie Stiftung neuer Bifarien gur Beit bes Bifchofe Erich bie firchlichen Berhalt= niffe in Abaus wesentlich gebeffert wurden, ber Bischof felbst brachte bedeutende Opfer, um bie Feier bes Gottesbienftes noch mehr zu erhöhen. Der Chronifschreiber 85) berichtet über ihn: "Oick so stiftede he tho Ahuisen, daer he gemeinlicken syn leger tho hebben plachte und dat he oick seer kostlichen bowede, dat men alle dage tho ewygen tyden singen sall unser lewen frowen getyde und den morgen tho sess uhren eine misse van unser lewen frowen holden, daer he grote renthe heft tho gegeven, so noch de pastoer und scholmester uth den ampte the Ahuisen alle iaer upbuiren undt entfangen. Und leith in der kercken ein hoge gestoelle maken benedden den choir, daer he alle morgen inne stondt undt godt denede, dewylen men de metten und de missen, so he gestiftet hadde, sanck." Das Stiftungs= fapital, welches Bischof Erich 1516 aus eigenen Mitteln und nicht aus bem Biethumsvermögen ber Rirche gu Ahaus überwies, betrug über 4000 Goldgulden 86). Bu ben Renten ober Zinsen bieses Kapitals famen 86 1/2 rheinische Gold= gulben jährlicher Einfünfte, ber Ertrag bes Gutes Bogynck

<sup>35)</sup> Geschichtequellen I. 296.

<sup>36)</sup> Bgl. Anhang Nr. 8.

im Kirchspiel Wüllen, sowie bes Dames =, bes Engelberts =, bes Degeners = und bes Bonnngsfampes in ber Rabe von Ahaus, endlich ber Zehnte aus vier anderen Gutern 37). Sammtliche Ginnahmen bestimmte ber Bifchof 1517 gur Fun= bation ber Tagzeiten und einer zu singenden Frühmesse zu Ehren ber Mutter Gottes 88). Die Tagzeiten sollen an ben Sonn = und Festagen bes Morgens um 5, an ben Bochen= tagen in ber Zeit von Oftern bis Michaelis um 5, von Michaelis bis Oftern um 6 Uhr beginnen. Es nehmen baran Theil der Pfarrer, dessen Kapellan, die Vifare zu den Altaren bes h. Kreuzes, ber h. Katharina, bes b. Johannes, ber Jungfrau Maria, bes Altare in ber Safriftei (bemnächft auch zu ben Altaren bes b. Petrus und ber b. Anna), ber Schulmeister, ber Rufter und vier Chorale ober Chorfna= Die Beiftlichen follen abwechselnb fe'eine Boche ben 39). bie Tagzeiten intoniren, und wer an ber Reihe ift, hat nach Beendigung ber Gert eine Meffe ju Ehren ber Mutter Got= tes an bem Altare mitten in ber Kirche zu fingen; nur am Montage foll die Messe für die Abgestorbenen und am Don= nerstage zu Ehren bes Altarssaframents gehalten und mab= rend ber legtern bas Sochwürdige ausgestellt und zu Unfang Tantum ergo, zu Ende Genitori genitoque gesungen werben 40). Nach ber Meffe folgt bie Non und Nachmittags um brei Uhr bie Besper mit ber Komplet und ben entspre= chenden Untiphonen und Gebeten gur Mutter Gottes und

<sup>37)</sup> Ein Verzeichniß ber zum Gute Bognnck ober Bonnck geborenben gandereien im Kirchenarchive zu Abaus Nr. 209. Die Dames = und Engelbertskämpe wurden 1516 vom zeitigen Besitzer Bernhard von Henden zum Broke ber Kirche überlassen. Archiv Nr. 95.

<sup>38)</sup> Bgl. Anhang Nr. 9.

<sup>39)</sup> Ueber die Vikarie zum h. Kreuze val. die Angaben zum Visitations= protokolle von 1572 unten IV. 1 und über den Altar in der Sa= kristei am Schlusse dieses Abschnitts.

<sup>40)</sup> Urf. im Rirdenardiv Mr. 128.

für ben Frieden; am Sonntage werben vor ber Besper um zwei Uhr die Bigilien für die Abgestorbenen gefungen. Nach teren Beendigung hat ber Burfarius bie Prafentien zu gab= Ien, und zwar bem Pfarrer vier, bem Raplan, ben Bifarien, bem Schulmeister und bem Rufter je zwei, ben Chorfnaben je einen Denar. Für bie Theilnahme an ben einzelnen Tagzeiten, sofern die betreffenden Personen gleich zu Anfang ober wenigstens mabrent bes ersten Pfalms erscheinen und bis zum Schluffe bleiben, erhalten die Beiftlichen, ber Schulmeifter und ber Rufter je einen Denar, macht fur jeben täglich fieben Denare; wer bie Meffe fingt, erhalt außerbem neun Wie viele Tagzeiten Denare, im Ganzen also sechszehn. Einer verfaumt, fo viele Denare werben ihm abgezogen. Rur wenn Giner fo frant ift, bag er nicht ausgeben fann, foll er wegen feines Ausbleibens entschuldigt fein. Die verbienten Prafentien werben am Tage vor ben vier Sochzeiten Wenn einer ber Beiftlichen nicht in Ahaus refibirt, fo erhalt fein Stellvertreter bie Prafentien. Wenn ber Pfarrer keinen Kaplan hat, so bezieht er die doppelten Prafentien; halt er fich aber einen Raplan, fo bat er fich mit biesem zu verständigen, ob er ihm einen gleichen ober nur einen geringeren Theil ber Prafentien wolle gufommen laffen. Außerbem erhalt ber Pfarrer wie auch ber Schulmeifter und ber Rufter für bie Theilnahme am Refponforium Tenebræ factæ sunt, welches jeden Freitag um 12 Uhr gefungen wird, je eine Mark. Die mabrend ber Deffe bargebrachten Opfergelber find bem Pfarrer einzuhändiger; nur bas, was ber Bischof opfert, verbleibt bem Celebranten. Die Chorfnaben erhalten jährlich gegen bas Teft bes Bischofs Martin einen Chorrock von grauer Farbe und Dortmunder ober Attenborner Gewebe, ein Paar Hofen und brei Paar Schuhe und gegen Beihnachten je zwei Schillinge. besondere Berpflichtung bes Rufters ift bas Läuten zu ben einzelnen Tagzeiten, und zwar muß er an einfachen Festen

Morgens zwischens vier und fünf lihr in zwei Pausen sedessmal mit einer andern Glocke und pünktlich fünf Uhr mit drei Glocken, an Sonn- und höheren Festtagen mit allen, an den Wochentagen aber nur mit zwei Glocken läuten; Mittags zur Besper hat er in zwei Pausen mit einer, zum dritten Male mit zwei und zur Komplet mit einer Glocke zu läuten. Wer von den Gläubigen mit reumüthigem Herzen der Messe oder den Tagzeiten beiwohnt, gewinnt einen Ablaß von vierzig Tagen.

Die Aufbewahrung bes Stiftungsfapitals ober bes Bur= fenfonds, seine Anlegung, sowie bie Erhebung ber Binsen ift Sache bes Burfarius. Der Pfarrer ernennt dazu einen geeigneten Vifar, welcher mit Beirath ber Kirchenprovisoren Die Gelbgeschäfte besorgt, Die Prafentien gablt und Bein, Hostien und Wachs (Kerzen) für bie Messe liefert. Um Tage por bem Feste bes Erzengels Michael hat ber Burfarius bem Pfarrer, ben Bifarien und ben Rirchenprovisoren Rechnung zu legen; bei biefer Belegenheit erhalt er für feine Dube einen Goldgulben, jeder ber übrigen Theilnehmer eine Mark. Was beim Abschlusse ber Rechnung von ben fährlichen Gins nahmen übrig ift, foll zur Berbefferung ber Prafentien ober zur Anschaffung nothwendiger Rirchengerathe angelegt werben. Die zur Stiftung gehörenden Berschreibungen und Rens tenbriefe find in einem Schranf mit brei Schlöffern aufzubewahren; ben einen Schluffel führt ber Pfarrer, ben andern ber Burfarins, ben britten einer ber Kirchenprovisoren. — Nach einer zufätlichen Bestimmung bes Bischofs vom 14. Februar 1519 follen 6 Goldgulden Rente von einem besonbers geschenkten Kapitale zu 120 Goldgulden zur Anschaffung von Kerzen und Traglichtern ober Torsten verwendet werden. Die Torsten sind von den Chorknaben anzugunden, und zu tragen, wenn ber Priester am Donnerstage bas Sochwürdige aus = und einsest und bamit ben Gegen ertheilt; Die fieben Rergen follen mährend ber Antiphon zu Ehren ber Mutter

Gottes und für den Frieden brennen. — Eine weitere Bersmehrung des Bursensonds erfolgte 1531, da Engelvert Joshann Wolter und Gerhard von der Becke neun rheinische Goldgulden für die Tagzeiten unserer lieben Frau zu Ahaus schenkten 4.1).

- 3. Unbere firchliche Stiftungen.
- a. Samstagsmeffe. 3m Jahre 1477 fifteten ber Richter Jafob ter Horst, die Stadträthe Kord be Rode, Beine Bodingt, Klawes Wilfens, Gobefe Wiggerind und bie Rirchenrathe Wybolt Wiggerind, Wenemer Bode, Ber= mann Schulze Sofzumahaus und Wilfen Bedering ein Soch= amt zu Ehren ber Mutter Gottes am Samstage (im Sommer um vier, im Winter um fünf Uhr) mit bem Officium Salve sancta parens und mit drei Rolleften, einer zu un= ferer lieben Frau, einer andern jum b. Antonius, bamit fie bas Bolf vor Peft, Blattern, Drufen und einem unvorher= gesehenen Tode beschüßen, und einer britten Kollefte für die Lebendigen und die Tobten, welche gur Stiftung ber Deffe beigetragen haben. Der Pfarrer, die Inhaber der Bifarien zum h. Johannes, zur h. Katharina, zum h. Stephanus und zum h. Thomas, ber Rufter und ber Schulmeister mit 6 bis 8 Chordienern muffen ber Deffe beiwohnen 42).

b. Memorien. Im Jahre 1429 vermachte Heinrich Markolf ½ Mark aus 16 Scheffel Landes auf dem Beckers Kampe zu einer Gedächtnißmesse  $^{43}$ ). Zu gleichem Zwecke schenkte Adam von Lintloe 1476 zwei rheinische Goldgulden aus dem Aakamp und dem Pipenradeskamp  $^{44}$ ) und Johann Holtmann 1481 gleichfalls aus zwei Kämpen  $^{10}$ ½ Schilling. Endlich machte die Familie Wylkens in den Jahren 1485—

<sup>41)</sup> Ebbs. Nr. 123.

<sup>42)</sup> Ebdf. Mr. 133.

<sup>43)</sup> Ebbs. Nr. 3.

<sup>44)</sup> Ebbs. Nr. 164 unb 165.

1511 mehrere Schenfungen, zunächst zu bem Zwecke, bamit jeden Samstag zwischen 5 und 6 Uhr Salve regina gesunsgen werde, ferner zu einer Memorie, dann für die Armen im Ganzen 2½ Malter Roggen jährlich, zur Baufasse der Kirche 6 Scheffel und ein Legat zur Unterhaltung des Lichstes vor dem h. Kreuze 45).

Rirchenbau. Kirche und Thurm waren um jene Zeit ber Reparatur bedürftig. Daber verkauften nach einer Urfunde Aleph's von ber Mart, Richters zum Steinfreuze, 1512 bie Kirchmeister Wilhelm Ludinchus, Gobefe Wigges rind, hermann Schulte ton have (hofgumahaus) und Urndt Husinck ben Schöffen und ben Provisoren des Armenhauses einen bornichen Gulben Rente aus ben Rirchengutern für eine Summe Gelbes jum Bau ber Rirche 46). Nach einer andern Urfunde von 1519 erwarb man von ben Priestern Gerhard Sabelmafer und Bernhard Westenberg gegen eine Jahresrente von zwei rheinischen Goldgulden einen Borichus jum Bau bes neuen Glodenthurms 47). Bu gleichem 3mede war bereits 1498 bem Bifar Johann Wiggerind eine Rente von 20 rheinischen Gulben verkauft, und im Jahre 1523 schenften bessen Geschwister Gobefe und Jutte 9 rheinische Bulben für ben Thurm, für Ornamente und für bie Ber= famer ober Safristei 48). Die sogenannte große Safristei (jest Kreuzwegsfapelle) wurde vom Bischof Erich gebaut. In ihr befand sich nach ber Urfunde über bie Stiftung ber Tagzeiten ein Altar, welcher nach einer unter bem Altarfteine gelegenen Urfunde burch ben Weihbischof Bernhard von Sach= fen 1521 zu Ehren ber bh. Ludgerus, Laurentius und Lucia Nicht felten lasen die Bischöfe bei ihrer fonsefrirt wurde. Anwesenheit in Ahaus an diesem Altare die h. Messe.

<sup>45)</sup> Ebbs. Nr. 100.

<sup>46)</sup> Ebbs. Nr. 7.

<sup>47)</sup> Ebdf. Rr. 54.

<sup>48)</sup> Ebbs. Nr. 58.

# II. Reformatorische Bewegungen von 1522 bis 1566.

1. Religiös = politische Unruhen. Das von dem Bischofe Erich geförderte firchliche Leben follte leider nur von furzer Dauer sein Schon wenige Jahre nach seinem Tobe begannen zunächst in ber Hauptstadt Münster reformatorische Be= wegungen und behnten fich allmählich in immer weitern Kreisen auch über bie fleinern Städte bes Munfterlandes aus. 3rrig ift, ben Grund ber aufrührerischen Regungen gegen firchliche Lehre und firchliches Leben einzig und allein ober auch nur vorzugsweise in der Unwissenheit und Unsittlichkeit bes Volks zu suchen; ohne und gegen ben Willen bes Bischofs und ber bobern Geiftlichfeit batte die Reformation weber in Münfter noch sonst wo ihr haupt siegreich erheben können. vollem Rechte hat Kampschulte hervorgehoben, bag bie Fürs ften und Pralaten einen großen Theil ber Schuld an ber Vernichtung ber religiösen Ginheit unsers Baterlandes tra= gen 49). Außerdem verweiset er auf mehrfache Ginwirfungen bes Auslandes, unter benen sich die firchliche Revolution in Westfalen vollzogen habe 50). Diese Unsichten finden ibre Bestätigung in ber Geschichte sowohl bes Münsterlandes überhaupt als insbesondere ber Stadt Ahaus, beren Bewohner schwerlich jemals aus sich selbst, ohne nachtheilige Gin= wirfung ber Obern und unabhängig von Ginfluffen ber Rach= barftaaten, ben religiöfen Neuerungen wurden gehuldigt haben.

Ein mehr sozialsdemokratischer als religiössliberaler Aufsruhr in Münster, welcher 1525 losbrach 51), siel in die Resgierungszeit Friedrich's III., eines Grafen von Wied

<sup>49)</sup> Rampschulte Geschichte ber Einführung bes Protestantismus in Westfalen S. 26.

<sup>60)</sup> Daselbst S. 30 — 34.

<sup>51)</sup> Cornelius Gefch. des Munfterifchen Aufruhrs I. 1 ff.

(1522 - 32). Dieser war nur bem Namen nach Bischof von Munster, ba er weber bie bischöfliche Weihe jemals em= pfing, noch sich um Besorgung seiner Obliegenheiten fummerte. Während er Alles seinem Beibbischofe überließ, beschäftigte er sich selbst in sträflicher Indolenz hauptsächlich an der Drechelerbanf und erhielt baber nicht mit Unrecht ben Ra= men "Spillendreher". Der munfterische Aufruhr nahm übri= gens ein schnelles Enbe, zumal ba bie Sanseaten bie Sache ber verbundeten Stadt nicht nur nicht unterftugten, sondern vielmehr auf einer allgemeinen Tagfahrt geradezu verurtheil= ten. Friedrich III. fandte ben Ahauser Amtmann, Klaes von Monnychusen, mit besondern Instruftionen an feinen Bruber, ben Rurfürsten hermann von Röln 52), und biefer ver= mittelte am 27. März 1526 die herstellung ber Rube 58). Friedrich genehmigte ben geschlossenen Bertrag zu Abaus, wo er sich zu jener Zeit aufhielt. Wahrscheinlich hat er sich gleich beim Ausbruche ber Unruhen borthin jurudzogen; ichon Mitte Januar 1525 weilte er auf dem Schlosse und bestätigte die Privilegien der Stadt 54). — 3m britten Jahre nach Berstellung ber Rube in Münster finden wir ben Fürsten auf einem Buge nach bem Nieberstift, wo er bie Stadt Bil= beshaufen in übeler Laune überrumpelte und auf barbarische Beise vermuftete. Da er vom Domfapitel und ben übrigen Landständen wegen der ohne ihr Borwissen unternommenen Tebbe hart getadelt wurde und fein Ansehen im Münsterlande überhaupt fast gang vernichtet sab, so entsagte er am 22. März 1532 seiner Stellung, freilich nicht bevor er sich burch ein höchst widerwärtiges Feilschen ein bedeutendes Rapital und eine Rente von 2000 Gulben gesichert hatte 55).

<sup>52)</sup> Riefert Beitrage I. 1. 146 ff.

<sup>58)</sup> Rampschulte G. 139.

<sup>54)</sup> Archiv des Gr. Nahuns.

<sup>55)</sup> Gefchichtequellen I. 326. - Cornelius I. 124.

Der am 26. März 1532 neugeforene Fürstbischof Erich II. von Braunschweig hatte kaum von seinen Schlössern Ahaus, Horstmar und Bevergern Besitz genommen, als er in eine schwere Krankheit siel und schon am 14. Mai starb. Ihm folgte am 1. Juni Franz Graf von Waldeck. Dieser war bereits Bischof von Minden, dessen Besitz ihm jedoch von den Bürgern der Stadt und dem Herzoge von Braunschweig streitig gemacht wurde. Im Münsterlande wurden ihm allssbald sämmtliche Schlösser übergeben, und so sinden wir ihn bereits Ende Juni 1532 zu Ahaus, in welcher Stadt er längere Zeit verweilte und deren Privilegien er 1533 besstätigte 56).

2. Wiebertäuferei. Schon 1531 begann Bernhard Rothmann aus Stadtlobn, Raplan an ber St. Maurizfirche in einer Borftadt Munfters, in feinen Predigten reforma= torische Ansichten zu vertreten. Auch in Münster gewann er bald Unhänger, und bie Gilben, welche zu Reuerungen ge= neigt waren, erzwangen ibm bie Ueberlassung ber Lamberti= firche. Gleichgesinnte Prediger schlossen sich ihm an, und bin= nen furger Zeit wurde in allen Pfarrfirchen Münsters bas "reine Evangelium" verfündet. Bischof Franz erließ unter bem 24. Juni 1532 von Ahaus ein Schreiben an ben Rath zu Münster, die religiösen Neuerungen abzustellen und die Prediger zu entfernen. Die Mahnung wurde nicht ohne Hohn zurudgewiesen, und bie Stadt fand gegen ben Bischof einen mächtigen Berbundeten an bem Landgrafen Philipp von Seffen. Dieser vermittelte am 14. Februar 1533 einen Vertrag, wos nach die Neugläubigen volle Religionsfreiheit erhielten und im Besige ber 6 Pfarrfirchen verblieben. Aber Rothmann beharrte nicht bei ber evangelischen. Lehre Luther's, sondern bekannte sich schon balb zu bem mehr fortgeschrittenen Zwings lianismus und erflärte sich zulest fogar für die Wiedertäufer,

<sup>56)</sup> Archiv bes Gr. Nahuns.

beren erste Sendboten aus Holland gegen Ende bes Jahres 1533 nach Münfter famen. Bei einer am 7. und 8. August gehaltenen Disputation über bie Nothwendigfeit ber Rinder= taufe finden wir unter Rothmann's Gegnern auch ben Senior ber Fraterberrn Johann Soltmann aus Abaus 57). Die= fer zeichnete fich burch große Gelehrsamfeit aus, war übris gens mehr ein frommer Aecet als ein tüchtiger Ranzelredner. 3m Jahre 1539 wurde er Pater im Monnenflofter Diefinf ju Munfter. Die Chronif biefes Saufes melbet über ibn: By siner tit is unser suster kercke rede gemaket, so dat wy in den solven iair, als wy enne gecregen hedden, uth den spinhuse weder in de kercken quemen. Unde dat was up unse kerkwiinge. Des iairs dar na up den solven dach so hebbe wy unse kerke gerwekamer unde altaire weder wien laten unde des dages dar na ock unsen kerckhof. Kort dar na is unse werdige pater zeer kranck geworden, so dat men em sin kerkrecht heft gedaen 57a). Unde als et up de hant erger wairt, heft he begert, dat wy alle sementlike solden to em komen, umme uns ene gude vermaninge to done. Mer als he uns allen oversach, is he zeer wemodich unde schreiende geworden, unde wy mit em. Dan IIII punte was he van uns begerende: als dat wy underlinge solden leven in vrede, in leiste, in eindracht, unde den vruchten Godes vor ogen to hebben. geschae up sunte Katherinen dach. In siner krankheit is he zeer duldich gewest unde andechtich to Gode. Unde he is gestorven des dages na sunte Andreas (4. Dec.) int iair 4540, uns nalatende ein guet exempel unde schone leer unde schriften 58).

<sup>57)</sup> Cornelius Münst. Aufr. I. 146. Bgl. Hamelmann Opp. geneal.-hist. S. 1202 und 208 (ed. Lemgoviae 1711).

<sup>57</sup>a) Mit ben Saframenten verfehen.

<sup>58)</sup> Geschichtsquellen II. 439 f.

Während der edele Johann Holtmann aus Ahaus sein Leben in Frieden und Ehre beschloß, hatte der ehrgeizige Bernhard Nothmann aus dem Nachbarorte Stadtlohn in den von ihm herausbeschworenen Wirren einen schmählichen Unstergang gefunden. Dem Unwesen der Wiedertäuserei und der damit zusammenhangenden sozialen Bewegung wurde bestanntlich durch die Einnahme Münsters in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni 1535 im Ganzen und Großen ein Ende gemacht. Aber noch lange verspürte man die Nachweshen, wie in der Hauptstadt, so auch im östlichen Münsterlande, da die Städte des Dreinquartiers mehr oder weniger sich der Bewegung angeschlossen hatten, wogegen die Städte des Braemquartiers oder des westlichen Münsterlandes den Umssturzbestredungen meist ferngeblieben waren 59).

Reformatorische Bewegungen im Umte Mit ber Bezwingung ber Wiebertäuferunruben war die völlige Refatholisirung ber Stadt und bes Stifts Münster nicht verbunden, zumal da Bischof Franz bei aller Strenge, womit er Johann von Leyben und feine Benoffen verfolgte, ben Unhängern Luther's und ber Augsburger Konfession sich geneigt bewies. Er gestattete, bag lutherische Prediger bas Land durchzogen, ließ durch ben entlaufenen Mond Unton Rabe ober Corvinus eine neue Sandpostille mit einer Borrede von Luther herausgeben, hatte einen protestantischen Soffaplan, Soffangler und Sofmeifter, und er= flärte, obwohl er 1540 und 41 die höheren Weihen nahm, auf einem Landtage 1543 seine Geneigtheit, die Augeburger Ronfession einzuführen 60). Die Landstände hinderten die beabsichtigte Neuerung und brohten sogar, ben Fürsten absetzen au wollen 61). Dennoch wurde auf bem Lande und besonders

<sup>59)</sup> Ngl. Soteland Gesch. der Stadt Coesseld S. 92 ff. — Cornelius I. 191.

<sup>60)</sup> Rampschulte S. 154 ff.

<sup>61)</sup> Barnhagen Walbectische Gefch. II. 124 ff.

in benjenigen Orten, wo ber Fürst bireften Ginfluß batte, manche firchliche Aenderung theils zugelaffen, theils geradezu Nur fanatische Ausschreitungen, wie sie in Roesbegünstigt. feld, Dulmen und Bochold vorfamen, hinderte ober ftrafte Franz von Walbed, nicht als seeleneifriger Bischof, sonbern als fonservativer Fürst. Go blieb Abaus, wo ber Fürst sich nicht felten aufhielt, von ben Schwindeleien und Unruhen ber Wiebertäufer verschont. Dagegen fanben bie Unfichten ber Reformatoren allmählich Eingang, und fatholisches Bewußtsein und Leben erstarb mehr und mehr. Ein Zeichen ber veränderten Gesinnung im nordwestlichen Münsterlande ift ber ben Stiftsbamen zu Usbed und zu Metelen ertheilte Dispens, bei ihren Ausgängen weltliche Kleiber zu tragen, um gegen Ungebühr ficher zu fein 62).

Neben bem Auftreten bes Fürsten haben wir als mit= wirfende Urfachen für bie Forberung religiöfer Neuerungen in Abaus die Rabe ber von Kalvinisten und Zwinglianern aufgeregten Niederlande, sowie die Ginfluffe ber schon frub reformirten Graffchaften Bentheim und Steinfurt und ber unter bem neuerungsfüchtigen Berzoge von Rleve stehenden Berrschaft Gemen zu bezeichnen. Uebrigens entstanden form= liche Gemeinden von Reugläubigen nur in wenigen Orten, namentlich in Bochold und Werth 68); in Borfen wurde bie Neuerung bald wieder eingestellt, und in Ahaus fonnte eine reformirte Gemeinde um fo weniger Bestand gewinnen, weil die bort häufig residirenden Landesherrn, wenn auch einzelne zu Luther ober Ralvin hinneigten, icon mit Rudficht auf ihre politische Stellung ben offenen Abfall scheuten, so bag bie Ahauser trop mannigfacher Abweichung vom fatholischen Glauben und Leben ben außern Zusammenhang mit ber Rirche wahrten und wenigstens Ramen = Ratholifen blieben.

<sup>62)</sup> Cornelius II. 189.

<sup>63)</sup> Jacobson Quellen bes evang. Kirchenrechts G. 82 u. 494.

Zwitterzustände entstanden unter Franz von Waldest und durften sich unter seinen beiden Nachfolgern weiter entwickeln. Wilhelm von Ketteler, welcher 1553 gewählt wurde, war nicht nur fein Priester, sondern ließ sogar mehr oder weniger gegründete Zweisel gegen seine Nechtzläubigkeit aufstommen 64). Da der Papst seine Wahl nicht bestätigte, so resignirte er 1557. Ihm folgte Bernhard von Naessfeld, der zwar selbst gläubig war, aber bei seiner großen Nachsicht und Schwäche den Reformirten das gewonnene Terrain ohne Kampf überließ. Er residirte meist zu Ahaus, bestätigte unter dem 3. Dezember 1559 die Privilegien der Städt 65), verschönerte die Burg, erweiterte und verbesserte die Festungswerse und legte einen neuen Stadtgraben und Wall an 66).

### III. Politische Ginrichtungen ber Stadt Abaus.

Nach ter Abdankung Bernhard's von Raeskeld wurde Johann von Hoya zum Bischose von Münster erwählt. Dieser war in weltlichen wie in geistlichen Dingen wohl ersaheren. Wegen seiner Einsicht in Reichsangelegenheiten wurde er sogar zum Reichs Rammergerichts Präsidenten gewählt. Als Landesherr wirste er besonders für Besserung der Rechtspslege durch Errichtung eines Hosgerichts sowie durch den Erlaß einer besondern Hosgerichts und einer neuen Landsgerichtsordnung. Als Bischof sorgte er für Beledung fastholischen Glaubens und kirchlicher Zucht, indem er die Besschlüsse des Tridentiner Konzils verkündete, ein regelmäßiges Sendgericht der Archidiakonen wiedereinführte und von 1571 bis 73 eine Generalvisitation der Diöcese abhalten ließ. In

<sup>64)</sup> Rampfdulte S. 262.

<sup>65)</sup> Archiv bes Gr. Nahuns.

<sup>66)</sup> Ardiv ber Stadt Ahaus.

weltlicher wie in firchlicher Beziehung ist sein Wirken auch für Ahaus benkwürdig geworden.

Der Fürstbischof hatte zwar am 6. April 1568 bie Pri= vilegien von Ahaus bestätigt 67); aber bie Durchführung ber neuen Gerichtsordnungen führten nothwendig zur Revision ber alten Rechte. Rath und Schöffen ber Stadt begannen unter Zuziehung bes fürftlichen Richters Everhard von ber Mark im Jahre 1571 die alten Urfunden und Briefe zu registriren und die Plebiscita ober Volfsbeschluffe, Rechte und Gewohnheiten zu sammeln, auszulegen und nach Bedürfniß theilweise zu ändern, wobei die Berodnungen der Sauptstadt Münfter zum Grunde gelegt wurden. Die zusammengeftell= ten Beschluffe wurden 1572 mit Gutheißung ber Achtmanner, ber Gemeinleute und ber ganzen Bürgerschaft als Polizeis ordnung ber Stadt Ahaus 68) publizirt. Den einzelnen Bestimmungen geht voraus eine allgemeine Ermahnung an die Bürger, Gott stets vor Augen zu haben, sein Wort eine Leuchte ihrer Fuße sein zu laffen, ber Obrigfeit schulbigen Behorfam zu leiften, bas gemeine Befte gern zu forbern, Kinder und Gefinde gut zu erziehen, Unfrieden und Uneinigfeit zu meiben.

Die Hauptbestimmungen des Polizeibuchs betreffen die Wahl der Bürgermeister und der Schöffen, die Rechte der Bürger und ihr Verhältniß zum fürstlichen Richter, die Obsliegenheiten des Stadtrentmeisters, des Stadtschreibers, der Kirchen= und Armenprovisoren, die städtischen Gefälle und Dienste; dazu kommen Verordnungen über Handel und Wansdel der Bürger überhaupt, sowie über Verpslichtungen in einzelnen Fällen, beim Vacken und Brauen, beim Kaufen und Verkaufen, beim Gterben und Erben u. a.

1. Städtische Behörden. Die Wahl ber Bürger=

<sup>67)</sup> Archiv des Gr. Nahuns.

<sup>68)</sup> Driginal im Archive ber Stadt Ahaus Mr. 14.

meifter und Schöffen geschah nach altem Brauch auf folgenbe Weise. Um Feste ber Befehrung Pauli, 25. Januar, murbe bie Bürgerschaft nach Beiwohnung ber Messe und Predigt burch ben Stadtbiener auf bas Rathhaus entboten. burfte ohne Grund und nur mit Urlaub ber Bürgermeifter ausbleiben; wer nicht fam und binnen brei Tagen in ber Stadt gesehen wurde, zahlte 5 Schillinge und wenn er eine Rathsperson war, 10 Schillinge. Rach eröffneter Bersamm= lung follte Reiner Reid oder Zwiefpalt erregen, vielmehr Jeder fill fein mit Mund, Sand und Fuß. Der älteste Burgermeister mabite junachft zwei gute, ehrliche Leute aus ber Gemeinheit, Die jedes Burgers "Gelegenheit wiffen." Diese mußten nach furgem Bebenfen vier andere ehrliche, fromme, unberüchtigte, friedliebende Burger ju Roer = ober Wahlgenoffen und Gemeinheitsleuten erfiefen. Wenn aber biese alle ober jum Theil ben Burgermeistern und Schöffen verbächtig waren, so mußte eine Neuwahl getroffen werden. Mit ben vier Erwählten vereinigten fich Burgermeister und Schöffen und erforen aus ber Gemeinheit vier "Achtemann". Die Achtmänner und Roergenoffen schwuren bem Richter ober, wenn biefer nicht ba war, bem altesten Burgermeister einen Gib, daß fie nach bestem Berftande, Wiffen und Bermogen folde vier Personen zu Burgermeistern und Schöffen fiesen wollten, die frei, echt und recht geboren, eines driftlichen, ehrbaren, aufrichtigen Wesens, Stanbes und Lebens, in unterthänigem Geborfam gegen ben Landesfürften ber Stadt und tem gemeinen Beften vorzufiehen geeignet waren. dieser Wahlvorgang nicht immer ohne Parteilichkeit ablief. fo wurde burch eine zusägliche Bestimmung vom Jahre 1579 festgesett 69), bag bie Bürgerschaft jum 3mede ber Wahl in zwei "Klüchten" ober Abtheilungen sich versammeln sollte. Die Grenze beider Klüchten war die Hauptstraße vom Koes-

<sup>69)</sup> Ahauser Stadtbuch Fol. 29 und 30.

felber nach bem Windmühlen=Thor. Die erfte Klucht um= faßte ben öftlichen Stadttheil bis zur Burg und zur Waffer= muble mit ben Sausern um bie Rirche und auf ber "groten ober Schiltstraße"; zur zweiten Klucht gehörte ber westliche Stadttheil mit ber Wallstraße und ber nach jener Seite gelegenen Säuserreibe am Markt. Von ben Rlüchten waren ausgeschlossen bie zeitigen Bürgermeister, Schöffen und Bemeinheitsleute. Jede Klucht wählte aus ber andern einen frommen, ehrlichen Burger, und biefe beiben erforen junachft vier Gemeinheitsleute und bann in Berbindung mit biesen vier Achtmanner. Endlich traten bie Gemeinheitsleute und Achtmanner zusammen, um zwei Burgermeister und zwei Schöffen zu mählen. Der älteste ober ber bagu besonders auserlesene Achtmann verfündete bas Resultat ber Bahl und bezeichnete, wer von ben beiben Schöffen bie Stelle eines Stadtrentmeisters verwalten folle. Dann ermabnte er bie Bewählten, bas gemeine Befte zu beforgen, und bie Bemeinheit, ben Erforenen gehorfam zu fein. Wer von ben Bürgermeistern ober ben Schöffen neu gewählt war, mußte fcmören, bem Landesfürsten, ber Stadt und ber ganzen Bemeinheit sich als fleißigen Vorsteher zu erweisen, Ehre, Wehr und Rugen bes Gemeinwesens jeber Zeit zu forbern und mit Wiffen nimmer zu verfaumen, ber Stadt Privilegien, Gewohnheiten, Statuten, Ordnungen, Rechte und Gerech= tigfeiten und alles, was einem getreuen Bürgermeister (ober Schöffen) nach altem Brauch zu thun gebührt, nach bestem Berftanbe und Fleiß zu handeln, auszurichten und zu handhaben. Nur bie Beamten bes Fürsten und bes Gerichts waren wegen ihrer vielen fonstigen Beschäfte von ber Erfiefung ausgenommen; wer von ben anbern Burgern fich meis gerte, bas Umt eines Burgermeisters ober eines Schöffen anzunehmen, mußte gehn Marf gablen.

Einer von den beiden Schöffen war, wie oben bemerkt, Stadtrentmeister und besorgte die Einnahmen und Ausgaben

des Gemeinwesens. Das übrige Verwaltungspersonal bestand aus dem Stadtsefretair, den Kirchen= und den Armenprovi= soren. Der Stadtsefretair hatte die Verhandlungen des Naths zu protofolliren und die öffentlichen Verkäuse abzuhalten. Den Kirchen= und den Armenprovisor bestellten der Pfarrer und die Vürgermeister aus der Zahl von se drei Männern, welche von den Schöffen in Vorschlag gebracht wurden.

Bon einer eigentlichen Besoldung bes Bermaltungs= personals fann nicht Rebe sein, ba die Memter mehr als Ehrenstellen betrachtet murben. Die ganze Ginnahme ber Bürgermeister zur Deckung etwaiger Unfosten war auf vier Thaler jährlich festgesett; außerdem erhielten sie an ben vier Der Stadtsefretair bezog für bie Hochzeiten je 1/2 Thaler. Protofollirung der Rathsbeschluffe 6 Thaler, außerdem die Gebühren vom Stadtsiegel, Stempel und bergleichen, fo baß sich seine jährlichen Ginnahmen auf ungefähr 40 Thaler beliefen. — Um Abende vor ber Rathswahl mußten ber Stabtrentmeister, ber Kirchen= und ber Armenprovisor Rechnung Nach geschehener Wahl wurde die Accise von Kaufwaaren und Hausirhandel, vom Wein, Bier und Brannt= wein, vom Brauen, Baden und Schlachten fowie bas Weggeld gegen Meistgebot verpachtet; auch bie Stadtwage wurde bem Meistbietenben überlaffen.

2. Bürgerschaft und Stadtdienste. Das Bürsgerrecht wurde von Einheimischen durch Abstammung von eingebürgerten Eltern, von Fremden durch Kauf gewonnen. Jeder Auswärtige mußte, bevor er in's Dürgerbuch eingestragen werden konnte, seine freie Geburt nachweisen und eisnen Sid schwören, daß er dem Fürsten und der Stadt treu und ergeben sein, das gemeine Beste fördern und der Obrigsfeit bei Tag und Nacht, innerhalb und außerhalb des Lansdes gehorchen wolle 70). Für die Einschreibung erhielten

<sup>20)</sup> Stadtbuch Fol. 18.

Bürgermeister und Schöffen von einem Mann 1, von einer Frau 1/2 Thaler, ber Stadtrentmeister von einem Manne 2, von einer Frau 11/2 Thaler, ber Stadtschreiber ein "Men= gel" (Maß) Wein, ber Stadtbiener und die beiben Thor= wächter je 6 Pfenninge. In späterer Zeit murbe bas Ginzugegelb auf 12 Thaler festgesett. Nur bie Insassen ber weihfesseler Bauerschaft, welche seit uralter Zeit halbes Burgerrecht befagen, zahlten bie Balfte. Gine eigenthumliche Erscheinung ift, daß auch Ginwohner ber Rachbardorfer Bullen, Weffum und Alftäbte in Abaus Burgerrecht gewinnen fonnten, ohne bort ansäßig zu fein; - offenbar, weil die genannten Ortschaften ebebem einen unmittelbaren Vestandtheil ber herrschaft Abaus bilbeten. Die betreffenden Versonen mußten sedes Jahr am Tage des Apostels Jakobus (25. Juli) gegen Zahlung von 6 Pfenningen ihren Namen in bas Bur-Nur ben Bürgern mar bas Begerbuch eintragen laffen. treiben von handwerfen und Lohnarbeiten, Baden und Brauen, Raufen und Verkaufen, Sandel und Wandel gestattet. — Jeber Sauseigenthumer mit Ausnahme ber Burgermeifter, ber Schöffen und anderer im Dienste ber Stadt stebenber Personen, wie auch ber Wittwen, waren zu gewissen Leistungen verpflichtet. Wer sich sperrte ober unwillig und unfriedsam war, murbe des Bürgerrechts verlustig erklärt. flungen bestanden theils in perfonlichen Diensten, insbesondere Wachen an ben Thoren und auf ben Ballen, theils in Geldbeiträgen und Naturallieferungen für die beiden Thorwächter und für den Stadtbiener. Der Pförtner am Windmühlenthor erhielt jährlich aus 25 Saufern, der am Roesfelder-Thor aus 24 Saufern je einen Scheffel Roggen ober 21/2 Schilling, ber Stadtbiener aus 37 Baufern je einen Scheffel Gerfte ober 2 Schillinge. Außerbem hatten bie Besiger von 67 Speichern, Neben= ober Hinterhäusern jährlich 4 Mark 7 Schillinge 2 Deut zu entrichten. Als abgabenpflichtige Hausbesiger werden um 1570 genannt: Robert Alferding,

Hermann Averhage, Joh. von ber Bede, Alb. Bedering, Arn. Befel, Bernh. Berif, Joh. Boyer, Job. Bröring, Joh. Brunsbrügge, M. Budhorn, Joh. von Buren, Undres und heinrich Brüning, Joh. Buschove, Drachter, Joh. und Werner Eldemann, Raspar Elering, Konrad Bang, Georg Hagemann, Dietr. heffeling, Nif. holtmann, Joh. honfamp, von der Hoven, Gerh. van Kampen, Joh. Kerchoff, Kernebeder, Beinrich Rleinschniber, Joh. und Georg Rluppel, Konr. Konen, Joh. Konning, Gerhard Kotting, Kres mer, Bernh. Rrul, herm. von Legben, Ronr. Leers, Lentind, Dietr. v. Linteln, Wilh. Ludinchuis, Engelbert und Rotger von der Marck, Engelb. Megmefer, Peter Megfer, Urn. Moller, Beinr. Nache, Bernh. und Berm. Running, Joh. Debing, Friedr. Püttmann, Gerh. Quartader, Alef und Reinh. von Raesfeld, Reders, Gerh. Redefer, Lamb. Ribbroid, Joh. Rüter, Joh. und Konrad Schlichter, Beinr. Schluiter, Joh. Schmig, Schoegerdt, heinr. Schotteler, Berm. Schulte, Berm. Segewert, Stegehues, Georg Storm, R. Studmann, Arnold und Joh. Theising, Dietr. Ilding, Joh. Bestering, Beinr. Bissing, herm. und Rembert Boding, Bernh. Bogeler, Joh. Bog, Konr. Bulbeer (Bolbier), Andr. ton Weerle, Wiggering, Gerh. Wolbering, Lamb. Wolfing, Wymann, Wynefen. — Bon ben 67 Speichern gehörten 31 schon oben genannten Familien; die Besiger ber übrigen maren: Bordener, Edina, Elina, Elpertina, Goesling, tor Baen, tor Salle, Beef, Benfortind, Sidbind, Silpertind, hoethmafer (hutmacher), Kannegeiter, Remmener, Kemper, van Reppel, Rienhues, Ruse, Latind, Leiteln, Maeth, Meis erind, Mensind, Middeler, Rudtbede, Sagenschnider, Schmidt, Schöning, Schriver, Spoltmann, Stoelbreier, Boden, Deftenberg, Wewer, Wengandt.

3. Polizeiliche Borschriften. Das Stadtbuch enthält für die verschiedensten Verhältnisse spezielle Vorschrif:

ten, die wir hier in derselben Reihenfolge der Hauptsache nach verzeichnen wollen.

- a. In Bezug auf Testamente und letten Willen wird auf die Polizeiordnung der Stadt Münster verwiesen. Die Versiegelung muß vom Richter oder Bürgermeister in Anwesenheit zweier unparteisscher Zeugen geschehen.
- b. Chichtungen und Theilungen. Wenn ein Wittwer ober eine Wittme sich wieber verheirathen will, fo find die beweglichen und unbeweglichen Guter in zwei Theile au zerlegen, wovon der eine ben Kindern erfter Che gebührt. Sind diese mundig, so erhalten sie ihren Theil gleich. Sind fie unmundig, so wird ein Bormund bestellt, welcher über bie Erhaltung bes findlichen Theils zu machen bat. Bis gur Großjährigfeit muffen bie Rinder im elterlichen Saufe mit Roft, Kleidung und andern nothigen Dingen nach Stand und Bermögen versehen werben. Dieses Berhältniß bauert bei einer Tochter bis zum 16., bei einem Cohne bis zum 18. Jahre; bann fonnen sie Unspruch auf ihr Erbtheil erheben und muffen für fich felbft forgen. Bei ben Schichtungen follen die Rinder erster Ehe von bem verstorbenen Bater ober ber verstorbenen Mutter bas fonberliche Besigthum, Sandwerks= gerathe, Rleider, Rleinobe, Bierrathen, Bette, Rifte und Schrein vorab befommen. Bei ber Wieberverheirathung foll ber Wittwer ober bie Wittwe einen "Hilifforwardt " aufrichten, wobei bie zeitigen Guter anzugeben und Bereinbarun= gen über bie Erziehung ber Rinder zu treffen find. Sterben die Eltern, so fällt ben Bor = und ben Nachfindern je eine Halfte bes Bermögens zu; ift bas Gut aber in ber zweiten Che verbeffert, so erhalten die Borfinder 1/3, die nachfinder 2/3 ber Aufbefferung. Stirbt ein Rind erfter Che vor er= langter Großjährigfeit, fo fällt fein Erbtheil bem rechten Bater ober ber rechten Mutter wieber zu, falls nicht etwas Anderes bei ber Schichtung verabrebet ift. Wenn ein Mann ober eine Frau ftirbt, ohne Rinder zu hinterlassen und ohne

ein Testament aufgerichtet zu haben, fo foll ber überlebenbe Theil den Niegbrauch des ganzen Bermögens haben. Doch muß er von einem Notar in Gegenwart zweier Zeugen ein Berzeichniß ber Guter anfertigen laffen, woraus bervorgebt, was bei seinem Tobe ben Blutsverwandten bes andern Theils Wenn ein Wittwer (ober eine Wittwe) zur zweiten Ebe schreitet, ohne eine Schichtung gemacht zu haben, so bat er ben zehnten Theil seiner Guter verwirft, und dieser soll, wenn er finderlos ift, ben Armen, wenn er aber Kinder hat, zur Sälfte diesen, zur Sälfte ben Armen zufallen. Rur wenn ein triftiges hinderniß zeitiger Schichtung angegeben werben fann, mogen Bürgermeister und Schöffen bem Betreffenben nach Befinden Ausstand geben. Für ben Fall, daß ein Bittwer oder eine Wittme fich nicht wieder verheirathet, fann er ober fie über die ihm ober ihr zugefallene Salfte bes Ber= mögens zu Gunften des einen ober bes andern Kinbes verfügen; ist dieses nicht geschehen, so geben sammtliche Rinder in gleiche Theilung. Wenn nach bem Ableben beiber Eltern bie Kinder sich über die Theilung des Nachlasses nicht ver= ftändigen fonnen, so bat das alteste Kind bas Bermögen mit Ausnahme ber Gerathe bes Baters ober ber Mutter, welche ben Göhnen oder ben Töchtern vorab zufallen, in gleiche Theile zu gerlegen, und es foll ben Rinbern vom jungften an ber Reihe nach zustehen, sich einen Theil zu mahlen. -Wenn zwei ober mehre Burger gemeinsame Guter haben, fo follen biese bei einer Schichtung gleichmäßig getheilt und die Berechtigten binnen Monatsfrist zufrieden gestellt werben. Läßt sich ein Gut nicht theilen, so soll es du Gelb geset werben; wer bas Gut mablt, muß tem andern bas bedungene Gelb, wenn es unter 100 Thaler ift, binnen Monats= frift, wenn barüber, in zwei Monaten auszahlen.

c. Vormundschaft. Nach dem Tode eines Chemans nes oder einer Chefrau soll der überlebende Theil die Vorsmundschaft der Kinder führen. Nur im Falle seiner Untüch=

XXX. 1.

tigseit oder Wiederverheirathung soll aus den nächsten Verswandten väterlicher und mütterlicher Seits je ein Bormund bestellt und diesem von Stadtraths wegen ein anderer beigesgeben werden, um die Erziehung der Kinder und die Erhaltung ihres Vermögens zu überwachen. Diese sollen jährlich oder wenigstens alle zwei Jahre in Gegenwart der Kinder und zweier Berwandten oder anderer Zeugen die Güter resvidiren und darüber an den Nath berichten und Rechnung legen. Sind die Kinder zur Großjährigseit gelangt, und es entsteht entweder unter ihnen selbst oder mit den Vormündern Streit über das Erbgut, so ist dieser, damit das Erbe durch weitläusige Prozesse nicht gemindert oder gar zu Grunde gesrichtet werde, durch einsaches Erfenntniß des Stadtraths ohne jedwede Appellation beizulegen.

- d. Klagen. Wer einen Andern wegen geerbten Gutes ober geliehenen Geldes, wegen Schuld oder Lohn, wegen Beschimpfung oder Verwundung verklagen will, soll sich an den fürstlichen Richter in Ahaus wenden und von diesem an den Stadtrath von Münster appelliren dürsen. Wenn Einer wegen auswärtiger Schulden belangt wird und sich nicht "flagelos" machen kann noch will, so soll er, damit der Gläubiger wegen seiner Forderungen nicht andere Bürger in der Fremde anhalte und beschädige, von dem Stadtrath der Bürgerschaft verlustig erklärt und bis zur Erlegung der Schuld ausgewiesen werden.
- e. Shabigungen. Wer einem andern Bürger in seinem Erwerbe oder sonst irgendwie Schaben zufügt, soll nach Erkenntniß der Bürgermeister, Schöffen, Achtemanner und Gemeinheitsleute bestraft werden.
- s. Baustreitigkeiten. Wenn Nachbarn über Bausten in Streit gerathen, so sollen ber Richter, die Bürger= meister, die Schöffen und die Achtemanner den Plat besichstigen, Bericht und Gegenbericht anhören, erfahrene Zimmersleute oder auch Nachbarn zu Nathe ziehen und die Sache

wo möglich vergleichen ober sonst rechtlich entscheiben. Der gefällte Spruch ist in das Stadtbuch einzutragen. Sind die Parteien mit der Entscheidung nicht zufrieden, so können sie sich an das Gericht wenden. Das Urtheil wird vom Stadterath nach Münster eingesandt und ist die vom dortigen Stadterath einlaufende Sentenz ohne weitere Uppellation anzunehemen. Fällt die Sentenz gegen den Kläger aus, so hat er dem Ahauser Stadtrath wegen Beanstandung der von diesem getrossenen Entscheidung eine Strafe zu entrichten.

Schweinftälle, Difthaufen und Sefrete (Abtritte) burfen an offenen Stragen ober Stiegen nicht angelegt werben. Wer bagegen handelt und fich nicht fügen will, foll ein =, zwei=, breimal gestraft und gepfändet werben; bleibt er auch bann noch widerspenstig, so foll nach eingeholtem Gutachten ber Obrigfeit bas betreffenbe Objeft entfernt werben. Glaubt ber Betreffenbe, in feinem Rechte verlegt zu fein, fo fann er fich an ben Richter in Abaus wenden und von biesem weiterbin an ben Rath zu Munfter appelliren; ber Senteng bes legtern hat er fich unbebingt ju fügen. Im Einzelnen wird bestimmt, bag man bei Untegung von Schweineställen ober beimlichen Dertern, fofern lettere nicht in ber "Gruppe" ober Gaffe zwischen zwei Bäufern angebracht werben, von bes Nachbarn Grunde 3, vom Reller 5, vom Brunnen 9 Fuß entfernt bleiben muß. -Strafen und Wege muffen bei Strafe von 5 Schillingen in gutem und reinlichem Buftanbe erhalten werben. Weber am Markt noch sonft an einer Straße sollen die Mistgruben nach der Strafe bin ausgeladen werden, es fei benn bag ein altes Gewohnheitsrecht es gestatte.

h. Ueberbau und Tropfenfall. Jeder Ueberbau nach der Straße hin darf nur in einer Höhe von 14 Fuß angelegt werden und nur  $2\frac{1}{2}$  Fuß vorspringen. Mehr als einen Ueberbau zu errichten ist nicht gestattet. Kein Haus soll den Tropfenfall nach der Straße haben, wenn es nicht

Cocolc-

von Alters her so gewesen. Endlich wird bestimmt, daß Jeder bei einem Neubau auf den alten Pfählen oder Funda= menten bleiben musse.

- i. Vom Biehweiben. Die Stadt läßt Frühling und Sommer hindurch bis Michaelis sammtliche Schweine durch einen besondern hinten austreiben und hüten. Wer von den Bürgern sein Schwein nicht gleich in den ersten acht Tagen zur herde schickt, hat von jedem Stück dem hirten ein bessonderes Triftgeld zu zahlen. Wessen Schwein vom Stadtzbiener oder Pförtner aus Gärten, Kämpen und Stiegen sortzgetrieben werden muß, hat jenem und der Stadt je 3 Deut zu entrichten. Bieh, welches auf fremdem Grunde Schaden anstistet, wird zurückbehalten, bis der Eigenthümer den Schaden den ersetzt hat. Können die Parteien sich über den Schaden nicht vergleichen, so haben Bürgermeister und Schöffen darsüber zu erkennen.
- k. Bollmacht und Auftrag. Rein Bürger ober Einwohner soll ohne Vorwissen der Bürgermeister seine Güster, Forderungen oder Schulden einem andern weder verkaussen noch auftragen, sondern seder soll das Seine im Wege ordentlichen Rechtes oder billigen Vertrages zu erhalten suschen. Wer dagegen handelt, sowohl der Käuser als der Verstäuser, hat von der Stadt eine Strafe zu gewärtigen.
- l. Berkauf städtischer Güter. Wenn ein Bürger einem andern Haus, hof, Speicher, Kamp, Garten, Land, Sand verkauft, so soll er alles, womit das Kaufgut beschwert ist, genau und bestimmt angeben. Wer dagegen handelt, soll mit einem Fünstel der verschwiegenen Belastung gestraft und, falls er dieses nicht zahlen kann, mit Weib und Kind auf ein Jahr aus der Stadt gewiesen werden. Eigenhörigen Leuten darf man städtische Güter weder verkaufen noch auftragen.
- m. Kaufen und Verkaufen. Holz, Torf, Eswaas ren ober andere Gegenstände, welche zu Markte gebracht

werden mussen, vor den Thoren zu verkausen, ist bei Strase von 5 Schillingen verboten. Keiner soll zum Schaden eines Mitbürgers etwas ungebürlich ersteigern oder unterkausen. Wem eine Waare ohne Argwohn in's Haus gebracht und angeboten wird, mag sie kausen. Wer Fleisch von frankem Vieh verkauft hat, soll gehalten sein, die Waare zurückzunehmen und den Kauspreis herauszugeben; weigert er sich, so soll das Fleisch vernichtet oder den Armen gegeben werden, dem Käuser aber will man zur Wiedererlangung seines Gelsdes behülstich sein. Ueberdies wird dem Verkäuser sortan seder Handel untersagt. Zu leichtes Roggens oder Weizensbrod wird nach alter Gewehnheit den Armen gegeben.

n. Arbeit und Taglohn. Arbeitsleute und Taglöhner sollen den in der Nachbarstadt Koesfeld gültigen Sag erhalten. Wer darüber hinausgeht, verfällt in eine Strafe von 5 Schillingen.

o. Brauen und Backen. Es gab in Ahaus zwei Braupfannen, wovon die eine der Stadt, die andere ber Kirche gehörte; beide wurden alljährlich zur Zeit ber Rathswahl bem Meistbietenben verpachtet. Das Brauen foll nach Roesfelder Ordnung geschehen. Mer bas Maß nicht voll= zapft ober wer zu kleines Daß gebraucht, soll 5 Schillinge und nach Befinden eine noch bobere Strafe zahlen. Brauer, welche im Stande find, Gerfte zu faufen und Malg zu ma= chen, durfen von ihrem Fabrifate nur so viel auswärts ver= faufen, daß sie zu dem eigenen, in gewohnter Beise anzufegenden Gebrau genug behalten. Wer bagegen handelt, barf in Jahresfrist nicht wieder brauen. Wenn ein Bürger von einem andern Malz zu faufen begehrt, so soll es ihm eber, als einem Fremben, und bas Scheffel einen Deut bil= liger überlaffen werben. Roggen= und Weigenbrob find nach Roesfelder Ordnung zu baden. Gine Abweichung wird bas erste Mal mit 5 Schillingen, in wiederholten Fällen mit ei= ner höheren Summe gestraft.

p. Soderei. Butter, Rafe, Del, Thran, Baring,

Stocksisch, Bücking und dgl. sollen zu demselben Preise wie in Koesseld verkauft werden. Hat das Kaufgut ein Gewicht von mindestens 25 Pfund, so muß es bei Strafe von 5 Schillingen auf der Stadtwage gewogen werden. Wenn nach begonnenem Ausverkauf eines ganzen oder halben Fasses Butter die Preise steigen, so muß der Verkäuser dennoch bei demselben Saße bleiben. Der Gebrauch falscher Maße und Gewichte soll "nach Gelegenheit der Sache" mit schwerer Strase belegt werden. Wenn ein Höcker sich der Ordnung nicht fügt, so hat er außer einer Geldstrase zu gewärtigen, daß ihm das Fenster vernagelt oder der Laden geschlossen werde.

q. Tobtichlag und Brüchte. Wer einen Unbern inner= halb ber Stadt erschlägt, verliert sein Bürgerrecht, es sei benn daß er ben Fall der Nothwehr oder sonst seine Unschuld erweise und vom Fürsten einen Freibrief erlange. Beit ber Kirmeg ober bes Kirchweihfestes vom Samstag bis jum Sonntag Abend Unruhen fliftet, Schlägereien anfängt und einen verwundet, foll als Friedens = und Freiheitsbrecher von ber Stadt ober von bem fürftlichen Richter zur Strafe gezogen werben; im Fall bag er entweiche, foll auch er bas Bürgerrecht verlieren, bis er mit Bustimmung ber Obrigfeit in die Stadt wieder eingelaffen wird. Wer in ober vor ber Stadt aufgegriffen wird, ben fonnen Burgermeister und Schof= fen entweder felbst in Gewahrfam fegen ober bem fürstlichen Richter ausfolgen laffen; aber auch in bem Falle, bag ber fürstliche Richter bas Recht finbet, muß jeder Berbrecher gu= nächft bem Stadtrath prafentirt werben.

## IV. Störungen im firchlichen und politischen Leben. 1566 — 1612.

1. Kirchenvisitation 1572. In dem Protokolle über eine Generalvisitation, welche der Bischof Johann von Hoya in der Diöcese Münster vornehmen ließ, sinden sich

bochst interessante Angaben über bie firchlichen Berhältnisse in Abaus zu jener Zeit 71). Die Folgen ber auf bem Gebiete bes Glaubens wie ber Sitte seit Franz von Walbeck angeregten Neuerungen traten offen hervor. Der Pfarrer Bein= rich von ber Bede wurde zwar von ben Kirchenprovisoren als ein rechtschaffener und mit offenfundigen Fehlern nicht behafteter Mann bezeichnet; übrigens war er, mas ichen aus bem Mangel einer Tonsur und ber Pflege bes Bartes bervorging, nicht wenig verweltlicht und fümmerte sich, was noch weit schwerer ins Gewicht fiel, nicht um bie firchliche Und gerade er war damals ber Vorschrift des Colibats. einzige Seelsorger in Ahaus, ba weber bie Inhaber ber vier älteren Bifarien noch die Berwalter ber brei neueren Familienpfrunden dafelbft resibirten. Der Bifar zum b. Johannes, Arnold von ber Bede, gehörte zum Gefolge bes Bischofe, ber Bifar jum b. Stephanus, Werner Schotteler, batte feinen Gig in Breben, ber Bifar gur h. Ratharina, Beibenreich Rod, war zugleich Ranonifus in horstmar, und ber Bifar jum b. Thomas, Werner Ramener, Bicefuratus in Velen. Bon ben drei Familienpfrunden mar bie Bifarie jum b. Kreuze im Befige Johann's von ber Bede zu Munfter, bie gur b. Anna in der Berwaltung des bischöflichen Kaplans Johann vom hove zu Minden und bie zum b. Petrus war bem Wilhelm Wiggerind verlieben, welcher gur Beit in Koln Go waren fieben Altare in ber Rirche Theologie studirte. ju Abaus völlig veröbet, ein Bustand, welcher ichon unter bem vorigen Pfarrer begonnen und zu Klagen gegen die nicht residirenden Bifare geführt hatte. Db und inwiefern Bischof Johann in Folge ber Bisitation von 1572 jenem llebelstande abgeholfen habe, fann ich nicht angeben. Jeden Falls murbe unter bem zeitigen Pfarrer bas firchliche Leben nicht fonber= lich gefördert; vielmehr brobte gerade damals die von den Cheleuten Arnold von der Bede und Sophie van Thoven

<sup>71)</sup> Bisitationsprotofoll im bisch. Urch. zu Munfter.

gestiftete Familienvifarie zum b. Kreuze völlig unterzugeben. Der Schulmeister Beinrich Bruningb bemerft in einem Ropiar, welches bie Stiftungeurfunden ber meiften Bifarien entbalt, über die Bifarie zum b. Kreuze im Jabre 1611: "nhu wert nichtes davon gefunden, dan pastori deren von der Becke hebben davon vunfhundert Rheinische Goltgulden wedderumb abgenommen vnd vnder sich gedeilet, also dat solche altair gentzlich defraudirt vnd veralienirt is. Devoluto igitur tempore und dat deren von der Becke geslechte gentzlich verstoruen, heft der Ehrw. herr official einen preister, mit nhamen h. Johan Nordingh, damit versehen vnd prouideret, derselb heft bisanhero nichts ex ipso corpore dauon konnen genissen, dan sich allein der presens zu erfreuen gehat. nhu weiters mit arbeit vnd hulpe der herren vnd hoger obrigheit dabey kan erworuen vnd bygebracht werden, wert dy zeidt geben. Zu wissen dan noch das gerorte her Johan Nordingh de versiegelte Fundation zu demselben Altar s. Crucis zu Münster, da sie vur gelt versatt gewesen, mit drei & daleren widerumb ingeloeset vnd tho sich gekofft heft, vnd in sine verwaringe vurhanden." Die Urfunde ift jest nirgendwo mehr aufzufinten. Da bie Bifarie bereits 1511 erwähnt wird, in einer Ur= funde von 1481 fich aber nur bie vier alteren Bifarien fin= ben, so muß jene gegen Enbe tes 15. ober zu Anfang bes 16. Jahrhunderts gestiftet fein. — Die Defraudation ber Altäre wird weiterhin durch bie Bemerkung bes Bisitations= protofolls bestätigt, daß die Ornamente febr schmuzig und verdorben gewesen feien.

Im Gebrauch der kirchlichen Heilsmittel zeigte sich entsweder große Nachläßigkeit oder offenbare Neuerungssucht. Die h. Delung war kaum noch in Gebrauch, und bei der Kommunion wurde nach der von den Hussiten wiedereinges führten und von den Lutheranern angenommenen Sitte auch der Kelch gereicht.

T. copie

Mit ber Gleichgültigfeit im firchlichen Leben verband fich eine Bernachläßigung ber Schule. Freilich bestand in Abaus wenigstens noch bem Namen nach eine Schule, mabrend feine ber Nachbargemeinden eine folde mehr aufzuwei= fen hatte. Aber ber Schulmeister Johann Bulbier hatte nur einen einzigen Schüler und fümmerte fich gewiß um fo meniger um fein Lehramt, weil er bavon feine bestimmte Gin-Nach bem Bisitationeprotofolle unterrichtete er fünfte bezog. nicht im Katechismus und lehrte bauptfächlich nur Figurals und Rirdengefang. Rach ben Bestimmungen bes Stadtbuchs (Fol. 81) wurde ber Schulmeifter von bem Stadtrath unter Buziehung ber Kirchenprovisoren angestellt und follte von jebem Schüler "bat geboirliche Schoilgelt forbern wie od bie anderen Accidentalia an ingenge, meypenningen (Belber gum Maigang), Rergen und Rofen (Ruchen), als von olders ge= brudlich, genieten." Sat er einen Untermeister nöthig, so muß er biefen felbft unterhalten.

Endlich erwähnt das Protofoll noch eines Armen\*, eis nes Elenden\* und eines Siechenbauses. Das Armenhaus lag unmittelbar am Koesfelder Thore 72), das Siechenbaus in einer Entfernung von ungefähr 1/4 Stunde vor dem Thore am Wege nach Roesfeld 78) Neben dem Hause gab es noch einen Speicher für die Armen. Zur Aufnahme waren zus nächst nur nothdürftige Bürger und Bürgerinnen berechtigt, und nur wenn Raum übrig war, wurden auch Fremde zusgelassen. Zeder Aufzunehmende mußte nach den Sazungen 74) ein Bett mit Zubehör, einen Topf, eine Kanne, eine zinsnerne Schüssel, ein Schränschen (Spind), ein Tischlein (Tasfelsen) und einen Stuhl mitbringen. Icder war verpslichtet, ein ehr und friedsames Leben zu führen. Keiner durfte ets

<sup>72)</sup> Urf. im Rirchenarchiv Nr. 7.

<sup>73)</sup> Bgl. Unhang Nr. 10.

<sup>74)</sup> Uhaufer Stabtbuch von 1572, Fol. 74.

was beimlich befeitigen, einem Unbern schenfen ober verma= chen; vielmehr fiel nach bem Tode ber Insaffen ihr ganges Eigenthum bem Sause zu. In bem großen Armenhause fonnten sechs Personen Aufnahme finden. Jede erhielt von ben Armenprovisoren jährlich an den vier Hochzeiten je 3 Schillinge und einen halben Scheffel Roggen; ferner murbe für je zwei alljährlich ein Fuder Brennholz oder Torf ge-In bem Speicher wohnten zwei, welche gleiche Baben empfingen mit benen im "großen Hause." Ueberdies hatten die Provisoren auch ben hausarmen alle vier Soch= zeiten ein fleines Geldgeschenf zu vertheilen; so erhielten 26 im Jahre 1573 je 2 Schillinge. Die Ausgaben wurden beftritten aus Schenfungen und Vermächtniffen an Gelb ober Naturalien. Die Kamilie Wylfens vermachte 1506 ein Malter Roggen dem Armenhause, ebensoviel dem Armenforb und überdies sechs Scheffel jährlich zur Vertheilung 75). 3m Jahre 1575 wurde von den Testamentsexefutoren bes Bischofs Bernhard von Raesfeld burch Bermittlung bes Pfarrers 30= hann Kod zu Billerbed 5 Thaler fahrlicher Zinsen von einem Rapital zu 100 Thalern bem Armenhause zu Ahaus ausge-Weiterhin wurde für die Armen 1584 bas Saus Egberts tor haer und 1586 "anderthalb Thaler und ein Ort" jährlicher Rente von Thomas Boß aus bessen Hause am Wall und aus zwei Studen Landes erworben ??). Jahre 1603 wurde bem Armenhause ein Kapital von 50 Thalern, welches die Stadt von der Bauerschaft Ummeln zu fordern hatte, cedirt 78) und 1613 eine gleiche Summe von ben Erben Klüppel's vermacht 79). Diese Andeutungen mögen

باير \_\_\_\_

<sup>76)</sup> Urf. im Rirchenarchive Dr. 100.

<sup>76)</sup> Uhauser Stadtbuch Fol. 75.

<sup>??)</sup> Urf. im Rirchenarchive Nr. 185 u. 186.

<sup>78)</sup> Urk. im Kirchenarchive Nr. 191. Bgl. Protofollbuch des Studt= raths zu Ahaus I. Fol. 18 v.

<sup>79)</sup> Protofollbud I. Fol. 67.

genügen, um den Wohlthätigkeitssinn sener Zeit zu konstatisten. Zu weiteren Bemerkungen wird sich weiter unten Versanlassung bieten, wo die Gründung von Weygandt's Armenshause 1620 zur Sprache kommen muß. In Bezug auf das Siechenhaus sei noch bemerkt, daß seine Einkünste hauptsäche lich aus zwei dabei gelegenen Kämpen flossen 80).

2. Greigniffe unter bem Bifcofe Jobann Wilhelm von Kleve 1574 — 85. Kaum war ber eifrige Bischof und Fürst Johann von Hoya am 5. April 1574 zu Abaus gestorben, als in firchlichen wie in weltlichen Dingen wiederum ein anderer Beift zu Tage trat. Der nachste Grund bafür lag in ber protestantisirenben Richtung, welche von einem Theile bes Domfapitels eingeschlagen und insbesondere von bem Domscholaster von Westerholt, bem Statthalter bes Stifte Munfter mabrend ber Minterjabrigfeit bes neugeforenen Fürsten Johann Wilhelm, geförbert murbe 81). weitern Unlag zu Religionsneuerungen finden wir in ben Einfluffen ber hollandischen Reformirten und Menoniten, von benen bie lettern unter einem gewissen David Joris ober Beorgii 1538 zu Bochold eine Cynobe hielten und fich feit= bem besonders im Umte Ahaus festfesten 82). - Die Erbebung ber Reformirten in ben Niederlanden gegen die spanische Oberherrschaft blieb in firchlicher wie in politischer hinsicht nicht ohne nachtheilige Rudwirfung auf bas Münsterland und besonders auf die an die Niederlande unmittelbar ans grenzenden Begenden. Die Ueberfalle und Bermuftungen ber roben Rrieger mußten um fo ichmerglicher empfunden werben, ba bas Land ohnehin schon durch bie früheren Unruhen bes sonders ber wiedertäuferischen Seften und unter ihnen nas

<sup>80)</sup> Stadtbuch Fol. 78.

<sup>81)</sup> Zacobson a. a. D. S. 465.

<sup>82)</sup> Historia Davidis Georgii. Daventr. 1642. Bgl. Erhard Gesch. Münsters S. 405 f.

mentlich ber Batenburger hart mitgenommen war und nach einer Schahung von 1579 allein im Amte Ahaus 59 Erben wüst lagen 83). Dazu kam, daß im September 1582 Ahaus und die nächste Umgegend von einem fürchterlichen Orfane, der selbst die stärksen Bäume entwurzelte, heimgesucht wurde 84). Im nächsten Jahre erschienen die ersten Krieger aus Holland, wurden sedoch aufgegriffen und auf dem Schlosse zu Ahaus gefangen gehalten. Auf die Nachricht hiervon übersiel eine größere Schaar unter der Anführung eines gewissen Bernshard Seisinf am 20. Juli 1583 Schloß und Stadt Ahaus, befreite ihre gefangenen Kameraden, bemächtigte sich der fürstlichen Kostbarkeiten, die auf dem Schlosse aufbewahrt wurden, und ließ auch in der Stadt und der Umgegend Spuren arsger Berwüstung zurücks5).

<sup>83)</sup> Riefert Beitr. I. 2, 564.

<sup>84)</sup> Hovel's Chronif. Mser.

<sup>85)</sup> Nünning Mon p. 333. Bgt. Erhard S. 420. — Die gleich: zeitige ungedruckte Chronik bes Lehrers Johann Klinchamer zu Dinklage berichtet über biesen Vorfall wie folgt: "Anno 1583 vmbtrent den Maindach na Margreten heft de Capitein der Gosen, Seisen Bernt edder Bernt Zesinck genant (wie men em nomet), vthen Stifft Munster bordich, eines huismans sonne geboren, daromb dat der Droste zum Ahuse veertein van sinem volcke gefangen hadde, vnnd he enen suluen mit nouwer noet entkomen were, vnde we wol he enen offte vnd velmalen ermanet, der Droste solde enen de gefangen wedder loess laten mit willen, offte he wolde so starck komen vnd se halen, vnd gerorter Seisinck had stedes sine gesanten dar jegen gehatt wen der Droste de gefangen hadde vor recht gestellt, de se vortreden, den se nichts boses gedain, sunder men vp eren vient getastet hadden. Jsset doch stedes vnfruchtbar abgangen to groten schaden yn nachdeill. Heft derhaluen vpernante tidt sich heimlich vpgemaket, dat huiss zum Ahuse, dar de meiste vorrath des stiftes Munster vpgewesen, by nacht tiden vnuorsehens angefallen, dat sulue ingekregen vnd mit den Flecke ge-

3 Unruhen unter Ernst von Baiern 1485—1612. Die Streisereien der Niederländer und der Spanier dauerten noch geraume Zeit fort, da es erst 1609 zu einem Wassensstüllstande fam. Das ganze westliche Münsterland hatte durch Brandschaßen und Plündern, Sengen und Morden der wilsden Kriegsvölser viel zu leiden S6). Ahaus insbesondere sah sich 1603 durch eine Einlagerung spanischer Soldaten genösthigt, einen Zuschlag zur Schaßung oder eine Extrasteuer auszuschreiben S7) und die Bauerschaft Ammeln mußte von der Stadt 50 Thaler aufnehmen, um eine Sauvegarde oder Landwehr gegen staatische (holländische) Kriegsvölser untershalten zu können S8).

Zu den friegerischen Unruhen kamen kirchliche Störunsgen, und auch diese scheinen durch den Einfluß Hollands imsmer von neuem angefacht zu sein 89). Der Fürstbischof Ernst wirfte zwar mit aller Energie für die Restitution des Kastholizismus; aber sowohl in Uhaus selbst als auch in vielen andern Orten des Amtes, in Rienborg, Wessum, Wüllen, Belen, Bochold, Werth, Dingden, Erle und Rhade erhiels

plundert, also dat se by de 100 wagen ful guder van allerhande vnd kleinen geschutte so dar vppe gewesen, oick etliche dusent gulden in gelde dar vp bekamen, de gefangen geloset vnnd darmit wechgetagen. De droste is enen mit nouwer not entkamen, anders woldet enen selsen beiegnet hebben: Do se nu weren wechgetagen, hebben se spottliche gedichte vnd pasquillos, nicht deintlich tho schriuende, vor de porten geschreuen. Idt weren auerst vpt sulne mail zum Ahuse vpn huse mit dem drosten nicht bauen viff offte sess personen gewest, sunsten idt wol were hinder ruggen gebleuen. Handschrift ber Gräft. Mervetbt'schen Bibl. zu Westerwinsel Fol. 123.

<sup>86)</sup> Strund (Schaten III) S. 532 f. 596 f.

<sup>87)</sup> Uhauser Rathsprotokolle I. Fol. 17 v.

<sup>88)</sup> Uhauser Rathsprotofolle I. Fol. 18 v.

<sup>89)</sup> Jakobson S. 494. Rampschulte S. 383.

ten sich manche Gebräuche ber Reformirten. Als am 3. April 1604 ber Bifar zum b. Lambertus in Munfter, Arnold Guilfer, als Promotor Archibiafonatus nach Abaus fam, um ein Sendgericht abzuhalten, murbe er von ben Burgers meistern und Schöffen genöthigt, unverrichteter Sache beimzufehren, weil, wie jene auf Grund vorgelegter Schrifts flude behaupteten, von Alters ber fein Gend in ber Stadt gehalten worden ware 90). Gegenüber folden Borgangen mußte bie geiftliche Obrigfeit ihr Unsehen geltend zu machen Der Pfarrer Beinrich von ber Bede murbe angewiesen, bas Abendmahl nicht mehr unter beiden Gestalten auszutheilen, wie es nach bem Bisitationsprotofolle von 1572 üblich war. Zwei Eingaben vom Stadtrath und vom fürftlichen Rentmeister, welche um die Erhaltung des von ihren Voreltern ererbten Gebrauchs baten, blieben ohne Antwort 91). Die Bürgerschaft war jedoch nicht Willens, ben Anordnungen ber geiftlichen Beborbe fich ju fugen. 216 am 16. Marg 1607 Raspar DBenbrugt, Pfarrer im hospital zu Munfter, im Auftrage ber bischöflichen Kanglei ein Sendgericht gu Abaus abhalten wollte, erhoben bie Bürgermeister im Ramen ber versammelten Burger und Beihfesseler Bauern gegen biefe Neuerung Protest, zugleich mit bem Bemerken, baß "sendbare grobe Excesse" überhaupt nicht vorgefallen seien 92). Und als am 11. September b. 3. berfelbe Geiftliche in Begleitung bes Bifars Johann Boethorn im Auftrage bes Weibbischofs abermals zur Abhaltung eines Gendgerichts erschien, glaubten bie Burgermeifter, zumal ba ber Weibbischof ihres Wiffens feine Archibiafonalgewalt in Abaus besige, ben frühern Protest aufrecht halten zu müssen 93). Auch in

<sup>90)</sup> Uhauser Rathsprotofolle I. Fol. 25.

<sup>91)</sup> Uhauser Rathsprotofolle I. Fol. 26 v.

<sup>92)</sup> Uhauser Rathsprotokolle I. Fol. 40.

<sup>98)</sup> Uhauser Rathsprotofolle I. Fol. 41.

der Fastenzeit 1608 fand Johann Boethorn feine Anerkennung als Genbherr, ohne fich jeboch baran hindern zu laffen, ber Gemeinte bestimmte Borfdriften ju machen, insbesonbere bag man feine Lutherischen Bucher gebrauchen, zu gewissen Beiten fein Gleisch effen, ber b. Deffe bis jum Ende beis wohnen und zum wenigsten einmal im Jahre die h. Kom= munion empfangen follte 94). Die nochmalige Bereitelung bes Sendgerichts im Oftober 1608 hatte zur Folge, bag Bürgermeister und Schöffen unter bem 26. November vor ben Archibiafon gelaben wurben, um wegen ihres ungeburlichen Berhaltens eine Burechtweisung zu empfangen. Beladenen baten burch Wilhelm Gang und Johann Bolbier um Aufschub ber Berhandlung, weil fie bem gnabigften Rurfürsten bei feiner bevorstehenden Berüberfunft die Cache gur Entscheidung vorzulegen munichten 95). Der Rurfürft fam nicht, und die Sache blieb unentschieden, so bag auch 1609 weder Fasten = noch Berbstsend burch ben Promotor Johann Kolner abgehalten werden fonnte 96). Erft im Jahre 1611 begann die Ungelegenheit fur die Stadt eine bebenfliche Wenbung zu nehmen. Da ber Fastensend für ben 1. Marg ans gefündigt wurde, beriefen Burgermeifter und Schöffen, Achtemanner und Gemeinleute bie Burgerschaft, um zu berathen, ob man beim Proteste beharren ober sich unterwerfen follte. Die Stimmen ber Burger waren getheilt, ein Beichen, bag bas unbeirrte Berfahren ber geiftlichen Behörde bereits Gin= Der Stadtrath entsandte zwei Abges brud gemacht batte. ordnete, ben Bürgermeifter Wilhelm Gobbind und ben Stadt= rentmeister Wilhelm Gang, nach Münster, um bie gegen bas Sendgericht fprechenden Schriftstade einer Prufung unterziehen zu laffen. Der Licentiat Blofius, an welchen fie fich

<sup>94)</sup> Uhauser Rathsprotofolle I. Fol. 46.

<sup>95)</sup> Uhauser Rathsprotokolle I. Fol. 46 v.

<sup>96)</sup> Uhauser Rathsprotofolle I. Fol. 51.

zunächst wandten, rieth zur Unterwerfung, "weil er kein festes Fundament in den Schriften gefunden." Der müns-sterische Stadsyndisus Witseldt aber erklärte sich bereit, eine Protestation zu Gunsten der Stadt auszusezen. Die Schrift wurde dem Promotor übergeben, als er am festgesetzten Tage auf dem Chor der Kirche die Bank spannte, um den Send abzuhalten 97). Es war das letzte Mal, daß der Stadtrath förmlich Einspruch erhob, da der Fürstbischof Ferdinand I., welcher 1612 die Verwaltung der münsterischen Diöcese übersnahm, iede Abweichung von den kirchlichen Gebräuchen uns bedingt zurückwies.

Städtische Ungelegenheiten. Schon unter bem Bischofe Bernhard von Raesfeld wurde die Stadt Abaus erweitert, so daß an der Westseite parallel der Wallstraße ober bem sogenannten Weberwall ein neuer Weg entstand. Dieser erhielt ben Namen "grüner Ball, "98) welcher ibm auch verblieb, als er nach Unlegung einer Sauferreihe gu einer förmlichen Straße murbe. Die Erweiterung ber Stadt war um so nothwendiger, je öfter ber Fall vorfam, bag bie Burger ben Stadtrath um bie Erlaubnig baten, ihre beschränften Bohnraume, sei es burch Speicher auf bem Balle ober selbst burch Anbauten über bem alten Graben, zu vergrößern. Mit ber Erweiterung ber Stadt war bie Unlegung neuer Befestigungen verbunden. Dieses geschah auf Roften des Fürsten, welcher überhaupt als Rechtsnachfolger ber alten Dynasten, wie das dortige Schloß, so auch die öffentlichen Bauwerke ber ihm ganz speziell angehörigen, großen Theils von seinen Beamten und Leuten bewohnten Stadt unterhielt. Wenn einmal Bürgermeister und Schöffen im städtischen Interesse an ben Festungswerfen etwas zu ändern ober zu verbessern für gut fanden, so wurde babei, wie es z. B. 1593

<sup>97)</sup> Uhauser Rathsprotofolle I. Fol. 57 v. und 58.

<sup>98)</sup> Ahauser Nathsprotokolle I. Fol. 20.

geschab, ausbrudlich vorbebalten, bag bie Stadt fich burchaus feine besonderen Gerechtigfeiten anmagen und die getrof= fenen Aenderungen auf Ginfpruch des Fürsten wieder ent-Rur bie Bachthäuser an ben Graben fernen wolle 99). und ben Festungswällen waren flabtisches Eigenthum 100). Auch die Thorhäuser bienten als Wohnungen für ftäbtische Warter, welche nach bem ichon von ben Dynasten ertheilten Privilegium bas Thorgelb erhoben. Die Bruden über ben Stadtgraben an beiden Thoren wurden vom Fürsten unter= bagegen war bie Befferung ber landwege balten 101); Sache ber Gemeinde, welche zu bem 3wede an fieben Stels Ien, am neuen Graben, am Riffamp, in ber Nortwick, an ber Rusenbrude, am Siechenhause, am Rnochenfelbe und bei Rogmöller Wegegelb erheben ließ. - Gine Windmuble vor dem nordwestlichen Thore, sowie eine Waffermühle, welche am Ausfluffe ber Ma im Norboften ber Stadt lag, geborte bem Fürsten, in beffen Interesse ber Landrentmeifter Die Unpachtung geschah meistens fie zu verpachten batte. burch ben Stadtrath, welcher fie bann einem Burger gegen eine bestimmte Abgabe, gewöhnlich in Getreibe, jum Betriebe überließ 102). — Auf einem nördlich von ber Stadt gelegenen Gemeinbegrunbftude, ber fogenannten Barle, errichtete Johann Riwitt 1604 außer einer Ziegelei einen Kalfofen unter ber vom Stadtrath ihm auferlegten Berpflichtung, ben Burgern von Ahaus vorab, b. h. eber als Fremden und zu bemfelben Preise wie in Stadtlohn, Steine und Ralf zu verfaufen und ber Stadt zu etwaigem Bebarf jährlich gegen 1000 Bads fteine und 4 Tonnen Ralf unentgeltlich zu liefern; bie lettern Sage wurden bei ber meift jedes Jahr zu erneuernden Ron-

<sup>99)</sup> Urf. im Rirchenarchive Nr. 98.

<sup>100)</sup> Bgt. Urt. im Rirchenardive Dr. 99.

<sup>101)</sup> Ahaufer Rathsprotofolle I. Fol. 37 v.

<sup>102)</sup> Rathsprotokolle I. Fol. 68 v. und 78.

gession zuweilen ermäßigt ober auch erhöht 103). — Schließ= lich mogen hier noch zwei Berfügungen bes Abauser Stadt= raths aus jener Zeit ermähnt werben. 3m Jahre 1605 wurde bestimmt, bag für jebe "Brutlacht" ober Sochzeits= feier auf bem Rathhause ein Thaler entrichtet werben sollte 104). 3m folgenden Jahre genehmigte ber Stadtrath, bag bie Jung= gesellen und Bürgerfinder fatt ber Fastnachtebeluftigungen ein Schügenfest anordneten, indem fie im Commer an einem Sonntag. Nachmittage ben Bogel ichoffen und bes Montags "ihre Behrung hielten," wozu ber Rath ein Biertel Bier berzugeben verfprach, wie es bisber am Fastnachtsmontage geschehen mar 105). Als 3med ber neu errichteten Schugen= gesellschaft wird angegeben, "bamit fie im Buchsenschießen besto erfahrener werbe." Dieses hatte gewiß seine volle Berechtigung zu einer Beit, wo man flets gegen bie Streifzuge ber Sollander oder ber Spanier gerüftet fein mußte. gens fam bas Schugenwesen, wie wir weiter unten feben werden, erft unter Christoph Bernhard von Galen zur vollen Ausbildung und hohen Blute.

- V. Die Zeit firchlicher Wiedergeburt unter schwesten politischen Drangsalen 1612-78.
  - a. Rurfürft Ferbinand I. 1612-50.
- 1. Kirchliche Verhältnisse. Nach dem Tode heinsrich's von der Bede wurde hermann Gosaus oder Gosei 1606 zum Pfarrer von Ahaus ernannt. Da dieser ein illes gitimer Sprößling des um das Kirchengebot des Cölibats unbefümmerten Pfarrers zu Schöppingen war, so verdient es um so mehr unsere Anerkennung, daß er in seinem gans

<sup>108)</sup> Rathsprotokolle I. Fol. 25 v.; 44; 88 u. a.

<sup>104)</sup> Rathsprotofolle I. Fol. 32.

<sup>105)</sup> Rathsprotofolle I. Fol. 34 v. unb 42.

zen Leben durchaus makellos dasteht und mit regem Eifer die Herstellung kirchlichen Glaubens und reiner Sitte betrieb. Nach dem Chronogramm

"Vrbs AhVsana DVos paroCho hoC IneVnte fIDeLes," "nVLLos haeretlCos hlnC abeVnte tVLlt"

hatte Abaus zur Zeit, wo Gofaus fein Umt antrat, nur noch zwei Rechtgläubige, war bagegen bei seinem Tobe vom Irrglauben völlig befehrt. Diese Menderung der Berhältniffe barf im Gangen als bas alleinige Berbienft bes Pfarrers Denn er mar nicht nur in ben erften bezeichnet werden. fünf Jahren ber einzige Beiftliche, welcher zu Abaus resibirte, fondern er hatte auch seit 1611, wo Nordinck die Familien= vifarie jum b. Kreuze übernahm, gang allein bie Geelforge, ba jener weder zum Beichthoren noch zum Predigen berechtigt war. Bifchof Ernft hatte zwar 1611 die Bifarie zum beilis gen Johannes bem Pfarrer übertragen, bamit biefer für bie Einfünfte einen Raplan halte 106); aber bie Stelle blieb noch Und wenngleich bie Bifarien gur längere Zeit erledigt. b. Ratharina, jur b. Anna, zu ben Apostelfürsten Petrus und Paulus und zum h. Thomas burd Beibenreich Lethmate, Johann Sane, Bernhard Reers und Bernhard Drebenn befest maren, fo resibierte boch feiner von ihnen zu Abaus, ba hane Pfarrer bei Goch, Reers Pfarrer zu hermeft, Dres benn Kanonifus zum b. Ludgerus in Münster mar 107). Erft 1635 finden wir neben bem Pfarrer zwei refidierenbe Bifare, Johann Penhorst und Wilhelm Remner 108). 11ebris gens leifteten die Monche ber Umgegend von Beit ju Beit Ausbulfe, junachft bie Franzisfaner in Dorften, welche bei Gelegenheit ihrer Termine zu Abaus prebigten 109), ferner

<sup>108)</sup> Rirchenarchiv ju Uhaus Dr. 219.

<sup>107)</sup> Bisitationsprototolle von 1613 — 16 im bischoft. Archive zu Munfter.

<sup>108)</sup> Rirchenardiv gu Uhaus Rr. 176.

<sup>109)</sup> Bisitationsprotokolle.

bie Jesuiten aus Münfter, benen Bischof Ernft 1611 bie Berwaltung ber Bifarie zum b. Stephanus übertragen batte 110). Die nachbrudlichste Unterflügung aber fand Gofaus burch ben Rurfürften Ferdinand, welcher bie Berftellung firchlichen Glaubens und Lebens mit allem Gifer betrieb. Diefer erließ gleich nach Antritt seiner Regierung 1612 an den Drosten von Abaus die Weisung, den ärgerlichen Konfubinat der Geiftlichen selbst mit Anwendung von Mitteln weltlicher Gewalt abzustellen 111). In ben folgenden Jahren murde eine Ge= neralvisitation ber Diocese vorgenommen, um nach Entbedung auch ber fleinsten Mangel bie geeigneten Mittel gur Befferung In Ahaus fand man bie Berhaltniffe, Danf bem Geeleneifer bes Pfarrers, ichon um vieles beffer, als bei ber vorhergebenben Bisitation. Wiedertäufer gab es bort nicht mehr und sonstige Säretifer nur etwa zwanzig. Doch war ber Katholizismus weber in seinem vollen Umfange, noch bei allen, bie ihm anzugeboren vorgaben, zur Geltung ge= Die meisten Einwohner besuchten Sonntags Rirche, blieben aber nicht bis zum Ende ber Deffe. fogenannte Ohrenbeichte wurde noch von manchen nicht für nöthig gehalten. Es gab etwa 600, welche zur Kommunion gingen; viele aber verlangten noch immer, bag ihnen auch ber Reld gereicht murbe, und hatte ber Pfarrer barob nicht geringe Schwierigfeiten. Andere erschienen gar nicht am Tische bes herrn, obwohl feiner firchlich beerdigt wurde, welcher nicht zur Kommunion gegangen war. In sittlicher Beziehung war insofern eine Befferung eingetreten, als wilbe Ehen durchaus nicht mehr bestanden. Die Schulverhältnisse hatten sich seit 1572 wesentlich verändert, ba ber zeitige Reftor Beinrich Bruninc viele Schuler hatte und einen im Ganzen wohlgeregelten Unterricht ertheilte.

- - -

<sup>110)</sup> Urk. im Rirchenarchiv Nr. 207.

<sup>111)</sup> Riefert Beitr. I. 1, 438.

Unter den schlimmen Folgen firchlicher Lauigkeit und Ungläubigfeit bleibt noch zu ermähnen, bag bie gur Beit bes letten Dynasten gestiftete Ratharinengilbe ober Bruderschaft nicht mehr bestand, und bag manche Rirchenguter, namentlich bie Familienstiftungen, mehr ober weniger befraubirt waren. In Bezug auf die Vifarie jum h. Kreuze habe ich schon früher bemerft, bag bie Familie von ber Bede bas Rapital zurudgezogen hatte, in Folge beffen ber zeitige Bifar Norbind aus ber Stiftung felbst gar feine Einfünfte bezog, fons bern hauptsächlich auf die Einfünfte ber vom Bischofe Erich geflifteten Burse angewiesen war 112). Auch bie Guter ber Bifarien zur h. Katharina und zur h. Unna waren zum Theil verloren; jene brachte 40 Thaler, biefe 125 Goldgulden ein; aber ber zeitige Inhaber hatte vieles verkauft und verfest, was nicht wieder eingeloset werden fonnte. Die Gin= fünfte ber Bifarie zu ben Apostelfürsten Petrus und Paulus berechneten sich noch auf 40, ber zum b. Stephanus auf 30 und ber zum h. Thomas auf 24 Thaler 113). Nur zwei Bis farienhäuser waren noch in wohnlichem Zuftande. und Kirchengerathe mit Ausnahme einiger Altare werben von ben Bisitatoren als im Ganzen ziemlich unverlett bezeichnet. Demnach scheint ber Pfarrer Gofaus, welcher nach einem beim Antritte seines Amtes 1606 aufgenommenen Inventar 114) manche Sachen in weniger brauchbarem Zustande

<sup>112)</sup> Rach einer Berfügung bes Weihbischofs Rit. Aresdorff vom 7. Juni 1618 sollte ber residirende Hulfsgeistliche aus den Einkunften der Bikarie zur h. Katharina 20, zur h. Unna 10, zum h. Stesphanus 10, zu den Aposteln Petrus und Paulus 8 und zum h. Thomas 8 Thaler erhalten. Kirchenarchiv.

Forderung einer Ubgabe für Begleitung von Leichen wegen Opposition des Stadtraths fallen lassen. Ahauser Rathsprotokolle I. Fol. 59 v.

<sup>114)</sup> Kirchenarchiv zu Ahaus Rr. 167.

vorfand, die nothwendigsten Geräthe alsobald ergänzt und verbessert zu haben. Eine weitere Ausbesserung ersolgte im Jahre 1635, indem der Pfarrer zwei Stücke Landes auf dem Dameskampe für 70 Thaler versetze, um Kirchenutenssilien anzuschaffen <sup>115</sup>). Ferner ersahren wir, daß die Stadt 1618 zum Orgelbaue 50 Thlr., in den Jahren 1620—36 zu einer neuen Thurmspike, welche Joest Schriver aufführte, im Ganzen 1200 Thlr. 40 Stüder und 1639 zu einer von Laurentius Schmitt gesertigten Thurmuhr 145 Thlr. hersschoß <sup>116</sup>); endlich ließ man 1647 die große Glocke, welche gesprungen war, durch den in Winterswyf ansäßigen Lothasringer Mamertus Formika umgießen.

Die Besserung der kirchlichen Zustände, welche durch die Generalvisitation angebahnt war, wurde weiter gefördert durch die Sendgerichte. Bürgermeister und Schöffen von Ahaus, welche unter dem Kurfürsten Ernst die Abhaltung des Sendes hintertrieben hatten, mochten bei der Huldigung, welche sie seinem Nachfolger Ferdinand 1615 auf der Abtei zu Breden leisteten 117), die Ueberzeugung gewinnen, daß sie ihre disherige Opposition nicht länger würden aufrecht halten können. Noch im Herbst desselben Jahres wurde durch Joshann Kolner ein Sendgericht gehalten 118). Wenn demnächst wieder eine Unterbrechung stattsand und 1617, 1620, 1621 nur se einmal Send gehalten wurde 119), so erklärt sich diesses leicht aus den Unruhen und Wirren, worin das Müns

<sup>115)</sup> Kirchenarchiv zu Ahaus Mr. 176.

<sup>116)</sup> Urk. im Kirchenarchiv Nr. 8. Bgl. Uhauser Rathsprotokolle I. 91; 98 f., 123, 127, 149; II. Fol. 40 v. Nach einer zusätzlichen Besmerkung II. 41 waren es Uhauser Thaler, von benen 167 = 1201/2 Reichsth. galten.

<sup>117)</sup> Der Stadtrath offerirte bei biefer Gelegenheit dem Fürsten einen sitbernen Pokal. Rathsprotokolle I. 79.

<sup>118)</sup> Ratheprotofolle I. 81.

<sup>119)</sup> Rathsprotofolle I. 85, 97, 103 v.

sterland bamale burch ben breißigiabrigen Krieg verfett war. Seitdem die braunschweigischen und ligistischen Truppen nach ber Schlacht bei Stadtlohn abgezogen waren, traten wieder mehr geregelte Bustande ein, und icon 1624 murbe wieder regelmäßig Sendgericht gehalten 120). 3m Jahre 1625 erging von ben fürftlich munfterischen beimgelaffenen Rathen ein Befehl an bie Ahaufer Beamten, Diejenigen Personen, welche ber fatholischen Religion nicht gemäß lebten, bei Strafe ber Einferferung aus Stadt und Land zu verweisen 121). Der Stadtrath erwirfte zwar einen Aufschub; als aber im nächsten Jahre ber Weihbischof felbst zweimal bas Sendgericht abhielt, wurde ber Befehl ernftlich erneuert und fam nunmehr gur Durchführung 122). Das Berfahren erflart fich aus bem bamals gultigen Grundsage, bag ein Landesherr feine Unterthanen, welche fich nicht zu feinem Glauben befannten, bes Landes verweisen burfte: "cuius regio, ejus religio".

2. Kriegsnoth. Kaum war das schreckliche Drama des dreißigsährigen Krieges mit den Blutscenen in Böhmen und der Pfalz eröffnet, als der Schauplatz sich auch nach dem nordwestlichen Deutschland erweiterte und namentlich der westfälische Kreis von dem Wassenlärm wiederhallte. Gegen Ende des Jahres 1622 sielen Ernst von Mansfeld und Christian von Braunschweig von den Riederlanden her in das Stift Münster ein. Dieser nahm seinen Weg über Dorsten nach Lippstadt, jener von Bocholt über Raesseld, wo er das Schloß plünderte und niederbrannte, dann unter weiteren schloß plünderte und niederbrannte, dann unter weiteren schrecklichen Berwüstungen und Brandschapungen über Stadtstohn, westlich bei Ahaus vorbei durch Wüllen, Wessum, Geek, Nienborg, Metelen und Wettringen nach dem Emslande 128).

<sup>120)</sup> Rathsprotofolle I. 114.

<sup>121)</sup> Rathsprotokolle I. 117.

<sup>122)</sup> Rathsprotofolle I. 120.

<sup>123)</sup> Bericht des Drosten zu Ahaus vom 2. November 1622 im ProvUrchiv zu Münster. Bgl. Tophoff in dieser Zeitschr. XIII186 ff.

Um Burg und Stadt Ahaus vor einem Ueberfall zu fichern, erschien am Freitag vor bem Chriftfeste eine Abtheilung von 120 Reitern, welche erft auf wiederholte Mahnung bes Droften Isfordind, ba Stadtrath und Burgerschaft bie Ginla= gerung von nur 40 Mann zugestehen wollten, einquartiert wurden 124). Bierzehn Tage später folgten zwei Kompagnien Fugvolf, die eine zu 130 Mann unter bem Rapitain hundt= ftein, bie andere ju 180 Mann unter Schuimmer; ein Theil von ihnen wurde in Stadlohn und Gudlohn unter-Außerdem lagen im Amte Ahaus die Truppen gebracht 125). bes Grafen von Unholt, beren Bedrückungen und Zügellosigfeiten zu bochst gerechten Rlagen und Beschwerben an ben Rurfürsten Ferdinand Unlag boten. Um 3. August 1623 zog Anholt seine Schaaren bei Warendorf zusammen und ver= einigte fich mit Tilly, welcher burchs Paderbornische und Ravensbergische ins Stift Münster eingerückt mar, um ben vom niedersächsischen Rreise aus durchs Donabrückische vor= gedrungenen Christian von Braunschweig in Gilmarichen ein= zuholen und aufs haupt zu schlagen. Tilly folgte bem Braun= schweiger hart auf der Ferse über Greven und Burgsteinfurt bis ins Ströenfeld (Streufelb) zwischen Schöppingen, Beef und Ahaus, wo es zu einem Scharmügel fam. Christian hielt nicht lange Stand, sondern zog im Nordwesten von Ahaus vorbei auf Bullen zu und wurde erft zwischen biesem Dorfe und Stadtlohn zum Stehen gebracht. Dort fam es am 6. August auf bem später so genannten Blutfampe und am Duvendief zur entscheibenden Schlacht. Rach zweistundis gem Kampfe lösete sich das heer Christian's in wilder Flucht auf; er selbst eilte nach Bredevort in Holland, fast 6000 Leichen bebedten bas Schlachtfelb, gegen 10,000 Gefangene

<sup>124)</sup> Ahauser Rathsprotofolle I. 105 f.

<sup>125)</sup> Uhauser Ratheprotofolle I. 107.

sielen in Tilly's Hände 126). Noch lebt in jener Gegend das Andenken an den tollen Christian, dessen Gräuelthaten dort ein Ziel gesetzt wurde; noch hat man bis in die neueste Zeit auf dem Blutkampe Knochen, Wassenstücke und selbst Schmucks sachen gefunden.

Auf die Entladung bieses Schlachtenwetters folgte leider nicht ber Sonnenblick bes Friedens, sondern nur eine furze Zeit schwüler Rube. Abaus sab sich zwar im Jahre 1624 von Einquartierung befreit, mußte aber zur Ginlagerung in Breden wöchentlich zehn Reichsthaler zahlen 127). Wenngleich für die nächste Zeit der Hauptschauplat des Krieges im nieberfächsischen Rreise war, so blieb boch auch Westfalen von Streifzügen nicht gang verschont. Dem Stadtrathe von Ahaus schien es baber nothwendig, auf bie Unterhaltung ber Feftungswerfe bebacht zu fein. Diese maren besonders an ber Sudoftseite, wo ber fürstliche Sofgarten lag, in wenig vertheidigungsfähigem Buftanbe. Durch Bermittlung ber beimgelassenen Räthe erhielt die Stadt unter bem 8. November 1629 bie Erlaubnig, vom Sofgarten einen Streifen in ber Breite von zwei Schritten zur Errichtung einer Bruftwehr abzunehmen und zugleich in ber Rabe bes Roesfelber Thors ein neues Rondel anzulegen 128). Schon wenige Jahre später follte bie Stadt in die Lage fommen, ihre Werfe erproben zu muffen. Im Anfange bes Jahres 4633 rudte ber Landgraf Wilhelm von Seffen : Raffel burch bas Paderbor= nische und die Mark in bas Best Recklinghausen und fandte von dort aus ein Truppenforps unter bem General von Berbistorf und bem Oberften Otto von ber Malsburg gen Roesfeld, welches nach furzer Gegenwehr am 14. Februar

<sup>126)</sup> Tophoff Die Schlacht bei Stabtlohn, in biefer Zeitschr. XIV.

<sup>127)</sup> Uhauser Rathsprotofolle I. 114.

<sup>128)</sup> Mscr. von hobeling in meinem Besite.

eingenommen wurde 129). Am 9. Februar erschien auch vor Abaus eine Abtheilung besiischer Reiter unter bem Dberften Gisa und forderte im Ramen ihres Landgrafen Quartier. Da der fürstliche Droste ihre Aufnahme verweigerte und von ber Burg ber einige Schuffe gegen fie abfeuern ließ, fo gogen sie einstweilen nach Wessum. Um folgenden Tage burch 300 Musfetiere verftarft, forberten fie abermals Ginlag. Drei Abgeordnete bes Stadtrathe traten mit ihnen wegen gutlicher Als aber bas hessische Fuß-Einlagerung in Unterhandlung volf burch bas Windmublenthor nach bem Marftplage jog, wurde es von ber Burg ber beschoffen und mußte fich in bie Rirche und die benachbarten Saufer flüchten. Bei ber Uns möglichfeit, bie Burg zu berennen, hielt es ber Feind für gerathen, feine Quartiere in Weffum wieber zu bezieben, verlangte bagegen von Abaus täglich für 1400 Mann Brob, Spect, Schinfen, Bier, Bein und fur bie Pferbe Safer gu Beiterhin forberte ber Dberft fur Befreiung ber Stadt von Einquartierung 6000 Thaler. Da erschien am 44. Februar ein fürstlich münsterischer Lieutenant mit 40 Gol= baten, bem Tages barauf bas Sauptforps von 43 Reiter= schwabronen unter bem Dberften Bödbinghaus folgte. machten alsobald einen Angriff auf ben Feind und zwangen ihn zur ichleunigen Flucht. Ueber ein halbes Jahr blieb bie Stadt von weiteren Bedrangniffen verfcont. Am 30. Aus guft famen neue Rriegevolfer unter bem Dberften von Uffeln und lagerten furze Zeit auf Sunberhaus und Brinfing im Um 7. September folgte eine noch Suboften von Abaus. größere Bahl ber Beffen von Rheine ber und lagerte fich bei ber Windmuble auf ben Kampen von hofzumahaus. 3wei Tage später begann ber Feind bie Stadt zu beschießen; balb ftanden gehn Säufer ber Mühlenftrage in hellen Flammen, ba wurde Sturm geblasen und bie Besagung mußte sich vor

<sup>129)</sup> Sofeland Gefch. b. St. Coesfeld S. 148.

ber Uebermacht in bie Burg jurudziehen. Seche Rompagnien vom fogenannten weißen Regiment ber heffen rudten in die Stadt ein und begannen zu plundern; um weiterer Schabigung vorzubeugen, mußte ber Stadtrath bem feindlichen Beneral 500 und dem Major 250 Thaler zahlen 180). 14. September wurde auch bie Burg genommen, und bie Beffen errichteten nun in Abaus eine ftanbige Besagung. Dieses war nicht allein in politischer hinsicht von unangenehmen Folgen, sondern wirfte auch forend auf die firchlis den Verhältnisse, zumal da ber bestische Gewalthaber ben Pfarrer Gofaus, welcher feinem Landesberrn wie feiner Rirche gleich treu ergeben war, einige Zeit in haft bielt 181). Berfuch bes faiferlichen Generals von Gleen, bas westliche Münsterland von ben heffen zu befreien, miglang, ba ber Herzog Georg von Braunschweig-Luneburg in Berbindung mit dem hessischen General Melander am 6. Mai 1634 vor Roesfeld erschien und bie Raiserlichen zum Rudzuge nöthigte. An bemselben Tage murben vier Kompagnien vom "schwars gen" Regiment in Abaus einquartiert. 3m folgenden Jahre bestand die regelmäßige Besagung bis jum September aus brei und während bes Winters 1685/36 aus vier Kompagnien, zu beren göhnung 5300 Thir. hergeschoffen werden mußten. Außerbem lag Rittmeifter Diepholt mit einigen achtzig Leuten gegen brei Wochen baselbst in Berpflegung 182). Gine unges fähr gleich starke Besatzung war bis zum Ende April 1649, wo bie Beffen abzogen, zu unterhalten. Allein an Ger= vis mußte bie Stadt alle zehn Tage Anfangs 103, fpater 3m Jahre 4638 betrug bie Kontris 150 Thaler zahlen. bution über 7000 Thaler; 1645 bezog Oberst Thungen für feine Person eine monatliche Zulage von 60 Thalern und

<sup>130)</sup> Ahauser Rathsprotokolle I. 140 ff. urk. im Kirchenarchive Nr. 118.

<sup>131)</sup> Rathsprotofolle I. 145.

<sup>132)</sup> Rathsprotokolle I. 150.

1647 waren für Durchzüge hessischer Truppen nach ber von ben Kaiserlichen umlagerten Stadt Rheine über 4300 Thaler zu zahlen 183). Nach einer besonderen Designation, was bie Stadt Ahaus für hessische Einquartierung in 45 Jahren 8 Monaten, vom 9. September 4633 bis zum 30. April 4649 an Verpflegung, Kontribution u. a. aufgewendet, be= trug bie Gesammtsumme 106,046 Reichsthaler - mit bem Bermerf: Berberb bei Belagerung, fowie Branbichaben, Plunderung, Bermuftung u. f. w. fonnen nicht gerechnet wers Eine febr geringe Quote ber Rriegsfosten fiel auf bie fleine Weihfesseler Bauerschaft; Ummeln, welches bamals noch nach Bullen eingepfarrt war, hatte eine eigene Rontri= bution zu entrichten und gerieth in nicht geringe Schulben, bie nur burch mehrfache Berfaufe in ber Mart gebedt wer= ben fonnten 134). Für Ahaus entftand noch ein besonderer Berluft baburch, bag bie besfischen Truppen schlechtes Rupfer= gelb, welches in Roesfelb geprägt mar, ausgaben. Die un= ter bem 13. Dez. 1636 und 21. Dez. 1649 verlangte Gin= wechselung wurde vom Roesfelber Stadtrath verweigert. Selbst die von Christoph Bernhard von Galen 1652 erlaffene Berfügung, wonach 900 Thaler nebst Binfen gurudgezahlt werben follten, scheint feine Wirfung gehabt zu haben 185); wenigstens findet sich weder im Abauser noch im Roesfelder Ardive irgend eine Rotiz über bie Erlebigung ber Sache.

3. Weigant Armenhaus. Die Eheleute Michael Weigant und Gertrud von Büren haften nach einem Kodizille ihres Testaments, welches nach dem Tode der lettlebenden Frau 1620 eröffnet wurde, ihren an der Rordseite des Kirchshofs gelegenen Speicher zur Wohnung und 400 Thaler zum Unterhalt von vier Armen vermacht. Die Fundation wurde

<sup>133)</sup> Uhauser Rathsprotokolle I. 152 v., 155, 182 v., 186 v.

<sup>134)</sup> Urf. im Rirchenarchive Dr. 14 und 63.

<sup>135)</sup> Rappès Munzwesen ber Stadt Roesselb S. 25 ff.

auf Antrag ber Erben, welche wegen Ausführung naberer Bestimmungen über bie Beaufsichtigung und Verwaltung bes Armenhauses mit bem Stadtrath von Ahaus längere Zeit unterhandelten, erft 1650 durch ben münfterischen Sofgerichtes notar Bernhard Robe bestätigt 186). Danach hatten bie Bermandten ber Stifter bas Recht, Die vier Stellen zu befegen, und zwar follte jedesmal, wenn ein Infasse fturbe ober etwa wegen ungebürlichen Berhaltens ausgewiesen murbe, ber ers ledigte Plag binnen einem halben Jahre wieder vergeben Wer in bas Saus Aufnahme findet, muß fein ganges Befigthum mitbringen und barf bavon nichts veräußern; was er bei seinem Tobe hinterläßt, foll zur Berbefferung ber Fundation verwendet werden. Jeder Insaffe ift verpflichtet, außer an Sonn= und Feiertagen wenigstens zweimal in ber Woche bem Pfarrgottesbienfte beizuwohnen und fur bie Fundatoren und andere Wohlthater bes Urmenhauses zu beten; nur wenn Bluteverwandte ber Stifter aufgenommen werben, foll die Erfüllung biefer Berpflichtung ihrem eige= nen Ermeffen anheimgestellt fein. - Die nachften Bermandten ber Cheleute Weigang waren nach bem Erbreges vom 5. Mai 4620: 1. Die von Mutterseite aus ber Familie Buren abftammenden Gebrüder heinrich, Johann und Thomas Bruning; 2. Unna von Buren und ihr Gemahl Johann Tegeber, Rentmeifter zu Meppen; 3. die Wittwe bes Richters Erich von Buren zu Breden sowie beren Kinder und Erben: Ras tharina von Buren, ber Burgermeister Johann Boland, Si= bylla Boland und Johann Drachter zu Roesfeld; 4. Agnes von Buren und ihr Gemahl Bernhard von Beeften zu Rheine; 5. Die Wittwe Beinrich's von Buren, Modesta geb. Albach= ten; 6. Gertrud von Buren, Gemahlin bes Dr. iur. DR. Rexing. Außerbem finden wir in ber Bestätigungsurfunde ber Fundation als fernere Bermandte Beinrich Brodhaus,

- City

<sup>136)</sup> Urk. im Kirchenarchiv Nr. 183.

Richter zu Abaus, und Johann Brodhaus, Rentmeister bes Amts Wenne. — Der Fonds bes Armenhauses vergrößerte fich 1651 burch ein Legat Johann Siddind's, welcher für die Weigang'sche Stiftung wie für die Stadtarmen je 50 Thaler auswarf 137), 1654 burch eine Schenfung bes Landpfennigs meisters Bernhard von Buren und feiner Gemahlin Sibylle von Resselrobe 193), weiterhin 1676 burch ein Bermächtniß bes Dr. Mt. Rexing im Betrage von 40 Thalern 199). -Die ersten Provisoren bes Armenhauses waren der Pfarrer Theodor Weybemann, ber Nachfolger bes zu Anfang ber vierziger Jahre verstorbenen Gosaus, und Beinrich Brodhaus, Richter zum fteinernen Kreuz; als erfte Armenmutter fungirte bie Wittme bes Burgermeisters Beinrich von Buren. Borsteherin, die Provisoren und der Emonitor wurden gunächst von ben Berwandten bestellt; in neuerer Zeit liegt bie Bermaltung regelmäßig in Sanden bes zeitigen Pfarrers und Burgermeifters.

Auch für die übrigen Armen wurde in sener Zeit außer von Stadtswegen durch Privatwohlthätigkeit gesorgt. Johann Lentink zahlte 1615 dem Armenhause nach einem Bermächtnisse seines Baters 70 Thaler 140), Dietrich Kock legirte 15 Thaler, und Elsken Wenniges hinterließ bei ihrem Tode 1639 die Hälfte ihres Hauses dem Armenfonds 141).

4. Zum Schlusse mag noch bemerkt werden, daß unter dem Kurfürsten Ferdinand die münsterischen heimgelassenen Räthe 1618 auf Antrag der Bürgermeister und Schöffen von Ahaus zwei Jahrmärkte bewilligten, den einen am Sams,

<sup>137)</sup> Ahauser Rathsprotofolle (1650 — 1750) II. 11.

<sup>138)</sup> Urt. im Rirchenarchive Nr. 189.

<sup>139)</sup> Urf. im Kirchenarchive Mr. 182.

<sup>140)</sup> Urk. im Kirchenarchiv Nr. 135; vgl. Nr. 150.

<sup>141)</sup> Urk. im Kirchenarchiv Nr. 136. Das Haus wurde 1671 für 155 Thaler verkauft. Rathsprotokolle II. 89 v.

tage nach Jakobi, ben andern am Montage nach dem Feste des Bischofs Martin 142).

- b. Chriftoph Bernhard von Galen 1650-78 143).
- 1. Begebenheiten von 1650 bis 1660. Nachfolger bes Kurfürsten Ferbinand im Bisthum Münster war Christoph Bernhard von Galen, welchen bas Domfapitel am 14. November 1650 mabite, Papft und Raifer als Bi= schof und Rurften bestätigten. Nachbem biefer am 24. Gep= tember 1651 seinen feierlichen Einzug in Munfter gehalten und die Sulbigung bes Domfapitele, ber Ritterschaft und ber Bürger entgegen genommen batte, fam er am 4. Ofto= ber nach Ahaus und murbe auch bort feierlichst empfangen, indem die berittenen Junggesellen bis zur Ma = Brude auf dem Roesfelder Wege, die Burgermeister und Schöffen und bie gange Bürgerschaft bis zum Stadtthore ibm entgegenzogen und ihn unterthänigst begludwunschten. Bahrend bes Buges über ben Marft gur Burg murbe mit allen Gloden geläutet, eine breimalige Salve mit Gewehrschüssen gegeben und zu wiederholten Malen auch grobes Geschüt abgebrannt. 7. Oftober überreichte eine aus ben Burgermeistern, einem Schöffen und einem Rirchrath bestehende Deputation einen vergoldeten Pofal im Werthe von 65 Thalern mit eingeleg= ter hulbigungegabe von 25 Speziesthalern. Die Burgermeister murben am 9. Oft. gur fürstlichen Tafel geladen und hatten seitdem noch manche Audienz, wobei Christoph Bern= hard fich febr buldvoll zeigte und bie ftadtischen Ungelegen= heiten gnädigft zu befördern versprach. Bei seiner Rudfehr

<sup>142)</sup> Uhauser Rathsprot. I. 91 v.

<sup>143)</sup> Wo für die Geschichte dieses Fürstbischofs keine besondere Urkunden oder Hülfsmittel angeführt werden, sind die Belege und Nachweise in meiner Gesch. des Stifts Münster unter Chr. Bernhard von Galen (1865) enthalten.

nach Münster am 5. November gab man bem Fürstbischofe wiederum ein seierliches Geleit Seitens der Stadtbehörden bis zum Koesselder Thor und Seitens der Gesellen bis zum Bahrenkamp 144).

Christoph Bernhard lösete fein Bersprechen, bie Angelegenheiten ber Stadt Abaus möglichst fördern zu wollen, indem er noch im Jahre 1651 bei der Schatzung ober Steuer= erbebung so viel erließ, bag von ben feit ber besiischen Gin= lagerung noch rudftanbigen Schulden zu 900 Thalern bie Balfte gebedt murbe, und weiterhin die Unterhaltungsfosten ber fürstlichen Besagung, welche nach bem Abzuge ber Feinde bort einquartiert gewesen, mit 338 Thalern aus der Pfennigfammer zu erstatten befahl 145). Bei biefer Ausgleichung bes städtischen haushalts wurde es möglich, so viel Geld auszuwerfen, bag an jedem ber beiden Thore ein neues Wachthaus erbaut werben fonnte. Gine neue Einnahmequelle öffnete sich ber Stadt 1654 burch die Genehmigung bes Fürsten, die mährend ber friegerischen Unruhen vermüsteten Hauspläge jum Besten ber Stadtfasse zu verfaufen. In Folge beffen erstanden gunachft vier neue Baufer. Um biefelbe Beit wurde auch bas von ben Beffen beschädigte Rathbaus in bei= ben Beschossen ausgebeffert und mit neuen Fenstern verseben, ferner ein neues Sähnlein, zwei Brandleitern und 24 Leber= eimer angeschafft 146). 3m Jahre 1655 errichtete man eine neue Steinbrude bei Rempers auf ber Strage nach bem Windmühlenthore und legte vor bem Roesfelberthore einen gepflasterten Weg an 147). Außerdem murbe bas Elendenhaus 4656 mit zwei neuen Kammern und Schornsteinen verseben, um für Sieche Plat zu gewinnen, ba fich in ber nachbar-

<sup>144)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 13.

<sup>145)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 13 u. 16 v.

<sup>146)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 21 f.

<sup>147)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 24 v.

schaft eine "abscheuliche Krankheit" zeigte 148). Uebrigens liegt keine Nachricht vor, daß jene Krankheit auch unsere Stadt damals heimzesucht habe; erst 4666 grassirte die Pest in Ahaus wie im ganzen Münsterlande. — Bei der Ruhe, welche seit dem westfälischen Frieden eintrat, nahmen Handel und Berkehr einen neuen Aufschwung. Auch in Ahaus scheint das Kaufgeschäft eine größere Ausdehnung genommen zu has ben, da der Stadtrath 1659 verordnete, daß außer dem Fleisch überhaupt alle Kauswaaren von 50 Pfund und darsüber zur Wage auf das Nathhaus gebracht, und daß für Ausführung von Leinen, Tuch, Speck, Schinken, Korn und dasl. eine Ausgabe an den Stadtrentmeister entrichtet wers den sollte 149).

Auch in firchlicher Beziehung erfreute fich Ahaus ber wohlwollenden Fürsorge Christoph Bernbard's, zumal ba er schon früher als Archidiafon im nordwestlichen Münsterlande für Berftellung und Forberung firchlichen Glaubens und Lebens eifrigst mitgewirft hatte. 3m Berbst 4653 spendete ber Bischof zu Abaus bie h. Firmung, wobei auch die Firmlinge aus Wüllen, Wessum und Alftabbe erschienen 150). Wieberum finden wir den Fürsten zu Abaus im Anfange bes Jahres 4655, wo er mit ber Stadt Münfter wegen des Besagungsrechtes im Streite lag. Bahrend biefes Aufenthalts reifte ber Plan zur innern Restauration ber Rirche, und 1656 er= folgte ber Befehl, bie zerfallenen Altare zum b. Stephanus, jum b. Petrus und Paulus, zur b. Anna und zum b. Kreuze aus ber Rirche zu entfernen. Der hochaltar sowie bie beiben Seitenaltare zum b. Johannes und zur b. Katharina murben auf Kosten bes Bischofs erneuert und insbesondere ber erste mit Bildwerfen und einem Gemalbe (himmelfahrt Maria)

<sup>148)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 27.

<sup>149)</sup> Uhaufer Rathsprot. II. 38 v.

<sup>150)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 16 v.

von fürstlichen Künstlern geziert <sup>151</sup>). Die Konsefration ber drei Altäre durch Christoph Bernhard geschah am 1. Nosvember 1656. — Zu den firchlichen Angelegenheiten steht das Schulwesen in nächster Beziehung. Es ist befannt, daß Christoph Bernhard der Förderung des Schulunterrichts große Ausmerksamseit widmete, und daß er zuerst verordnete, Knaben und Mädchen wo möglich gesondert zu unterrichten. So entstand denn auch in Abaus 1654 die erste Mädchenschule unter der Leitung einer Jungser Katharina; dem 1656 neuernannsten Restor Volmar wurde zur Entschädigung dasur, daß die Mädchen seine Schule nicht mehr besuchten, das Schulgeld von 4 auf 6 Schillinge erhöht <sup>152</sup>).

Unruben in Münfter. Je mehr Christoph Bernbard, nicht etwa nur im Beifte feiner Beit, fondern auch aus perfonlicher leberzeugung von ber 3medmäßigfeit feines Berfabrens es für nötbig bielt, feine weltliche Dacht vielmehr nach eigener Ginficht als nach bem Gutachten verschie= bener Stände und Parteien ju gebrauchen, um fo eber ge= rieth er in Konflift gerade mit bem Theile feiner Unterthanen, welcher burch bas Auftreten bes Fürsten seine wirkichen ober eingebildeten Privilegien und Freiheiten gunachft und am Die Stadt Münfter ermeiften gefährbet zu feben glaubte. neuerte mit großer Kraft und Zähigfeit ihre alten Unsprüche auf eine möglichft unabbängige Stellung und fuchte vor allem bas ausschließliche Recht eigener Besagung zu gewinnen. Da ber Kurft sich anschickte, seine Truppen mit Gewalt nach Münfter zu führen, Die Stadt aber gerade bamals gur Be= genwehr nicht gerüstet war, so fam es am 25. Febr. 1655 jum Bergleich von Schönefliet, wonach eine gemischte Be= fagung aufgenommen werden follte. Der Bergleich mar nur ein furzer Waffenstillstand. Schon im folgenden Jahre trat

<sup>151)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 27 u. 35 v.

<sup>152)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 21 u. 27.

bie Stadt mit neuen und größeren Forberungen bervor, in= bem fie behauptete, formliche Reichsunmittelbarfeit zu befigen. Die Berhandlungen über diese Frage, welche sogar an ben Raiser gebracht murbe, führten nicht zu bem gewünschten Da Munfter aber die Sache immer von neuem Resultate. aufgriff und fich fogar um bie Unterftütung ber Sanseaten und der Hollander bewarb, fo glaubte Christoph Bernhard, bie Wahrung seiner Rechte nicht länger hinausschieben zu burfen, ichloß mit ben rheinischen Kurfurften einen Bund und begann am 20. August 1657 bie Stadt zu belagern. Ein Bermittelungsversuch bollandischer Gefandten, welche beim Fürsten auf bem Schlosse zu Abaus am 5. Oftober eine Aubienz hatten, wurde eben so entschieben als höflich abgelebnt. Rach zweimonatlicher Belagerung mußte bie Stadt fich ergeben und auf Grund des von der Ritterschaft vermittelten Bergleichs zur Geift einftweilen eine fürstliche Besagung auf= nehmen. Auch jest fam ber eigentliche Streitpunft, Die bestimmte Abgrengung ber fürstlichen und ber flädtischen Privis legien, nicht zur enbgultigen Entscheibung. Nicht lange nach= ber trat ber munfterische Stadtrath in neue Unterhandlungen mit bem faiserlichen Sofe und bem haager Rabinete, und bas Berhaltniß jum Fürsten gewann wieberum eine folche Scharfe, daß biefer noch einmal Gewaltmittel anzuwenden für nothig Da die Stadt, obwohl sie von bem Raiser abgewie= fen und von ben Hollandern ftatt burch Truppen nur mit Geld unterftütt wurde, auf wiederholte Mabnung fich nicht unterwerfen wollte, so fam es im Jahre 1660 zu neuen Keindseligfeiten. Christoph Bernhard verweilte vom 16. bis jum 21. Januar gerade ju Abaus, als die Rachricht einlief, baß faiserliche Sulfevolfer in bas Stift Münfter eingerückt Alsobald begab er sich nach Roesfeld, um für die faiserlichen wie auch fur bie von ben rheinischen Alliirten zu erwartenden Truppen nähere Dispositionen zu treffen. Burgermeister von Abaus, welche fürchteten, mit Ginquars

and the state of the

tierungen belaftet zu werben, folgten bem Fürsten und ets wirften bie Busicherung, daß die Stadt einstweilen nur gu Proviantlieferungen herangezogen werden sollte 158) mußte bemnach, wie überhaupt bas ganze Dunfterland, von allem Getränf und Tabaf eine Steuer entrichten, junachft im Oftober und Dezember 1660 zwei Perfonenschagungen und im November 1660 und Januar 1661 zwei Sausstätteschatungen, weiterhin vom Februar 1661 bis zum Januar 1662 vierzehn Kirchspielschanungen, zwei Personen= und zwei Bausstätteschagungen, im Ganzen 109 Thaler 36 Stüber, zahlen, außerbem, wie viele Thaler die Schapung betrug, halb so viele Scheffel Roggen und an hafer im Oftober und November 1660 boppelt so viele, im Dezember b. 3. und im Januar und Februar 1661 gleich viele Scheffel ins Lager abliefern, endlich im März 1661 auf je einen Thaler der Schapung acht Fuß Bretter zum Bau einer Citabelle bei Während bie Stadt nach ungefähr Münfter berbeischaffen. achtmonatlicher Belagerung wegen ber Kapitulation unterhandelte, wurden die einschließenden Truppen zum Theil auseinandergelegt. Abaus erhielt vom 11. bis zum 28. März 1661 eine Kompagnie neuburgischer Hulfsvölker von 100 Mann und hatte jedem Soldaten außer Servis täglich ein Maß Bier und zwei Pfund Brod zu liefern 154). Einnahme von Münfter hielt ber Fürft einen Candtag ju Saffenberg und fam dann über Roesfeld nach Abaus. bort fehrte er erft Unfangs Juli zurud, um am 10. feinen feierlichen Einzug in die bezwungene Hauptstadt zu halten. Auch ber Ahauser Stadtrath war nebst vielen andern Städtes

<sup>153)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 41.

<sup>154)</sup> Ueber sammtl. Lieferungen vgl. Ahauser Rathsprotokolle II. 44, 45 u. 47 v. Wegen der Ausgaben wurde der kostbare Zech am Stephanstage auf dem Rathhause ganzlich abgeschafft. Daselbst Fol. 45 v.

beputirten im Geleite des Fürsten und hat in den Naths= protofollen eine umständliche Beschreibung der dreitägigen Fest= lichfeiten den kommenden Geschlechtern hinterlassen 154 a).

3. Stadtsachen 1662—65. Einerseits die Einmisschung der Holländer in die münsterische Angelegenheit, ansdererseits der Anspruch Christoph Bernhard's auf die Herrsschaft Vorkelo (an der Berkel etwa 4 Stunden unterhalb Vreden) ließen mit Sicherheit erwarten, daß es vielleicht schon in nächster Zeit zu einem Zusammenstoß kommen würde. Bei der Nähe der holländischen Grenze mußte Ahaus auf seine Bertheidigungsmittel Bedacht nehmen, und es wurde das her sowohl der Festungswall östlich vom Roesselder Thor, welchen die Hessen zurückgezogen hatten, um von der Burg aus die Brücke vor dem Thore bestreichen zu können, an seinem früheren Plaze in der erforderlichen Breite und Höhe wiederhergestellt, als auch der Wachdienst in voller Ausdehsnung auf alle psichtigen Bürgerhäuser neu geregelt 155).

Der Ausbruch des holländischen Krieges verzögerte sich, da Christoph Bernhard 1663 den Reichstag zu Regensburg besuchte und 1664 nach Wien und Ungarn sich begab, um als Präsident eines Reichstriegsraths zur Abwehr der vorsdringenden Türken mitzuwirken. Mittlerweile wurden in Ahaus Werke des Friedens gefördert. Die fürstlichen Bezamten ließen die Windmühle, welche bei einem furchtbaren Sturme am 19. Dezember 1660 umgeweht war 156), wieder errichten und sorgten überdies durch Anlegung eines Kanals aus dem äußern Stadtgraben nach dem Mühlengraben, daß der Wassermühle, welche zur trockenen Jahreszeit oft stills

<sup>164</sup> a) Bgl. meine Gesch. Chrift. Bernhard's G. 95 f.

<sup>158)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 52 und 59.

vom Kirchthurm sowie bas eiserne Kreuz, welches mitten burchsbrach, weit fortgeschleubert. Ah. Rathsprot. II. 45.

stehen mußte, mehr Waffer zugeführt murbe 157). Die Stabt= behörben grundeten 1663 in ber Bahrle eine neue Ziegelei, zu beren Beaufsichtigung zwei Ziegelberren und zu beren Leitung 1665 ber Ziegelmeister Gerhard Boding eingesest wurden 158). Die Ziegelei hatte zugleich für bas Dorf Bullen Mit biesem Orte bestanden feit langerer Steine zu liefern. Beit Uneinigfeiten wegen ber Markentheilung, welche endlich auf Befehl bes Fürsten burch einen Bertrag vom 16. März 1665 beigelegt murben. Danach erhielt die Abauser Mark folgende Grenze: vom Schlag ober Hedenpfahl an Weits famps Felbe über ben Markenpfahl bei Riddebrock längs der Schnat (Grenze) ber Ummeler Mark bis zum Fischteich bei Debings Leibzucht, von dort längs des Leichenweges hinter bem Nedefers Rampe, burch Gerings Stiege bei Beders: brinf, Gildebrinf und Bernebrinf vorbei bis wieder an Weitkamps Heckenpfahl. Außerdem muffen bie Wüllenschen ben Abaufern 7 Malter Gefae und zwar ein Malter in ber Orts wick zwischen Weitfamp und Niddebrock, je 2 Malter in ben Bauerschaften Quantwid, Bahrle und Sapftert abtreten ober für jedes Malter 100 Thaler zablen. Das bezeichnete, Bebiet gebort ben Ahausern ausschließlich, und nur in Krieges zeiten foll ben Bullenschen gestattet fein, sich mit ihrem Bieh borthin zu retten 159).

4. Krieg mit Holland 1665 und 66. Nachdem Christoph Bernhard am 14. September 1665 von Koesfeld aus ein Schreiben an die Hollander gerichtet hatte, worin er ihnen, im Falle daß sie Borfelo abzutreten und anderweitige Forderungen zu bewilligen sich weigerten, mit Gewaltmaßeregeln drohete, hielt er bereits am 23. bei Ochtrup eine Musterung über etwa 30,000 Mann zu Fuß und zu Pferde

<sup>167)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 58 v.

<sup>158)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 55, 56, 62 v.

<sup>159)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 64. f.

und drang am folgenden . Tage aus dem Hauptquartier zu Gronau in die Twente ein. Ueber Oldenzaal und Enschebe ging es nach Borfelo, welches ohne Wiberstand genommen Weiterhin ließ er Lochem besegen, wobei ber Dberfts wachtmeister hermann Gofaus aus Ahaus, "ein redlicher, tapferer und ehrlicher Kriegsmann", burch einen Sauptmann erschoffen murbe; ber Sauptmann bugte feine That bemnächft au Münster mit bem Tobe 160). Bon ber Twente zog ein Theil ber bischöflichen Truppen unter d'Offery nach ber Drenthe, mabrend Christoph Bernhard felbst mit einem ans bern Theile burch bie Graffchaft Bentheim nach bem Ems= lande rudte und sich bort mit Gorgas vereinigte. D'Offery mußte, jumal ba bie Sollander von Franfreich Sulfe erhielten, die Drenthe verlaffen und Dberft Elverfelbt am 14. Dezember Lochem raumen und nach Breden gurudziehen. Natürlich blieb bas bem Kriegsschauplage so nabe gelegene Abaus von Durchzugen und Ginquartierungen nicht verschont. Bunachft zog bie ganze Artillerie von Münfter und Roesfeld burch bie Stadt und Umgegend, mas fur Ahaus allein an Berpflegungsfosten einen Aufwand von 446 Thir. verursachte. Bom 5. bis 8. Dezember 1665 waren baselbst vier Reiterfompagnien bes Obersten von Effern zu 350 Pferden ein= gelagert und mußte bie Stadt, zumal ba fie bem Dberften 100 und bem Quartiermeifter 12 Thaler ju "verehren" ge= zwungen wurde, über 500 Thir. verausgaben. Die Reiter nahmen ihren Weg auf Bocholt, welches von den Keinden bebrobt Um 7. Dezember erschien ber Quartiermeifter von Afcheberg mit ber Bagage und 50 Pferben, und ba er erft am 17. nach Legben weiter jog, hatte bie Stadt eine Musgabe von ungefähr 200 Thalern. Um 8. Dezember marschierte Gorgas mit feinen Truppen über Abaus nach En= Die Gemahlin bes Dberanführers und ber beiben schebe.

<sup>160)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 66 v.

Oberften Lugow und Korff sowie beren Gefolge mit mehr als 200 Pferden blieben vier Tage in Ahaus, und bie Stadt mußte über 200 Thaler aufwenden. Am 9. Dezember ers fdien eine Patrouille von 20 Reitern, beren Berpflegung Bom 10. bis jum 20 Dezember lag ber 18 Thaler foffete. in einem Gefechte bei Bengerlo verwundete Oberftlieutenant Tillisch mit 16 Personen und 24 Pferben in Ahaus und verursachte eine Ausgabe von 80 Thalern. Auf längere Dauer einquartiert wurden bie Rompagnien bes Dberfilieutenants Meinerthagen und bes Mittmeisters Monnich; beibe trafen am 18. Dezember 1665 ein, diefer blieb bis zum 8., jener bis jum 34. März 1666. Außerbem lagerten in Ahaus während ber legten Sälfte bes Marz bie beiben, ehebem vom Oberstwachtmeister Gosaus geführten Kompagnien mit 140 Pferben, und auf furgere Zeit bie Kompagnien bes Dber= ften Fischer und bes hauptmanns Gerhardi 161). Diese Gin= lagerungen mochten immerbin einige ungewöhnliche Ausgaben berbeiführen; bagegen schütten sie auch gegen weit ärgere Erpressungen und Schädigungen von Seiten bes Feindes. Ein Ebift bes hollandischen Kommissars Grunewald wegen Bahlung von Abgaben hatte für Ahaus feine Wirfung, und als am 23. Februar 1666 ber Nittmeifter Brager mit 60 Pferben und Lieutenant Bax mit 70 Mann aus Groll unter argen Plünderungen nach Wüllen vordrangen, murden fie von ber Abaufer Befatung unter Meinerghagen und Monnich in Berbindung mit bem Oberften Mellinger aus Ottenftein gur schleunigen Flucht über Stadtlohn unter Burudlaffung ber Beute und etwa 100 Gefangener genöthigt. Auf Betreiben bes Königs von Frankreich, bes Kurfürsten von Brandenburg und anderer Fürsten schloß Christoph Bernhard am 18. April 4666 ben Frieden zu Kleve. Dieser war übrigens, ba ber hauptgrund ber Feindseligfeiten nicht nach bem Bunfche bes Bischofs erledigt wurde, nur eine Waffenruhe bis 1672,

<sup>181)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 68 f.

wo der Kampf unter ganz anderen Verhältnissen von neuem begann.

5. Begebenheiten von 4666 - 71.

a. Feuer und Deft. Raum mar ber Rrieg beenbigt, als Wetterschaben und Kranfheit Uhaus und bas Münfterland heimsuchten Während bes Sommers 1666 fliegen wieder= holt schwere Gewitter berauf und richteten wie an Felbfruch. ten so an Gebauben nicht unerheblichen Schaben an. 21. Juli gegen Ende ber Frühmeffe um 7 Uhr ichlug ber Blig in ben Thurm zu Abaus und beschäbigte nicht allein einen großen Theil bes Schieferbachs, fonbern fuhr auch an funf Stellen burch ben massiven Unterbau, ohne jeboch irgend eine in ber Rirche anwesenbe Person zu verlegen. Die Reparatur bes Daches, mozu man auffallenber Weise erft 1670 ben Schieferbeder Balth. Arinis aus Bentheim ber= überfommen ließ, fostete 324 Thaler 25 Stüber 4 Deut; die Kirchenkaffe gablte 70 Thir., Die Stadt 146 Thir. 8 St. 6 Deut, die Bauersch. Ammeln 108 Thir. 16 St. 6 Deut 162). Auch in Munfter wutheten um Diefelbe Zeit arge Gewitter; ber Thurm von Uebermaffersfirche murbe burch einen Blig ftark beschädigt und ber Thurm an Alegibiifirche brannte fogar gang nieber. Ungleich verberblicher aber mar bie Deft, welche 1666 zum Ausbruch fam und auch noch in den fols genben Jahren bier und ba muthete. In Abaus finden wir noch 1669 Leprose ober Pestfranke 168). Christoph Bernhard bot alles Mögliche auf, um die fürchterliche Krankheit zu beseitigen. Er erließ unter bem 15. Juli und 10. Oftober von Ahaus her besondere Pestordnungen und beauftragte seis nen Leibargt Rottenborff, Berhaltungsregeln für bie Chirurgen und Rranfenwärter zu entwerfen fowie einen Bericht über Prafervativmittel zu veröffentlichen. Weiterhin verord=

<sup>162)</sup> Ahauser Rathsprot II. 70 v., 86, 94.

<sup>168)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 81 v.

nete er die Einführung sogenannter Pestmessen und die Abhaltung von Prozessionen. Die erste Bittfahrt bieser Art wurde zu Ahaus am Teste ber h. Anna und bes h. Rochus Sie ging aus bem Windmühlenthor über ben veranstaltet. neuen Weg, die Rusenbrucke, Die Rusenkampe, das Abler Feld, Elfemanns Sof, an ber Rreughede vorbei, über bas Riederrott, durch die Ziegelstiege, am Siechenhause vorbei nach dem Roesfelder Thore und durch ben grünen Wall nach ber Rirche; am neuen Wege, an ber Kreughede, am Siechens hause und im grünen Wall waren Stationen errichtet; ge= predigt murbe jum erften Male an ber Rreughede, fpater am Die nahgelegenen Ortschaften Bullen, Siedenbause 164). Weffum, Alftabbe und Beef erhielten eine formliche Ginla= bung zu ber Prozession und erschienen mit Ausnahme von Alstädde in festlichem Aufzuge. Mit ber größten Feier wurde bie Prozession am 16. August 1668 abgehalten, ba Christoph Bernhard, welcher gerade zu Abaus anwesend mar, mit feinem gangen Gefolge baran Theil nahm und an jeber Stas tion mit Paufen und Trompeten aufspielen ließ. Wüllen, Wessum und heef erschienen bieses Mal auch 211= städde, Ottenstein, Legden, Asbeck und Epe 165). Ein gang ungewöhnlicher Gaft bei ber Feier war ber Graf Ernft Bil= Diefer hatte fich bis babin jum reforbelm von Bentheim. mirten Glauben befannt, übrigens ichon wiederholt den Bunich geäußert, zum Katholizismus überzutreten. Als Saupthinberniß ber Glaubensanderung erschien ber Einfluß ber ftreng falvinischen Gräfin. Christoph Bernhard, welcher wie im eigenen Stift so auch in den Nachbarlanden ben Ratholizismus herzustellen und zu befestigen eifrigst bemüht mar, hatte wiederholt den Bersuch gemacht, die Grafin zu gewinnen, aber ohne Erfolg. Um ben Grafen ihrem unmittelbaren Ein-

<sup>164)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 71.

<sup>165)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 76.

flusse zu entziehen, benutte er eine günstige Gelegenheit, als dieser Anfangs August zum Leichenbegängnisse seines Brusters nach Steinsurt sich begeben hatte. Am Tage der Nückstehr weilte Christoph Bernhard angeblich zur Jagd in der Nähe von Wettringen und traf wie durch Zusall mit dem Grafen zusammen. Er erneuerte die schon oft gemachte Einsladung zu einem nachbarlichen Besuche in Ahaus, und der Graf entschloß sich, gleich zu folgen. Ein näherer Versehr von wenigen Tagen genügte, den Entschluß der Glaubensänderung in ihm zur vollen Reise zu bringen. Der seierliche Uebertritt geschah am 21. August auf der Ludgersburg, der bischöslichen Residenz zu Koesseld.

- b. Anstellung zweier Neftoren und eines Stadtbieners. Da der Rektor Johann Konnink am 8. September 1670 starb und der Präceptor Jakob Ottendael eine Stelle in Borken erhielt, so wurde Johann Twist zum Rektor und Konrad Ganß zum Konrektor in Ahaus ernannt. Letterer wurde 1675 Küster und an seine Stelle trat Johann Wulf 166). Ferner wurde im Jahre 1670 hermann Schmitzum Stadtbiener angenommen unter den besondern Bedingunzen, daß er die Schatzungen beitreibe, den Bürgermeistern und dem Rentmeister in Stadts und Rechnungssachen sleißig zur hand gehe und die rücksändigen Forderungen der Kirchensund Armenprovisoren in der Stadt erhebe; außer der Stadt war die Beitreibung Sache der Pförtner, welche auch bei einer mehr als gewöhnlichen Erekution der Schatzungen auss belsen mußten 167).
- c. Straßen und Been. Wie Christoph Bernhard überhaupt für herstellung und Unterhaltung guter Wege und Straßen über Land und in den Städten Sorge trug, so ersließ er unter dem 1. Juni 1667 auch für Ahaus eine besons

<sup>166)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 86 v. u. 105 v.

<sup>167)</sup> Uhauser Ratheprot. II. 84.

bere Berordnung, die Straffen in gehörigen Stand zu fepen. Demnach beschloß ber Stadtrath, junachst bie Schild = ober Hauptstraße und ben Wall in einer Breite von 20, bezüglich 16 Fuß pflastern zu laffen und in ben folgenden Jahren auch bie übrigen Strafen zu verbesfern 168). - Bur Beit ber Dys naften hatte Abaus das Recht erhalten, in ben Beenen ober Mooren ber herrschaft Torf zu stechen. Bei ber Bestätigung ber alten Privilegien unter ben Bischöfen wird auch bieses Recht fortbestanden haben. Bischof Erich überwies der Stadt 1514 eine eigene Flache binter ber Bauerschaft Graes. Der Besit fceint in spaterer Zeit Störungen erlitten zu haben, und so verständigte sich ber Stadtrath 1670 mit bem fürft. lichen Bogt auf Grund jener Schenfung babin, bag ibm ein Streifen Moorgrund in einer Breite von 206 Schritten Man legte einige Graben gur Entwaffes überlaffen murbe. rung an und baute einen Damm zur Abfuhr des Torfs 169). Auch mit der Bauerschaft Ammeln wurde ein Vertrag geschlossen, wonach Abaus zunächst 1677 einen Theil bes Moore grundes in ber Breite von 110 Schritten erhielt, feit 1678 jedes Jahr 400, die Ummeler 200 Fuber Torf ftechen follten 170).

d. Schüßenwesen. Bereits 1606 wurde, wie früher erwähnt, ein Schüßensest zu Ahaus angeordnet. Seitdem hatte die Stadt schwere Kriegesnoth erduldet, und es mußte Jedem einleuchten, daß die Fähigkeit, sich gegen einen Uebers fall zu schüßen, von größter Wichtigkeit wäre. Daher wurde die Wassenübung sleißig betrieben und besonders nach einer Verordnung Christoph Vernhard's eine sogenannte Landmilig sämmtlicher wehrfähiger Bürger vom 16. bis zum 60. Lebens,

<sup>168)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 73 v. — 1676 wurde auch ein Steinweg nach ber Windmühle angelegt. Nathsprot. II. 110.

<sup>169)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 85 v.

<sup>170)</sup> Uhauser Ratheprot. II. 113 u. 117 v.

jabre unter Kirchspielsführern eingerichtet. Die Bürger von Abaus theilten fich in zwei Kompagnien, beren Sauptleute in ber Regel bie beiben Burgermeifter maren. Besonders die jungere Mannschaft oder die sogenannten Besellen mußten fich jeden Sonntag Nachmittag nach bem Gottesbienfte in der Sandhabung ber Waffen üben. Bur Erprobung der Geschicklichfeit biente bas Bogel = ober Scheibenschießen 171), welches gewöhnlich einmal im Jahre ftattfanb. Wer ben Mle Zeichen, besten Souß gethan, wurde Schugenfonig. wie lebhaft sich Christoph Bernhard für die Förderung bes Schügenwesens interessirte, bient eine beim Preisschießen ertheilte Medaille.

6. Erneueter Rrieg mit holland 1672-74. Mit dem Klever Frieden hatte Chriftoph Bernhard auf Bor-Auch ber Rurfürst von Roln erhob kelo nicht verzichtet. Unspruch auf einige von ben Riederlandern besetzte Plage. Beibe verbundeten fich mit England und Franfreich, und befonders letteres betrieb jest mit Energie ben Rrieg gegen ein Land, bem es noch vor wenigen Jahren feine Unter-Christoph Bernhard begann bereits ftügung gelieben batte. Ende 1670 Borbereitungen für einen Feldzug zu treffen. Seben wir, inwiefern Abaus bavon berührt murbe. Um 24. Dezember 1670 erschienen gemäß Ordre des Obersten von Benting, Rommandanten ber Burg Ottenstein, ber Oberfts wachtmeister hunga und die hauptleute von der Mark, Mumm und Schmülling, um in Abaus ihre Kompagnien zu Um 18. Februar 1671 zogen Mumm und fompletiren. Schmülling nach Ochtrup, am 25. April Hunga nach Ramsborf, von ber Mark nach Bocholt 172). Wenige Tage später, am 5. Mai, wurde eine Kompagnie bes Regiments von Webel ju 70 Mann einquartiert, für welche Abaus 110, Bef-

<sup>171)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 81 v.

<sup>172)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 87 u. 89.

fum 28, Wüllen 20, Alftäbbe 12 Thaler aufbringen muß: Um 24. Juni folgten 45 Mann von der Rompagnie beren dreimonatliche Einlagerung 304 1/2 Thaler Raum war Riglig am 28. Oftober nach Steinfurt abmarschirt, als Dberft von der Goy mit 120 Mann erfcbien; ber Fürst selbst trug bie Berpflegungefosten und Abaus hatte nur eine gewöhnliche Schapung zu zahlen und auf jeben Thaler berfelben ein Scheffel Roggen zu liefern. Andere Truppen murben auf ihrem Durchmarsch in ben Berbergen von Johann Remner und Andreas Klumper verpflegt; zu ben Rosten von 120 Thalern mußten Bullen, Weffum und 211: städde den dritten Theil beisteuern 178). 3m Marg 1672 er= fchien Sauptmann von Wylich mit einer Kompagnie zu Abaus und gleichzeitig wurde boit eine neue Rompagnie unter bem Sauptmann Windesheim gebilbet. Damit waren die Borbereitungen für ben Rrieg beenbet, und bie munfterlanbischen Truppen sammelten sich in zwei Lagern an ber hollandischen Grenze, zu Bocholt und zu Schüttorf in ber Grafschaft Bent= beim. Bon bort brangen sie am 31. Mai, gleich nachbem Christoph Bernhard sein Manifest an die Generalstaaten er= laffen hatte, in die Twente ein, mabrend bas füdliche Solland von französischen und folnischen Truppen überschwemmt murbe. Die Berbundeten trafen fich vor Groll, welches nach ein= tägiger Beschießung burch bie munfterische Artillerie fapitus Gleich barauf wurde Bredevort befest, und auch Deventer öffnete seine Thore ichon am zweiten Tage, nach= bem Christoph Bernhard es mit Bomben batte bewerfen laffen. 3woll, Rampen, Saffelt und einige fleinere Städte ergaben fich ohne Bombardement, und die Ritterschaft von Over-Mffel anerkannte in einer Kapitulation vom 5. Juli ben Bischof von Münster als ihren Oberherrn. Un demselben Tage be= gann ber Angriff auf Rovorden und schon nach sechs Tagen

<sup>173)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 90 u. 92.

mar die starke Festung in der Gewalt der Münsterländer. Diese glänzende Wassenthat bildete den Höhepunkt des Feldzugs. Nur zu bald wendete sich das Kriegsglück, und bei der Uneinigseit, welche unter den Verbündeten entstand, wurde nicht allein manches neue Unternehmen vereitelt, sondern auch die Behauptung des bereits Gewonnenen wenigstens zum Theil unmöglich. Ein Angriff auf Gröningen blied ohne Ersfolg, andere Pläße in Friesland gingen bald wieder verloren, und selbst das wichtige Kovorden wurde durch Ueberrumpeslung am 30 Dezember von den Holländern zurückerobert.

Das Jahr 1673 begann nicht unter gunftigen Borgeis den, da der Rurfürst von Brandenburg und auf seine Beranlassung auch ber beutsche Kaiser Truppen nach Westfalen schickten, um namentlich Chriftoph Bernbard jum Frieden mit Holland, zur Auflösung bes frangosischen Bundnisses und zum Unichluffe an bas Reich zu bewegen. lleberdies wurde fogar bas Leben bes Bischofs burch eine Berschwörung Abam's von ber Rette, welcher in Münster und Umgegend für ben Raifer agitirte, in große Befahr gebracht. Der Berschwörer und feine Sauptgenoffen buften ihr Beginnen auf tem Blutgeruft ober in langfähriger Saft. Die friegerischen Unternehmungen ber Brandenburger und ber Raiferlichen hatten eine theil= weise Verwüstung bes füboftlichen Munfterlantes, ber Mark und bes Ravensbergischen zur Folge. Rad wenigen Monas ten wurden bie Streifzüge aufgegeben und Brandenburg ichloß am 16. Juni Frieden mit Franfreich. Die ganze Aufmerts famfeit Chriftoph Bernbard's richtete fich wieder auf holland, und auch Abaus mußte zur Fortführung bes Krieges bas Seinige beitragen. Um 13. Januar hatte bie Stadt 270 Bembe zu 25 Stuber, 60 Paar Souhe zu 30 Stuber und 1461/4 Elle grau Leinen zu 7 Stuber zu liefern 174). Bom 3. März bis Ende Mai waren bie Rompagnien bes Oberst=

<sup>174)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 95.

wachtmeisters Reinhardt und bes Hauptmanns Nifthaus bort eingelagert und mußte ber Stadtrath fünf Schügen zu ihrer Weiterhin wurde vom Mai bis zum Erganzung ausruften. Ende des Jahres jeden Monat 11/2 Schapung zur Unschaf= fung von Kleibern für bie Solbaten erhoben 175). Christoph Bernhard suchte vor allem sich ber Kestung Kovorben wieber au bemächtigen. Da ftarfes Regenwetter eintrat und bei ber fumpfigen Gegend eine regelmäßige Belagerung nicht zuließ, fo faste man ben Plan, bie Stadt baburch zur Uebergabe zu zwingen, daß man sie burch Sperrung ber hindurchflies genden Bechte unter Wasser sette. Bur Aufwerfung bes Dammes wurden viele Menschen aus ber Umgegend beran= gezogen und auch aus Ahaus mußten sich zehn Mann auf zwölf Tage borthin begeben. Das Unternehmen hatte nicht ben gewünschten Erfolg. Gin beftiger Sturm, welcher fich gur Zeit ber Tag = und Nachtgleiche erhob, brangte bas Waffer mit folder Kraft gegen ben Damm, bag biefer am 30. Geps tember zusammenbrach. Da ein hollandisches Entsagheer sich näherte, mußten bie Bischöflichen ben Rudzug antreten. Noch blieben Groll, Bredevort, Saffelt, Zwarteflung, Zwoll und Deventer in ihrer Gewalt, und die Feldarmee bezog ein Lager bei Loger an ber bentheimischen Grenze. Abaus erhielt am 22. Oftober 1673 nur eine fleine Besatung von 32 Mann unter bem Rittmeifter Mehbem; erft am 26. Marg 1674 wurde fie durch eine Rompagnie unter Reinhardt ver= ftarft. Uebrigens mußte bie Stadt im Januar 104 Thaler 43 Stüber 6 Deut, im März 48 Thaler 6 Stüber 2 Deut zur Montirung und zum Traftament beitragen 176). April 1674 rudten zwei Heeresabtheilungen ber Hollander heran; bie eine unter Rabenhaupt, bem bisherigen Rommanbanten von Gröningen, brang in bie Grafschaft Bentheim

<sup>175)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 98.

<sup>176)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 99 u. 102.

ein, die andere lagerte fich bei Oldenzaal. Ein folnisches Truppenforps unter bem Dberftlieutenant Reuftabt jog aus bem Best Redlinghausen in Gilmarichen über Abaus, wo 400 Mann eine Racht einquartiert murben, gur Bulfe ber= bei. Die hollander wurden aus bem lager bei Oldenzaal vertrieben und auch Rabenhaupt verließ feine Stellung, inbem er nur 1500 Mann zu Reuhaus in ber Grafschaft Bentheim gurudließ Da mittlerweile ber beutsche Raifer mit bem festen Entschlusse, bas Reich im Westen gegen bie Eroberungeluft und Plunderungewuth ber Frangofen ficher au ftellen, ein Beer unter Montefufuli an ben Rhein und eine zweite Abtheilung unter Sporf nach Westfalen gefandt hatte, so sab sich ber Kurfürst von Roln wie auch ber Bi= fcof von Munster endlich genothigt, einen andern Weg ein= auschlagen. Rach längeren Berhandlungen mit ben faiserlichen Gefandten ichloß Christoph Bernhard am 22. April 1674 Frieden mit Holland, wonach er die eroberten Plage wieder berausaab.

7. Krieg gegen Franfreich und Schweben Der Friede mit Holland beendigte nicht die 1674 - 78. friegerischen Unternehmungen des Bischofe von Münster; vielmehr trat dieser jest mit bem Raiser und bem Kurfürsten pon Brandenburg in nähere Berbindung, um einerseits bie Frangosen, welche unter argen Berwuftungen in die Pfalz und bas Trierer Bebiet einbrachen, andererseits die Schweben, welche bas nördliche Deutschland beunruhigten, zu ver-Die aus holland zurudfehrenben Truppen wurden treiben. junadft in einem Lager bei Borfen gusammengezogen. 11m Diese Zeit erhielt Abaus am 22. Mai 50 Mann, vom 24. bis jum 29. Juni 300 Mann Einquartierung 177). Im Berbst 1674 finden wir die Truppen Christoph Bernhard's im Elfaß, wo fie im Treffen bei Enfisheim in ber Rabe von

<sup>177)</sup> Ahauser Rathsprot. II. 102 v.

Strafburg rühmlichst focten. Babrent ber erften Salfte bes Jahres 1675 hielt ber Bischof fich von ber Betheiligung am Rriege fern und beschränfte sich barauf, die geschwächten Regimenter zu vervollständigen und durch gute Pflege zu neuen Unternehmungen zu ftarfen. In Ahaus lagerten vom 27. April bis zum 6. Mai brei Rompagnien unter ben Saupt= leuten Rehmund, Martels und Toller 178). 3m Berbft begann Christoph Bernhard feine Operationen mit ber Befegung bes Amtes Wilbeshausen an ber Oftgrenze bes Niederstifts und verband sich mit ben Berzögen von Braunschweig = Ras lenberg, Wolfenbuttel und Bell gur Bertreibung ber Schme= Die Unternehmungen hatten ben aus Berden und Bremen. gleich im erften Jahre einen gludlichen Fortgang und murben 1676, nachdem ber Bischof seine Truppen verstärft und uns ter andern auch in Ahaus am 26. Mai 100 Dragoner unter bem Obristwachtmeister Schumacher angeworben hatte 179), mit foldem Erfolge fortgesett, bag mit ber Ginnahme von Stade am 12. August bie Schweben alle ihre Besigungen im nordwestlichen Deutschland verloren. Die Verbundeten schritten nun zur Theilung bes Groberten und Christoph Bernhard erhielt außer bem Umte Wildeshaufen bas gange Berzogthum Berben und einige Plage im Berzogthume Bremen. Gleich darauf ließ ber Bischof einen Theil seiner Truppen zur Unterstützung bes Raisers an ben Rhein marschieren. Einige Regimenter überwinterten in Ofifriesland, andere im Es war bas lette Mal in biefem Kriege, Münsterlande. daß Ahaus Einquartierung erhielt: am 3. Dezember fam ber Oberstlieutenant Bassum mit 100, am 9. Dezember Laroche mit 60 Pferden; beibe murben am 12. Dezember, als Chris ftoph Bernhard felbst nach Abaus übersiebelte, nach Stabt=

<sup>178)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 105. v.

<sup>379)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 110.

Iohn und Breden verlegt <sup>180</sup>). Schon begann bei den feinds lichen Parteien eine größere oder geringere Erschöpfung der Mittel einzutreten, und es wurde ein Friedenskongreß zu Nimwegen eröffnet, wo französische Schlauheit dem durch Zwietracht ohnmächtigen Gegner die meisten Errungenschaften wieder entriß.

8. Tob Chriftoph Bernhard's. Rüdblid. Um bem Orte ber Friedensverhandlungen nabe zu fein, weilte Christoph Bernhard 1678 meift im westlichen Münsterlande, au Roesfeld und ju Abaus. In letterem Orte residirte er feit ber zweiten Salfte bes Monats Juli neun Wochen ohne Unterbrechung; bort follte er sein vielbewegtes Leben beschlies Ben, noch bevor bie Bedingungen bes Friedens mit Frankreich und Schweben endgültig festgestellt worden waren. Als er am 10. September, einem ungewöhnlich warmen Berbft= tage, etwas erhipt spät Abends von ber Jagd beimfehrte, tranf er, um seinen beftigen Durft zu ftillen, rasch einen Raum hatte er am folgenben Morgen Deffe Becher Wein. gelesen, als er eine fieberhafte Aufregung verspürte. Aerzte erklärten bie fich ausbildende Krankheit für ein Wech= felsieber; übrigens erschien ber Zustand bes Patienten von vornherein so bedenklich, daß man sowohl die Verwandten schleunigst in Renntniß feste als auch ben Generalvifar Alpen aus Nimwegen berbeirief. Diefer traf am Morgen bes 15. September zu Ahaus ein und nahm an diesem und bem folgenden Tage bie lettwilligen Verfügungen des Bischofs entgegen. Das eigentliche Testament war bereits am 20. April 1678 niedergeschrieben; ein erster Unhang bazu batirt vom 49. Juli, ein zweiter Zusat wurde jest am 16. September aufgezeichnet. Unter ben letten Bermächtniffen befand fich eine Stiftung fur bie Rirche zu Abaus zur feier= lichen Begehung bes Festes ber Schmerzen Maria.

a service la

<sup>180)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 111 v.

einer schmerzvollen Nacht sprach ber Kranke am Samstag Morgen mit aller Bestimmtheit von dem herannahenden Tode. Um Sonntag wurde in dem Zimmer, wo er lag, Deffe gelesen; sein lebhafter Wunsch, tie h. Kommunion zu empfan= gen, blieb megen bes fast unaufhörlichen Erbrechens unerfüllt. Da sein Zustand sich von Stunde zu Stunde verschlimmerte, fo ließ er fich am Montage, ben 19. September, nachmittage 4 11hr burch ben Generalvifar bie b. Delung spenden. Bier Stunden später hauchte er seinen Beift aus. Die Leiche wurde am Dienstag nach Koesfeld, am Mittwoch nach Munfter gebracht und bort in ber von ihm erbauten Josephs-Ueber feinem Grabe erhebt fich fapelle am Dome beigefett. ein Monument, welches ben Berblichenen in bischöflichem Ornate mit erhobenen Banben, ben Blid auf bas ihm burch einen Engel entgegen gehaltene Bild bes Gefreuzigten gerichtet, barftellt.

Much zu Ahaus auf bem Schlosse ift trop allem Wechsel des Besiges das lebensgroße Bild Christoph Bernard's im fogenannten Fürstensaale noch unversehrt erhalten. Haltung und Miene aufmerksam betrachtet und sich ber vielen und großen Thaten erinnert, welche biefer Fürst und Bischof auf staatlichem wie auf firchlichem Gebiete vollbrachte, wird sein Berg von Berehrung fur ben Mann bewegt fühlen, welcher bei feinem Denfen, Wollen und Sandeln ben Wablfpruch : " Fromm, gerecht, ftarfmuthig " gur Richtschnur nabm und im Gangen und Großen unerschütterlich feftbielt. fonders Abaus ift ihm zu lebhaftem Danfe verpflichtet. Bischof forgte er für die Festigung und Belebung bes fatholischen Glaubens, beffen Berstellung burch ben eifrigen Pfarrer Gosäus angebahnt und burch ben würdigen Nachfolger Theodor Weidemann gesichert murbe. Nach bessen Tode bes rief Christoph Bernhard seinen ehemaligen Lehrer Theodor Rrechting, welcher von 1662 bis 76 bie Ahauser Gemeinde leitete; auf diesen folgte 1677 Bernhard Rose, 1678 — 80

Rubolf humperbing. Außer bem Pfarrer waren wenigstens zwei Bifare gehalten, in Abaus ihren Sit zu haben. Go wurde ber Gottesbienst wieder regelmäßiger und eifriger verwaltet, und befonders für ben Sonntag fam es 1675 zu einer bestimmten Kirchenordnung, wonach eine Frühmesse, ein Sochamt und nach ber Predigt noch eine stille Deffe gehalten werden mußte; babei war verordnet, bag unter ber Frühmesse bas betreffende Evangelium vorgelesen und erflärt wurde, und daß während bes hochamts zur Belebung ber Andacht von der Gemeinde vier deutsche Kirchenlieder und zwar zum Eingange, beim Krebo, nach ber Wanblung und bei ber Rommunion gesungen werben sollten 181). Die brei Altare, womit Christoph Bernhard die Rirche schmudte, find leider bei bem großen Brande 1863 zerstört; bafür hat bie Familie Balen in ber neuen Rapelle einen Kreugaltar, wie ihn ber Bischof in seinem Testamente für fünf Orte bestimmte, errichten laffen. Bon antern Stiftungen Christoph Bernhard's bat fic noch ein Seelenamt erhalten, welches zu feinem Bebächtniß alljährlich in Abaus gefeiert wird 182). Und was hat die Stadt ihm als Fürsten zu verbanfen? Die von ber besisiden Ginquartirung berrührenden Schulben wurden großen Theils burch Nachlaß an Schanung gebeckt, anbere geradezu aus ber Pfennigfammer bezahlt. Und wenn Abaus bei ben Kriegen in ber Nachbarschaft von Ginlagerungen nicht gang verschont blieb, so hatte es boch nicht, wie früher, von feindlichen Ginfällen zu leiben und fab feine Ausgaben gewiß reichlich gebedt burch bie Ginnahmen, welche ihm bei dem wiederholten Aufenthalte Christoph Bernhard's auf dem bortigen Schlosse, einem seiner Lieblingefige, guflossen. Unter feiner Regierung erhielt die Stadt ein frisches Aussehen;

<sup>181)</sup> Uhauser Rathsprot. II. 103 v. Am 11. Oft 1671 wurde die Rosenstranz: Bruderschaft eingeführt. Status ecclesias v. Pastor Becker.
182) Kirchenarchiv Nr. 171 und 172.

Straßen wurden verbessert, wüste Plätze neuen Ansiedlern überlassen, eine Mädchenschule errichtet, das Rathhaus und andere öffentliche Gebäude restaurirt. Mit Recht konnte ein aus Ahaus gebürtiger Zögling des Koesfelder Gymnasiums in jener Zeit zum Lobe seiner Vaterstadt singen:

Nobile cerne tibi deductum nomen ab aevo,
Nominis hoc ingens fac tueare decus.
Acceptum servasse decus servatur honori,
Amisso melius non habuisse puta.
Nobile nomen habes, patrum virtute paratum,
Virtutis merito nominis omen habe.
Omni luce tibi resonat constanter in aede
Virginis officium, hoc nobile mentis opus.
Hassus te fidam sensit, bis terque repressus,
Atque hoc ingenitae nobilitatis erat.
Sis devota Deo, sis fida et amore et honore
Christophoro Domino et nobilis esto tuo "188").

Rühmlichen Namen hast bu geführt seit Menschengebenken, Mögest du schüßen den Glanz rühmlichen Namens fortan. Ruhm, von den Bätern ererbt, zu sichern verleihet dir Ehre; Schwände er jemals dahin, besser du hättest ihn nicht. Rühmlichen Namen noch hast du in Folge der Tugend der Väter, Sporne der Name dich an, selber tüchtig zu sein. Horch, in der Kirche erklingen für dich tagtäglich Gesänge, Welche der Jungsrau zur Ehr stiftet ein edeler Sinn. Treu hat dich erprobet der Hesse, zwei = dreimal vertrieben, Treue zu wahren erschien Pslicht des edelen Muths. Gott ergeben und treu bleib stets in Liebe und Ehre Christoph Bernhard dem Herrn, Ehre wirst du empfahn.

<sup>188)</sup> Thauser Rathsprot. II. 28 v.

#### Unhang.

#### urfunben.

8. Bischof Erich gibt aus eigenen Mitteln über 4000 Golds gulden zur Stiftung eines Hochamts und ber Tagzeiten zu Ehren ber Mutter Gottes in der Kirche zu Ahaus. 1516.

Wy Erich vann goddes genaden Bisschop the Munster Hertoch tho Sassen Engeren vnnde Westualenn doen kunth vnnde apenbair, Na deme wy gode almechtich to loue zyner gebenedieder moder Marien vnnde aller hemelscher schare ton Eren Jnn der kerspelkercken vnnses Wigboldes ton Ahues vann vnsseluest pennyngen wy int ereste vann Collen hyr to lande myth vns gebracht de zick belopen bouen veerdusenth golt gulden upgerichtet vnnde verördenth alle dage eyne syngende misse vnnde alle getyde vann derseluen moder goddes to ewigen tyden Janholt der fundacien tholden vnde to syngende denseluen gotliken denst wy ock myth etliken anngekofften Eruen vnnde guderen begaueth vnnde vorder beuulbordeth vnnde beleneth dath de kerkraeth derseluen kerspelkereken ton Ahues to vnderholdinge derseluen loffliken wercken zomige Renthenn Eruen vnnde guder de dorch vnnse voerfaders vann vnnse gestichte versath vnnde verpandeth ann zick geloseth dar tho wy denseluen umb goddes willen vann zodanen pensien vnnde Renthen als wy bessher vann der deckenyen to Bamberch vnnden den personaet the Berauw\*) nemptlich Jairliges veerhundert golt gulden gehat hulp vnnde stuyr gedaen hebben, vande nycht vann Renthen edder pennyngen sunte Pauwels dann allene vann vnnsen eygen pennyngen alse bauen geluith datselue wy ock zo dorch vns vnnde vnnse Nakomelinge vnuerbrocken begeren vnnde gesynneth tholden szo 'dat derhalven gerorte lofflick gotzdenst vortan Jnn tokomender tyth vullenkomelick geholden moge werden, vnnde des tor oirkunde der warheyt hebn wy vor vns vnnde vnnse Nakomelynge vnse segell ann dussen vnsen breeff doen hangen.

<sup>\*)</sup> Berau in Baben, fruher Gig eines Benebiftinerfloftere.

Gegeuen yn deme Jaer vnses heren dusenth viffhundert vnde sesteyn des dinxdages na dem Sundage Reminiscere.

Originalurkunde auf Perg. im Kirchenarchive zu Ahaus Nr. 67. Das Siegel des Bischofs in rothem Wachs (am obern Rande etwas verlett).

## 9. Bischof Erich fundirt Messen und Tagzeiten zu Ehren ber Mutter Gottes in der Kirche zu Abaus. 1517.

ERICUS Dei gratia Episcopus Monasteriensis Dux Saxonie Angarie et Westphalie Notum facimus ut nos ad laudem omnipotentis dei sancte ac individue Trinitatis atque honorem gloriosissime et intemerate virginis dei genitricis Marie et civium curie celestis de expressis consensu et voluntate honorabilis viri domini Bernardi van Thouen pastoris ecclesie parochialis in Ahuss nostre Monasteriensis diocesis ordinauimus fundauimus et instituimus prout ordinamus fundamus et instituimus per presentes ex nunc et in antea futuris perpetuis temporibus ut pastor pro tempore dicte ecclesie in Ahuss et eius capellanus ac quinque vicarii ibidem signanter Altaris sancte Crucis. Altaris ste Ca-Altaris sti Johannis. Altaris beate Marie virginis in medio ecclesie e regione summi Altaris et Altaris in armario, de presenti in eadem ecclesia fundatorum et erectorum una cum rectore scholarium et custode ibidem singulis diebus dicta in ecclesia in Ahuss horas canonicas de Domina nostra decantare debeant prout moris et consuetudinis est nostre diocesis Monasteriensis legendi decantabunt secundum modum et formam infrascriptam. Jmprimis antedicti domini pastor capellanus vicarii rector scholarium et custos ac eorum successores in estate a festo Pasche usque ad festum sancti Michaelis archangeli de mane hora quinta et a festo s. Michaelis iterum usque ad festum Pasche hora sexta singulis diebus matutinas de Domina cum laudibus consuetis incipient et decantabunt, dominicis et aliis celebribus diebus exceptis, quibus hora quinta matutinas huiusmodi incipient. Et ad id continue rector scholarium ibidem ordinabit et habebit quattuor iuuenes siue chorales in supplementum in singulis horis pretactis et missis infrascriptis decantandis, qui etiam cantabunt versus et responsoria cum versiculis in horis. Atque statim finitis laudibus supradicti domini cum aliis nominatis alias horas videlicet primam tertiam et sextam decantabunt,

Et continuo sextis finitis unus de presbyteris antedictis, quem ordo tetigit, erit paratus ac sacris vestibus indutus decantare missam in altari erecto in medio ecclesie antedicte de Domina, quam quidem missam dicti domini, pastor et vicarii, inter se hebdomadatim decantabunt ita ut quilibet ex eis suam habeat hebdomadam decantandi. Et hebdomadarius in suo turno incipiet et intonabit matutinas cum vespertinis et aliis horis officiis capitulis et collectis, eo saluo, cum se preparauit celebraturus dictam missam, sequens hebdomadarius supplebit premissa, donec celebrans missam finierit, ceterique pastor et alii nominati domini, rector scholarium, custos et chorales in choro manere tenebuntur decantantes ad finem missae, tamen si quis de pretactis vicariis ratione fundationis sue teneretur celebrare sub dicta missa de Domina, celebrabit et leget suam missam, ne vicaria sua diuinis in officiis minuetur. Et dicta missa de Domina finita ulterius pastor cum vicariis, rectore scholarium, custode et choralibus antedictis decantabunt nonam de Domina, similiter post meridiem hora tertia vesperas de Domina cum completorio et completorio finito cantabunt antiphonam sive laudem de Domina cum collectis de eadem, qua finita cantabunt antiphonam pro pace\*) versiculis et collectis pro pace. Volumus etiam quod rector scholarium et unus vicariorum ibidem secundum ordinem in singulis matutinis predictis in medio chori ante pulpitum Venite exultemus domino etc. decantandum erunt obligati et astricti. Et cum hoc supradicti pastor vicarii et alii nominati singulis diebus dominicis erunt astricti et obligati hora secunda post meridiem ante vesperas vigilias pro defunctis cum novem lectionibus Et bursarius pro tempore infrascriptas ministrabit presentias vicariis capellano rectori scholarium et custodi, cuilibet duos denarios, sed pastori quattuor denarios et cuilibet de quattuor choralibus unum denarium, Et hec distributio fiet in continenti vigiliis finitis Et si quis ex illis personis post finem primi psalmi presens non fuit et illic ad finem vigiliarum huiusmodi non permanserit, illi presentie huiusmodi non ministrabuntur. Sed cum festa occurrerint, in quibus solitum est in dicta ecclesia Ahusensi decantare de tempore matutinas siue alias horas, extunc supradicti domini satis mane de tempore in festo cantabunt et tunc de Domina, ut supradictum est, demptis festis de Domina,

<sup>\*)</sup> Fehlt cum.

quibus solum cantabunt de Domina iuxta festorum exigentiam. Insuper volumus et ordinamus, quod diebus lunae et Jouis hoc est feriis secundis et quintis missa de Domina non cantabitur, sed loco istarum missarum videlicet feriis secundis cantabunt missam pro defunctis et feriis quintis missam cantabunt de venerabili sacramento in predicto altari, et dictis feriis quintis ad missam huiusmodi ponetur venerabile sacramentum cum monstrantia reuerenter super altare predictum et cantabunt cum exponitur versum Tantum ergo sacramentum etc. finita vero missa huiusmodi cum imponitur venerabile sacramentum cantabunt versum Genitori genitoque. Preterea volumus quod custos pro tempore in Ahus diebus festiuis simplicibus pulsabit mane infra quartam et quintam horas pulsum una campana, quo facto cessabit modicum tempus et tunc secundum pulsum cum alia campana, depost in punctu quinte hore compulsabit tribus campanis, sed in diebus dominicis et festis duplicibus compulsabit custos cum omnibus campanis, diebus vero ferialibus pulsabit custos pari modo, primo cum una campana, dehinc post pausam secunda campana, depost in punctu quinte vel sexte horarum iuxta temporis qualitatem compulsabit duabus campanis, ad vesperas autem similibus campanis hora tertia post meridiem prout ad matutinas et tertium pulsum compulsabit duabus campanis, ad completorium vero una campana. Ut autem premissa omnia et singula debite seruentur, ordinauimus et fecimus quod pastor, eius capellanus, quinque vicarii, rector scholarium et custos antedicti singuli singulis diebus habebunt presentias, in singulis horis unum denarium, faciunt dietim cuilibet septem denarios, et super hoc celebrans missam antedictam secundum ordinem siue hebdomadarius pro singulis missis cantandis habebit nouem denarios sic quod idem hebdomadarius celebrans habebit dietim in turno suo sedecim denarios et hec omnia conditione tali, si aliquis de personis nominatis predictisque ante finem primi psalmi in matutinis, vesperis, completoriis et aliis horis presens in choro fuit illicque ad finem horarum huiusmodi non permanserit, totiens quotiens hoc continget, presentiis carebit non obstante aliqua excusatione seu infirmitate, nisi fuerit notaria, adeo quod non posset ambulare. Si tamen aliquis huiusmodi presentias in una horarum non meruit, in alia cum tempore debito presens fuit presentias huiusmodi horas concernentes subleuabit. Ad supradicta omnia pastor unum de vicariis antedictis magis idoneum prouisoribus ecclesie in Ahus adiunget, redditus et pensiones ad premissa assignatos

emonendi et subleuandi ac personis antedictis cuilibet in profestis quattuor festiuitatum capitalium annuatim presentias iuxta quod meruerint ministrandi. Et omni anno in profesto sancti Michaelis archangeli pastori vicariis et prouisoribus calculum siue computum legalem reddendi et faciendi consequenter ut supradicta omnia suum sortiantur effectum volumus et instituimus quod duo prouisores ecclesie in Ahus quilibet a bursario habebit unam marcam ministrandam tempore computationis et bursarius pro suo labore unum aureum florenum. Atque bursarius pro tempore cum auxilio prouisorum disponet vinum hostias et ceram ad premissa necessaria. Et quicquid tempore computationis ex presentiis superexcrescentibus et non expositis de redditibus et pensionibus pretactis inuentum fuit reponatur ad bonam custodiam et convertatur in augmentationem presentiarum pretactarum aut ornamentorum necessariorum. Si autem aliquando de redditibus pensionibus prediis aut bonis per nos ad premissa assignatis et deputatis quicquam reemptum fuit pecunie, ex talismodi reemptione prouenientes reponantur fideliter ad clausuram, in qua littere et iura premissa concernentia clausa habentur, donec cum diligentia in equivalentes redditus aut equivalentia bona convertantur et constituantur. Super hoc bursarius antedictus quattuor choralibus predictis singulis annis erga festum sancti Martini episcopi cuilibet dabit et disponet tunicam siue labardum coloris graw texture Tremoniensis siue Attendorniensis duplicatum albo panno et par caligarum de albo panno, etiam dabit cuilibet in anno tria paria calciamentorum et circa festum natiuitatis Christi cuilibet duos solidos pro offertoriis denariis. Volumus etiam specialiter quod pastor pro tempore in Ahus, sui vicarii et alii predicti in omnibus missis vigiliis memoriis horis aliisque officiis diuinis ad que hucusque ante hanc nostram ordinationem et institutionem obligati fuerunt et existunt illa omnia sine diminutione siue alteratione supplendi prout hactenus laudabiliter seruatum est astricti et obligati manebunt. Annuimus ulterius quod pastor pro tempore in Ahus cum capellano suo concordiam inire possit et pactum facere de promerendis presentiis supradictis aut in toto vel pro medietate subleuandi si et in quantum capellanus presentias huiusmodi meruit et chorum visitauit. Sed cum pastor capellanum non habuerit et personaliter onus ecclesie sue suppleuerit ac presentias meruerit tunc duplices presentias ut prescriptum est subleuabit. Et casu quo pastor et aliquis de vicariis sepedictis et corum successori-

bus personalem residentiam non facerent ac mercennarium (sic) et officiantem haberent, idem mercenarius et officians presentias supratactas minime sublevabit dempto tamen honorabili domino Wilhelmo Bomcampp presbytero et officiante in ecclesia predicta quamdiu ipse officians fuerit et presentias meruerit Super omnia volumus et ordinamus quod pastor vel eius capellanus, rector scholarium cum suis scholaribus et custos sepedicti singulis feriis sextis in meridie hora duodecima responsorium Tenebrae factae sunt etc. in ecclesia Ahusensi cantabunt et pastor aut eius capellanus collectas cantabit consuetas prout hactenus obseruatum est pulsato primitus debito puncto ad id per custodem magna campana, pro quibus laboribus pastor vel capellanus rector scholarium et custos quilibet unam habebit marcam, faciunt tres marcas per bursarium antedictum ipsis annue in vigilia assumptionis beate Marie virginis ministrandas. Demum ordinamus quod Capellanus in Ahus et quinque vicarii in turno eorum cum dictam missam ut suprascribitur institutam celebrauerint et cantauerint oblationes quascunque sub dicta missa in manus eorum siue ad librum aut ad altare offerendas integraliter presentabunt et tradent pastori, saluo, si nos vel successores nostri episcopi celebranti dictam missam aliquid obtulerimus, hoc celebrans ad se recipiet et retinebit. Postremo volumus quod sepedicti pastor vicarii et alii nominati superscriptas missas et horas, ut premissum est, debite et ordinatim seruent et sine festinantia seu celeritate, sed distincte et deuote decantent. Ceterum Nos omnibus christifidelibus vere penitentibus supradictis missis matutinis vespertinis completoriis aliisque diuinis officiis et horis de Domina ac laudibus sancte crucis in feriis sextis interessentibus de thesauro nostro spirituali quadraginta dies indulgentiarum in domino concedimus et elargimur, interdicta etiam quecunque ordinaria authoritate forsan posita et ponenda quoad premissa omnia et singula non obstabunt, que sic et non alias suspendimus et tenore presentium relaxamus. Littere quoque et iura super redditibus bonis pensionibus et prediis ad premissa per Nos assignatis et donatis infrascriptis loquentes et loquentia simul reponantur ad scrinium siue clausuram tribus distinctis seris seratam et inibi debite ac fideliter conseruentur, ad quam quidem clausuram pastor bursarius et vnus prouisorum ecclesie in Ahus sepedicte quilibet unam habebit clauem. Tenores vero litterarum et iurium reddituum pensionum bonorum et prediorum per Nos de propriis bonis ac pecuniis nostris, non autem de bonis aut

prediis nostre ecclesie aut episcopatus Monasteriensis, emptorum et comparatorum ad premissa omnia fideliter firmiter et inconcusse observanda perpetue assignatorum datorum et ordinatorum sequuntur et sunt tales quales infra summatim et ex ordine annotati et conscripti breuitatis causa continentur. Verum si aliqui tamen redditus vel aliqua bona ad premissa per nor assignata dependentia aut existentia nostri episcopatus aut ecclesie nostre Monasteriensis equebene manebunt ad supradictas ordinationes donec redimantur et tunc iterum convertantur in equivalentia ut supradicitur, accedentibus in premissis omnibus et singulis expressis consensu et voluntate venerabilium dominorum decani et capituli nostre ecclesie Monasteriensis. In quorum testimonium premissorum sigillum nostram una cum sigillis decani et capituli ecclesie nostre Monasteriensis predicte et domini Bernardi van Though in Ahus pastoris presentibus est appensum. Insuper Nos decanus et capitulum ecclesie Monasteriensis pretacte recognoscimus in signum nostri consensus premissorum sigillum nostri capituli una cum sigillis supradictis presentibus apposuisse in testimonium super eo attestamur. Datum anno domini millesimo quingentesimo decimo septimo feria quarta post dominicam Inuocauit.

Imprimis littera assignationis reddituum et bonorum infrascriptorum reuerendissimi domini ac illustris principis et . domini domini Erici dei gratia episcopi Monasteriensis Saxonie Angarie et Westualie ducis etc.

Item littera redituum quadraginta florenorum aureorum Renende et ex bonis et seu decima dicta to Marhusen siue dicta Builln tende cum duabus litteris translationum huiusmodi reddituum.

Item littera reddituum sedecim cum medio florenorum aureorum Renen ac duorum solidorum ex bonis siue curte to Bilrebecke et manso to Gopell in parochia s. Lamberti opidi Coisfelt.

Item littera viginti quinqe florenorum aureorum Renen ex camera sigilli curie Monasteriensis.

Item littera decimarum de et ex prediis Gyginck et Ibekinck in parochia Vreeden et burscapio Horstede situatis necnon de et ex curte Kernebecke in parochia Vreeden sita nouem moldros siliginis una cum tribus et dimidia marcis Monasterien. ex eadem curte annue percipiendarum. Item littera quinque florenorum aureorum Renen ex eadem camera sigilli curie Moansterien.

Item littera emptionis mansi Bogynck in parochia Wullen situati. Item littera super decima ex eodem manso Bogynck ab Arnoldo van der Becke empta.

Item littera emptionis camporum Dameskampp et Engelbertskampp prope opidum Ahus situatorum.

Item littera emptionis camporum condictorum Degenerskampp et Bonyngskammpp ante opidum Ahuss situatorum an dem Nederkode cum instrumento sigillato consensus.

Driginalurkunde auf Perg. im Kirchenarchive zu Uhaus Nr. 143. Die Siegel des Bischofs, des Domkapitels und des Pastors B. v. Thoven im Ganzen wohl erhalten.

In einem Transfir zur vorigen Urkunde verfügt Bischof Erich unter bem 14. Februar 1519, "dath alle donredaighe wanner de Prester dath hillighe Sacramenth to dem Altare daer up hee de gerortenn missam vann dem hillighen Sacramenthe celebreeren zall vithdraighen werdeth dergelykenn wanner de Prester daermede wederumme vann dem Altare gevth zo lange de beyden Verss Tantum ergo etc. vnnde Genitori genitoque etc. gesungen voer dem hillighen Sacramenthe vande Prester, Ock wanner dath hillighe Sacramenth dorch denn Prester inn der Missen vpgehauen werdeth, twe vann den Choralen eyn ider eyn wessenn Stauelecht offte Tortyssen benende draigen vande holden zollen, vnnde dee Coster alle daghe wanner de Antiphona vann vnnser leuen frouwen angehauen zall werdenn seuen wasslechte zo wy dee züss langhe dar to geordennth entstecken vnnde zo lange bess dee Antiphona sampt der Antiphonen pro pace tom ende gesunghen brennen lathen. Unnde hebben nu to ewygher beuestinghe der gerorten lucht denn Erberen vnnsen leuen Andechttighen Pastoir vicaryssen vnnde Officiantenn gerorten vnser kerspelskercken tonn Ahus inn düsser vnnser Fundatien vermeldeth sampt dem kerckraide daersülvest doen hantbreken vande ouerleueren Eyn hundert vnnde twintich goltguldenn inn zulcker gestalt vnnde meynonghe dat deseluenn Pastoir vicaryssen Officianth vnnde kerckraeth alsulcke hundert vnnde twintich golt guldenn myth denn Ersten upt aller gelegenste ann gude gewisse jairlige Renthenn nemptlick sess golt gulden zellen beleggen vnnde daer vann de gerorte lechtenn bestellen, zo dath to geyner tyth daer anne hynder off gebreck zy. Wess Enne auers jairliges vann den sess goltt guldenn ouerich vnnde zee to der lucht nicht bederuen daermede zollen de Pastoir vicarysen Officianth Scholemester vnnde Coster Eer presentienn to den Vigilien als wy nu lude der Fundatien mede geordineerth to holdene vermeeren."

Der Pastor Bernhard von Thoven, die Vikarien Werner Hoighe und hermann Buschoff, der Ofsiziant Wilhelm Boumkamp und die Kirzchenrathe Wilhelm Lüdynchues und Godeke Wigbolts versprechen das Kapital sicher anzulegen. — Die anhängenden Siegel, das kleine bes Bischofs und das des Pfarrers, sind etwas verletzt.

#### 10. Bischof Erich bestätigt bie von den Cheleuten Westens berg gegründete Familienvifarie zu Ehren der h. Anna. 14. August 1518.

Ericus dei gratia Episcopus Monasteriensis dux Saxonie Angarie et Westphalie Ad vniuersorum omnium et singulorum quibus presentes nostre littere diriguntur notitiam deducimus et deduci volumus per presentes Quod constituti personaliter coram nobis honeste coniuges Bernhardus Westenberch coquus noster natus de parochia Gildehues comitatus in Benthem nostre Monasteriensis diocesis et Kunnegundis eius uxor legittima principales moti zelo diuini amoris cupientes terrena in celestia ac transitoria in eterna bona felici commercio commutare pro diuini cultus augmento ad laudem omnipotentis dei eiusque gloriose genitricis semper virginis Marie in ablutionem suorum peccaminum ac in refrigerium animarum suorum progenitorum et amicorum defunctorum presertim pie memorie quondam domini Gerhardi Sadellmaker et Euerhardi Sadellmecker\*) fratrum et Henrici Winmans clerici ac nepotis antedicte Kunnegundis in dotem altaris erigere et fundare in ecclesia parochiali Ahues dicte nostre diocesis in honorem sancte Anne matris genitricis domini nostri Jhesu Christi necnon sancte crucis et sancti Jacobi apostoli omnibus modo et forma melioribus quibus potuerunt et debuerunt nonnullos redditus annuos viginti videlicet florenorum aureorum

<sup>\*)</sup> In der Urkunde steht ganz deutlich Sadellmecker neben Sadellmaker.

Renensium iuxta et secundum tenorem patentum litterarum desuper loquentium inferius in calce presentis fundationis latius designatarum pro sustentatione unius presbiteri siue rectoris dicti altaris erigendi inibi deo altissimo perpetue seruituri saluis tamen augmentatione et melioratione aliorum Christifidelium superaddendorum reddituum et bonorum ad ipsum beneficium siue altare pietatis intuitu condonandorum assignarunt ac deputarunt. Voluerunt tamen dicti fundatores prefatam vicariam de iure patronatus laicorum esse et permanere ac presentationem siue nominationem ad eandem quotienscumque vacare contigerit ad se quamdiu vixerint aut alter eorundem vixerit pertinere. mortem eorundem ad heredes proximiores et seniores ipsorum Bernhardi et Kunnegundis fundatorum deuoluatur, ea tamen conditione et serie seruatis ut prima vice huiusmodi vicaria vacante heredes proximiores ipsius Bernhardi ius nominandi vel presentandi personam idoneam et habilem ad eandem aut aliter de eadem disponendi habeant facultatem, Secunda vice heredes proximiores ipsius Kunnegundis antedicte qui sunt de presenti Bernhardus Winman et Christina eius soror et eorum heredes sic videlicet quod ipsi heredes de legittimo thoro et matrimonio procreati sint et processerint. Sin autem presentatio nominatio siue queuis alia dispositio in et ad candem vicariam vacationis tempore occurrent heredibus supradicti Bernhardi extunc perpetuis temporibus futuris cedet et apud ipsos remanebit. Presentandus etiam siue nominandus in et ad eandem vicariam vacationis tempore infra tempus a iure statutum per patronos laicos antedictos pro tempore existentes presentabitur pastori pro tempore ecclesie parochialis in Ahues ad quem pleno iure institutio siue inuestitura spectabit et pertinebit. Presentandus et instituendus ad huiusmodi vicariam erit persona idonea clericus secularis de recta linea et prosapia dictorum fundatorum ex legittimo thoro et matrimonio procreatus. Ita tamen et taliter huiusmodi presentatio in serie venit et sic seruanda, Quod cum et postquam dicta vicaria ad presentationem memorati Bernhardi fundatoris eiusque heredum fuerit et sit deuenta, idem fundator suique heredes unam personam idoneam de sua progenie legittime procreatam ad eandem presentabunt, dum vero dicta vicaria ad presentationem memorate Kunnegundis eiusque heredum fuerit deuoluta extunc idem parem personam idoneam de eorum prosapia presentabunt. Quatenus vero nullus in eorundem genealogia ad hoc habilis fuerit, extunc unum idoneum de progenie memorati

Bernhardi fundatoris et in pari casu e contra idem Bernhardus suique heredes aliquem idoneum de stirpe dicte Kunnegundis Quatenus autem nullus ex utraque prosapia ad hoc habilis fuerit repertus quod tunc ipsi hinc inde patroni predicti alium clericum laudabilis vite ac bone et honeste conuersationis virum ad dictam vicariam presentare possunt et debent infra terminum ipsis a iure constitutum. Qui quidem rector sic institutus erit singulis hebdomadis obligatus et astrictus ad legendum sine celebrandum per se aut alium presbiterum in dicto altari propriis ornamentis et aliis correquisitis tres missas videlicet die dominica iuxta deuotionem celebrantis unam, die Martis de sancta Anna secundam et reliquam die Veneris de sancta cruce. Si vero dictus celebrans non fuerit habilis dictis diebus ad celebrandum in hebdomada extunc aliis diebus in eadem hebdomada huiusmodi missas supplebit. In quibus etiam missis specialem faciet memoriam ac fideliter orabit et deum altissimum deprecetur pro animabus fundatorum predictorum eorum parentum et progenitorum ac aliorum pro quibus desideratur. Voluerunt insuper prelibati fundatores ipsius vicarie siue altaris iam erecti quod dominus Christianus Westenbergh presbiter antedicti Bernhardi fundatoris frater huius vicarie siue altaris primus erit rector per presentes nominatus inuestitus et institutus qui etiam ad onera supradicta et infrascripta debet esse astrictus et obligatus per se vel per alium. Ac ipse et post ipsum instituendi et inuestiendi erunt astricti et obligati ad onera premissa ac alia onera ad que ceteri vicarii dicte ecclesie in Ahues in eorum fundationibus ante institutionem et fundationem horarum de domina nostra in dicta ecclesia Ahues decantandarum per nos factam et approbatam obligati et astricti erunt. Quare fuit nobis per prelibatos fundatores humiliter supplicatum quatenus premissis robur ordinarie confirmationis et approbationis adiicere ac redditus siue pensiones supra et infra tactas mortificare atque in dotem dicti altaris erigere illosque eidem altari applicare necnon ius patronatus laicorum predictis heredibus, institutionem vero et inuestituram pastori pro tempore reservare iuxta voluntatem siue ordinationem pretactas dignaremur. Nos igitur Ericus Episcopus antedictus volentes piis libenter fidelium votis annuere presertim que animarum salutem et diuini cultus augmentum respiciunt supplicationibus huiusmodi inclinati accedente etiam ad hoc expressis voluntate et consensu honorabilis deuoti nostri dilecti Bernhardi

XXX. 1.

van Thouenn pastoris et rectoris parochialis ecclesie in Ahues assignationem dotationem voluntatem siue ordinationem pretactas ac omnia alia et singula premissa prout rite facta sint et illibata consistant rata et grata habentes auctoritate nostra ordinaria qua fungimur in hac parte tenore presentium approbamus ac confirmamus ac presentis scripti communimus redditusque antedictos mortificamus et in dotem dicti altaris erigendi siue vicarie assignamus et applicamus illosque liberamus eximimus ac libertati ecclesiastice asscribimus et subiicimus ius patronatus laicorum de institutione et inuestitura personis preexpressis presentibus reservantes ac premissis omnibus et singulis auctoritatem nostram et iudiciale nostrum decretum interponentes. Volentes etiam quod si aliquando redditus predicti reempti aut liberati fuerint extunc summa florenorum aureorum ex huiusmodi redemptione proueniens in equivalentes redditus debite convertantur. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum has nostras litteras maioris nostri sigilli munimine vna cum sigillo prefati pastoris in Ahues duximus et fecimus roborandas sub anno millesimo quingentesimo decimo octavo in profesto assumptionis gloriosissime virginis Marie.

Tenores reddituum siue pensionum supradictarum sequuntur et sunt tales.

Item redditus quindecim florenorum aureorum annue cum nobili comite de Benthem cum duabus litteris contenti singulis annis in festo omnium sanctorum cum trecentis aureis redimibiles.

Item redditus duorum florenorum apud magistros fabrice parrochialis ecclesie in Ahues in festo natalitie Christi cum quadraginta florenis aureis redimibiles.

Item redditus unius floreni penes Bernhardum de Wullen in Epe de et ex eius curte Roterdinck ac singulis eius bonis persoluendi ipsa dominica Letare singulis annis viginti florenis aureis redimibiles.

Item redditus unius floreni de et ex domo Fiekene Slachecke relicte quondam Engelberti Slachecke ac singulis ipsius bonis annue in festo Michaelis cum viginti florenis aureis redimibiles.

Item duo iugera agri situata apud predium Rinckamp prope Horstmariam et viam qua itur versus Schoppingen importantia annue viginti Scheppelinos ordei (sic) iuxta continentiam littere desuper loquentis. Item tria lalenta cere ex agro dicto de lange Kamp extra opidulum Ahues prope hospitale leprosorum et viam qua itur ex Ahues versus Coesfeldiam sito.

Item redditus quinque florenorum aureorum per Lodewicum de Langen ex singulis eius bonis annue persoluendorum et in festo beati Johannis natiuitatis singulis annis per centum florenos aureos redimibiles Necnon unam domunculam dictam Spyker in opidulo Ahues ac vico de Walstrate nuncupato inter domunculas Johannis de Eylenn et Johannis Olyslegers sitam Ea tamen intentione quod huiusmodi postremi redditus quinque florenorum ac domuncula ad dictam vicariam ac vsum pro tempore eiusque vicarie rectoris non nisi per et post mortem dictorum fundatorum deuenient et conuertantur.

Driginalurkunde auf Perg. im Rirchenarchive zu Uhaus Nr. 12. Die Siegel fehlen.

# 11. Bischof Erich bestätigt 1521 am 16. August die von Johann Wiggerind fundirte Vifarie ss. Petri et Pauli.

Ericus Dei gratia Episcopus Monsis dux Saxonie, Angarie et Westphalie etc. ad universorum omnium et singulorum, quibus presentes nostre littere diriguntur, notitiam deducimus et deduci volumus per presentes, quod constituti coram Nobis personaliter honorabiles viri domini Wilhelmus Wiggerinck pastor parochialis ecclesie in Holtwick et Wilhelmus Rotgers pastor parochialis ecclesie in Loyszer et honestus vir Godefridus Wiggerinck executores quondam Domini Joannis Wiggerinck filii Wybbolts vicarii in Ahues dum vixit principales, moti zelo diuini amoris ac ex singulari ipsius principalis testatoris commissione cupientes bona derelicta per et post mortem predicti Domini Joannis testatoris in celestia et eterna bona commutare pro diuini cultus augmento ad laudem omnipotentis Dei eiusque gloriose genitricis semper virginis Marie et in ablutionem peccatorum dicti Domini Joannis Wybbolts defuncti et refrigerium animarum ipsius et suorum progenitorum ac amicorum defunctorum et viuorum in dotem altaris recipere et fundare in ecclesia parochiali Ahues dicte nostre diocesis in honorem sanctorum gloriosissime virginis Marie, apostolorum Petri et Pauli ac Jacobi maioris ac ss. innocentum martyrum, s. Anne matris genitricis Dni nostri Jesu Christi nec non decem millium martyrum, s. Laurentii, omnium

sanctorum nec non omnium animarum fidelium omnibus modo et forma melioribus quibus potuerunt et debuerunt nonnullos redditus annuos viginti quatuor videlicet florenos aureos supra et secundum tenorem patentium litterarum desuper loquentium pro sustentatione unius presbyteri sive rectoris dicti altaris erigendi Deo altissimo perpetuo seruituri, saluis tamen augmentatione et melioratione aliorum Christifidelium superaddendorum reddituum et bonorum ad ipsum beneficium siue altare pretactum pietatis intuitu condonandorum assignarunt et deputarunt volentes tamen dicti fundatoris prefatam vicariam de iure patronatus laicorum esse et permanere perpetuis futuris temporibus, cuius vicarie primus possessor et per presentes presentatus nominatus et inuestitus erit honorabilis D. Wilhelmus Wiggerinck; qui ad personalem eiusdem vicarie residentiam non erit obligatus vita ipsius durante sed ipso cedente vel decedente quiuis post eundem rector siue vicarius personalem faciet residentiam, nisi ex aliqua rationabili re ut studii causa ipse per patronos laicos infrascriptos ad tempus aliquod fuerit dispensatus, in quo ipsi patroni plenam et liberam habebunt facultatem et potestatem, prouiso tamen quod tempore talismodi licentie beneficium ipsum in debitis muniis deserviatur. Voluerunt etiam dicti executores et statuerunt, quod cedente vel decedente primo possessore predicto praesentationem seu nominationem ad eandem quotiescunque ipsam vicariam contigerit ad rectores fabrice seu prouisores ecclesie nec non magistratum et scabinos oppidi Ahues pertinere ea tamen conditione et serie seruatis ut prima vice huiusmodi vicaria vacante presentent seu nominent unum de progenie ipsius domini Joannis pie mortui de latere et stirpe patris ipsius et proximiorum sanguine procreatum, secunda vero vice presentabunt seu nominent unum de latere matris proximum sanguine ipsi domino Joanni predicto, quam vicissitudinem presentandi alternis vicibus tam de patris quam de matris stirpe siue origine perpetuis futuris temporibus obseruabunt et tenebunt ac erunt astricti ad presentandum inter duos concurrentes habiliorem pro tempore et casu cessante, quod de stirpe et latere patris in presentando nemo fuerit vacationis tempore idoneus, extunc pro illa vice poterunt aliquem de latere matris, si idoneus compertus fuerit, ad eandem vicariam presentare et contra si in turno matris vacationis tempore nemo habilis et idoneus sciatur, extunc recursum iterum habebunt ad illos, qui de latere patris descendebant.

Deficientibus autem et non extantibus omnibus illis de latere patris seu matris tum dicti prouisores magistri civium scabinique in Ahues quendam alium clericum honeste et bone conuersationis et laudabilis vite virum ac tum sacerdotem aut talem qui intra annum in sacerdotem promoueri poterit, presentabunt infra terminum a iure constitutum et presentandus, prout erit persona idonea clericus secularis de recta linea dicti D. Joannis Wiggerinck filii Wybbolt ex legitimo thoro et matrimonio ut premittitur procreatus actatis annorum quindecim vel circiter ad minus et presentabitur vacationis tempore pastori pro tempore in Ahues ad quem pleno iure institutio seu inuestitura spectabit et pertinebit. Rector vero seu vicarius et quiuis alius ad predictam vicariam assumptus, institutus et inuestitus erit singulis hebdomadis obligatus et astrictus ad legendum et celebrandum per se aut alium presbyterum in dicto altari propriis ornamentis et aliis correquisitis quatuor missas videlicet die lunae pro fidelibus defunctis unam, die Martis de s. Anna secundam, die Jovis de venerabili sacramento tertiam, die Saturni de domina nostra quartam, addendo singulis missis predictis unam collectam pro omnibus fidelibus defunctis et fundatoribus. Si vero dictus vicarius seu rector altaris predicti non fuerit habilis seu idoneus dictis diebus ad celebrandum in hebdomada, extunc aliis plebi magis congruentibus et conuenientibus diebus in eadem hebdomada hasce missas supplebit, in quibus missis specialem faciet memoriam ac fideliter orabit et deum altissimum deprecetur pro animabus fundatorum D. Joannis videlicet et suorum progenitorum et amicorum viuorum et mortuorum ac pro quibus desideratur, ultra quas missas ad queuis alia onera chori et ad horas de domina ante presentem fundationem et institutionem per nos fundatas et dotatas erit astrictus et obligatus. Et erit dictus vicarius pro tempore obediens pastori in licitis et honestis et quascunque oblationes et a parochianis et non parochianis tam ad manus quam ad librum datas fideliter et integrales pastori presentabit. Fuimus igitur per fatos executores et fundatores implorati, quatenus praemissis robur ordinarie confirmationis et approbationis adiicere et reditus et pensiones supra et infra tactas mortificare atque in dotem dicti altaris erigere illosque eidem altari applicare nec non ius patronatus laicorum predictis prouisoribus, magistris cinium et scabinis in Ahues, institutionem vero et inuestituram pastori pro tempore reservare iuxta voluntatem et ordinationem pretactas dignaremur. Nos igitur Ericus episcopus antedictus

volentes piis libenter votis annuere fidelium presertim que animarum salutem et diuini cultus augmentum respiciunt, supplicationi huiusmodl inclinati accedente etiam ad hoc expressis voluntate et consensu honorabilis deuoti nobis dilecti Bernardi van Thouen pastoris et rectoris parochialis ecclesie in Ahues assignationem dotationem voluntatem et ordinationem pretactas ac omnia etiam et singula premissa prout rite facta sint et illibata consistant rata et grata habentes auctoritate nostra ordinaria qua fungimur in hac parte tenore presentium approbamus et confirmamus ac presentis scripti preconio communiuimus reditusque antedictos mortificamus et in dotem dicti altaris erigendi seu vicarie assignamus et approbamus illosque liberamus eximimus ac libertati ecclesiastice assentimus et subiicimus, ius patronatus laicorum de institutione et inuestitura personis preexpressis confirmamus ac premissis omnibus et singulis auctoritatem nostram et iudiciale nostrum decretum interponentes. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum has nostras litteras maioris nostri sigilli munimine uti et sigillo prefati pastoris in Ahues fecimus roborandas sub anno Domini millesimo quingentesimo vigesimo primo feria secunda post assumptionem virginis Marie.

Mus einem alten Ropialbuch im Rirchenarchive zu Ahaus.

Die

### Bestrebungen Münsters

nach Reichsfreiheit.

Bon

milh. Sauer,

Ronigl. Urchiv : Uffiftenten au Munfter.

Raft soweit wir die Geschichte ber Stadt Münfter gurudverfolgen können, geht mit der durch ausgedehnten Sandel und Berfehr fich ftets bebenden Entwicklung ber inneren Berbaltniffe Sand in Sand ein entschiebenes Streben nach Befreiung von ber bischöflichen Obergewalt. Trat die Stadt bierdurch auch in vollständigen Gegensag zu ber auf festere Begrundung ber Landeshoheit gerichteten bischöflichen Politif, fo ichredte biefelbe bennoch vor feinem ber hierburch entstes benben hinderniffe zurud; jebe fich barbietenbe Conjunftur fucte fie gur Erteichung bes letten Bieles, ber Freiheit, auszubeuten. In spateren Jahrhunderten greift fie fogar mehrfach zu ben außerften Mitteln, mit ansehnlicher Truppenmacht und burch Berbeigiehung auswärtiger Berbindungen fucht fie in offenem Wiberstande bem Landesfürsten bie verweigerten Bugeständniffe abzutrogen. Go oft aber auch bie Stadt ihre außersten Rrafte gur Durchführung biefes Enbs gieles aufbot, niemals ift ihr bie Berwirklichung ihrer burch Jahrhunderte mit Consequenz verfolgten Plane gelungen. Die Stadt aber entsagt ihren so lange gehegten Bestrebungen erft bann vollständig, als in ber absolutistischen Zeit Lubwig's XIV. der Fürstbischof Christoph Bernard von Galen (1650—1678) sede freiheitliche Regung und mit ihr die Blüthe der Stadt mit Waffengewalt für immer vernichstet batte.

Offen treten biese Bestrebungen ber Stadt ichon zu Tage gegen bas Ende bes 13. Jahrhunderts, wo biese bie bem Bischofe Everbard burch vielfache Aufstande ber Stifts= eingesessenen erwachsenden Berlegenheiten geschickt zu benuten wußte, um von jenem die Abtretung bedeutender Gerecht= fame, wie bes wichtigen ius praesidii, 1278 zu erzwingen. Mit ber von jest ab weit über bie Granzen bes Stifts ich erinnere nur an bie ausgebehnten Sandelsverbindungen und die hervorragende Stellung in der Sanse - fleigenden Macht ber Stadt bob fich ihr Gelbstbewußtsein; in ber Goes fter und gang besonders in ber gleich folgenden großen (Bo= janischen) Stiftefebbe (1450 - 1457) ift bie Stadt in offenem Rampfe mit bem vom Papft und Raifer bestätigten Fürsten, vollständig souverain und als Haupt ber munsterischen Land= städte handelnd führt fie Rrieg und ichließt mit auswärtigen Fürsten Bundniffe und Verträge ab.

Iwar fehrt sie nach bem erfolglosen Ende ber lettgesnannten Fehde ohne weiteres unter die bischösliche Herrschaft zurück, aber ihr auf Selbstsändigkeit gerichteter Sinn bricht mit verjüngter Kraft hervor, sobald die Religionsunruhen des folgenden Jahrhunderts einigen Anhalt zur Berwirklichung dieser Freiheitspolitif bieten. Es kann keinem Zweisel untersliegen, daß es eine durchaus bewußte und zum größeren Theile mit durch diese Bestrebungen hervorgerusene Opposition gegen die fürstbischösliche Herrschaft war, die die Bürsgerschaft schon sehr früh zur neuen Lehre übergehen und dieselbe mit großer Zähigkeit noch sehr lange über die wiederstäuserischen Unruhen hinaus, deren scheußliche Auswüchse den besonnenen Tendenzen der durch fremde Elemente überstobten Bürgerschaft ursprünglich durchaus fern lagen, ja fast die zum Ende dieses Jahrhunderts hin sesthalten ließ.

Kürfibischof Franz von Walbeck scheint ben Kern bieser städtischen Politif recht wohl begriffen zu haben, da er es sich nach Eroberung ber Stadt 1535 sofort zur Aufgabe machte, bei bem Reichstage bie Bernichtung aller flabtischen Privilegien burchzusegen und bieselbe somit als eine vollfommen rechtlose seiner lanbesfürftlichen Gewalt unterzuordnen. Die scharfen Magregeln bes Bischofs Franz jedoch vermochten ben Freiheitefinn ber Bewohner Münftere mohl für eis nige Jahre einzubammen, gang erflicken fonnten fie benfelben aber nicht. Der Rath eröffnete, sobald fich bie Ctabt etwas von ben erlittenen furchtbaren Schlägen erholt hatte, unter ber Leitung hervorragender Männer, ich nenne nur ben ges wandten und energischen Bargermeifter Bermann Beerbe, ben Rampf um bie verlorenen Guter, und icon berfelbe Bi= schof Franz sab sich noch furz vor seinem Tobe 1553 ge= nöthigt, ben vor ben Biebertäuferunruben vorhanbenen Status unter vollständigem Bergichte auf die nur furge Beit vorher erlangte unumschränfte Macht wiederherzustellen und ber Stadt ihre sämmtlichen Privilegien zu restituiren.

Die Wiedererrungenschaft der alten mächtigen Stellung reizte den Rath bald zu einem weiteren und die verbrieften Rechte überschreitendem Vorgehen gegen die außer ihm in der Stadt rechtlich existirenden Gewalten, gegen Bischof und Kapitel 1). Durch an sich fleinliche Kompetenzconslicte wurde ein Streit über die zwischen Bischof und Nath getheilte Justisdiction innerhalb des Stadtbezirks herbeigeführt, der bestonders unter Bischof Vernard von Naesseld größere Lebshaftigkeit annahm; im Ansange des 17. Jahrhunderts erhob

fratische Element, nachdem es mit dem Wiedertäuserreiche und den protestantischen Regungen erstickt schien, eine politische Unabhängigsteit zu bewahren, welche erst 108 Jahre später der martialischeste Souverain, der je die Inful getragen, zu brechen vermochte». Barthold Gesch. der beutschen Städte IV. 351.

sich ber später Christoph Bernard so anstößige Streit um das Besatungsrecht in der Stadt. Selbst der materiell hiers mit nicht zusammenhängende Erbmännerproceß gegen den Stistsadel — zunächst über die Zulassung der ersteren zum Rapitel —, ein Angriff des städtischen Adels auf die Privislegien sener, mag zum Theil seinen Ursprung in dieser Richstung sinden. Alle diese Kämpse wurden mit großer Zähigseit geführt, da die Parteien sich ihrer Endziele wohl bewußt waren; es mußte entschieden werden, ob Münster fortan eine dem Bischose untergebene Stadt bleiben, oder durch Ausbau seiner schon weitgehenden Freiheiten endlich Sitz und Stimme unter den Ständen des Reiches würde erringen können. Diesses letztere war der, wenn auch setzt noch nicht offen ausgesprochene, sondern noch auf Nebenwegen planmäßig angesstrebte Endzweck des Rathes.

Waren bis jest bie äußeren Verhältnisse ben Plänen bes Rathes durchweg weniger günstig gewesen, so traten gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts unerwartet Ereignisse ein, die demselben die Möglichkeit der Erfüllung seiner lang ges hegten Bünsche um ein bedeutendes näher legten und ihn zum offenen Hervortreten mit denselben veranlasten. Eine Darlegung der Unabhängigkeitsbestrebungen Münsters in diessem Zeitraume, und zwar theils während der Dauer des westfälischen Friedenskongresses besonders in den Jahren 1646 und 1647, theils während der die ganze Frage entscheidenden Streitigkeiten mit dem Fürstbischose Christoph Bernard von Galen in den Jahren 1650—1661, ist die in dieser Abhandslung gestellte Ausgabe, an welche sich eine Untersuchung der von Seiten der Stadt versuchten Begründung ihrer angebslichen Reichsfreiheit schließen möge.

1. Münsters Streben nach Reichsfreiheit mäh= rend der Dauer des westfälischen Friedens= fongresses.

Münster und Osnabrück wurden im Reichsabschiede vom 10. October 1641 als diejenigen Städte ausersehen, in welschen sich der von den Mächten nunmehr beschlossene Friedensscongreß versammeln sollte. Mit der allerdings erst geraume Zeit später stattsindenden eigentlichen Eröffnung des Kongresses trat für Münster ein ganz besonderes Rechtsverhältniß ein, welches, zunächst und ausschließlich im Interesse der versammelten Gesandten und zum Schuze der Verhandlungen gesschaffen, doch seine Rückwirfung auf die Unabhängigkeitsbesstrebungen des Kathes zu äußern nicht versehlte.

Die zum Schuse der Gesandten während der Dauer der Berhandlungen für die Stadt Münster ausgesprochene "Reutralität" trat in Kraft, als der zum Stadtsommandanten ernannte kaiserliche General de Reumont im April 1643 in Münster eintras. Durch ihn wurden in Folge der ihm übertragenen Bollmachten am 20. April 1643 2) Rath und Bürgerschaft für die Dauer der Berhandlungen von dem ihrem Landesfürsten geleisteten Side der Treue entbunden und traten, indem sie seierlich für Kaiser und Reich in Pslicht genommen wurden, direct unter die Neichsgewalt, welche eben der Stadtsommandant de Reumont repräsentirte 3). Die Verhältnisse aber lassen keinen Raum für die Annahme, daß der Stadtsommandant irgend welchen Einsluß auf den Rath und die von ihm geführte Berwaltung der Stadt ausgeübt

2) Stabtarchiv Munfter.

<sup>3)</sup> Munster era guardato allora da presidio imperiale, ed Osnabruck da Svezzese, che furono levati per libertà del congresso, e le guardie per sicurezza del medesimo, dalle sole predette città con gioramento dipendenti, restarono. Contarini Relazione del congresso di Munster pag. 20.

habe, indem derselbe sein Augenmerk auf Anderes zu richten batte, da Münster selbst während der Friedensverhandlungen nicht nur vielsach von herumstreisenden Banden, sondern sos gar von größeren Truppenabtheilungen, wie 1647 von den Schweden, troß der ausgesprochenen Neutralität ernstlich besdroht wurde. Somit genoß Münster während mehrerer Jahre die Freiheiten einer Reichsstadt; die lange verfolgten Pläne des Rathes waren unerwartet, aber leider nur zu eisnem gewissen Theile und nur für furze Zeit verwirklicht, indem die Stadt nach Schluß der Verhandlungen sofort in das so unliedsame Unterthanenverhältniß zum Fürsten zurückstehren mußte.

Nach bem, was wir vorbin über bas stets gespannte Berhältnift ber Stadt zu ihren Fürften bemerft haben, fann es baber nicht überraschen, wenn vom Rathe jest ber Plan gefaßt wird, burch einen Ausspruch bes Friedenscongresses ber Stadt Münster die zeitweilig vorhandene Reichsfreiheit als dauernde Sierbei läßt es fich nun Eigenschaft zuerkennen zu laffen. nicht verkennen, bag ber Rath zur Durchführung biefes Planes einen äußerst gunftigen Zeitpunft gewählt hatte. feben von anderen fpater zu betrachtenden Momenten bebe ich nur bervor, bag bie Gefandten nicht allein ber beutschen, fonbern fast aller europäischen Staaten in Munfter eine bochft zuvorkommende Aufnahme gefunden hatten und es sich daher wohl annehmen läßt, daß eine gewiffe Zahl berfelben ben Planen ber Stadt gunftig gewesen fein wurde, falls eben diesen eine rechtliche Grundlage hatte gegeben werden fonnen.

Diese anfangs gewiß mit größter Vorsicht betriebenen Pläne gelangten gegen Ende des Jahres 1646 zur Kenntniß der fürstbischöslichen Regierung.

Offene Gespräche über diesen Gegenstand, ohne Zweisel in den Kreisen der damals in Münster anwesenden Diplomaten, sowie auch direkte Mittheilungen von Seiten mehrerer Deputirten der münsterischen Stände veranlaßten den Kanzler

von Merveld, unter dem 5. Oftober 16464) dem in Bonn weilenden Fürstbischofe Ferdinand (zugleich Kurfürsten von Cöln) zu berichten, die Stadt Münster betreibe am faiserlichen Hofe ihre Eximirung aus dem Unterthanenverbande und Erzbebung zu einer freien Reichsstadt.

Ferdinand beantwortete diesen Bericht am 18. October ejusch. 5) in dem Sinne, daß er an ein derartiges Unterfansgen seiner Stadt nicht wohl glauben könne, gleichwohl aber belobt er Kanzler und Räthe wegen ihrer Borsicht und emspsiehlt ihnen weitere genaue Ausmerksamkeit auf das Benehmen der Stadt. Wenn nun der Fürstbischof an dieser Stelle und auch sonst die Unwahrscheinlichkeit dieser städtischen Polistif mit einem gewissen Nachdrucke hervorhebt, so beweist doch der Ernst, mit dem er die Angelegenheit weiterhin bestreibt, daß er von der Eristenz dieser städtischen Bestredungen vollkommen überzeugt war und denselben keine geringe Besteutung beilegte.

Gleichfalls nämlich unter dem 18. October 6) theilte Bisschof Ferdinand dem Fürstbischofe Franz Wilhelm von Ossnabrück, dem Vertreter des Kurfürstenkollegii bei dem münssterischen Kongresse, abschriftlich den Bericht seines Kanzlers mit und ersuchte denselben, "unverwerft" bei den kaiserlichen Plenipotentiarien und anderen Gesandten sich über die Lage der Dinge zu informiren.

Der Kanzler Merveld scheint der Instruction vom 18. October unverzüglich und mit einer gewissen Entschiedenheit nachgekommen zu sein. Bald nach Empfang derselben hatte er mit den Bürgermeistern eine Unterredung, in welcher er ihnen unter hinweisung auf die umlaufenden Gerüchte den

<sup>4)</sup> Beilage Dr. 1.

<sup>5)</sup> Beilage Rr. 2.

<sup>6)</sup> Beilage Mr. 3.

Verdacht der Regierung offen mittheilte und sie nachdrücklichst an ihre Pflichten gegen den Landesfürsten erinnerte?).

Aus der von den Bürgermeistern dem Kanzler ertheilten Antworts) ist zunächst als charafteristisch und die Politik der Stadt kennzeichnend hervorzuheben, daß die Bürgermeister die Existenz dieser Pläne vollständig abläugnen; "welche aber (die Bürgermeister) hiervon das geringste nicht bestanden," wie Merveld an den Fürstbischof von Osnabrück berichtet. Daß diese Behauptung der Bürgermeister eine offenbar falsche war, beweisen die späteren Ereignisse zur Evidenz.

Eine weitere Aeußerung <sup>9</sup>) der Bürgermeister wirft ein höchst interessantes Licht auf das Treiben des Nathes, aber leider läßt sich die in ihr gegebene Andeutung aus Mangel an Nachrichten nicht sehr eingehend versolgen. Die Bürgersmeister betheuern nämlich dem Kanzler seierlich, sie seien nur ein Mal in Vinnenberg <sup>10</sup>) mit Bürgern aus der Stadt Osnabrück zusammengesommen und auch nur zu dem Zwecke, um mit diesem Antrage auf Aushebung der Licenten (ein von der Regierung auf Coloniaswaren gelegter Eingangszoll) zu verabreden. Wenn zwar auch die erwünschte Aushebung der Licenten, welche Münster damals sehr lebhaft beschäftigte, eine Vereinbarung beider Städte in dieser Frage recht wohl herbeissühren konnte <sup>11</sup>); so läßt sich in dieser Ausrede doch nur eine Bemäntelung des eigentlichen Gegenstandes dieser

<sup>7)</sup> Bergl. das Schreiben des Bischofs von Denabrud an den Fürst= bischof Ferdinand d. d. 1646 Octob. 21, Beilage Nr. 4.

<sup>8)</sup> Ebendafelbft.

<sup>9)</sup> Ebendaselbst.

<sup>10)</sup> Ortschaft im Stifte Munfter unmittelbar an ber Grenze zwischen biesem und Denabruck.

<sup>11)</sup> Ueber die Stellung der Stadt Denabruck in dieser Frage vergl. Stuve Geschichte der Stadt Denabruck III. 238. Eine mit weitz läusiger Begründung versehene undatirte Bittschrift der Stadt Munster an den Fürstbischof, Münster'sches Landes Urchiv Nr. 552, 33, ist mithin wohl in dieser Zeit entstanden.

Berhandlungen erblicken und feineswegs werden wir in der Annahme fehl gehen, daß in dieser Zusammenkunst Münster das in gleicher Lage besindliche Osnabrück auch für ein gleisches Borgehen gegen seinen Fürsten bei dem Kongresse zu interessiren suchte, wenn nicht sogar dasethst, wofür allerdings urfundliche Beweise nicht vorliegen, schon bestimmte Absmachungen in dieser Angelegenheit getrossen wurden. Es ist überhaupt eine eigenthümliche Erscheinung, die bei der Besurtheilung der uns vorliegenden Ereignisse sehr ins Gewicht fällt, daß die sogenannten Munizipalstädte, deren gem ischte Rechtsbesugnisse die der eigentlichen Landstädte überschritten, in ihrer Bedrängniß sich an den Friedenskongreß als den letzten Kettungsanker wenden, um durch ihn ihre vom Landbestern angesochtene Reichsstandschaft zu erringen und sos mit durch diesen Aft ihre Selbsständscheit dauernd zu sichern.

So hatte Erfurt <sup>12</sup>) zu diesem Zwecke eine Gesandtschaft an den Kongreß gesandt, deren angestrengteste Bemühungen jedoch erfolglos blieben. Besonders anregend und ermuthisgend für die übrigen Städte werden aber die in eben diese Zeit fallenden Bestrebungen des eifrigst für die Wiederhersstellung seines alten Ansehens kämpfenden Magdeburg gewessen sein, dessen Bürgermeister, der bekannte Otto von Guericke <sup>13</sup>), vom 29. October 1646 bis zum 12. Aus

<sup>12)</sup> Barthold IV. 472; von Tettau. Ueber das staatsrechtl. Vers håttniß von Erfurt zum Erzstist Mainz, in den Jahrbüchern der Ukademie zu Erfurt, N. F. I. 132.

<sup>13)</sup> Allerdings ist aus dem sehr interessanten Berichte des in diplomaztischen Geschäften höchst vorsichtigen Guericke (Relatio was meine Verrichtung zu Osnabrück und Münster etc., Reue Mittheis lungen des Thüringisch Sächsischen Vereins XI. 22 ff.) ein ofsizielles Jusammengehen dieser Städte nicht im Geringsten zu ersehen. Guezricke wird dieses vermieden haben, um der Sache seiner Baterstadt, die er außerdem für rechtlich durchaus verschieden von der Münsters und Osnabrücks halten mußte, nicht zu schaben.

gust 1647 in Münster und Osnabrück in dieser Angelegenheit thätig war.

Auch Osnabrück, daß sich schon 1624 mit großem Eisfer 14), aber ohne allen Erfolg um die Reichsfreiheit bemüht hatte, verfolgte wiederum und gleichzeitig 1647 15) diese Poslitik bei dem Friedenskongresse, und dieses dürfte entschieden für die eben geäußerte Ansicht sprechen, daß die Erlangung der Neichsstandschaft der eigentliche Gegenstand der Untershandlungen beider Städte in Binnenberg war. Es ist leider nicht festzustellen, ob diese Zusammenkunft in Vinnenberg dem Fürstbischose Ferdinand schon vor dem 21. October berichtet war, in welchem letteren Falle man leicht versucht sein könnte, die Motive der Wahl des Bischoss von Osnabrück zu seinem Bevollmächtigten zum Theil hierin zu suchen.

Das Antwortschreiben 16) des Bischofs von Osnabrück an den von Münster vom 21. October 1646, dem vorsteshende Darstellung entnommen ist, verhält sich den Thatsachen gegenüber selbst dort, wo die Zusammenkunst der Münsterischen mit Osnabrück erwähnt wird, einsach referirend; eigene Wahrsnehmungen und Ansichten über diese ihn so nahe berührende Sache theilt der Bischof nicht mit; von Bedeutung ist nur noch seine Zusage, noch an demselben Tage (October 21) den Grasen Trautmannsdorf besuchen zu wollen. Er wolle, schreibt der Bischof, sich bemühen, gleichfalls "unvermerkt" den faiserlichen Gesandten zu Aeußerungen über diesen Gesgenstand zu veranlassen und verspricht, dann über das Ressultat dieser Audienz alsbald Bericht erstatten zu wollen.

Weitere Berichte liegen sedoch nicht vor, wie überhaupt die Verhandlungen des Jahres 1646 mit dem 21 October abbrechen. Ohne Zweifel lähmte die länger andauernde Ab-

<sup>14)</sup> Stuve a. a. D. III. 126.

<sup>15)</sup> Stuve III. 252.

<sup>. 16)</sup> Beilage Nr. 4.

wesenheit des Grafen Trautmannsdorf, der sich seit dem 15. November d. J. in Osnabrück aufhielt <sup>17</sup>), die Bestrebuns gen beider Parteien.

Am 14. April 1647 trat Trautmannsdorf die Rückreise nach Münster <sup>18</sup>) an. Kurz darauf, am dritten Ostertage (23. April), faßte der Rath von Osnabrück den Beschluß, bei dem Kongresse nochmals um die Reichsfreiheit anzuhalten und sandte zu diesem Zwecke, als durch die Abreise Orensstierna's nach Münster (Mai 27) der Schwerpunkt der Berschandlungen in letztere Stadt verlegt war, die beiden Bürsgermeister dorthin <sup>19</sup>).

Es ist somit durchaus nicht unwahrscheinlich, daß in der oben erwähnten Zusammenkunft in Vinnenberg zwischen beis den Städten Verabredungen über ein gemeinschaftliches Vorsgehen in dieser beide Städte gleichmäßig interessirenden Ansgelegenheit bei dem Kongresse getrossen war.

Der Domdechant Bernard von Mallinfrodt 20) — berselbe, welcher furz darauf als Mitbewerber um den 1650 erledigten bischösslichen Stuhl von Münster dem Lande so vers hängnisvoll wurde und der gerade alsdann das Seinigs dazu beitrug, die Stadt Münster in ihr schweres Verhängnis hinseinzuziehen — war es, der gegen Ende April dem Fürstsbischofe Ferdinand in Bonn anzeigte, daß "dem Werfe in Münster nicht weiter zu trauen sei, und daß die Stadt setzt ernstlich daran dächte, Anträge auf Zuerkennung der Neichssfreiheit zu stellen 21).

Bischof Ferdinand nahm nun zunächst Beranlassung, persönlich den zufällig in Bonn anwesenden münsterischen

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Adami Relatio historica de Pacificatione pag. 212.

<sup>18)</sup> So Guericke in seinem Berichte S. 55. Adami täßt ihn l. c. schon am 26. Februar abreisen.

<sup>19)</sup> Stuve III. 248. 250.

<sup>26)</sup> Berfaffer des bekannten Berfes de Archicancellariis Imperii etc.

<sup>21)</sup> Beilage Nr. 5.

Bürgermeister Herding über die Sache zur Nede zu stellen. Herding jedoch hielt die von seinen Vorgängern dem Kanzler Merveld gegenüber befolgte Praxis ein und läugnete vollsständig, daß von Seiten des Nathes ein derartiger Plan bestrieben würde 22).

Der Fürstbischof scheint jedoch auf die ihm vom Domsbechanten gemachten Angaben ein größeres Gewicht gelegt zu haben, indem er am 9. März dem Bischofe von Donabrück den Inhalt beider Gespräche mittheilte und ihn bringender wie früher ersuchte, rechtzeitig bei den kaiserlichen und anderen Gesandten Gegenmaßregeln ergreisen und ihm selbst über die seinerseits einzuschlagenden Wege Rath ertheilen zu wollen 28).

lleber die vom Fürstbischofe Franz Wilhelm gegen Münster unternommenen Schritte verlautet zwar aftenmäßig nichts; jedoch läßt sich annehmen, daß derselbe, dessen Stellung wegen der religiösen Verhältnisse in Donabrück noch mehr bedroht war, mit allem Nachdrucke gegen die Vestrebungen der beisden Städte aufgetreten sein muß. Jedenfalls wird er auch, wie außerdem der weitere Verlauf der Verhandlungen zeigen wird, bei Trautmannsdorf eine seinen Vorstellungen geneigte Gesinnung um so mehr gefunden haben, als schon Orenstierna am 8. Mai noch in Osnabrück dem dortigen Rathe offen erklärt hatte, daß die von senem gewünschte Neichsfreiheit unter keinen Umständen zur Ourchführung gelangen könne 24).

Außerdem werden für die Abweisung der beiden Städte dieselben Gründe maßgebend gewesen sein, welche sowohl Trautmannsdorf und Drenstierna, wie auch andere Gesandte vielfach gegen Magdeburg geltend machen. Wir lernen sie aus dem Berichte Guericke's kennen. Es sind zunächst der

<sup>22)</sup> Beitage Nr. 5.

<sup>23)</sup> Beilage Dr. 5.

<sup>24)</sup> Stuve III. 248.

offene Widerspruch der Reichsstände, und fast unbegreislicher Weise vornehmlich der anerkannten und in die Matrikel aufgenommenen Reichsstädte, gegen die Neucreirung städtischer Reichsstandschaften; dann wird die Verhandlung des Antrazges auf Reichsfreiheit innerhalb des Kongresses Seitens Trautmannsdorf's und Drenstierna's einsach aus dem Grunde stets zurückgewiesen, daß für die Erledigung desselben nicht der Friedenskongreß, sondern einzig und allein der Kaiser, beziehentlich der Reichshofrath kompetent sei. Lesterem Grunde ist die Berechtigung gewiß nicht abzusprechen.

Aus diesen Gründen nun fanden die Osnabrück'schen Bürgermeister bei den Gesandten durchgehends eine so unsgünstige Aufnahme ihrer Pläne, daß der Nath sich alsbald genöthigt sah, von der projektirten Neichsfreiheit vollständig abzustehen 25).

Somit konnte Münster selbst über die Aufnahme seiner eventuellen Anträge auf Reichsfreiheit vollständige Fühlung gewinnen, und demgemäß sehen wir dann auch, daß die Stadt kein weiteres Borgehen in diesem Sinne wagt, sondern gleich= mäßig mit Osnabrück den Rückzug antritt 26).

Einen gewissen Bersuch auf Erweiterung seiner rechtlischen Stellung machte Münster bennoch, indem es im Juli (am 24.?) 1647 bem Kongresse ein in acht Punkte zusamsmengesastes Memorial überreichte, in welchem für die Stadt Besugnisse in Anspruch genommen werden, beren Gewährung offenbar den Uebergang zu einem später zu stellenden Antrage auf Immedietät bilden soll, wie das besonders hervorgehobene Berlangen, Gold und Silbermünzen prägen zu dürsen. Auf welchem Stufengange Münster damals allmählig zur Neichssfreiheit zu gelangen gedachte, zeigt der bei der damaligen

<sup>25)</sup> Stuve III. 250.

<sup>26)</sup> Ueber die weitere Politik Denabrucks vergl. Stüve III. 250 ff.; Goldschmidt Franz Wilhelm von Osnabruck S. 131.

Zersplitterung Westfalens einen fast komischen Eindruck maschende achte Artikel dieses Memorials. Die Stadt beantragt nämlich, durch kaiserliche Autorität die Bezeichnung "Hauptsstadt von Westfalen", die ihr gewöhnlich gegeben würde, als dauernd zu erhalten; "ut quia haec Civitas Metropolis Westphaliae audit, hunc Titulum Caesarea authoritate habeat"<sup>27</sup>).

Die faiserliche Entscheidung über diese Anträge liegt zwar direst nicht vor, aber sedenfalls wird sie dem von den faiserlichen Gesandten in Münster und, wie es scheint, unter Einsluß der Gegenpartei über diese Anträge ausgearbeitetem Gutachten vollständig entsprochen haben. In demselben wird seder der acht Punste des städtischen Memorials in eingehender Motivirung zurückgewiesen bis auf den legten, die Erztheilung des Titels "Hauptstadt von Westsalen" betreffenden. Ueber diesen bemerken die Berichterstatter, gleichfalls im Grunde abweisend, unter Einslechtung eines sonderbaren Wortspieles "ad 8. Cum agatur de titulo sine vitulo, posset haec petitio Caesareae Majestati submitti, ita tamen, ut exprimatur, concessus esse cum praescitu Episcopi et Capituli, Juribus illorum et aliorum quorumcumque, per omnia salvis 28).

Diese Entscheidung zwang die Stadt, die fast ein Jahr lang betriebenen Unterhandlungen abzubrechen und auf die Erlangung der Neichsfreiheit vorläufig zu verzichten. In

<sup>27)</sup> Beilage Nr. 6. Einzelne Punkte bieses Memorials haben unverfennbare Achnlichkeit mit den überdies gleichzeitigen Anträgen Mags deburgs. Während z. B. dieses mit dem Besatungsrechte die omnimoda iurisdictio ad quadrantem milliaris germanici verlangt, beantragt Münster sub Nr. 5: Ut civitati liceat etiam extra moenia minimum ultra milliaris spatium in alieno territorio Incendiarios Latrones et quoscunque hostes persequi ac securitatem suam quomodocunque conservare.

<sup>28)</sup> Beilage Rr. 7.

Bezug auf bie Natur biefer Unterhandlungen muß in Rudficht auf die späteren Greignisse es icon jest gang besonders betont werben, bag bie Stadt ihre Beftrebungen nach Reichsunmittelbarfeit möglichst geheimnisvoll betreibt und es nicht wagt, mit bireft bierauf bingielenden Untragen bervorzutres 3war beansprucht fie Rechte, bie mit ber Immebietat felbst innig zusammenhängen, aber sie unternimmt es noch nicht, in ben bezüglichen Debuftionen auf bie Eriftenz urfundlicher Beweise, welche ihr bie Unerfennung biefer gwcifelhaften Rechte batten verschaffen fonnen, binguteuten. burfte unschwer fein, schon jest als ben Leiter biefer ftabtischen Bewegung in ben Jahren 1646 und 1647 ben späteren Stadt= syndifus Rifolaus Drachter zu erfennen, benfelben, ber furz barauf fast ein Jahrzehnt hindurch ber Führer ber Dp= position gegen ben Fürstbischof Christoph Bernard wurde und als folder bie Stadt zu einer Politif gegen ben Fürsten ver= leitete, welche, fich immer weiter vom Boben bes Rechts entfernend, über biefelbe ichweres Unglud brachte.

Drachter wird von seinen Gegnern mit den schwärzesten Farben als Unruhestifter und Nänkespinner geschildert <sup>29</sup>) und so gern man auch anderseits seinem entschiedenen und wirklich unermüdlichen Eifer für das Wohl seiner Baterstadt gerecht werden mag, so müssen wir doch obige Beschuldigungen, wenn auch in weit milderem Sinne aufgefaßt, Angesichts der Thatsachen für nicht unbegründet erachten.

Bur Zeit des westfäl. Friedenskongresses war Drachter noch fürstlich münsterischer Rath. Wenn er auch erst seit dem Jahre 1655 in der Lage war, seine ganzen Kräfte offen den Interessen seiner Vaterstadt zu widmen, so bot sich ihm doch schon während des Kongresses mannigsache Gelegenheit, für

<sup>29)</sup> Bergl. die von Seiten bes Bischofs gegen die Stadt erlassenen Manifeste und Flugschriften, verzeichnet bei Tücking Gesch. Christoph Bern. von Galen S. 29.

dieselben thätig zu sein. In seinem Hause wohnte in den Jahren 1645-1648 de Brun, der Gesandte von Spanien, und außerdem nahm er selbst in eben diesen Jahren als Bes vollmächtigter mehrerer deutscher Fürsten an den Verhands lungen Theil 30). Vielleicht am entschiedensten spricht für diese Vermuthung, daß erst im Jahre 1656, nachdem Drachster, aus den fürstlichen Diensten plöstlich und auf sehr ungnädige Weise entlassen, das Syndisat der Stadt übernomsmen hatte, diese sosort mit dem fast vergessenen Plane, sich zur freien Reichsstadt erheben zu lassen, wieder hervortritt.

II. Münsters Bestrebungen nach Reichsfreiheit bis zur Unterwerfung der Stadt durch den Fürstbischof Christoph Bernard von Galen 1661.

Saben wir oben, bag jene Stabte, bie burch ben Befig gewiffer Freiheiten und Rechtsbefugniffe fich über bie Stellung ber gewöhnlichen Landstädte emporgehoben hatten, auf bem Westfälischen Friedenskongresse angestrengte Bersuche machten, burch Erreichung ber Reichsstandsschaft bem brobenben Erliegen unter die Macht ber Landesfürsten vorzubeugen, so zeigen bingegen bie bem Friedensabschluffe gunächftfolgenden 30 Jahre in benselben bas lette Aufflammen bes unabhans gigen, freien Burgerthums. Muffen wir auch alle hierauf gerichteten Unternehmungen schon von vornherein als verfehlte bezeichnen, ba ja bie faatlichen Berhaltniffe Deutschlands schon jest in unaufhaltsamer Entwicklung zur absoluten Monarchie hinneigten, so burfen wir boch biesem legten verzweifelten Rampfe bes Burgerthums unfere Achtung nicht versagen und zwar bieses um so weniger, als in der Reihe ber Städte, die ihr But in biesem legten Streite einsesten,

<sup>30)</sup> Vergl. die Biographie des Nikolaus Drachter von Tuking in dieser Zeitschrift XXIV. 206.

neben Denabrück, Bremen, Erfurt, Magdeburg und Braunsschweig<sup>31</sup>) gerade Münster ben vorwiegend historischen Platz einnimmt. Münsters Fall beschließt recht eigentlich die Gesschichte der deutschen Städtefreiheit, nirgends war der Wisderstand heftiger, nirgends die Opferwilligkeit der Bürger in härtester Prüfung größer und bewunderungswürdiger, aber auch nirgends der Sturz ein jäherer.

Mit dem Schluffe bes Friedenskongreffes im October 1648 hörte auch die oben dargelegte neutrale Stellung berfelben auf, in Folge beffen fie bann alsbald in bas alte Un= terthanenverhaltniß jum Canbesfürsten zurüdfehrte. Bald jeboch traten erhebliche Störungen biefes Berhältniffes ein, ba der schon genannte Bernhard von Mallindrodt, seit seiner Erhebung zur Würde bes Dechanten 1625 wohl bas hervorragenbste, aber auch eigenwilligste Mitglied bes Dom= fapitels, getäuscht in seinen allerdings nicht unberechtigten Hoffnungen auf ben 1650 erlebigten bischöflichen Stuht, bem neuerwählten Fürsten Christoph Bernard von Galen fortwäh= rend die heftigste Opposition machte. Durch die Magregeln zu welchen fich ber Fürst gegen ben einer ungezügelten Wi= berspänstigfeit sich bingebenben Dombechanten genöthigt fab, besonders aber durch die innerhalb ber Stadtmauern mit Gulfe bes fürstlichen Militairs versuchte Verhaftung beffelben glaubte fich die Stadt auf das Tieffte in ihren Privilegien verlegt, und sofort tauchen bie alten Unsprüche ber letteren auf voll= fländige Hoheitsrechte innerhalb bes Stadtbezirfes wieder auf. Das entschiedene Borgeben bes friegerischen Bischofes jedoch, ber sofort gegen bie jur Vertheibigung nicht geruftete Stadt eine bedeutende Truppenmacht zusammenzog, zwang biese am 25. Februar 1655 zu bem Bergleiche von Schönefliet, in welchem in Bezug auf bas streitige Besatzungerecht zunächst ein provisorisches Verhältniß geschaffen wurde. Auf bem

<sup>31)</sup> Bergl. Barthold IV. 469 ff.

nächsten Landtage des Stifts sollte diese sowie die anderen Streitfragen definitiv geregelt werden; bis dahin blieb das Besahungsrecht zwischen Bischof und Stadt getheilt 32).

Bu einem solchen friedlichen Austrage sollte und konnte es sedoch niemals kommen. Die Stadt, welche sich in ihren Gerechtsamen immer tieser gekränkt glaubte, unternahm endslich einen entscheidenden und den desinitiven Bruch mit dem Fürsten herbeisührenden Schritt und reichte direkt beim Kaiser eine Klage gegen senen wegen Vorenthaltung des ius praesidii ein. Längere in Wien geführte Verhandlungen hatten endlich das Resultat, daß der Kaiser zur Schlichtung des Streites aus den Kurfürsten von Köln und Trier, dem Bisschofe von Osnabrück und dem Herzoge von Pfalz Reuburg eine Kommission bildete, welche im März 1656 in Köln ihre Konserenzen eröffnete 38).

An den Konferenzen dieser Kommission, die sowohl an und für sich, wie auch durch die Natur ihrer Zusammensfesung als eine für die Ansprücke der Stadt auf Unabhänsgigseit bedeutungsvolle Errungenschaft hervorgehoben werden muß, nahm als städtischer Bevollmächtigter auch Nikolaus Drachter Theil, der gerade in dieser Zeit von dem Fürstbischose wegen seiner offenkundig den städtischen Interessen zugewandsten Gesinnung in unzweideutig demonstrativer Weise ohne weiteres verabschiedet war und darauf das Stadtspndikat übernommen hatte 34).

Wenn nun seit der Zeit, wo Drachter diesen unmittels baren Einfluß auf die Entschließungen des Rathes gewonnen hatte, die vom letteren befolgte Politik stets eine festere, präcisere Form annimmt und direkt auf das vorläufig nächste

<sup>32)</sup> Zuding Chrift. Bern. von Galen S. 24.

<sup>33)</sup> Tuding a. a. D. G. 30. 32.

<sup>84)</sup> Tucking a. a. D. S. 30. 32. Desselben Biographie Drach, ters, Zeitschrift XXIV. 209.

Ziel, die Erlangung des uneingeschränkten ius praesidii hinsarbeitet, so können wir hierin wiederum nur die Bemühungen des eifrigen Stadtspndikus erkennen, der außerdem durch eingehende Studien, besonders aber aus den Materialien des ihm zugänglichen ftädtischen Archives, neue Belege für die von der Stadt beanspruchte Rechtsstellung zu gewinnen und diese vermittelst einer geschickten, durch juristische Schärfe sich auszeichnenden Interpretation zu verwerthen suchte. Diese Studien bilden die Grundlage einer ziemlich aussührlichen Deduction, welche Drachter gegen Ende März 1656 der vorerwähnten Kölner Kommission einreichte, um die Ansprüche der Stadt auf das Besatungsrecht durch urkundliche Beweise zu begründen 85).

Weitergebenbe Antrage, als auf Anerkennung bes Befagungerechtes, magte bie Stadt auf ber Rolner Ronferenz nicht zu ftellen. In bem genannten Memorial geht Drachter von ber Voraussegung ber Reichsfreiheit ber Ctabt ale eis ner rechtlich begründeten aus und findet bann in berfelben einen hauptbeweis für die Unspuche ber Stadt auf bas Be-Dieses ift bas erfte Mal, bag bie Stadt offen fagungerecht. mit ihrer angeblichen Reichsfreiheit hervortritt, und somit ift es nicht befremblich, wenn Drachter feiner bierauf bezüglichen Erflärung in einer gang unbestimmten Fassung Ausbruck gibt mit ben Worten: "Go ift bennoch landt = und weldtfundig, baß bie Statt Münster alf metropolis Westphaliæ unbt Hanseatica, welche auch für hundert undt drepsig auch viel vorhergebende Jahre zu allgemeinen reichstägen, gleich bie außgegangenen in ber Statt archivo annoch wollverwahrt befindliche Urfunden undt einladungen nachführen, verschries ben" 36). Wir muffen im Gegentheil annehmen, bag Drachs ter selbst, auch wenn er hier auf faiserliche Berschreibungen

<sup>36)</sup> Gedruckt bei Tuding Drachter a. a. D. G. 209 ff.

<sup>36)</sup> Tuding Drachter S. 211.

der Stadt zu Reichstagen die Reichsfreiheit derselben stüßen will, diesem seinem urkundlichen Material wenig Beweiskraft zugetraut haben muß, da er fast unmittelbar vor der soeben angeführten Stelle das zu seiner Zeit zwischen der Stadt und dem Bischofe bestehende Verhältniß mit den Worten "welche statt auch zwarn für gehorsamste Unterthanen ihres gesten Landtsfürsten und herrn sich jederzeit gern erkennet", welche mithin gerade das Entgegengesetzte der alsdann folgenden Behauptung enthalten, bezeichnet <sup>87</sup>).

Weiterhin legte Drachter der Kölner Konferenz dann wirklich die Abschriften von vier im flädtischen Archive bestindlichen angeblichen kaiserlichen Berufungen Münsters zu Reichstagen vor.

Daß bie Kommission biefer von Drachter vorgetragenen Ansicht ichon aus pringipiellen Grunden nicht beitrat, ift einleuchtend, im einzelnen aber läßt fich bie ertheilte Untwort aus ben Aften nicht mehr fefistellen und in einer etwas fpater von Seiten bes Bischofes gegen bie Stadt veröffentlichten Broschure 38) heißt es nur, es sei auf biese Proposition bas mals "genugsamb" geantwortet worben. hiernach burfte, wie sich auch gleich ergeben wird, wohl anzunehmen sein, daß die bischöfliche Regierung gegen diese Urfunden und den auf dieselben gestütten Beweis erhebliche Ginwendungen nicht zu machen wußte und es beshalb vorzog, eine birecte Beantwortung biefer Frage zu umgeben. Da biefe Kölner Unterhandlungen für bie Stadt ohne Resultat blieben, entschloß fich biefelbe, noch einen letten Berfuch bei bem Raifer felbst zu unternehmen und entsandte beshalb sofort nach bem Schluffe ber Konferenz ihre Vertreter auf berfelben nach Wien. Am 12. Juni 1656 hatte Drachter bei bem Raifer Audienz und

<sup>37)</sup> Cbenb. G. 210.

<sup>38)</sup> Wahrhaffte Continuation 2c. S. 13. Ueber diese wichtige Streit: schrift vergl. Tucking Christ. Bernard S. 29 Unm. 1.

nahm in berfelben Beranlaffung, biefem ein mit vieler Wärme und Begeisterung für bie Sache seiner Baterstadt verfaßtes Memorial 89) vorzulegen, in welchem er unter historischer Entwidlung ber ftabtischen Privilegien eine erneute Beftati= gung berselben von Seiten bes Raisers beantragt. Der Uns gelpunft ber ganzen Beweisführung und mithin auch bes Antrages war jest natürlich, wo bie Bestrebungen ber Stadt ihrem Sobepunfte nabe waren, bie Reichsfreiheit ber letteren, bemgemäß auch bie Begründung berfelben eine viel ftarfere und entschiedenere Form annahm, als in bem noch furz vorber für bie Rolner Ronferenz verfaßten Memorial. Diefess mal nun versuchte fie Drachter mit ben Worten 40) "-Rach ber Zeit ift von underschiedtlichen Rom. Rayfern undt Ew. Rays. May vorfahren am Reich alf Raisern Maximiliano, Friderico, Carolo quinto alle glorwürdigsten anbenfens bie Statt Munfter pro libera et immediata S. R. Imperii Civitate gehalten und erfendt worden, wie foldes mit Rays. handt und Siegeln burch breytsich undt mehr Dris ginalen fundt undt augenscheinlich in allergehorsambster Un= berthenigfeit zu erweißen ift."

Aus dem auf dieses Gesuch ertheilten kaiserlichen Antswortschreiben geht allerdings hervor, daß demselben urkundsliche Anlagen beigefügt waren, doch sind wir keineswegs berechtigt, aus den eben angeführten Worten Drachters herzuleiten, daß die urkundlichen Beweise diesesmal aus vorzgelegten Originalen bestanden und die Zahl von dreißig erzreicht oder gar überschritten haben. Drachter wird sich in Wien ganz in derselben Weise wie in Köln auf die Vorlage jener vier Urkunden oder noch wahrscheinlicher ihrer Absschriften beschränft haben. Durch diese jedoch erachtete man

<sup>39)</sup> Gebruckt bei Tucking Drachter S. 215 ff. Jeboch bilben großen: theils nur die westf. Historiker bes 16. Jahrhunders die Grundlage besselben.

<sup>40)</sup> Tücking a. a. D. S. 217.

in Wien den Nachweis der Reichsfreiheit der Stadt keineswegs für geliefert und es erfolgte unter Rücksendung des flädtischen Memorials sammt Anlagen am 28. Juli 1656 der lakonische kaiserliche Bescheid 41):

Münster Statt in puncto praetensae immedietatis.

Die Statt in puncto praetensae immedietatis abzuweisen. 28. July Anno 1656.

Reinharbt Schröber m. p.

Mit diesem kaiserlichen Urtheile nahmen natürlich die Bestrebungen der Stadt nach Reichsfreiheit für immer ein Ende; auf das Besatungsrecht und andere Ansprüche verzichtete dieselbe jedoch erst dann, als sie am 26. März 1661 durch den kriegerischen Fürstbischof nach langer und harter Belagerung zu einer fast bedingungslosen Uebergabe gezwungen wurde. Die gänzlich missungene Beweissührung der Reichsfreiheit diente dem Fürstbischofe fortan dazu, in den mannichsachen gegen die Stadt gerichteten Streitschriften diese wegen ihrer "etlichen verlegenen bergelegten in vorzeiten erronee abgegangenen citationen" mit Hohn und Spott zu überhäusen.

# III. Die Beweise für die Reichsfreiheit der Stadt Münfter.

Die Beurtheilung, welche die angeblichen kaiserlichen Labebriefe der Stadt Münster zu Reichstagen bei den Gegnern derselben, dem Fürstbischofe Christoph Bernard und dessen Regierung, fanden, ist dargelegt in der "Wahrhafften Constinuation 42) 20., einer schon mehrsach genannten, gegen die Stadt gerichteten Streitschrift. Der Fürst gesteht an dieser Stelle der Stadt zu, daß sie von Maximilian I., Karl V.

<sup>41)</sup> Wahrhaffte Continuation &. 36.

<sup>42)</sup> Daselbst G. 13.

und anderen Kaisern wirklich zu Reichstagen verschrieben wors den sei, behauptet aber, diese Ladebriefe seien einerseits irrs thümlich abgegangen, andererseits aber hätten sie keine rechtliche Bedeutung, da "darauß kein weiter Effect" erfolgt sei.

Der neueste Bearbeiter 48) ber Geschichte bes Stifts Munfter in biefer Periode vertritt in feinen Untersuchungen über die Unsprüche der Stadt auf Reichsfreiheit noch im Gangen biefe Unfict. Richtig ift feine Unnahme 44), bag Münster nie bie Reichsfreiheit beseffen habe; aber an anderer Stelle 45) führt er aus, daß biefe faiserlichen Labebriefe fei= neswegs irribumlich an die Stadt erlaffen feien. nimmt berselbe an, bag zu einer Zeit, wo burch bie fleigende Macht ber Fürsten bas Unsehen ber Reichstage febr geschwächt fei, nicht ohne Absicht an burch Machtstellung hervorragende Munizipalstädte Ausschreibungen zu Reichstagen gerichtet mor= Somit hatte Munfter immerhin, "befonders da es nicht bloß einen, fondern mehrere Ladebriefe und dazu noch von verschiedenen Raisern erhalten batte, barauf bin gleiche Stellung und Berechtigung mit ben anerfannt reichsunmittel= baren Stabten beanspruchen fonnen." Einen Beleg für " bie nicht ohne Absicht" geschehene Berschreibung von Munizipal= städten zu ben Reichstagen gibt Tuding nicht; zubem enthält feine ganz allgemein gehaltene Deduction fo wenig entschei= bende Momente, bag burch biefelbe besonders die vorliegende fonfrete Frage nicht als abgeschlossen betrachtet werben fann.

Wollen wir nun zunächst feststellen, auf welche Urkunden die Stadt Münster den Beweis ihrer Neichsfreiheit gestütt habe, so erheben sich Schwierigkeiten. Folgen wir nämlich den verschiedenen Angaben, so ergibt sich eine nicht geringe Zahl solcher Ladebriese; dennoch aber kann nicht angenommen

<sup>48)</sup> Ending in ben beiben mehrfach genannten Schriften.

<sup>44)</sup> Chriftoph Bernard G. 97.

<sup>45)</sup> Chriftoph Bernard S. 36; Drachter G. 221.

werden, daß von der Stadt semals andere kaiserliche Schreisben producirt worden sind als sene vier, welche, wie wir oben sahen, Drachter auf der Kölner Konferenz zu den Acten 46) gab und die weiteren Bersicherungen desselben, daß im Münsterischen Stadtarchive eine große Zahl ähnlicher Urfunden vorhanden sei, an einer Stelle spricht er sogar von mehr als dreißig Originalurfunden, werden unten ihre einfache Erstlärung sinden.

Andere Widersprücke sinden sich in den Angaben von Tücking. Derselbe kennt nur drei Ladebriefe, nämlich von Friedrich III. vom Jahre 1488, von Max I. 1489 nach Augsburg und von Carl V. 1520, mährend in Wirklichkeit vier vorhanden sind und unter diesen zwei von Kaiser Max I. aber keineswegs einer vom Jahre 1489. Diese Jahresangabe hätte übrigens Tücking Zweisel über die Urkunde schon einstach deshalb erregen müssen, weil in diesem Jahre überhaupt eine Reichsversammlung weder gehalten noch ausgeschrieben worden ist.

Die älteste dieser angeblichen Labebriefe ist der Kaiser Friedrich's III. d. d. Coln 1488 October 24. Was den Inshalt desselben betrifft, so ist es befannt, daß auch nach der am 16. März 1488 geschehenen Entlassung des Königs Max aus seinem Gefängnisse in Brügge doch der Reichsfrieg gegen die Niederlande mit allem Nachdruck durch den Herzog Albert von Sachsen geführt werden sollte. Für diesen Reichsfrieg verlangte Kaiser Friedrich, der sich auf seiner Rücksehr aus den Niederlanden von October 14 bis November 11 in Köln aushielt, von dem ganzen Reiche dringend und wiederholt Truppen und Beisteuer an Geld, und eine solche Forderung, keineswegs aber eine Ladung zum Reichstage, richtet dieses

<sup>46)</sup> Im Königl. Staats: Archive zu Münster. Dem Herrn Geh. Archiv= Rath Dr. Wilmans muß ich an dieser Stelle den Dank für die mir bei dieser Arbeit gewährte freundliche Unterstützung aussprechen.

Schreiben an Münster. Der Wortlaut der Urfunde spricht ganz entschieden für diese Erklärung; eine eigentliche Unterstuchung aber, ob Münster 1488 dennoch wirklich zum Reichstage könne geladen sein, braucht schon deshalb nicht angesstellt zu werden, weil in diesem Jahre ein solcher weder ausgeschrieben noch gehalten worden ist. An diese Urfunde schließen sich zwei angebliche Ladebriese des Kaisers Max I., von denen jedoch, wie oben bemerkt, Tücking nur einer aus dem Jahre 1489 nach Augsburg bekannt geworden ist.

Das erstere dieser Schreiben ist eine Ladung der Stadt zum Reichstage nach Worms mit der durchweg vorwiegenden Bestimmung, daß die Stadt dort zu dem festgesetzten Tage Mannschaften zu einem Römerzuge und zu einem Türkenstriege stellen soll. Es ist gegeben "zu Antwerpen ahm Monstag vor S. Catharintag Ao. Dni 1594 Unser Reiche des Römischen im Neundten und deß Hungarischen im fünsten Jahre."

Das zweite forbert Mannschaften und Gelb für ben in Italien gegen Franfreich weiter zu führenden Krieg, über ben auf bem Reichstage zu Lindau weitere Beschluffe gefaßt werben follen. Die Datirung lautet : " Geben am Rhumber See bes 25 tags bes Monats Aug. ao Dni etc. LXXXXVI unser Reich bes Römischen im Gilfften und beg Sungarischen im siebenden Jahre." In einer auf Diefen Abschriften ver= zeichneten Numerirung ift biese lettere mit ber Jahreszahl 1596 bezeichnet; beide aber haben in llebereinstimmung biermit in den Aften ihren Plat hinter dem gleich zu nennenden Schreiben Karl's V. vom 3. 1520 gefunden, ein Beweis, daß man auf der Kölner Konferenz beibe Schreiben in bas 16. Jahrhundert verlegte und wohl ben Bersuch machte, Dieselben Raiser Dar II. zuzuschreiben. Aber nur Mar I. fann ber Aussteller sein. hierfur fpricht gunachft ber Titel "Römischer König," ber fich im Gingange beiber Schreiben findet; bann laffen bie in ben Urfunden bargelegten Zeitverhältnisse, der bezügliche Aufenthalt des Kaisers, die Angabe der Regierungssahre zc. feine andere Beziehung als auf die Jahre 1494 und 1496 zu. Schließlich lassen die im städtischen Archive vorhandenen Originale hierüber keinen Zweisel. Der ganze Irrthum kann nur dadurch entstanden sein, daß der Abschreiber in dem ersteren Documente fälschlich 1594 statt 1494 gelesen hat.

Die vierte Abschrift endlich ist die des Ausschreibens Karl's V. zum Reichstage nach Worms d. d. Coln 1520 November 1.

Wenden wir uns zunächst zu diesen drei ersten kaiserlichen Schreiben, so geht aus der mitgetheilten Inhaltsangabe derselben hinlänglich hervor, daß uns in denselben keine Berufungen der Stadt zu Reichstagen vorliegen, sondern nur Aufforderungen an dieselbe, gewisse Beiträge zu Reichskriegen abzuleisten. Schließen wir hieran die Frage, ob die Stadt berechtigt war, hierauf einen Anspruch auf Reichsfreiheit zu stüßen, selbst wenn diese Schreiben der Stadt direst und in Originalaussertigungen zugegangen waren, so muß hierauf mit einem entschiedenen Nein geantwortet werden.

Den einfachen Beweis hierfür liefern die Neichsmatrikeln des 15. Jahrhunderts, die als die Grundlage für die Versanschlagung der einzelnen Reichskörper zu den Steuern (dem gemeinen Pfenning) und der Stellung von Mannschaften (Schüßen und Gleven) für Reichofriege in engster Beziehung zu jenen an einzelne Reichskörper gerichteten kaiserlichen Schreiben um Reichshülfe stehen und somit als die Duelle jener betrachtet werden müssen. Unter Hinblick auf diesen rein militairischen Zweck dieser Matrikeln muß nun behauptet werden, daß aus der Aufführung eines Reichskörpers, speziell einer Stadt, in denselben sich keineswegs deren Berechtigung für einen Siß in der Reichsversammlung herleiten läßt. Hierzu tritt dann als wichtigstes Moment der Entscheidung, daß in den Matrikeln bis zur Normalmatrikel von 1521 hin

für bie Aufnahme und Beranlagung von Städten für bie genannten 3mede feineswegs beren rechtliche Stellung, fonbern nur eben ihre Macht und Leiftungsfähigfeit maßgebenb gemesen ift und in Folge beffen in dieselben neben ben freien Reichsftädten vielfach gefreite wie einfache Munizipalstädte aufgenommen wurden 47). Go find in ber altesten Matrifel von 1422 willführlich 75 Orte als reichsunmittelbar aufgeführt, bie Murnberger Matrifel von 1431 hat 78 Städte und unter ihnen viele unbezweifelte Lanbstädte als unmittel= bar, mabrent zweifellofe Reichsstädte übergangen, und fogar bie auf dem Reichstage zu Worms 1521 aufgestellte Ror= malmatrifel ift ber Kritif gegenüber nicht zuverläßig, ba unter ben 84 bort aufgeführten Reichsftäbten nur 66 von unzweifelhafter Berechtigung fich vorfinden, die übrigen aber, wie Gelnhausen, Saarbruden, schon lange in Reichspfand= schaft waren, ober wie Duren, Duisburg, Ramerif, langft vom Reiche abgefommen, ober auch wie Wefel, Goeft, Marburg, Danzig, Werben nie reichsunmittelbar gewesen, endlich wie hamburg, herford von den Fürsten als landsässig in Unspruch genommen wurden 48). Wenn nun Munfter in ben Reichsmatrikeln von 1489 und 1491 49) wirklich aufgeführt wird, fo ift nach ben eben gegebenen Unalogien ichon Grund genug, jeben bierauf gegründeten Unspruch auf Reichsfreiheit entschieden zu verneinen.

In engster Beziehung zu diesen Matrikeln stehen, wie bemerkt, die an einzelne Reichskörper gerichteten kaiserlichen Schreiben um Unterstützung und Hülfe in den Reichskriegen. Was nun die im Laufe des 15. Jahrhunderts an Münster gelangten kaiserlichen Schreiben 50) dieser Art betrifft, so ist

<sup>47)</sup> Eich horn Deutsche Staats: und Rechtsgeschichte &. 431, 437.

<sup>48)</sup> Barthold IV. 247, 248, 296, 320.

<sup>40)</sup> Reue Sammlung ber Reichsabschiebe 1. 285, 290.

<sup>50)</sup> Stabtarchiv Munfter XVI. 1—18.

junadft von Bebeutung bas einzige Schreiben aus ber erften halfte biefes Jahrhunderts, von Raifer Sigismund d. d. 1422 Donneretag nach Nifolaus mit ber Forberung bes britten Pfennings adressirt an "Den Ersamen wisen ben Burgermeistern und bem Raite zu Munfter unfern befundern guten frunden." Wenn biese Abresse nun ichon binlänglich zeigt, daß Kaiser Sigismund Münster als feine einfache bis schöfliche Landstadt betrachtete, so sieht bamit folgegemäß in Berbindung, bag bie Stadt in der in eben biesem Jahre und für ben Suffitenfrieg aufgestellten ersten Reichsmatrifel Auf biefes ben Unsprüchen ber Stadt nicht erwähnt wirb. ungunflige Schreiben bat bann auch Drachter in feinen Demorialen in vorsichtiger Weise nie Bezug genommen. · bers jedoch gestaltet sich bie Sache in ben legten Dezennien dieses Jahrhunderte. Die ben äußeren Berwicklungen gegenüber fast zur Erbarmlichfeit neigende Schmache ber Raifer findet bier ihren Ausbruck in ben bemuthigsten und flebents lichften Bittidreiben berfelben an bie Reichsftanbe um Gulfeleiftung, und feineswegs fann es überrafchen, wenn bie Raifer sich auf jede Beise bemühen, besonders ben Rreis ber gu Reichsleiflungen verpflichteten Stabte möglichft zu vergrößern. Rur aus diesem Grunde feste Friedrich III. Munfter in den Jahren 1489 und 1491 in Die Reichsmatrifel, fo wie bann auch die zahlreichen in diefer Zeit sowohl von ihm wie auch von feinem Sohne Mar an bie Stadt gerichteten Bittschreiben um Gulfe gegen Burgund, bie nieberlanbischen Stabte, Franfreich, Ungarn und bie Türfen stets bie allerdings febr schmeichelhafte, aber burchaus unbegründete Abreffe führen: "Den Erfamen unfern und bes Reiches lieben getreven Burgermeister und Rathe ber Stadt Munster." Sierdurch wird es offen bargelegt, bag Drachter, ber, wie wir oben faben, in seinem bem Raiser am 12. Juni 1656 übergebenen De= morial die Reichsfreiheit Münsters aus mehr wie breißig im Stadtarchive vorhandenen Originalschreiben ber Raifer Friedrich, Maximilian und Carl V. deducirt, diese seine Behaups tung einzig und allein auf die zweifelhaften Adressen dieser Schreiben, denen er die auf der Kölner Konferenz abschrifts lich vorgelegten ganz willführlich entnahm, gestütt hat.

Ist nun auch die Entstehung dieser kaiserlichen Schreiben auf diese Weise hinlänglich aufgeklärt, so ist es sedoch ans dererseits offenbar, daß durch dieselben eine gewisse Beränsderung der rechtlichen Stellung der Stadt dem Landesfürsten gegenüber geschaffen wurde. Es entsteht daher ganz gewiß die Frage, ob der Fürstbischof diesen Vorgang nicht als einen Eingriff in seine landesherrlichen Nechte betrachtete und der Stadt stillschweigend einen direkten Verkehr mit dem Kaiser und Reiche gestattete. Auch dieses muß ganz entschieden versneint werden.

Wurden auch, wie befannt, in den Reichsmatrikeln des 15. Jahrhunderts häufig einfache, dem Landesfürsten vollsständig untergebene Landstädte selbstständig veranschlagt, so dürfte doch ein solches von den Kaisern willführlich eingesführtes Verfahren wohl nicht ohne Widerspruch der betheiligsten Fürsten geblieben sein.

Einen Beleg hierzu bietet zunächst bi das westfälische Paderborn, eine unbezweifelt dem Bischofe untergebene Stadt ohne weitergehende Rechtsbesugnisse. Dennoch wird dieselbe in den Matrifeln von 1467, 1471 und 1480 selbstständig veranschlagt; aber schon in der nächstsolgenden Matrifel heißt es, daß der Anschlag der Stadt in dem des Bischoses mit einbegriffen sei, eine Aenderung, die nur aus der Absicht des Landesfürsten, die sich entwickelnden Bestrebungen seiner Stadt nach Selbstständigseit zu unterdrücken, erklärt werden

o1) Recht belehrend ist ferner die Darlegung der bezüglichen Berhaltnisse der Lippischen Stadt Lemgo bei Preuß und Falckmann Lippische Regesten IV. Nr. 3100, die mannigfache Unalogie zu den hier geschilderten Paderborn's und Munster's bieten.

fann. Dieser Borgang, nämlich die llebernahme solcher stätztischen Contingente durch die Landesfürsten, findet sich als Exemption bezeichnet mehrfach noch in der abschließenden Mastrifel von 1521.

Münster jedoch ift es trop ber bireft ergangenen faifers lichen Schreiben niemals gelungen, wie bie benachbarte Bis schofsstadt einen in etwa selbstständigen Play in ber Reiches matrifel einzunehmen. Nur zwei Mal, in ben Jahren 1489 und 1491 52), wird bie Stadt in ben Reichsmatrifeln aufgeführt, aber niemals hat fie in tiefen Aftenftuden ihre Stelle unter ber Mubrif "Städte" gefunden, fondern jedesmal uns ter ber Rubrif "Bischöfe" in ber gleichmäßigen Formel "Münfter (ber Bischof nämlich) mit ber Ctabt Munfter." Später wie 1491 erscheint bie Stadt in feiner Reichsmatrifel, fondern nur einfach wie vor bem Jahre 1489 ber Bischof, obwohl, wie die im Stadtarchive vorhandenen faiferlichen Schreiben zeigen, später noch oft und bireft von berfelben ein Beitrag zur Reichshülfe verlangt murbe. Hierdurch ift bie Stellung ber Stadt in ber Reichsmatrifel gang entschieben als die einer mittelbaren gefennzeichnet. Denn wenn wir bie eben angeführten fast analogen Berhältnisse ber Stadt Paberborn bingunehmen, fo werben wir folgern muffen, bag ber Stadt allerdings Beitrage an Gelb und Stellung von Manne schaften für bas Reichsbeer auferlegt worden find, bag aber ber Unschlag ber Stadt in bem bes Landesfürsten mit einbes griffen war und biefem allein bie Unordnung und Berfügung über bie Leiftungen ber ihm untergebenen Stadt vollständig zuffand.

Die lette der von Drachter producirten Urfunden ist die Ladung Münsters zum Reichstage nach Worms 1521, d. d. Cöln 1520 November 1, deren Original (Druck mit eigenhändiger Unterschrift des Kaisers) gleichfalls im Stadts

<sup>62)</sup> Reue Sammlung ber Reichsabschiebe I. 288, 290.

archive 53) vorliegt. Ift diese Thatsache nun auch eine vollstommen unbestreitbare, so läßt sich jedoch durch dieselbe ein Anspruch der Stadt auf Reichsfreiheit wiederum nicht im geringsten begründen.

Schon von vornherein wird dieser Ladung jede Beweisstraft genommen durch die beiden auf eben diesem Reichstage entstandenen Aftenstücke, die (Normal) Reichsmatrikel und die Kreisordnung 54).

Wenn noch die Verhandlungen auf dem Neichstage in die Matrifel 84 Städte hineinbrachten, von denen nur 66 wirkliche Reichsstädte sind, und ebenso die Kreisordnung eine Neihe wirklicher Landstädte, wie zum Beispiel das Lippische Lemgo, als reichsunmittelbar aufführt 55), so sind Verschreis bungen zu eben diesem Reichstage von noch viel mehr zweisfelhafter und unzuverläßiger Natur.

Vollständig entscheidend ist aber das in Folge bes kaisferlichen Ladebrieses von Seiten der Stadt an den Fürstbischof Erich gerichtete Schreiben. Dasselbe — im Concepte erhalsten — ist in jenes Schreiben eingelegt 56) und muß auch nothwendig mit senem Drachter bei der Abkassung seiner Denkschriften vorgelegen haben, vorsichtiger Weise ist aber weder von ihm noch von dem Nathe die Existenz desselben jemals erwähnt worden. Es lautet:

Huerdorluchtigeste grothmechtigeste vermogende sorste unse allergenedigeste here R Key mayt. hefft uns doen toschicken siner Key, mayt, breve uns darmede thom angesatten Rykesdage to Wormbs erforderende, als J. f. g. uth besser inge-

<sup>53)</sup> XVI. 20.

Die Wormser Matrikel bei Schmauß Corp. iur. publici; die Kreisordnung in der Neuen Sammlung der Reichsabschiede II. 211 ff.

<sup>36)</sup> Barthold IV. 320; Preuß und Faldmann IV. Nr. 3100.

<sup>56)</sup> Munfter. Stabtardiv XVI. 20.

lachten Copien to vernemen hebn. Dewyle nu J. f. g., so wy verstaen, sick erheben up siner fey. mayt. scrifftliche ersforderunge in personen na Wormbs to reysen thom Rysess dage to erschienen, biddn wy denstlichen Juwe f. g. uns alse lantsaten desses Sticht Munster dem hilgen Ryse gehorsame underdanen by key. mayt. genediglyken versantwerden und vernoitsynnen doen willen alse vorhin, so wy berichtet, in gelyken van Juwer f. g. vorsaren gescheit. Versdeynen wy gerne wedderumme deselve J. f. g., de unse here godt bewaren mote to langen tyden frolich und gesundt. gescr.

Dieser Ablehnung entsprechend ift Münster weder in ber Reichsmatrifel, noch in der Kreisordnung von 1521 aufgeführt.

Dbiges Schreiben konstatirt vollkommen, daß die Stadt Münster sich bis zum Eintritte in die im Anfange dieser Abshandlung dargelegte, durch die Stürme der Wiedertäuserzeit herbeigeführte neue Richtung als eine einsache, dem Bischose vollständig unterworfene Landstadt betrachtete und nicht im Entserntesten an eine Berechtigung auf Neichosreiheit dachte.

## Beilagen.

#### Beilage 1.

- Bericht der Münsterischen Räthe an den Fürstbischof Ferdinand über den Plan der Stadt Münster, sich zu einer freien Neichsstadt erheben zu lassen, d. d. Münster 1646 Octob. 5. Or. Münster. Landesarchiv 388, 45½.
- 5. 8bris Münsterische Rath der Statt Munster exismirung und understehung Ihrer zu erhebung einer Reichs Statt.

Bodwuhrbigft Durchlauchtigfter Furst zc.

Ew. Cuhrf. Dhitt. haben wir onterthanigst gehorsamst berichten follen, welcher geftalt ronn einigen ber Stanben Deputirten, ben meh: rendem Mußichus, glaubhafft angegeben, ob folten bei Ihr. fauf. Mane: fat hiefiger Burgermeifterr vnnb Mhat, fich aller unterthanigft bewerben, biefe G. Cuhrf. Doitt Stadt zu eximiren vnnb zu einer Reichs Stadt zu erheben; wiewoll nun zwaren wir hieruber fur diegmahln annoch keine andere sicherheit haben, ba ef sonften auch daß alhiesige gemeinn gesprach nach fich führet; weiln bannach ben gesettem fall, ein folch vornehmen zu E. Cuhrf. Dhitt. hochsten pracubig gereichen, Ihnen auch baber es beim grundt sich also befinden solte, zu verantwortten beschwerlich fein wuhrde. 2018 haben E. Cuhrf. Phitt. zu bero gnabigstem nachricht wir unßerer gehorsambster Schuldigfeit gemeeß, hieruber unterthanigst parte geben, vnnd Ihro gehorsambst anheimb stellen follen; ob Ihro in genaden beliebig, bieferhalb ahm tanf. hoff etwa auffmerken zu laeßen, vnnd nach befindung bemselbe in zeiten vorzubiegen, G. Curf. Dhitt. bamit Gott bem Almechtigen zu langewihrigen Guhrf. wollstanbe unnd zu bero gena= ben vnnß vnterthanigst empfehlenbe.

Geben Munster ahm 5. Sbris Anno 1646. E. Cuhrf. Ohltt.

> wnterthänigst gehorsambste Munsterische heimbgel. Cantler vnnd Räthe Ds. Mervelde mppria Conr. Harbemont mppria.

Dem Sodmurbigft Durchlauchtigften Fürften unnd herren ze.

#### Beilage 2.

Schreiben bes Fürstbischofs Ferdinand an die münsterischen Räthe, d. d. Bonn 1646 Octob. 18. Drig. Münst. Landesarchiv 388, 45 1/4.

Ferbinand von Gottes gnaben Ergbischoff zu Collen zc.

Würdig : Best : Ersamb : vnd hochgelehrte, liebe andechtige vnd getrewe. Wir haben auß Ewerem vom 5. dieses 1) Unß zu den wosgelieserten Schreiben, vnd zwaren mit bestrembben vernohmen, waß Ihr wegen dessen, daß den negstgehaltenem Auschußtag verlauthen wollen, ob solte vnsere Statt Münster mit den gedankten vmbgehen, sich zu erimiren vnd zu einer Reichß Statt zu erheben, vnderthenigst angedeuttet, Obwol nun Wir vnß nit wol vorstehen lassen können, daß die Statt sich dergleichen anzumassen vnderstehen solle, destoweniger gleichwol nit ist von Such wal daran beschehen, daß Ihr vnß davon gehorsamblich avisirt, hettet vorderst darauff sleissig acht zu haben, vnd waß dießfalß weiters in ersahrung zu bringen, vnß zu berichten, wie wir dan auch gehöriger orth nöttige vnderbauung zu thuen nit vnderlassen, wolltens Euch hinzwider nachrichtlich ansügen, dennen wir mit gnaden wol gewogen.

Geben in Unfer Statt Bonn ben 18. 8 bris 1646.

Ferdinand mppria.

Dennen Burbig = Best = Ersamb und hochgelehrten, Unsern heimbgelassenen Münsterischen Cantlern und Rathen, lieben getrewen sambt und sonders.

### Beilage 3.

Schreiben des Fürstbischofs Ferdinand an den Fürstbischof Franz Wilhelm von Osnabrück, d. d. Bonn 1646 Octob. 18. Concept Münst. Landesarch. 388, 45½.

Illustrissimo Osnabrugensi.

Ab dem copeilichen einschluß?) gebe ich E. E. zu verstehen, waß meine Münsterischen Canzler und Rath wegen dessen, daß meine Statt Münster, sich zu erimiren, und zu einer Reichs Statt zu erheben, sich

<sup>1)</sup> Beilage Nr. 1. — 2) Beilage Nr. 1.

vorstehen lassen solte, Nun will ich zwarn mich bergleichen nit verstehen, weiln gleichwol es auch nit ausser acht zu lassen, So wollen E. E. barauss bedacht sein, wie Sie vnvermerkt bei den Kaiserlichen Plenipotentiarien vnd andern, ob vnd waß etwan hirahn sein moge, penetriren khonden vnd ich verpleib deroselben. Bonn d. 18 8bris 1646.

#### Beilage 4.

Schreiben des Fürstbischofs von Osnabrück an den Fürstbischof Ferdinand von Münster, d. d. Münster 1646 Oct. 21. Drig. Landesarch. 388,  $45\frac{1}{2}$ .

Sochwurdigft Durchlauchtigfter Churfurft, Gnabigfter herr.

Ew. Churfr. Phitt. g'ftem befeich vnberm 18. huius fampt ber Copeilicher anlage, waß an biefelbe hiefige bero Cangler und Rhate in beme vnderthenigst gelangt, daß biese Ew. Churfrl. Dhitt Stadt sich gu erimiren und zu einer Reichs Stadt zu erheben bewerben folle, habe mit gebuerender ehrerbietung empfangen, verlesen und fort barüber mit alhie anwesenden geheimen und iest befagten Cangler und Rheten communicirt, gestalt ber Cangler Merfelbt biefen bericht geben, bag Gie bie Munfterische Rhate nicht unberlagen, benn Burgermeiftern biefes verlautendes gespräch Ihres vorhabens vorzuhalten, zu verheben vnb Ihrer schuldigkeit, pflicht ond aidt zu erinnern, welche aber hiervon bas geringfte nicht bestanden, fondern bochbetewert bag nur einsmalg zu Binnenberg gewefen, ond fich mit einigen auß mittel meiner Stadt Dina= bruck, vmb aufhebung vnd abbitt ber Licenten berebet, beweniger boch nicht, weiln Ich heut bem Graffen von Trautmangborff visitiren werbe, will etwan gelegenheit suechen hievon unvermercht zu vernemmen, unb Ew. Churfrl. Phitt. von diesem und anberen bemenegst in schuldigsten gehorsamb zu berichten.

MIS Derofelben

unterthenigst gehorsamster

Munfter ben 21. 8bris 1646.

Dr.

Franz Withelm inppria.

#### Beilage 5.

Schreiben des Fürstbischofs Ferdinand an den Fürstbischof von Osnabrück, d. d. Bonn 1647 März 9. Concept. Lans desarchiv 388,  $45\frac{1}{2}$ .

Illustrissimo Osnabruggensi.

E. E. erinnern fich, waß ich ahn biefelben vor biefem 1) wegen mir eingelangten berichts, ob folte meine Statt Munfter fich zu eximiren, ond zu einer Reiche Statt zu erheben gemaindt fein, gelangen laffen, E. l. auch mir barauff hinwiederumb geantworttet 2), Gleich wie nun beroselben bhamahlig anbeutten nach Burgermeister und Rath gegen meinen Cangler Merfelb auf bießfahlß Ihnen beschehenes vorhalten ber= gleichen nicht gestendig sein wollen, Also ift ber Jezo albie anwesend Burgermeifter Berbing, beme ich felbst auch berntwegen zugesprochen, bessen bestendiglich in abred geplieben, vnb khan ichs mir auch zwarn nit wol vorstehen laffen, weiln aber mein Thumbbechant ber von Da= lingroth bei Tzigen seiner Unwesenheit abermahlen, daß man bem werth nicht zu tramen, und einmahl gewiß, baß bie Statt sich barumb bemuhen solte, gewahret, Go habe ich um notturff erachtet, G. l. davon gleichfahlß zu bem enbe parte zu geben, baß Sie, netens meinen Ra: then, aufmerkhens barauf haben, vnd bagegen in zeitten, so wol bei ben Kans. Plenipotentiarys, als andern gehorigen orth alle dientiche unberbawung thun und mich berichten wollen was meines theils ferners vorzunehmen fein mogte.

Dero verpl. Bonn b. 9. Martij 647.

#### Beilage 6.

Puncta super quibus gratiosa Intercessio ad Cæsaream Majestatem petitur et super quibus latius ad suam Majestatem est supplicatum (a civitate Monasteriensi). Wahrscheinlich 1647 Juli 24. Gebruckt Zeitschrift für westschische Geschichte XVII. p. 337.

1. Cum haec Civitas ab immemoriali tempore Jus habuerit atque in possessione vel quasi ejus existat minorem Monetam cudendi, ut eidem quoque concedatur imposterum Auream et Ar-

<sup>1)</sup> Beilage Nr. 3. — 2) Beilage Nr. 4.

genteam secundum Constitutiones Imperij libere cudere, si quidem hoc legale, non modo omnes Civitates Imperiales sed etiam quaedam Municipales uti Hildesium et alia exercent....

8. Ut quia haec Civitas Metropolis Westphaliae audit, hunc Titulum Caesarea authoritate habeat.

#### Beilage 7.

Considerationes circa puncta super quibus gratiosa intercessio ad Cæsaream Majestatem nomine Civitatis Monasteriensis petita et super quibus latius ad suam Majestatem est supplicatum.

1647. Gebrudt Beitschrift fur westf. Geschichte XXVII. p. 338.

Ad 1. Cum Civitas Monasteriensis jus cudendi monetam numquam habuerit, nec habeat de praesenti, certe alterioris erit indaginis, illi circa hoc aliquid inaudito Serenissimo Principe maioreque Capitulo a Caesare concedi, Cum jus illud sit de summis Imperij Regalibus, multis Imperij statibus illicitum. Conarenturque Monasterienses sine dubio per hanc aliasque similes vias in praetensam suam et multis jam annis in Aula Caesarea disputatam Jurisdictionis Controversiam longius irrepere omnimodamque exemptionem, excussa paulatim subjectioni Principi suo debita ulterius machinari, prout hactenus diversimodo intra muros suos quodammodo potentiores de facto allaborarunt atque allaborant de praesenti, plurima licet notorie iniqua pro libitu attentantes eaque statim in possessionem trahentes et ad dictum aulicum aliosque novos in Camera Spirensi introductos processus rejicientes, ubi bellorum injuriae graviorumque negociorum multitudo administrationem Justitiae prout et hic ejusdem seriam Verum quidem est, prosecutionem videtur hactenus retardasse. quod Rdum Capitulum Majoris Ecclesiae nec non etiam Senatus Monasteriensis a longo jam tempore minorem aliquam monetam Cupream monetari curarint, ut minores species commutationi seu divisioni Monetarum Imperialium aurearum et argentearum usui et negociationi quotidianae adessent; Sed quum Monetula haec nullis Imperij aut Circuli legibus, nullis etiam Privilegijs ligata firmataque sit, Imo vix paucis ab urbe Milliaribus ante hac valuerit, modo vero in et extra Urbem penitus abrogata et extincta sit, nullum exinde argumentum pro privilegio cudendae

Majoris monetae Civitas haec municipalis cum derogatione seu imminutione Regaliorum (sic) ad Episcopum et Principem suum spectantium deducere potest; Nec valet hic ratio a simili, utpote Hildesio, cum de ejus Jure monetandi titulo, acquisitione, alijsque Circumstantijs hic non satis constet, sufficiatque meritissime Principi Monasteriensi, in hoc alijsque serenissimae suae Celsitudini praejudicialibus postulatis in favorem subditae Civitatis derogandum non esse . . . . . .

Ad 8. Cum agatur de titulo sine vitulo, posset haec petitio Caesareae Majestati submitti, ita tamen, ut exprimatur, concessus esse cum praescitu Episcopi et Capituli, Juribus illorum et aliorum quorumcumque, per omnia salvis.

#### Das

## Lehen am Exsternsteine.

(Ein Rachtrag zu ber im 27. Banbe enthaltenen Abhandlung.)

Bon

Beh. Juftigrath Otto Preuß zu Detmold.

In der älteren Registratur des Fürstlichen Consistoriums zu Detwold hat sich neuerdings ein unseren Antiquaren bisher nicht befannt gewordener Actenverfolg über das Lehen
am Exsternsteine gefunden, welcher eine Reihe von Nachrichten ergiebt, durch die Einzelnes in den Schriften über
die Exsternsteine, namentlich in der Abhandlung vom Herrn
Prosessor Giesers in Betress sehens Gesagte ergänzt
und berichtigt wird. Da die Capelle und das damit vers
bundene uralte Lehen zu den interessantesten Antiquitäten der
Exsternsteine gehört, so ist es wol gerechtsertigt, nachstehend
die Hauptdata aus unserm Actenconvolute in Form chronologischer Regesten mitzutheilen.

1414. Apr. 30. Der Nath der Stadt Horn bezeugt, daß die Curatoren der dortigen Pfarrfirche zu S. Johann gegen eine ihnen vom rector sacelli thom Eggesterenstein Hermann Noedegen gezahlte Summe von 8½ Mark

<sup>1)</sup> In unserem Uctenfascikel sindet sich nun auch das Original des zuserst vom Urchivrath Knoch in den Lipp. Intelligenzblättern von 1768 auszugsweise und nicht ganz correct mitgetheilten und auch bei Giesers S. 102 ebenso wiederabgedruckten undatirten Schreibens des Lippischen Landdrosten an den Kanzler Tilhen in Betreff des beabsichtigt gewesenen Berkaufs des Exsternsteines an den Großherzog von Toscana Ferdinand II. im J. 1659.

<sup>2.75.</sup> mg. Iw. 430 grand. 1220.

Bielefelber Währung die Verpflichtung übernommen haben, bas zum Megopfer nöthige Brod und Wein zu liefern.

1445. Konrad Mügge, Nector des Eggesterensteins, verfauft das zu diesem gehörende Haus in der Stadt Horn leibzuchtsweise, und nicht länger, an Arnd Arnding und dessen Ehefrau und bekommt dafür von denselben erblich statt angelobter 12 Mrk. Bielef. zwei Gärten, der eine vor dem Oberen-Thore bei der Linde, der andere binnen Horn bei Heinrich Sanders Hose gelegen.

1539. Der Besitzer des Lehens Heinrich Roeseler ers hält zu Zeiten des Abtes Dietrich die Zusage, daß mit Rückssicht auf die von ihm auf das Haus des Lehens verwendeten Baukosten nach seinem Tode seine Magd Mette Lüning und einer seiner Söhne das Haus lebenslang umsonst bewohenen solle.

1543. Heinrich Roeseler resignirt zu Gunsten des Passfors Arnold Hoelscher.

1544. Der Rath ber Stadt Horn bezeugt den Tausch einiger Aecker Landes zwischen dem Besitzer des Lehens Arznold Hoelscher und dem Pastor Gerd Stiepstein zu Horn.

1557. Johann Buescher resignirt, und Johann Robes wig erhält das Lehen zu händen seines Procurators Jodos cus Otterjäger durch Verleihungsbrief des Abtes Johann Venlo.

1560. Vertrag zwischen Kord 2) Nodewig Namens seis nes Sohnes des Besitzers des Lehens und Bertold Bachhaus, dessen Meier, wegen etlicher Nückstände.

1564. Das zum Beneficium gehörende Haus in Horn wird für 60 Thaler, die zur Verbesserung des Lehens anzu-legen sind, an Tönnies Roefeler verkauft, wogegen Simon Bose zu Pömbsen schriftlich bei dem Abte Venlo reclamirt.

<sup>2)</sup> In der Urk. vom 29. Sept 1560 in Wigand's Arch. Bb. 1 Heft 2 S. 149 und in deren Abdrucke bei Giefers S. 98 heißt es irrthumlich statt Rord: «Evirrt».

1571. Tausch einiger Ländereien des Lehens zwischen Johann Rodewig und Johann von Ninteln.

1574. Abt Hieronymus giebt dem Bertold Backbaus zu horn die Zusicherung, daß ihm die Nectoren des Eggessternsteins an dessen meierstättischen Gütern keine "Vorsteisgerung" mehr thun sollen.

1583. Tausch wegen eines Gartens zwischen Johann Robewig und dem Horner Bürger Arndt Rose.

1587. Nodewig resignirt zu Gunsten des Sohnes sei= ner Schwester Konrad Bachaus.

Bis hierher sind unsere Auszüge aus einem bei ben Acten besindlichen alten Inventarium über die das Lehen bestreffenden Urfunden des Klossers Abdinghof entnommen, in welchem außer den obigen nur noch die befannten Urfunden von den J. 1093 und 1369 (Nr. 38 und 1198 der Lipp. Regesten) und von 1560 (Wigand's Arch. Bd. 1 Heft 2 S. 119) auszugsweise verzeichnet sind. Das Inventar soll nach einer Bemerkung auf der Rückseite vom J. 1592 von einem Abte des Klosters angesertigt sein. Die nun folgenden Auszüge sind nach den Documenten selbst, die in den Conscepten oder in den Originalen bei den Acten liegen, ges macht worden.

1556. Juni 7. (Der Lippische Kanzler) Bernhard von der Lippe an den Abt Arent zum Abdinghose: Es sei ihm berichtet, daß Anton Roseler wegen Abtretung des beneficii zum Egesterensteine an ihn um ein ziemliches Reservat mit Ehren Johann Büscher handele, in der Zuversicht, daß der Abt dazu consentiren werde. Er bittet den Abt, zu Gunssten Roseler's, der ihn um seine Fürbitte ersucht habe und dieses Schreiben vorzeige, den Consens zu ertheisen.

1592. Det. 29. Dietrich Bischof zu Paderborn beurstundet: Es sei ihm vom Abte Joest zum Abdinghose berichtet, daß der letzte Besitzer des am Eggestersteine vor der

Stadt born belegenen geiftlichen Beneficiums, Konrab Badbaus, neuerdings gestorben sei. Da nun bem Abte bie Collation ober Provision jenes Beneficiums zustebe, jedoch ber wahre fatholische Gottesbienst baselbst seit geraumer Zeit megen eingeriffener sectischer Neuerung nicht gehalten und bas Beneficium nicht seiner Fundation gemäß gebührlich bebient fei, fo habe er auf Bitten bes Abtes feinen bischöflichen Confens bazu gegeben, bag bie Rente bes Beneficiums zu bes Rloftere Rothdurft erhoben und genugt und der Gottesbienst im Kloster durch die Conventualen ber Gebühr nach vertreten werbe, jedoch mit bem Borbehalte, bag, wenn über furz ober lang am gedachten Orte die uralte mabre fatholi= iche Religion wieder in vorigen üblichen Schwang fomme, biese Concession aufgehoben werden, und ber Abt gehalten fein folle, bas Beneficium ber Fundation gemäß wieder bebienen zu laffen.

1592. Oct. 29. Entsprechender Revers des Abtes 30. bocus Rosen 3).

1600. März 6. Abt Leonhard bemeiert den "Kemner" (Camerarius) Kurt Desterholz und dessen Shefrau auf Lebenszeit mit den zu seines Gotteshauses Capelle zum Egerssteine gehörigen Ländereien und Gütern, wie solche Kurt's Vorfahren und Bartold Bachaus, Burgemeister zu Horn, meierstättisch innegehabt, einschließlich des Kampes und der Ländereien, so Johann Rodewig und dessen Vesterholz jährlich

<sup>3)</sup> Rach der Urkunde in Wigand's Urch. Bb. 1 heft 2 S. 120 übertrug der Ubt gleichzeitig das Lehen dem Gerhardus Occator (Egging). Diesen verwechselt Giefers S. 23 mit dem Alberstus Egging, der (s. das Berzeichnis der Nebte zu Abdinghof in den Westfäl. Provinzialblättern Bd. 1 heft 4 S. 145) von 1609—21 Ubt war, und irrt, wenn er meint, das vom Grafen das Lehen deshalb eingezogen sei, weil der Abt als Patron solches sich selbst conferirt habe.

zwischen Michaelis und Martini in des Klosters Renterei zu horn 10 Sch. Roggen, 10 Sch. Gerste und 10 Sch. Hafer als Canon und Erspacht zu entrichten hat 4).

1600. Juni 25. Derselbe bemeiert ben Horner Bürger Lubolf Brodmann mit 30 Morgen Landes gehörig zum Egsgerenstein, wie solche bessen Vorfahr Hermann Schröber innegehabt, gegen eine gleiche Abgabe 5).

1610. Juni 16. Abt Albertus Egging bemeiert den Hans Steinmeier zu Holzhausen ) an seines verst. Baters Statt mit 24 Morgen zehntfreien Saatlandes bei Horn am Scheipersberge und bei dem Eggersteine, nebst unterschiedzlichen Pläßen und zwei Wiesen am Steine gegen einen ziemzlichen Weinfauf und einen Canon von 8 Sch. Gerste und 16 Sch. Hafer, 2 Hühner und 6 Schill. Paderb., und zwar davon 2 Sch. Gerste und 4 Sch. Hafer dem Capellan zu Horn, die 6 Schill. und 2 Hühner aber in die Kellnerei, und für die übrige Kornpacht, so lange es dem Kloster gesfällig ist, 6 Thaler an die Abtei einzuliefern.

1611. Mai 30. Abt Albertus ersucht den Grafen Sismon VI. zur Lippe, den auf die Renten des Lehens seines Gottesbauses zum Eggerenstein gelegten Arrest aufzuhes ben und die Meier und Pachtleute zur Abführung ihrer Schuls den und Pächte anzuhalten, da die Kenten bis dahin in des

<sup>4)</sup> Im I 1646 bemeiert ber Abt Gobel mit ben namlichen Gutern ben Sorner Burgemeister Gottschalk von Hellen.

<sup>5)</sup> Mit diesen Grundstücken wurden ferner bemeiert: 1610 Joh. Schros ber, 1648 dessen Sohn Franz, 1651 Burgemeister Gottschalk zur Hellen.

Das Colonat Steinmeier Nr. 6 zu Holzhausen prästirt salbuchsmäßig noch jetzt azum Ersternsteiner Lehen an die zweite Pfarre zu Horn 5 Sch. Gerste und 14 Sch. Haser. Auch die übrigen Gefälle werden von Horner Bürgern aus gewissen Grundstücken noch jetzt an die zweite Pfarre, nicht, wie Clostermeier und Gicsers S. 25 sagen, an die Schule in Horn entrichtet.

Klosters unstreitigem Besitz gewesen, und davon die divina und der Gottesdienst noch im Rloster gehalten werden.

1617. Febr. 3. Graf Simon VII. erwiedert dem Domstapitel zu Paderborn, welches ihm ein weiteres Klagschreiben des Klosters mitgetheilt hat:

Die fragt. Renten seien nicht im Besite bes Kloffers gewesen, sondern seit 50 Jahren vor dem angelegten Arrest von den Horner Bürgern Anton Roseler, Johann Rodewig und Konrad Badhaus genutt. Erft nach bes Letteren Tobe haben die Supplicanten die Rente ihrem Kloster zu incorporiren und Tafelguter baraus zu machen fich unterftanben, mas bem gemeinen Rechte und ber von feinem Bater publis cirten Rirchenordnung zuwider fei. Gein verft. Bater, bem als einem der Augsburger Confession verwandten Reichs: stande bie geistliche Jurisdiction über alle in seiner Grafschaft gelegenen Güter nach bem Passauer Bertrage und bem 1555 errichteten und 1556 perpetuirten Religionsfrieden gebührt, habe baber jene Intraden mit Beschlag belegt und biefelben als reditus einer verfallenen Pfrunte nach Anleitung ber Rirchenordnung an die Hornsche Pfarre gewiesen, ba nach ben Kirchenvisitationen bort Mangel an Unterhalte der Schulen Er gebe anheim, die Supplicanten anzuweisen, ihn mit ferneren molestiis zu verschonen, erbiete sich aber zu Rechte an gehörigen Orten und Enden.

1617. Juni 25. Abt und Convent an das Domfapitel: Die fragl. Güter seien vor mehreren Jahrhunderten von ihrem Rloster durch Rauf erworben, und seien sie stets in deren Besitze als patroni, sundatores et collatores des geistlichen Lehens geblieben. Die Erheber der Rente, welche theils in Horn, theils in Paderborn gewohnt, haben deren Genuß vom Kloster übertragen erhalten. Die Incorporation des Lehens im J. 1592 sei mit bischössichem Consens des halb ersolgt, weil es nicht mehr nach katholischem Gebrauche habe bedient werden können. Der Graf habe das nicht von

seinen Vorfahren herrührende Lehngut keineswegs einziehen durfen.

1619. Marz 20. Die Lippischen Rathe an das Domsfapitel:

Das Kloster habe die Renten, zu welchen zum Theil die Bosen und andere in der Stadt horn gesessene andächtige Leute in Einfalt ihre Güter verwendet, niemals erhoben, weder vor noch nach dem Passauer Bertrage, sondern es seien immer horner Bürger und der Augeburger Confession Verwandte die Besitzer gewesen. Man habe sie billig mit den ihrer Lehre gegebenen anzüglichen epithetis als "eingerrissene sectische Neuerung" verschonen mögen, da dieselbe nicht weniger als die römische Religion auf öffentlich gehaltenen Reichstagen approbirt sei, u. s. w.

1620. April 3. Der Bischof Ferdinand verwendet sich nochmals für das Kloster in einem Schreiben an den Grafen Simon VII.

1620. Mai 24. Letterer rechtfertigt in seiner Antwort die Einziehung der Renten in früherer Art. Im Religionssfrieden sei den Ständen Augsburger Confession freigelassen, in ihren Landen über die geistlichen Pfründen Berordnung zu machen. Wenn Andere von der Collation einer Pfarre in seinem Lande Gebrauch machen wollen, so müsse der anzgehende Pfarrer zuvor seinem geistlichen Consistorio sich sistiren und unterwerfen. Demgemäß habe auch das Kloster nach des letzen Besitzers Absterden eine neue qualissieite Person vorstellen müssen, der dem Besinden nach die reclitus würden angewiesen sein. Keinesweges aber habe das Kloster die Renten zu seinem Nußen verwenden dürfen.

1620 Sept. 28. Das Kloster sucht nochmals seine Anssprüche nachzuweisen:

Nach einer Urf. vom J. 1093, deren Driginal sofort vorgelegt werden könne, habe ihr Convent den Egsterstein mit den dazu gehörenden Gütern käuslich an sich gebracht,

Commit

und mas davon die horner Bürger unterhaben, sei benfelben vom Kloster verlieben. Wenn auch Legteres vor Jahren gum Egstersteine ben Gottesbienft respicirt und baselbft ein Beneficium fundirt habe, fo fei boch ichon lange vor bem Reli= gionsfrieden ber Ort profanirt und verwüstet, und haben fic die Besiger bes lebens meift zu Paberborn aufgebalten, wie 3. B. noch bei Menschengebenfen Bincentius Bedmann und ber Domvicar Johannes Bufder und ferner ber noch lebende Domvicar Gerhardus Egging, welche Alle zu Paderborn refibirt haben und vom Grafen niemals im Befige gestört feien. Antonius Rofeler, Robewig und Bachaus haben alle vom Abte bie Collation bes Benef. erlangt, und fei Rofeler nach= weislich anfangs fatholischer Priester gewesen und erft nach= ber, als es ihm an Unterhalt und Competenz gefehlt, ber fatholischen Religion abfällig geworben. Er und alle andern Unfatholischen baben ber Befälle wegen feine gewiffe Residenz gehabt, sondern nur die Auffünfte ohne einige Berrichtung bes Gottesbienstes gratuito genoffen. Weil nun ber legte Besiger Gerhardus Egging bem boben Altare im Dome zu Paderborn obligirt sei und baber bie Renten gutwillig abge= ftanden habe, obwol er bieselben als a simplici beneficio et cui cura animarum minime annexa berrübrend wohl behalten konnen: so seien im 3. 1592 bie Renten mit Confens bes Bischofes bem Rlofter einverleibt zc. Die Lippische Rirchenordnung als ein Particularmerk fechte fie nicht an, ber Paffauer Bertrag verbindere nur bie Rückforderung ber bis dahin eingezogenen geiftlichen Güter, mahrend bas Kloster die streit. Renten noch vor 10 Jahren genoffen. habe Lippe noch nach dem Religionsfrieden burch ben Dft= langer Bergleich von 1558 gegen Paderborn sich verpflichtet, ben Archibiafonen ihre Collationen und die geistliche Juris= biction zu belaffen.

1620. (Ohne Datum). Graf Simon VII. an ben Bischof:

Bas die Urf. von 1093 anlange, so gehören bie barin benannten Orte Solzhausen und Roblstädt zu dem Umte Falfenberg und horn, welche beide er und seine Borfahren seit vielen Jahrhunderten ruhig innegehabt und womit er noch am 12. August 1619 von ber Paderborner Ranglei belehnt worden, mas nicht geschehen sein wurde, wenn jene Orte anderen Beiftlichen und Gotteshäufern zuständig waren. Auch ergebe die Raufurfunde nicht, daß damals eine Capelle gum Eggerstein sich befunden und die Supplicanten beren Patronat erworben, es fei vielmehr nach anderen Monumenten und sonderlich nach ber in ber Capelle gehauenen Jahreszahl 7) Diese erft lange Zeit nachher errichtet. Auch follen nach ber Urf. die gefauften Guter jährlich 6 Schill. schwerer Munze einbringen, die nicht an ben Eggerftein, fondern ben Brudern in Abdinghof in refectionem ad caritatem vermacht feien, fo bag fur bas ftreit. Beneficium Richts aus ber Urf. bewiesen werde. Unbetreffend bie Bose'sche Schenfung, fo habe Rord Bose im 3. 1369 bie Capelle zum Eggerfteine, ju ber übrigens auch ber Horner Burger Urnd Arnding zwei Barten vermacht, mit einem Sause in Born am Rirchhofe gur Refideng des Rectors und mit einem Garten nebft einis gen Acferlandereien begabt, und habe auch später 1539 Beinrich Roseler in jenem Sause residirt und baffelbe bemnachft für 60 Thaler an Antonius Roseler erblich verkauft, wogegen Simon Bofe fich beschwert, wie bies Alles urfundlich nachs gewiesen werben fonne. Auch erhelle aus Monumenten ber Pfarrfirche ju horn, bag die Bofen damals bort ihre haus= baltung gebabt, und fonne beren und Anderer Schenfung nicht gering gewesen sein, ba aus ben Grundstüden, welche nur zum fleinen Theil nach bem Eggerstein hinaus, meiftens

<sup>7)</sup> Die später in Bergessenheit gerathene und erst neuerdings wieder entbeckte Inschrift im Inneren der Capelle mit der Jahreszahl 1115 war also damals noch bekannt.

aber in der Hornschen Feldmark auf der anderen Seite ber Stadt belegen, eine ansehnliche Pacht entrichtet werde

Unwahr fei es, bag noch zur Zeit bes Paffauer Bertraged 8) bas leben im Besige ju Paberborn resibirenber Beiftlicher gewesen. Denn ber geb. Beinrich Roleler, Horn'sches Kind, babe nach ber Reformation 1543 ras Beneficium abgetreten, und darauf ber Pfarrberr Urnold Bol= fcher baffelbe befeffen, welcher mit Gerhard Schliepftein Die= ner am Worte Gottes in horn gewesen und 1544 einige Ader Landes vertauscht babe. 3bm fei 1557 Johann Rode= wig, eines Burgers Cohn zu Born, Augeburger Confession, im Befige gefolgt und babe bas lebn bis 1587 bebalten, wo er baffelbe an feiner Schwester Cobn Ronrad Badbaus, ebenfalls reformirter Religion, abgetreten. Nach beffen Tobe 1592 haben die Supplicanten beimlich die Incorporation ausgewirft. Gein Bater fei baber vollfommen befugt gemes fen, bas Leben, beffen Refibeng in ber Stadt born bestanten, und in beffen Befige bas Klofter zur Zeit bes Paffauer Bertrages fich nicht mehr befunten, in Bemägheit ber Reichs= ordnungen und seiner Kirchenordnung, Die fich über alle in feiner Grafschaft gelegenen Guter erftrede, in gleicher Beife einzuziehen, wie bies von allen andern ber Augsburger Confession verwandten Reichsständen in gleichen Fällen gescheben. Die Offlanger Sandlung fei Lippischer Ceits nach verschiebes nen späteren schriftlichen und munblichen Communicationen angefochten und niemals zur Observang gebracht u. f. m.

1621. Aug 17. Gegenerklärung bes Klosters an ben Bischof:

Wenn auch der Graf vom Stifte Paderborn mit den Aemtern Falkenberg und Horn belehnt sei, so erstrecke sich die Belehnung doch nicht auf alle in jenen Aemtern belegenen Güter. Der Egsterstein und die dazu gehörenden Güter

<sup>8)</sup> Im Jahre 1552.

feien im Lehnbriefe nicht benannt. Richtig fei es zwar, bag bas sacellum zum Egstersteine erft im 3. 1120, also nach bem Unfaufe, ausgehauen fei 9). Allein ihre Borfahren batten ja auch nothwendig zuvörderst bie Guter, auf welche bas Beneficium fundirt worden, an sich bringen muffen. Daß sie Fundatoren und bemnächst Collatoren bes Lebens gewesen, fonne urfundlich nachgewiesen werben. — Wenn ber Raufbrief freilich nur ber ben Brübern in Abbinghof im Refectorium zu ministrirenden 6 Schill gebenfe, so folge baraus noch feineswegs, bag nicht die Guter ein Mebreres eingebracht, wie bies nach bem ansehnlichen Raufpreise vielmehr zu vermuthen sei. Der in ber Urfunde genannte Balb fei später zu sabigem Lanbe gemacht. Auch muffe nach ibren Rellnereiregistern ber in Unsehung ber 6 Schill. Pflichtige außerdem einen Rorn=Ranon von ben gum Egsterftein gebo. renben Gutern gablen. Damit seien bie Einreben gegen bas uralte Raufdocument wiberlegt.

Daß die Bosen, welche übrigens in Pömbsen gewehnt, bas Leben mit Gütern vermehrt, komme dem Grafen nicht zu statten. Die Bosen seien durch ihre Schenkung nur Wohlsthäter, nicht Patronen des Lebens geworden, und dürse sene nicht gegen die Absicht der Schenker alterirt werden. Von sonssissen Wohlthätern des Lebens sei ihnen Nichts bekannt; was zu demselben von Gütern gehöre, die nicht von Alters her dabei gewesen, sei nicht schenkweise, sondern durch Tausch erworden, wodurch auch die Lage der zum Leben gehörenden Ländereien Beränderung erlitten habe.

Es sei ungewiß, ob überhaupt von Anfang an ein Wohns haus bei dem Benefize gewesen, und ob semals ein Rector dort residirt und gewohnt — im J. 1366 werde urfundlich

<sup>9)</sup> Diese Angabe kann sich in Ermangelung anderer Quellen nur auf die in der obigen Note 7 erwähnte Inschrift gründen, in der wir aber die Jahreszahl 1115 lesen. S. Giefers S. 44.

ein Paberborner Diakon Lutfried Everbern als Besiger genannt —, jedentalls sei die Residenz schon vor dem Passauer Bertrage desolirt gewesen. Denn im J. 1543 babe Beinrich Röseler, katholischer Pastor zu Sandebeck im Stifte Paders vorn, das Benesicium an Arnold Hölscher resignirt, der Passtor zu Bega gewesen, also dort seine Residenz gehabt und ein Benesicium, das Residenz erfordere, nicht würde haben annehmen können. Noch im J. 1556, also nach dem Passauer Bertrage, sei ein Paderborner Domvicar, Iohannes Büscher, Besiger des Lehens gewesen, der doch als solcher ein kathoslischer Geistlicher habe sein mussen. Der rechte Residenzort sei stets zu Abdinghof, und der Egsterstein nur eine schlichte Capelle gewesen, die Capellen aber gehörten bekanntlich zur Hauptkirche.

Die Incorporation im J. 1592 sei auch nicht heimlich geschehen, sondern der Abt Jodocus Rosen sei damals in Horn angelangt, habe die Egstersteiner Meier in eine offene Berberge bestellt und den Pastor zu Pömbsen Christoph Wismarus zum Erheber angenommen, an dessen Stelle später der Burgemeister in Horn Konrad Desterholz getreten sei.

1627. Juli 19. Raiserliches Mandat an den Grafen Simon VII., welches denselben anweist, die dem Gotteshause Abdinghof widerrechtlich entzogenen und zum Unterhalte der Ludimoderatoren eines unfatholischen Gymnasiums applicirten Gefälle der Capelle zum "Eichstersteine" sammt fructibus perceptis et percipiendis 10) dinnen zwei Monaten dem Klosster zu restituiren.

<sup>10)</sup> Ueber ben Betrag dieser Früchte aus den J. 1611—27 sindet sich eine Gerechnung bei den Acten, nach der sich eine Gesammtsumme von 757 Thir. 7 Sgr. 2 Pf. ergiebt, nämlich jährlich 20 Sch. Rocken, 28 Sch. Gerste, 36 Sch Hafer und 4 Thir. 2 Sgr. 2 Pf. von Wiesen und Gärten. Der Preis des Rockens und der Gerste ist für die ersten 12 Jahre zu 1/2 Thir., für die letzten 6 Jahre zu 3/4 Thir. angesetzt, der des Hasers ebenso zu 1/4, bzw. 1/3 Thir.

1628 und 1629. Berhandlungen zwischen den Lippischen Räthen und dem Abte namentlich auf einem Tage zu Desters holz am 9. Dec. 1628, wegen gütlicher Beilegung der Sache. Die Lipper meinen, sie müssen über das auf einseitige narrata des Abtes erfannte Mandat erst gehört werden, sie seien aber zur nachbarlichen Güte bereit. Der Abt erklärt sich geneigt, gegen Wiedereinräumung der Rente auf die percipitten Krüchte zu verzichten.

1648. Dec. 6. Pastor Christoph Richter zu horn an den Consistorialsecretair Alexander Grothe zu Detmold:

Das Erstersteiner Lehen sei 1616 seinem Umtsvorgänger Engelbert Glanäus (von Glane) vom Grafen Simon dafür verliehen, daß er täglich 2 Stunden an der Schule zu horn laboriren solle, was er bis zu seinem Michaelis 1626 ersfolgen Tode gethan habe 11). Darauf sei ihm als Nachfolsger des Glanäus das Lehen übertragen, er habe dasselbe aber nur bis Ostern 1627 genossen, weil er an dessen fernerem Bezuge durch die Mönche zu Abdinghof, welche ein Nestistutionsmandat ausgewirft, verhindert sei. Die Güter lägen vor der Stadt horn und trügen 1½ Fuder Korns partim ein. In der Horner Stadtsirche besinde sich noch ein zum Ersternsteiner Lehn gehöriger Altar.

1658. Febr. 5. Graf Hermann Avolf rescribirt dem Rathe der Stadt Horn, der um Ueberlassung des Lehens für die Stadtschule und deren Präceptoren supplicirt hatte, die Sache versire noch in contradictoriis, und sei er noch nicht in der Laze etwas Beständiges darin zu verfügen.

<sup>11)</sup> Es ist danach das bei Giefers S. 24 auf Grund der Angaben Clostermeier's Gesagte zu berichtigen Glandus kam erst 1614 nach Horn, und Martin Julicher war sein Gehülfe seit 1616, wurde aber nicht sein Nachfolger. Christoph Richter starb erst 1662, und ihm folgte in die erste Pfarcstelle der bisherige zweite Prediger Wilhelm Fabricius, an dessen Stelle Unton Pegelius die zweite Pfarre erhielt.

1658. März 2. Das Leben wird dem zweiten Prediger Wilhem Fabricius übertragen.

1705. Kebr. 19. Das gräfliche Consistorium beauftragt den Gografen und Richter zu horn, über die zum Exsternssteiner Leben gehörenden Güter, welche von Alters her dem zweiten Prediger zu horn conferirt würden, eine Untersuchung anzustellen, damit die Güter von den Detentoren nicht zersrissen und ohne Consens veralienirt würden.

Damit schließt der Actenverfolg, dessen mehrsache Lückenshaftigkeit aus den vorstehenden Auszügen sich ergiebt. Nasmentlich erhellt aus demselben nicht, wann die allem Anscheine nach bald seit 1627 zeitweilig wieder in den Besig des Klossters Abdinghof gelangten Auffünste des Lebens von Neuem seitens der Lippischen Landesherrschaft eingezogen wurden. Wahrscheinlich geschab dies Lettere bald nach dem Westsälischen Frieden und auf Grund der Bestimmung des Art 6 desselben, nach welcher für das Eigenthum der von den protestantischen Neichsständen eingezogenen geistlichen Güter der Besigstand vom 1. Jan. 1624 normgebend sein sollte.

#### Die

# Feier des Witus: Festes

in alter Corven'scher Beit.

Bon

Pfarrbechant Dr. Kampfculte in Sorter.

Der Gegenstand, ben ich bier bebandle, bat zwar zunächst nur ein febr lotales Intereffe, fur Borter und bas Land Corvey; bafür ift dieses Interesse auch fein blog antiquarisches, wir baben es nicht mit völlig abgethanen und vom Strome ber Zeit spurlos binweggeschwemmten Dingen und Berhalt= nissen zu thun, sondern noch das jezige frische Leben bat seine enge Beziehung zu unseren Schilbereien aus ben Tagen ber Roch immer gieben am Bitusfeste gablreiche Schaa. ren jum altebrwürdigen Corvey; ber bortige Dom wird bann jum Sammelplage aller Unbachtigen bes ganzen Lanbes, und selbst in ber Landesbauptstadt Boxter wird bei ber fatbolischen Gemeinde ber Hauptgottesbienft am Morgen und ber Nachmittagegotteebienst gang fistirt, weil ber b. Bitus olle Pfarreien bes Lantes zu feinem Beiligthume ruft. Roch immer — und bas ift in gewisser Beziehung noch bemer= fenswerther - wird von ber Burgerschaft Borters, gang obne Unterschied bes Befenntnisses, ein gemeinsames Testrergnugen am Tage nach ber firchlichen Feier begangen (wenn nicht, wie dieses Jahr, die Kalendermacher Wirrwar in die gute Ordnung bringen), und zwar bei irgendwie gunfligem Better auf jenem Theile bes Rauschenberges, welcher ebemals ein Weinberg war und noch jetzt ber Weinberg beißt, manchen Rausch schon sab und jährlich noch sieht, und von

welchem herab man einen herrlichen Anblick auf die Bitus-

Allerdings, diese Feier des Vitussestes war vordem eine viel allgemeinere, prächtigere und sinnvollere. Um das Jetzige aber desto besser zu verstehen und zu würdigen, wollen wir denn unsern Blick auf das Alte hinwenden. Bei meiner Darstellung werde ich jedoch insbesondere nur das 16. und 17. Jahrhundert im Auge behalten Zuvor jedoch einige einleitende Mittheilungen!

Es wird unnöthig fein, von ben Lebensumständen bes h. Bitus mehr zu fagen, als daß er aus Sicilien stammte, Sohn des edlen aber heidnischen Sylas war, und, fast noch ein Rnabe, wegen seines helbenmuthigen Tefthaltens am driftlichen Glauben unter Diocletian gemartert worben ift. Runft stellt diesen Beiligen stets febr jugendlich bar, in ge= mählter, seinem Stande entsprechender Rleidung. 218 Attribute des Martyrthums finden sich Palme, Lorbeer und Mit Anspielung auf die Art seines Martyriums fieht man auf den Bitus = Bilbern wol einen Reffel, aus welchem Flammen aufsteigen, so wie einen ihm zur Seite gefauerten gowen. Denn bie Martyraften berichten: er fei unversehrt aus einem Reffel fiedenden Pechs hervorgegangen, und der Löwe, dem er dann vorgeworfen worden, habe ibm geschmeichelt und bie Fuße gelectt. Das Schiff, welches baufig auf ben Bilbern dieses Beiligen im hintergrunde ge= seben wird, beutet entweder auf die Abreise bes Bitus aus ber Beimat, hinweg von seinem fanatischen Bater, ober noch wahrscheinlicher auf die in fremden Ländern an ihm gelangte Radricht: Diocletian rufe ibn nach Rom gurud, bamit er ben von einem Damon geplagten Sohn bes Raifers vermöge feis ner erprobten Wunderfraft gesund mache. — Um befanntesten, aber noch am wenigsten erflart ift bas Symbol eines Bogels auf dem Bilbe des b. Bitus. Die Sage will freilich wiffen: ein Abler und ein Lowe hatten den Beiligen, als er fich in

ber Wüste aufhielt, wunderbar genährt; — aber von allem Andern abgesehen glauben wir die richtige Deutung bes Lo. wen schon oben gegeben zu haben. In Corvey scheint aller= bings die Berfion, wonach jener Bogel ein Abler fein foll, die überwiegende Geltung erlangt zu haben. Im übrigen Westfalen aber hat man ben Bitusvogel meist als einen Ra= ben aufgefaßt, ohne bag wir jedoch im Stande maren, eine Erklärung des Symbols anzugeben; das befannte schöne Schloß Schwarzenraben bei Erwitte trägt seinen Namen noch von diesem Bitusvogel. Dort stand ehemals noch bie Billa Mammefe ober Wenbefe 1); bort hatte Corvey reichen Befig, wie überhaupt im Ganzen "Bitingsamte" und in Mönnighausen. Als dann die von Hoerde sich ihren schönen Ritter= sig bauten, und mahrscheinlich als Basallen von Corvey bas Bild bes h. Patronen mit bem Bogel anbrachten, nannte man, wie bie Bolfsüberlieferung fagt, bas haus mit bem Namen "zum schwarzen Raben", ter ihm eigenthümlich ge= blieben ift. - Eine gang andere Erflärung biefes Bogels ift folgende: Bon Corvey aus murbe bie Insel Rügen be= febrt, welche befanntlich früher sogar als Eigenthum bieser Abtei prätendirt worden ift. Die westfälischen Glaubensboten bürgerten bort auch die Verehrung ihres Schutheiligen ein. Aber die Pommern auf Rügen fielen vom Christenthume wie= ber ab und behielten nur eine bunfele Erinnerung an St. Bit, ben sie entweder mit dem alten heidnischen Gogen Swan= tovit verwechselten ober als einen tapfern Ritter im guten Andenken hielten, wie benn Claudius im Rheinliede singt:

"Da mag Sankt Beit ber Ritter Wein sich holen, Wir holen ihn ba nicht."

Als nun der h. Otto, Bischof vom Bamberg, im 12. Jahrhunderte Apostel der Pommern wurde, — bis nach Rügen kam er selbst freilich nicht —, da fand er neben dem

<sup>1)</sup> Seibert Quellen ber Westf. Gesch. III. 289.

Bitusbilde das Bild eines Hahns, der bekanntlich in der nordischen Mythologie eine große Molle spielte, und da er diesem Bogel leicht eine gut driftliche Deutung zu geben vermochte, so ließ er ihn auch ferner auf den Bituebildern bestehen?). — Wir wollen noch hinzusügen, daß der Hahn auch in Westfalen zu heidnischen Zeiten seine große Bedeutung hatte. Gerade in Corvey soll ja nach Albertus Cranzius die Irmensäul gefunden worden sein, und das Gögenbild, welches auf der fraglichen Säule gestanden, habe im Schilde einen Löwen und auf dem Haupte einen Hahnen gehabt?). So viel Irrthümliches in dem Berichte des Cranzius auch ist, so könnte dieselbe doch zur Erklärung des Vitus Vogels vielleicht etwas beitragen.

2. Es gibt wenige Beilige, beren Ruf fo groß und allgemein geworden mare, wie ber bes b. Bitus. Der Rame Bitus findet fich mit mancherlei Barianten fast in allen Gprachen als Borname: Beit, Beitel, Buibo, Gay, Smantovit ze. Als einer ber fogen. vierzehn Rothhelfer, insbesonbere als Patron gegen gewisse epileptische Krämpfe, ben fogen. Beitstang, murbe er vielseitig angerufen. Ungablige Rirchen murben unter feiner Unrufung gebaut; unter benfelben auch die herliche Rathebrale zu Sankt Beit auf dem Bradschin zu Prag, welche König Johann, ber Luxemburger, im 3. 1344 grundete, und im Mheinlande bie Abteifirche von München : Gladbach, weshalb sich die Klöster von Corvey und Gladbach als besonders nabe Bermandte betrachteten. — Eine Menge von Ortschaften und Städten wurde nach biefem Beiligen benannt: entweber einfach Ct. Beit ober St. Bith, oder in ber Zusammensegung St. Beitsberg (in Iftrien) und

<sup>2)</sup> Kreuser, Bildnerbuch S. 277. Bgl. Erhard Reg. Westph. I. Nr. 79.

<sup>3)</sup> Alb. Krantzius Saxon. lib. 2, cap. 9. Legner Corbeische Chronika.

Sankt Beit am Flaum, Flumen S. Viti, die berühmte Sees stadt Fiume in Croatien. In unserer Provinz hat wahrscheins lich auch die Kreisstadt Wiedenbrück ihren Namen vom h. Bistus, als Pons S. Viti, Bitsbrück. Damit stimmt die älteste Schreibweise des Ortes: Vuitanbrucca, und der Umstand, daß nur ½ Stunde davon das alte Pfarrdorf S. Bith ließt, zu dessen Pfarrei dis in neuere Zeit einige Häuser vor Wiesdenbrück und ein dortiger Kirchhof gehörten. Auch die örtslich Ueberlieserung erzählt von einer uralten Bituskapelle, die an der Brücke über die Ems beim jezigen Wiedenbrück gestanden habe 4).

Der Grund ber weiten Verbreitung ber Berehrung bes h. Vitus überhaupt und in Westfalen insbesondere mar aber die Translation seiner Reliquien nach unserm Corvey. Schon im 3. 815 war von Corbeja, bem Benediftinerfloster im jesigen Frankreich aus, an dem Orte Hethi im Solling ber Bau eines neuen Klosters für Sachsenland begonnen worden. Aber 6 bis 7 Jahre später, im J. 822, fand ber aus Frankreich herübergefommene Abt bes Mutterflosters die Umftande der sächsischen nova Corbeja so traurig, daß die Ber= legung desselben auf ben Grund ber villa Huxori im Gau Auga an der Weser beschlossen und sofort ausgeführt wurde. Dieses Kloster gebieh nun bald vortrefflich. hier suchte und fand eine Zuflucht und liebevolle Aufnahme der vertriebene Abt Hilduevin aus St. Denys. Als er aus dem Exil beimfebren durfte, suchte er seine Dankbarkeit gegen das gastfreundliche Rlofter in Sachsen zu bethätigen und er that bas baburch, daß er demselben den Leichnam des h. Bitus überließ, in bessen Besit die Abtei zu St. Denys von Rom aus, angeb= lich im J. 755 unter Abt Bolrad, gelangt war. Am 13.

<sup>2)</sup> Bgl. Goldschmidt in der Fortsetzung der Geschichte bes Bisthums Denabrud. (Rath. Hauskalender für 1869, Papenburg und Meppen, S. 57). Erhard 1. c. Nr. 288.

Juni 836 kam der feierliche Zug in Corvey an, und von setzt an trat der h Bitus neben den b. Stephanus als Schuße beiliger von Corvey 5). Im J. 1019 verherrlichte selbst Kaisfer Heinrich das Bitusfest durch seine Gegenwart und andächstige Theilnahme.

Die Reliquien rubeten in bem filbernen, icon vom Abt Warinus beschafften Sarge, und blieben bas gange Mittelalter hindurch in großer Berebrung, und nach vielen Orten bin wurden fleine Theile berfelben abgegeben. Auch bas gol= bene, von ber Kaiserin Jubith, Gemablin Ludwig's bes Frommen, verehrte Rreug mit fostbaren Partifeln bes mabren Rreuzes Chrifti, fobann verschiedene Reliquien von ben Upofteln und anderen Beiligen, insonderheit auch ber Garg ber beiligen Genovefa, wurden andachtig verehrt 6). 3m 3. 1634 aber, mabrend bes breißigfahrigen Rrieges, find unter andes ren Schägen auch bie Bebeine bes b. Bitus fammt bem filbernen Sarge verloren gegangen und trop aller, auch vom Raiser und vom Papste aufgewandten Mühe, nicht wieder entbedt worden ?). Aber auch nach 1634 befaß Corvey noch nambafte fleinere Theile bes beiligen Leichnams, insbesondere ein Schulterbein beffelben, welches in bas Bruftbild bes Beiligen eingeschlossen und am Bitusfeste feierlich verehrt wurde. Um fo mehr blieb alfo bie außere Feier bes Bitusfestes auch nach jenem Ungludsjahr biefelbe, und fie wird es benn fein, welche une nun fpeziell beschäftigt.

3. In einer Beziehung freilich hat die Vitusfeier ber letzten Jahrhunderte niemals diesenige des elften Jahrhunderts wieder erreicht, wenn wir nämlich auf die in den Annalen enthaltene fromme Sage Rücksicht nehmen wollen, welche sogar von perpetuirlichen Wundern zu berichten weiß, die

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) L. c. Nr. 342, 346, 897.

<sup>6)</sup> Biegand Gefch. von Corven I. S. 205.

<sup>7)</sup> Wiegand Corvey'sche Geschichtsquellen, G. 23.

Gott vorbem zur Berherrlichung biefes Festes alljährlich gewirft habe. Aus dem dichten Sollingwalde — so lautet die unzweifelhaft bichterisch = schone Sage - famen zum Bitus= feste zwei Sirsche bergerannt und gestellten sich in der Ruche bes Klosters: ben einen mochte ber Bruber Roch ergreifen und auf's Teft bereiten, aber ben andern mußte er frei wie= ber entlassen. Ebenso famen aus ber Weser zwei große Store an's Land geschwommen: auch bavon einen burfte ber Roch faffen und fochen, aber bem andern mußte er Die Freis In ber Rirche aber, binter bem Altare, ent= sprang auf Diefen Festtag ein ftarter Quell, ber ben schonften Tafelwein lieferte. Als die herren aber ungenügsam wurden, beibe Sirfche behielten und fich bee Weines gum Uebermaaß bedienten, ba borte die himmlische Spendung gang auf8). - Bon folden Sachen weiß weber bie Corvey'fche Chronif mehr etwas, noch bas in ber Borterifchen Dechanei= bibliothek bewahrte Corvey'sche Diarium, welches mit bem Jahre 1660 beginnt und eine Reihe von Jahren bindurch über alle Fefte, Beranberungen und Schidfale bes Rlofters getreuen Bericht erftattet. Un ber Sand bieses wichtigen Manuscripts fann ich über bie bamalige Bitusfeier bas Folgende fundgeben.

Bu allernächst ist hervorzuheben, daß Bitus nach wie vor als Landes patron, als Schusheiliger des ganzen Corpeper Landes gilt. Festrum nostrum et totius Patriae, solenne S. Viti Martyris wird das Fest genannt, oder noch deutlicher: Solemnitas S. Viti totius Patriae Patroni. Ich bemerke, daß mir auch viele, theils gedruckte, theils geschries bene Hirtenbriefe der Fürstäbte und Fürstbischöfe von Corvey vorgelegen haben, in welchen dem Bitussesse diese selbe Quaslität beigelegt wird. Insbesondere verweise ich auf den Umsstand, daß Fürstabt Theodor am 2. Februar 1785 das auf

<sup>8)</sup> Wiegand Geschichte I. G. 207.

die Reduftion der gebotenen Feiertage lautende geistliche Schreisben Pius' des Sechsten mit der Maßgabe veröffentlicht, das der Festag "des heiligen Landespatrons Martyrer Bitus" auch in Zufunst zu seiern sei, und daß Fürstbischof Ferdisnand sogar die Abstinenz ausbob, wenn der 15. Juni auf einen Abstinenztag siel. — Ich schließe daraus, daß bei der Einverleibung der Diözese Corvey in die von Paderborn inssosen ein Irrthum begangen wurde, als S. Vitus damals bloß als Visthumss, nicht als Landespatron aufgesaßt worden ist und sein Fest pro choro nur nach dem für die ganze übrige Diözese gültigen Ritus bemessen worden ist. Hier hätte das Vitusses feinen Rang als duplex Imae chassis cum Octava für das gesammte Land Corvey behalten sollen.

Schon am Vorabende bes Bitusfestes jog nach einem alten, auch in neuerer Zeit festgehaltenen Brauche bie ge= faminte Burgerschaft Borters mit Wehr und Ruftung nach Corvey, hielt einen Umzug burch bie Rirche und suchte bann eine kleine Erbolung 9) Der Festtag selbst mußte von allen Unterthanen bes Stiftes burch Enthaltung von jeder fnecht= lichen ober Geräusch machenben Arbeit gefeiert werben. Die "Bürgerschaft unserer Munizipalftabt Borter", alle Pfarren mit ihren Parodianen in Prozession, Die bestehenben Schutzen= gilben (bie von Borter, Amelunren und Bruchhausen werben namentlich bezeichnet), bas hörterische Musikforps, die fatholischen Anabenschulen und die Mädchenschule, die Minoriten 2c. mußten fich um 8 Uhr "auf unferer Residenz und in biefiger Domfirche" einfinden. Zuerst wurde eine Predigt gehalten, gewöhnlich von einem Auswärtigen. Go predigte im Jahre 1675 ber Kapuziner : Guardian aus Brakel. In ber Regel kamen erst während der Predigt die einzelnen Prozessionen

<sup>9)</sup> Letiner a. a. D. In jüngerer Zeit wurde ein Concert im « Neuenhause - gegeben, wodurch schon der Borabend einen heitern Charakter erhielt.

an, so bag wegen bes beständigen Geräusches nur die naber Stehenden etwas vernahmen. Es galt beshalb in driftlichen Rreisen die joviale Regel: ber Bitus=Festredner burfe nur bisweilen mit gehobener Stimme: St. Bitus! St. Bitus! rufen; im übrigen fonne er nur bie Lippen bewegen und in ben Bart murmeln, was er wolle, er habe bann boch ichließ= lich "gut gepredigt." Nach ber Predigt wurde im Chor bie Terz gesungen, und erft bann begann bas feierliche bochamt, welches ein Dignitar bes Rapitels abbielt. Während besselben wurde 3 mal eine Salve von Kanonenschuffen geges ben. Rach bemfelben feste fich bie Prozeffion in Beme= gung, welche wegen ber fast allgemeinen Betheiligung aller Stiftsangehörigen eine unvergleich großartige war, wie fie auch jest noch ihres Einbrucks nicht verfehlt. Den Mittel= punkt berselben bildete natürlich bas Venerabile, welches ber Subprior zu tragen pflegte, bem aber zur nöthigen Abwechs felung ein anderer Canonicus zur Geite ging. Die sogen. Himmelträger waren in rother Uniform mit Gilberborben. Aber auch bas Bruftbild bes h. Bitus wurde mitgetragen und zwar von zwei Klerifern in Alben und Dalmatifen. Zwischen biesen Reliquien und bem Sanctissimum mußte aber nach fester Unordnung ein angemeffener Zwischenraum beob= achtet werden — Es wurden 4 Stationen gehalten, bei welchen ber Segen gegeben und von ben Schützen mit Saluts schuffen begleitet wurde. Den Schluß der Prozession bilbete abermals ber Segen. — Nach bem Mittagsmahle wurde feierliche Besper gehalten, mit welcher wieder ein fleiner Umzug verbunden war. Damit beschloß dann die firchliche Seite ber Festfeier. — Ich gebe zu, bag bas Alles gar nicht merfwurdig flingt. Aber aus bem, was bie Chronisten gleich= fam in margine notiren, werben wir fofort für die Lofalund Sittengeschichte Giniges von Werth hervorheben fonnen.

4. Den einzelnen ankommenden Prozessionen wurde durch Täfelchen der Plat bezeichnet, an welchem sie sich auf-

zustellen hatten. Diese Ordnung ist aber sehr bemerkenswerth. Ihr lag nämlich ein altes, strengbehauptetes Herkommen zu Grunde, welches hinwieder in der Anciennetät der Pfarreien als solcher basirte.

Die jüngste aller Pfarrgemeinden mußte an der Spize marschiren. Es war und blieb dies die von Bosseborn. Obwohl der Ort als solcher alt ist, und Bossesburiun, d. i. wol der Born des Boro oder Boss, sehr früh vorkommt und vielleicht schon den Burgbewohnern auf dem Brunsberge das Wasser lieferte, ist Bosseborn doch erst spät vom Pfarrs verbande mit Ovenhausen gelöset worden.

Dvenhausen selbst, das alte Ovenhus, Haus des Ovo, hatte den zweiten Platz, als jüngste der alten Pfarreien. Allerdings war die Kirche auf dem Heiligenberge, im jezigen Kirchsprengel von Ovenhausen, älter wie die meisten der folgenden Pfarrfirchen. Aber sie konnte bei der Rangordnung der existirenden Corveyer Landpfarren kein Gewicht in die Wagschale legen.

An dritter Stelle folgten die Parochianen von Fürsstenau, dem alten Borstenowe, einem uralten Grafensige, der aber nicht sehr früh Pfarr Nichte erhalten hatte. Mit den Füstenauern vereint zogen im 17. Jahrhunderte noch "die Börer", die von Bödexen, welches erst später von Fürstenau abgezweigt wurde. Als Ort ist Bodiseshus, das Haus des Bodiso, recht alt, und auch ein Bodisedal, Bostisenrod und Boderife gab es vorzeiten nahe bei Bödexen 11).

Nunmehr kamen die von Amelunxen an die Reihe, ohne Zweisel nach seinem ersten Erbauer Amelunxheim genannt, der Siß der gleichnamigen Ministerialen, die das Drostenamt, als dapiseri, im Stift Corvey verwalteten. Zu den Amelunxern hatten sich als extreme Pfarrgenossen die "Wehodinenser" zu gesellen, die Bewohner der alten

<sup>11)</sup> Biegand a. a. D. S. 23.

Villa Weredun, wo eine Linie ber v. Amelunren großen Besitz erward. Merswürdiger ist, daß auch die von Jakobse berge mit den Amelunrern gingen. Jakobsberge war bestanntlich eine Corvey'sche Enclave im Sochstitt Paderborn, wie z. B. früher auch Stadtberge und Bolkmarsen getrennt liegende Besitzungen der Abtei Corvey gewesen sind. Jaskobsberge hat seinen Namen von der daselbst um 1485 gestisteten Bruderschaft des h. Jacobus erhalten, während es früher Hasburgun, Hackeberg, hieß. Seitdem Beverungen, früher gleichfalls Corveyisch, an Paderborn gekommen war, hielt sich Jakobsberge bei dem großen Corvey'schen Landessfeste zu dem nahen Amelunren.

Es folgten die Kirchspielsgenossen von Dttbergen, tem alten Odburgun mit dem längst eingegangenen Falabus.
— Zu der Zeit, als das von mir durchgearbeitete Manusseript abgesast wurde, war die Nachbarpfarrei Ottbergens, Bruch hausen, ursprünglich eine Filiale von Amelunren, wiederum ohne eigenen Pfarrer, weshalb diese beiden Kirchsspiele vereinigt gingen. Ob Brauchhausen, alt: Brochus und Brungeringhuson, zu anderen Zeiten einen anderen Platzeinnahm, ist aus meinen Materialien nicht ersichtlich gewesen.

Das Kirchspiel Albaxen, mit seiner Filiale Stahle an der Spize, nabm die folgende Stelle ein. Albaxen hieß ursprünglich Alberteshus, Albachteshus, und aus Albachtissen wurde dann der jezige Name. Der Hof Stalo gehörte schon zu den ältesten des Auga's Gerade dieses Stable bat bei der Ordnung der Pfarrprozessionen am Bitustage viel Schwiezrigseiten gemacht. Daß die Stahlenser, so lange sie zur Pfarrei Albaren gebörten, mit den übrigen Albarern procedirten, war selbstverständlich. Als nun aber Stahle zur eizgenen Pfarrei erhoben wurde, und die Stahlenser doch an ihrem bisberigen Plaze bleiben wollten, als Bortrab der Albarer, da fand dies bei den vorhergenannten Pfarreien Widerspruch, und wirklich mußten dieselben im Jahre 1676

an der Spige aller übrigen, noch vor den Bossebornern, aufmarschiren. In der Folge ist ihnen aber vom Fürstabt der Platz zwischen Ottbergen und Albaxen wieder zugesprochen worden, und zwar aus dem Grunde: weil der Ort Stahle eben so alt wie Albaxen sei und est ungerecht erscheine, die Stahlenser wegen ihrer Bemühung um ein eigenes Pfarrssystem durch einen geringeren Platz zu bestrafen. — Offenbar hätten Bosseborn und andere Orte ähnliche Gründe für sich vorbringen können, aber Stahle hatte einmal Gnade gefuns den und behielt sie.

Die von Brenkhausen, alt: Bering= ober Berninghusen, nahmen die solgende Stelle ein. Ursprünglich batten die einzelnen Höse, aus welchen später Brenkhausen erwachsen ist, zur Nicolai=Kirche in Hörter, am jezigen Klausthor gehört, wie denn der dabeiliegende Kirchbof noch lange der Bauernkirchhof hieß 11). Brenkhausen hatte durch die Errichtung des Cisterzienserinnen=Klosters, welches zuerst in Ottbergen, seit 1234, dann im Brückselde bei Hörter, seit 1236, bestanden hatte, und dann, seit 1247, im vallis Dei, im Gottesthale Brenkhausen dauernd gegründet wurde, einen großen Ausschwung genommen 12)

Lüchtringen, Luchtringi, jenseits der Weser, verräth das hohe Alter seiner Pfarrfirche, ebenso wie das solgende Godelheim, schon durch seinen Kirchenpatron den Täuser Joshannes, dem viele der ältesten Tauss und Mutterkirchen geswidmet waren.

Die Godelheimer endlich behaupteten ben Ehrenplatz unter allen Landpfarreien bes Stifts. Gudelmon, Godes levesheim, Godelem soll schon unter Karl dem Großen eine Rapelle erhalten haben. Um Fuße des Brunsberges belegen,

<sup>11)</sup> Bieganb a. a. D. S. 240.

<sup>12)</sup> Schaten Ann. Paderb. ad ann. 1276. Beffen Geschichte bes Bisthums Paderborn I. 198

war es einer der ersten Pläße, wo feste Ansiedelungen ges grundet wurden.

Den Schlaß der ganzen Reihe der Prozessionen aus den einzelnen Corvey'schen Orten bildeten die Höxteraner, Huxarienses. Auf dem Boden der villa Huxori war Corvey erbaut worden, und wenngleich Höxter jest einen andern Plat einnimmt wie das ursprüngliche. so ist doch der Ort wie der Name wesentlich derselbe geblieben, und die den Höxteranern angewiesene Stelle rechtsertigt sich eben so sehr durch das Alter der villa Huxori oder Huxeli als durch das Ansehen Höxter's als Hauptstadt des Ländchens Corvey.

5. Ein anderes Moment von hiftorischer Bedeutung ift Die Theilnahme eines Braunschweigischen Legaten an ber Bitus - Reier. Gin folder wurde in ber Regel nach Corvey entfandt und erhielt bann einen besonderen Chrenplag. Rach ben Minoriten, bem Dechanten und Paftor von Borter folgten, wie bas oft erwähnte Diarium fagt, die Religiosi Corbejenses, quos si adsit legatus Braunsvicensis immediate sequitur, portans adhibito aliquo parvo velo in manibus pedum abbatiale deducente ipsum Marscalco nostro (bas Corvey'sche Marschallamt befleibeten nach bem Aussterben der v. Baelhausen die v Stochhausen zu Lutt= Der Umftand, bag ber Legat ben hirtenftab bes Abtes tragen mußte, liefert ben Beweis, bag es nicht bloß freundliche Rachbarschaft mar, bie ben Welfen zur Absendung eines Stellvertreters bewog, fondern ein legales Berhältniß, nämlich bas ber Schugherrichaft über Stift Corvey und Stadt Ursprünglich waren die Raubgrafen zu Daffel Schirmherren Diefes Klosters gewesen. Nach ihrem, gegen 1329 erfolgten Aussterben fam ber Bischof von Sildesbeim in den Besitz ber Ebelvogtei, seit 1521 aber sette sich der Bergog von Braunschweig, bem zeitweilig auch ber lands

<sup>13)</sup> Legner a. a. D. H. 4.

graf von hessen Concurrenz gemacht zu haben scheint, als Schußberr fest 14). Wie wichtig der Erwerd dieses Amtes war, und wie entscheidend die Einwirkung des Schußberrn in einzelnen Fällen gewesen ist, will ich nur angedeutet haben.

Der zum Bitusseste entsendete Legat des Edelvogtes mußte nach altem berkommen zwei birsche in die Küche nach Corven liesern. Offenbar war dieses Geschenk eine symbo-lische Bethätigung der guten Dienste, zu welchen der Schirmsberr bereit sein mußte Mit der Zeit wurde es den Braunschweigern aber leid, zwei hirsche zu liesern, und sie glaubeten: einer thue es auch. Klüglich acceptirte Corven auch den einen noch, reversirte sich aber in der an den Förster abzugebenden Duittung regelmäßig den zweiten hirsch, der nach gutem alten berkommen noch nachzuliesern sei 15)

Beiläusig will ich hier auf die fromme Sage zurückverweisen, die ich vorhin anführte, und nach welcher zwei
lebende Hirsche selbst auf St. Vitus in die Kirche zu Corvey
gekommen seien. Offenbar besteht eine Verbindung zwischen
der Sage und dieser im Schuprecht begründeten Abzabe, und
man irrt wohl nicht, wenn man erstere als eine dichterische
Verwerthung eines trockenen Rechtsverhältnisses betrachtet.

6. Als wichtig für die Kulturgeschichte sind noch fol= gende Einzelheiten hervorzuheben.

Um des Landessestes willen durfte der Gottesdienst in den einzelnen Pfarreien nicht unterbleiben. Bierzehn Tage vorher wurde die Feier angefündigt, so daß alle sich auf die Fahrt einrichten und auch wohl in Obacht nehmen konnten, daß am Bitustage der Pfarrgottesdienst in aller Frühe statthabe. Wenn Negenwetter eintrat, mußte das Hochamt wie sonst gehalten werden, und zwar mit Predigt, weshalb sich auf ausdrücklichen Besehl des Fürstabts seder Pfarrer auf

<sup>14)</sup> U. a D. H. 2.

<sup>15)</sup> Biegand a. a. D. S. 207.

eine Predigt für diefen Tag vorbereitet halten follte. - Mit besonderer Sorgfalt hielt Corvey auch darauf, daß ber Saupts zweck ber gangen Feier erreicht werbe. "Jebe Gemeinde foll fich", fagt Fürstabt Theodor 1789, "zu ihrem bestimmten Drt fein ruhig verfügen, bafelbst zweitens bem Gottesbienft, Deg und Predigt, beimobnen, fich zur Beicht wie auch zur Communion gebührend vorbereiten und durch wirflichen Bebrauch und Niegung folder bodbeiligen Saframenten fich bes auf biefes Fest verliebenen vollfommenen Ablasses theilbaftig Gewünscht murbe, daß wenigstens die Beicht vorber im Pfarrorte abgelegt werbe. — Fürstbischof Ferdinand faßte besonders die Abstellung der Migbräuche in's Auge. " Jeber, ber mit Bertrauen auf Gott beseelt, und bem Re= ligion und mabre Andacht am herzen liegt, wird fich von felbst bestreben, ein ber bevorstebenden Feier angemessenes, einem Chriften wurdiges Betragen zu beobachten, mit Gitt= famfeit und Erbauung ber Prozession und bem übrigen Got= tesbienste beizuwohnen, fich aller Ungezogenheiten, Ausschweis fungen und Bübereien, besonders bes Bollfaufens, ber 3anferei, und folden handlungen zu enthalten, die bem Geifte jeder gottesbienstlichen Handlung überhaupt und besonders ber bevorstehenden Sanft = Bits = Feier nicht entsprechen, ba= bero alles forgfältig zu vermeiben, mas irgend einigen Unfug, Unordnung oder Aergerniß veranlaffen fann 16)."

Diesen allgemeinen Bestimmungen und geistlichen Ermahnungen kamen spezielle polizeiliche Anordnungen bestens zu hülfe. Sogar das neugierige Schauen aus den Fenstern, mährend die Prozession vorüberging, war untersagt. Bier und geistige Getränke sollten bloß am Thore und auf dem hofe des Müllers ausgeschenkt und verkaust werden. Jedoch sinden wir die sehr humane Bestimmung, daß für Schwachgewordene an bestimmten Stellen ein Birkmeier mit Dünn-

<sup>16)</sup> Hirtenbrief vom 1. Juni 1761 im Dechanei = Archip.

bier bereit stehen solle. Vier Mann waren zu diesem Dienste beordert. Ausdrücklich war auch verordnet, daß die zur Prozesssion Hergekommenen sich demselben Zuge, mit welchem sie gekommen seien, bei der Rückreise wieder anzuschließen hätten. Zu dem noch 8 Tage dauernden Jahrmarkte konnten die Einzelnen kommen und gehen wie es ihnen zusazte.

Einen febr wohlthuenben Einbrud macht es, wenn man bemerft, wie forgfältig von ber geiftlichen Canbesregies rung bei dieser Feier alles entfernt wurde, was die Richts fatholischen verlegen fonnte. Freilich, ber Gegenstand ber Keier felbst und die Aufrechthaltung bes Bitus = Festes als gebotenen Landesfeiertages hatte ein spezifisch fatbolisches Beprage; aber wenn man bebenft, bag es bier fich nicht um neue Anordnungen handelte, sondern bag nur ein, viele Jahrbunderte gefeierter Tag aufrecht erhalten blieb, bann fann man ben Souveran barüber nicht anflagen. Befremblicher ift es icon, daß bie Schützengilben, auch ber gemischten Drie, ju erscheinen gehalten maren. Aber es ift zu berücksichtigen, baß bieselben als Milizen Dienste zu leisten hatten. Später wurde ihre Zahl auf 12 beschränft, welche bei der Prozession und hernach auf bem Markte Ordnung zu halten hatten. Ausbrücklich war bie Vorschrift erlaffen: Die Schützen follten ju nichts angehalten werben, was ihrem Glauben entgegen ware. Rur muffe geforgt werben, bag niemand burch fein Berhalten bie Feier fore. Bis zur Prozession fonnten fic deshalb die Evangelischen anderweitig aufhalten und die Controle erftredte fich nur barauf, bag inzwischen nicht gu viel getrunfen werde. Fanden fich unter ben fremben Confessionsverwandten solche, die durch ihr Berhalten bei ber Prozession störten, wie z. B. einmal von dem Marschall und von dem Schreiber zu Blankenau bemerft fieht, fo wurde benselben vorher bedeutet: sie möchten lieber nicht erscheinen. Das ängstliche Streben, Andersgläubige nicht zu verlegen, wird noch burch folgende einzelne Bestimmungen erwiesen.

Die durch die Stadt Sorter ziehenden Prozessionen murben instruirt, sich recht wurdig zu verhalten. Jebe Gemeinbe follte blog Ginen cantus haben, bamit bas wirre Durcheinanber Die eigene Undacht nicht ftorte und Die Burger nicht argerte. Auch follten feine Lieber gefungen werben, Die Unftog erregen fonnten. Saframentelieber follten gang wegfallen, ba ja bas hochwürdigste Gut nicht mitgetragen werbe. paffende Lieder wurden bezeichnet: "Bater unfer," ober: "Wir glauben" und ähnliche. Rur Kreuz und Fahnen foll= ten mitgetragen werben, ba ja bie Statuen boch meift unges ftalt feien. Rurg, in allem, mas mir über biefen Punft gus gänglich geworden ift, finde ich einen febr feinen Takt bewährt, und obwohl ich nicht behaupten will, bag immer bas Richtige getroffen fei, glaube ich boch, bag bie Bitusfeier eine für alle Theile befriedigende Festivität mar. Gerabe ber schon eingangs geltend gemachte Umstand, bag noch in ber Gegenwart die Bürgerschaft Sorters ohne Unterschied ber Confession eine jahrliche " Bergpatie jum Bitusfefte" begeht, liefert ben Beweis fur bas Befagte.

8. Jest werde ich noch Einiges über die außerkirch = liche Feier bes Bitusfestes in früherer Zeit zu berichten baben, und da wird denn auch mancher Schatten auf das im Ganzen anmuthige Bilb aus unserer Vergangenheit fallen.

Mittags, nach vollendeter Prozession, war im Schloß zu Corven fürstliche Mahlzeit. Die Nitterschaft des Stifts, die v Stockbausen, v. Amelunren, v. Bruchhausen mit Gesmahlinnen und Kindern, und andere hochgestellte Persönlichsfeiten des Stifts tafelten mit dem Fürstabt. Auch ausswärtige vom Adel waren mit von der Gesellschaft, wie denn von einem Werner de Brakel berichtet wird, daß er schon während der Prozession propter ebrietatem Aegerniß gegesben habe. Für die Geistlichkeit was dis auf die neueste Zeit ein gemeinschaftliches Gastmahl im Neuenhause. — Nach der Besper wurde dann der Jahrmarkt besucht, der noch volle

a support.

8 Tage dauerte. In der Corvey'schen Chronif wird das Treiben hierselbst folgendermaßen beschrieben. "Auff diese zeit sint der Tabernen, Schenken, Garküchen und Brodtsbencke dieses orths viel und mannigerley, da Wein, dan Einsbecksch, dan Huxer'sch Bier, Brathen unnd gesotten, da siehet man auch gar wunderbarlich und allerley arth Volcks, da höret man viel unnd mannigerley Spiel. So sint auch etsliche Hüter unnd ander Leut verordenet und bestellet, die ein sleisiges aufssehen haben müssen, damit gleichwol niemands gewalt unnd unrecht geschehen mus, für welchen sich auch das leichtsertige muthwillige bose Gesindlin fürchten und scheuhen mus "17).

Insbesondere scheint das Hörter'sche Bier, welches früster einen besondern Ruf hatte und sogar einmal den sogen. Bierfrieg hervorrief, manche Niederlage verursacht zu haben. Die Chronif schreibt über dasselbe wie folgt: "vnd hat das Bier, so man daselbst aus einer Bach, die Grobe genannt, brawet, in der gangen Nachbarschaft einen rhumwirdigen Namen, vnd machet, doch ziemlicher massen getrunfen, frösliche leute, Widerumb aber, wenn die vbermaß darzu kömpt vnd das bemelte Bier ohne alle Tabulatur getrunfen wirt, machet es fast groben verstandt, vnd vnbehölselte mores, wie man des Abends auff der Gasse vnd an den ausgehenden truncken Bawren, sonderlich wenn Jahrmarcht gehalten wirt, beide hören vnd sehen kann."

Wie es auf dem Bitus = Jahrmarkt zuging, ist in einem alten Gedicht lebendig dargestellt. Man muß freilich hinzusnehmen, daß dasselbe etwa aus dem Jahre 1560 stammt, also einer Zeit angehört, wo überall in Deutschland ohne Unterschied der Gegend, des Bekenntnisses 2c. große Schäden zu Tage traten. Der ungenannte Poet schreibt unter Ans derm das was folgt.

<sup>17)</sup> Legner a. a D. Nr. 1.

"Wann fompt im Sommer Sanktus Beit So endert fich beid Tag und zeit 18). Dem Schlaff geht zu, bem Wacher ab, Wie fich bas alter niegt bem Grab, Und wer ban hat der pfenning viel, Der mach fich auff zu biefem Biel Und wander bin wol nach Sankt Beit 3br fann man werben leichtlich queibt. Sanct Beit bat gar baran fein schult, Drumb werff auff ibn fein ungebult. Die zeit und bie gelegenheit Wie bas zeugt bie erfahrenheit Die machen groß verenberung Im bui ohn all verwunderung. Des Menschen will auch bilfft bazu, Der hat jum bofen nimmer rub. Wie mancher Bürger vnd Bawres Mann Nach S. Beit gehn vnd wandern fann Mit vollem Beutel wol gespickt Im bui bat er's all aus verschlickt. Mit leerem Beuthel geht anbeim, Nichts vbrigs hat als mube Bein. Wie mander geht auf frischem guß, Im beimgebn ibn man treden mus. Mancher fompt baber gang Sinnerich Und geht weg fast bos und grimmich. Wie mancher fompt gar weiß vnd flug, Im beimgebn er ein Narren trug. Ihr viel ba famen frisch und gefundt, Dan gehn fie beim in Tobt verwundt,

<sup>18)</sup> Bitus wurde auch als Patron gegen die Schlafsucht, besonders abes faulen Gesindes angerufen.

Der sonst gefalln, geschlagen Mit vbrigem Trunck auch wol beladen. Davon man franck gang murb vnd matt: Also kan's sich verendern drat. Wie manche dregt ihr trew vnd Ehr An diesen orth um gelts gewehr? Wie viel sint ihr gang risch behendt Zu Steln vnd nemen mit Diebes Hend?

Darumb dis ist mein rath und wil, Wer hie S. Beit besuchen wil, Der nem Gelt viel vnd handel recht, Der ist mit ehren S. Biti fnecht.

Drumb Trinck und iß mit meßigkeit Dazu meid und flieh die Torheit. So thustu recht und geht dir wol, Nichts bessers ich dich lehren sol."

### Die

## Ralands : Bruderschaften,

insbefonbere biejenigen,

welche in der alten Diözese Paderborn theils bestanden haben, theils noch bestehen.

Bon

Domfapitular Bieling in Paderborn.

Die Kalands Bruderschaften überhaupt haben ein geschichts liches Interesse, als im Mittelalter, wenigstens in einem Theile Deutschlands, sehr verbreitete kirchliche Bereine, und damit als Glieder in dem großen religiösen Bereinsleben, welches in dieser Zeit so auffallend hervortritt, und als Zeusgen von dem frommen kirchlichen Geiste, welcher unsere Bäster belebte, und von den Formen, welche dieser Geist sich schuf, um sich in denselben zu offenbaren. Ihre Geschichte ist ein Theil der Eulturgeschichte des Mittelalters, und bessonders, wie aus dem Nachfolgenden sich ergeben wird, des sächsischen Stammes in dieser Zeit.

Die Kalands Bruderschaften der alten Diözese Padersborn haben ein Interesse, nicht weil sie durch Großartigseit sich auszeichnen, sondern darum, weil einige derselben troß der seindlichen Zeitereignisse und ungeachtet des Alles auflössenden und zerseßenden Zeitgeistes, der am Schlusse des versgangenen und im Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts zur Herrschaft kam und diese Herrschaft mit aller Strenge und Unerbittlichkeit ausübte, sich erhalten haben und bis auf den heutigen Tag, wenn auch in etwa versümmerter Gestalt, sortbestehen.

2000

### S. 1.

Die Kalands Bruderschaften waren und sind firchliche Gebetsvereine, gebildet durch das freiwillige Zusammentreten von Geistlichen und Laien beiderlei Geschlechts, die es sich zur Aufgabe machten, an gewissen Tagen des Jahrs einen gemeinschaftlichen Gottesdienst zu halten, für die lebenden und abgestorbenen Mitglieder des Vereins zu beten, der sie verbindenden Liebe nach alter deutscher Sitte auch durch ein gemeinschaftliches Mahl Ausdruck zu geben und ihre allges meine Liebe durch eine Erquickung der Armen zu bethätigen.

Bei ber Bildung biefer Bereine tritt aber bie Absicht, sich der Fürbitten und der Opfer der Bereinsmitglieder nach dem Tode zu vergewissern und so, wie den abgestorbeuen Mitgliedern die über bas Grab hinausreichende Liebe zu erweisen, so auch selbe zu empfangen und sich zu sichern, in ben Borbergrund. Diefes bruden bie Beiftlichen, welche bie Bruderschaft zu Corbach (Walded) fifteten, aus, indem fie in ben Statuten fagen, fie hatten, ba es ihnen an Bermogen fehle, um fich Memorien ju ftiften, jum Beile ihrer Geele eine Ralands : Bruberschaft errichtet. Dies hatten fie gethan, weil bas Unbenfeu an die Menschen, besonders an die Priefter auf bem Lande, nach ihrem Tobe sobald vergebe, feiner fich bann ihrer Seele erbarme und aus Mitleid Erequien ober festgesette Meffen für sie halte 1). Unbere Statuten beben in ihrem Eingange mehr bas biblische Wort hervor: quam bonum et quam jucundum, habitare Fratres in unum, alle aber legen auf bie Fürbitten und bie Opfer für bie abgestorbenen Mitglieder bas meifte Gewicht und enthals ten genaue Bestimmungen über bie Erfüllung biefer Liebespflicht.

Gewöhnlich entstanden biese Bereine in Städten ober Orten, in welchen oder um welche eine zahlreiche Geistlichkeit

<sup>1)</sup> Rurge Geschichte ber Rirche bes Rilian in Corbach.

wohnte. Doch beschränkte sich die Mitgliedschaft keineswegs auf die Gristlichkeit, überall stand auch den Laien und zwar beiderlei Geschlechts der Zutritt offen. In Wismar bestand statutenmäßig die Bruderschaft aus Priestern, Männern, Frauen, Schülern (Jünglingen) und Jungfrauen. Die Mitgliedschaft war gewöhnlich auf eine bestimmte Zahl beschränkt, so in Brakel und Neuenheerse auf 24 geistliche und 12 weltliche Mitglieder, bei vielen andern auf 12 geistliche und eben so viel weltliche, in Herbecke war die Zahl der Priester 12, die Zahl der Laien unbeschränkt. Die Aufnahme erfolgte durch Anmeldung der Betressenden und freie Zustimmung der Bruderschafts Mitglieder.

An der Spise der Bruderschaft stand ein decanus, auch wohl præpositus oder provisor generalis genannt, welcher aus den geistlichen Mitgliedern gewählt wurde. Es war sein Amt, bei den Bersammlungen und den Mahlzeiten den Borsitz zu führen, den Gottesdienst zu ordnen, vorsommende Unordnungen zu rügen, Streitigkeiten zwischen Mitzgliedern beizulegen, überhaupt auf genaue Befolgung der Statuten zu achten und zu halten. Ein anderes Mitglied verwaltete das Amt eines Kämmerers, auch wohl thesau rarius oder testamentarius genannt, welcher die Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft zu besorgen hatte.

Der gemeinschaftliche Gottesdienst fand an zwei, drei oder vier Tagen des Jahres Statt; so in Nordstrand und Kiel an zweien, in Stargard, Anklam und Gröningen (im Halberstädtischen) an vier Tagen. Man wählte dazu die Frühlings und Herbstzeit oder die Tage vor oder nach einem Feste, welches an dem Orte feierlich begangen wurde. Bei einigen Kalanden wurde eine zwei z, auch wohl dreitägige Feier gehalten.

Der Gottesdienst bestand (bez. besteht) in Absingung der Besper am Vorabende des Festtages, der vesperæ defunctorum, wie in Brakel, oder der vesp. B. Mariæ Virg. wie XXX. 1.

in Seppenrade, beffen Raland ber b. Jungfrau geweihet ift; in Duderstadt wurden bie Bespern pro defunctis und de B. Maria Virg. gehalten. Um folgenden Morgen murbe ein feierliches Hochamt pro defunctis und darnach pro vivis gehalten, welchem legteren ein Umgang burch bie Rirche ober um bieselbe über ben Rirchhof mit bem allerheil. Gaframente folgte, welches bie Mitglieder mit brennenden Rergen begleiteten. Die bei biefen Festivitäten ju singenden Berfifeln und Responsorien mit den Drationen waren genau vorge= fdrieben und bestimmt. Un bem Morgen lafen bie nabe= wohnenden Priefter ber Gefellichaft bie b. Meffe in ber Rirche ober an bem Altare, an welchem die Gesellschaft ihre Feste ju feiern pflegte. Beim legten hochamt legten bie Mitglieder eine Gelbgabe auf ben Altar, welche zur Bestreitung ber Cultusfosten bestimmt war. Alle Mitglieder, welche feinen genügenden Entschuldigungegrund hatten, waren verpflichtet, an diesem Gottesdienste Theil zu nehmen. Um die Theil= nahme zu befördern, war bestimmt, daß unter die Gegen= wärtigen ein fleines Prafenzgeld vertheilt werbe, ober daß Die ohne genugenden Grund Abwesenden eine Bufe, g. B. einen Denar Geld ober ein Pfund Wachs zu entrichten hatten.

Der Abend oder der Mittag oder beide Tagzeiten verseinigte dann die Mitglieder zu einem gemeinschaftlichen Mahle, dessen Bestandtheile oder wenigstens Gängc (tria, quatuor sercula) genau vorgeschrieben waren. Der Dechant eröffnete und schloß das Mahl durch das gemeinschaftliche Gebet. Während des Mahles wurden die Statuten der Gesellschaft und andere belehrende und erbauende Stücke vorgelesen, doch in dem Maße, daß auch der freundschaftlichen, erheiternten Unterhaltung ihr Naum blieb 2).

<sup>2)</sup> Ein eigenthümliches Licht wirst auf die Sitten der damaligen Zeit die Borsicht, welche die Statuten mancher Bruderschaften enwens den, um von ihren gemeinsamen Mahlen unpassende Belustigungen

Solche gemeinschaftliche Mahle fanden nach der Sitte unserer Väter bei allen Festlichkeiten der Vereine, auch der kirchlichen, Statt. Vereinsseste, Familienfeste standen damals in Blüthe und brachten in das alltägliche Leben sene Abwechselung und Erheiterung, welche man heutigen Tags mehr in Wirthshäusern, geschlossenen Gesellschaften und an öffentlichen Vergnügungsorten sucht.

Außer ber Theilnahme am Gottesbienft an ben Bereinss tagen verpflichteten die Statuten der meiften Ralands=Bruder= schaften die Mitglieder noch zu andern Erweisungen der Liebe gegen bie verftorbenen Brüber. Nach ben Statuten ber Bruberschaft zu Berbede sollen die Bruder, wenn ein Priefter aus ihrer Mitte flirbt, zu beffen Rirche fommen, bem Leis chenbegängnisse beiwohnen und Theil nehmen an den Bigilien und der Seelenmesse, der Priefter foll der Bruder und Schwe= ftern täglich beim Beten seines Officiums gebenfen, ber Laie täglich brei Bater unser und Ave Maria für dieselben beten und beim Tobe eines Bruders ober einer Schwester fünfzig Pater noster und eben so viel Ave Maria 3). Die Mitalies ber bes Ralands zu Brilon follen nach bem Tobe eines Mitbrudes für benselben in der Kirche zu Brilon ein dreißig= tägiges Umt halten und die Priefter für benfelben innerhalb eines Monats vier Bigilien und vier Meffen lesen, Die Laien vier Bigilien beten 4).

Bei den Mahlen ber Bruderschaften wurden bie Armen

fern zu halten. So heißt es in den Statuten der Werler Bruders schaft: In conviviis Fraternitatis nullatenus debent admitti fistulatores, joculatores, mimi neque portatrices nebularum. (Nebulae, dunne, durchschimmernde Kleider??) Und die Statuten von Brakel besagen: prohibemus, ne in nostra resectione intersint nebulones, histriones, burdones et garsiones seu aliquis vagantinus.

<sup>3)</sup> von Steinen Bestfal. Geschichte 4. Banb.

<sup>4)</sup> Seiberg Urfundenbuch 3. Band.

nie vergessen. Die cristliche Liebe theilt gern mit, und nach der firchlichen Feier waren die Herzen um so bereitwilliger, den Armen, den Brüdern Christi, von ihrem lleberslusse oder von ihrem mäßigen Mahle mitzutheilen. Gewöhnlich war eine bestimmte Anzahl von Armen bezeichnet, welche vor oder uach dem Bruderschaftsmahle gespeiset wurden. In Neuensheerse sollen nach den Statuten beim Essen sechs Arme sein, in Nieheim vor dem Mahle zwölf Arme gespeiset werden, in Duderstadt und Celle soll nach dem Gottesdienste ein Alsmosen an die Armen vertheilt und sollen zwölf armen Männern die Füße gewaschen werden, zum Andenken an die Fußswaschung, welche der Heiland vor dem Ostermahle an seinen Jüngern vornahm 3). Nach den Statuten von Herdecke soll von sedem Gange ein Theil für die Armen verwendet wersden, und seder einen Denar zum Almosen geben.

Die Kosten wurden bestritten von den Eintrittegeldern der Mitglieder, so wie durch die Jahreserträge der Kapitaslien oder Grundstücke, welche die Kalande nach und nach eiwarben.

Dieses Vermögen entstand zum Theil durch Ansammlung der überschüssigen Eintrittsgelder, zum Theil aber auch durch

<sup>5)</sup> In Celle wurde nach Beendigung bes ersten Hochamts das Evangelium Et. Johannes Rap. 15. B. 1—15 feierlich verlesen und dann vom Dechant die auszutheitenden Almosen gesegnet. Nach Segnung der Almosen wurde die Fußwaschung der Armen vorgenommen, während dessen der Cantor das Responsorium: Accedit ad pedes etc. nebst dem Gloria sang. Dann wurde ein Gebet gesprochen, und darauf die Almosen vom Dechant und den Brüdern unter Absingung des Responsorii: Abscondite eleemosynam etc. an die Armen ausgetheilt. Den Schluß bildete wieder ein Gebet, worauf die Brüder zur weiteren Abhaltung des Gottesbienstes sich wieder auf das Shor begaben — Wie verschieden die damalige Reichung der Almosen von unserer heutigen Almosenspende — und ob wohl die damaligen Armen zusriedener bescheiner und dankter waren, als die Armen in unserer Zeit??

Geschenke seiner Mitglieder und durch die Stiftungen von Memorien.

Die Bestimmungen über die eben besprochenen Punkte enthielt das Statut, welches sede Confraternität für sich entswarf und vom Diözesan-Bischose, auch wohl vom Landessfürsten, bestätigen ließ. Einige suchten auch eine Bestätigung von höheren kirchlichen Behörden. So consirmirte der päpstliche Legat Antonius Bonumbra die Statuten des Kalands zu Stargard. Die Bestätigungs-Urkunde von 1473 beginnt mit den Worten: Dilectis nobis in Christo Christisidelibus utriusque sexus ecclesiasticis et sæcularibus confratribus confraternitatis Calendarum.

In einigen größeren Städten bestanden zwei Kalande, ein großer und ein kleiner, so in Zwickau, Wismar, Osterode, Münster. Zu dem ersteren gehörten die Domherren, canonici, der Adel und die vornehmeren Bürger, zum letzteren die niedere Geistlichkeit und der gewöhnliche Bürgerstand. In Celle dagegen entstand neben dem größeren Kaland, zu welschem Geistliche und Laien beiderlei Geschlechts gehörten, im J. 1471 ein kleiner, dessen Mitglieder nur Geistliche waren.

Schließlich will ich noch anmerken, daß diese Kalands-Bruderschaften, um das Gebiet der Fürbitte und der Liebe zu erweitern, vielsach unter sich und mit anderen religiösen Corporationen Verbrüderung eingingen. So trat der Kaland zum h. Georg in Braunschweig 1336 in Verbrüderung mit dem Kaland zu Lüneburg, 1347 mit den Kalanden zu Lochum und Barum und 1394 mit dem ganzen Carthäuserorden.

## §. 2.

Diese Kalands-Bruderschaften sind wohl zu unterscheiden von den viel älteren firchlich vorgeschriebenen Calendis der Geistlichen. Die Verwechselung, das Zusammenwersen dersselben scheint mir manchen Irrthum in die geschichtlichen Nachsrichten über beide gebracht zu haben, und bin ich nicht sicher, n dieser Arbeit, indem ich Schrifstellern folgte und oft, obne prüfen zu können, folgen mußte, nicht an einzelnen Stellen eine Kalands-Bruderschaft genannt zu haben, was ein Kaland der Geistlichen war.

Die Calendæ ber Geiftlichen waren vorgeschriebene Ber= fammlungen ber Beiftlichen eines firchlichen Bezirfs, welche regelmäßig am ersten Tage jeben Monats Statt fanben und beshalb Calendæ genannt wurden. Rach ben firchlichen Sagungen hatte ber Archipresbyter resp. Dechant im Anfange eines jeden Monats mit ben Beiftlichen feines Bezirks eine Bersammlung zu halten, auf welcher bie bischöflichen Berordnungen und bie firchlichen Tefte bes Monats befannt ge= macht, die Pfarrführung und Behandlung ber Ponitenten besprochen und berathen, Streitigfeiten unter ben Beistlichen geschlichtet und von benfelben begangene Kehler gerügt murben. Der Bischof hinfmar von Mheims (gestorben 851) schreibt in synodo Nannetensi vor: Conventus presbyterorum singulis Kalendis mensium fiant, ut collationem de pœnitentibus suis haberent et qualiter unusquisqué pœnitentiam suam faceret, vel si aliquis contra parem suum discordiam haberet, ei reconciliaretur. Und ber Bischof Rifulf von Soissons sagt in seinem 889 an ben Clerus er= lassenen Pastoralschreiben: Rationi proximum esse sanximus, ut in unoquoque mense, die statuta i. e. Kalendis uniuscujusque mensis, per singulas decanias Presbyteri simul conveniant et convenientes non pastis vel potationibus vacent, sed de suo ministerio et de religiosa conversatione et de his, quæ in eorum parochiis accidunt, sermonem habeant. (Tom. VI. conc Harduin).

Diese Kalenden wurden dann auch dazu benutzt, um die Geistlichen mit den firchlichen Vorschriften bekannt zu machen, wie denn die Provinzial = Synode von Rouen vom J. 1313 am Schluß bestimmt, daß die von ihr publizirten Statuten

bei den Diczesan=Synoden und Kalenden=Zusammenkunften zu verlesen seien 6).

In Betreff ber Correftion ber Beiftlichen auf biefen Bufammenfünften schreibt bas Concila pud Pontem Audomari?) vom 3. 1279 vor: Statuimus, ut clerici moneantur a de-Diese Busammenfünfte canis ruralibus in suis Kalendis. waren immer auch mit einem gemeinschaftlichen Gottesbienfte verbunden, bei welchem insbesondere ber verftorbenen Mit= glieder gebacht murbe, wie wir unter anderen aus ber vita s. Udalrici erseben, in welcher es beißt: Si per Kalendas more antecessorum suorum ad loca statuta convenirent ibique orationes solitas explerent. Da bie Beiftlichen für: zere ober längere Wege zu biesen locis statutis zu machen hatten, fo mar eine leibliche Erquidung von felbft geboten, bie fich bann zur Erheiterung zu einem gemeinschaftlichen Mable gestaltete. Mit Bezug barauf schreibt ber vorgenannte Bischof Hinfmar in ben capitulis anni XII. episcopatus super additis ben Beiftlichen feines Sprengele vor, ut quando presbyteri per Kalendas simul convenerint, post peractum divinum mysterium et necessariam collationem non quasi ad prandium ibi ad tabulam resideant et per tales inconvenientes pastellos se invicem gravent, quia inhonestum est et onerosum. Sæpe enim tarde ad Ecclesias suas redeuntes majus damnum de reprehensione conquirunt et de gravidine mutua contrahunt, quam lucrum ibi faciant . . . Et ideo peractis omnibus, qui voluerint, panem cum caritate et gratiarum actione in domo fratris sui simul cum fratribus frangunt et singulos biberes (??) accipiant, maxime autem ultra tertiam vicem poculum ibi non contingant et ad Ecclesias redeant 7a).

<sup>6)</sup> Sefete Conc. = Wefch. Banb 6.

<sup>?)</sup> Pont : Mudemer im nordlichen Frankreich.

<sup>&</sup>lt;sup>7a</sup>) Hincmari opera ed. Sirmond I. 751.

Diese Versammlungen, Kalendæ genannt, kommen später, nachdem die Dekanats Berkassung sich weiter ausgebildet hatte, unter dem Namen vor: Placitum Christianitatis, Capitulum Archipresbyteriale oder decanale, synodus. In den späteren Jahrhunderten kand man es nicht mehr nöthig, diesselben in allen Monaten zu halten, und beschränkte sich auf eine zweimalige Abhaltung im Jahre, im Frühling und im Herbst, in manchen Dekanaten auch auf eine einmalige. Die Synode von Regensburg vom Jahre 1588 setze dazu die Duatertemberzeiten sest. Wir sinden dieselben wieder in unsern sährlich einmal abzuhaltenden Pkarrer Conferenzen, zu denen dann in unserer Diözese die Conferenzen der Hülfsegeistlichen und die Definitur Conferenzen hinzugekommen sind.

3ch will biernach einen Paragraphen aus ben Statuten Christianitatis Meschedensis, bie, wie Seiberg im Archiv fur Geschichte Westfalens Band 5 fagt, ein unvollendeter Extraft bes Hauptstatuts von 1323 zu sein scheinen, mittheilen peißt es: Item duobus terminis in anno, videlicet crastina dominicæ Jubilate et termino nostro Kalendari quolibet, invicem comparebimus ipso crastino Jubilate in ecclesia parochiali Meschedensi hora nona immediate tractantes pro conformitate et honore. - Ipso vero Kalendari termino in ecclesia collegiata Meschedensi fraternitatem caritativam pro salute animarum fratrum defunctorum Mus biefen Bestimmungen icheint mir fideliter observantes. bervorzugehen, daß das capitulum, (Christianitas) Meschedense zweimal im Jahre seine Bersammlungen bielt, neben und in ber gesetlichen Defanate : Berbrüderung eine freiwillige Liebesverbrüderung (fraternitas caritativa) sich gebildet hatte, die es sich zur Aufgabe und Pflicht machte, für bie verstorbenen Brüber zu beten, bag bazu bie eine Berfammlung besonders benutt murde, daß gerade für diese

<sup>8)</sup> Binterim's Dentwurdigfeiten.

Verbrüderung die Bezeichnung Kalendae, und für die Verssammlung die Bezeichnung terminus Kalendaris gebraucht wurde, und daß zu letzterer Verbrüderung wahrscheinlich auch Laien gehörten, da im ersten Paragraphen tam capitulares quam Kalendares genannt werden.

### S. 3.

Ueber bie Entstehung und Bebeutung bes namens un= ferer Ralands = Bruderschaften bat man viele, theilweise fonderbare Bermuthungen aufgestellt. Man hat bas Wort Raland abzuleiten gesucht von griechischen Wörtern, welche rufen, zusammenrufen, Bersammlung bebeuten, von einem niederfächsischen Worte Kalant (Rundmann, Freund), vom altdeutschen Worte fahlen (versammeln), fogar vom lateis nischen Worte Calantica, quæ mitram notat et insigne ordinis fuit. Es lohnt nicht ber Dube, fich mit biefen ge= lehrten Spielereien zu befassen. Für bie im S. 2. besproche= nen Bersammlungen, quæ singulis Kalendis mensium Statt finden follten, lag ber name Calendæ, Raland febr nabe; auch ist es wohl nicht nothwendig, um sich die Wahl des ersten Tages im Monat zu erflären, mit Seiberg bingumeifen auf die alte beibnische Sitte unserer Bater, ben ersten Tag bes Monats feierlich zu begeben, und auf bie bei Ginführung bes Christenthums grunbfäglich angenommene Gewohnheit. auf die Tage beibnischer Feier eine driftliche Feier zu verlegen, um ben Uebergang vom Beibenthum ins Christenthum zu vermitteln 9). Auf bie Ralands = Bruderschaften findet bie= fes ohnehin gar feine Unwendung, ba bieselben späteren Ur= sprungs sind, und ber erste Tag bes Monats zu ihrer Feier gar nicht bestimmt war.

Von den Kalendis der Geistlichen scheint dann die Idee und der Name genommen zu sein zu den hier in Rede ste=

<sup>9)</sup> Siehe Wigand's Archiv fur Geschichte Westfalens Bb. 5. §. 78.

benben Bruberschaften. Enthielten boch bie Kalendæ nach ber Ausbildung, welche sie im Laufe ber Zeit empfangen hatten, alle die Momente, welche die Ralands = Bruberschaften cha= rafterisiren: die zwei =, brei = oder viermalige Zusammenfunft im Jahre, die gemeinschaftliche Andacht, insbesondere ben Gottesdienst für die verstorbenen Mitglieder, Die gesellige Er= beiterung bei einem gemeinschaftlichen Dable, die Borftand= schaft bes Dechants. Rach einer außeren Urfache, nach einer besonderen Beranlaffung gur Bilbung biefer geiftlichen Benoffenschaften wird berjenige nicht fragen, welcher bas reli= giose Leben bes Mittelalters und feinen Drang, mit Unberen in fromme Berbindungen zu treten, fennt. Der Umftand aber, baß so viele Ralands-Bruderschaften sich an Dom = und andere Stifte und an Rlofter anlehnten, führt auf ben Be= banken, bag bie gablreiche Beiftlichfeit biefer Inftitute, welche bem Archipresbyter ober Dechant nicht unterftand und an ben Kalendis ber Pfarrgeiftlichen feinen Untheil batte, burch Er: richtung ähnlicher Berbindungen und burch Abhaltung abn= licher Bufammenfunfte einen gleichen geistigen Segen und eine gleiche Erbeiterung fich zu verschaffen suchte. Der Gebante, in einer Stadt gefaßt und ausgeführt, bat bann mit ftaunenswerther Schnelligfeit fich ausgebreitet und die vielen Bruder= schaften in ben Städten und Dorfern bes nordlichen Deutsch= londs ins leben gerufen. Geschieht boch in unserer Zeit Aehnliches. Welche Menge von Vereinen und wie rasch ihre Berbreitung nicht blos im politischen und socialen Leben, fon= bern auch auf bem Gebiete ber Rirche, nur mit bem Unterschiebe, bag in neuerer Zeit ber Gesichtsfreis erweitert ift, und die religiösen Bereine, namentlich bie bedeuterenden, bobere und weitere Biele fich fteden.

# §. 4.

In welcher Gegend, in welcher Stadt dieser Gedanke zuerst angeregt und ausgeführt, von wo also die Bewegung

ausgegangen sei, die sich so weit verbreitete, barüber wird wohl Niemand jest noch sichere Auskunft geben können. Denn nur von wenigen dieser Bruderschaften liegen noch die Stifstungssllrkunden vor, und von den meisten ist est nicht gewiß, in welchem Jahrzehnt oder auch Jahrhundert sie entstans den sind.

Mis die alteste bekannte Urfunde einer Ralands-Confraternität wird gewöhnlich eine Urfunde aus b. 3. 1226 angeführt, mitgetheilt in Paullini chronicon conobii Virginum Ottbergensis, und ausgestellt von ben Kalands - Brübern zu Ottbergen, einem Dorfe im Corveier = Lande. Diese bezeugen in berselben, bag fie ben Paul Blotner und feine Chefrau Elze zu Amelungsen (einem Nachbarborfe) in ihre Bruber= schaft aufgenommen und diese fich verpflichtet haben, so lange fie leben, jährlich am Michaelisfeste bonum quartale saliginis und ein Schock frischer Gier ben Brubern zu liefern; post obitum vero ortum suum, jacentem extra Amelungsen, fratribus perpetuo jure legarunt. Doch fonnen die Fratres Kalendarum in Ottbergen feine Ralands: Bruber= schaft in bem oben angegebenen Sinne gebildet haben; fondern wir muffen annehmen, daß bieselben eine Urt flöster= lichen Bereins unter bem namen Fratres Kalendarum bilbeten. Ottbergen ift ein fleines Dorf, in welchem bamals gewiß nicht mehrere Priester, wahrscheinlich nicht ein einziger angestellt war: auch haben diese Bruder, wie ber Abt Bermann in Corvei in ber Urfunde vom 3. 1234 fagt, erft eine Rirche von milben Gaben, welche fie fammelten, in Dtt= bergen gebauet. Weil aber bie Bruber megen häufiger Raubereien bort Gott nicht rubig bienen fonnten, fo hat ber Abt mit Bustimmung ber Bruber beschloffen, Die Rirche und Die Guter berfelben Cifterzienfer = Monnen ju übergeben. Cisterzienserinnen = Rloster ist bann im 3. 1236 an bie Aegi= bienfirche bei hörter und im 3. 1248 nach Brenthausen verlegt, wo es bis in ben Anfang unseres Jahrhunderts be=

stand. Wenn dem so ist, so bildeten die Fratres Kalendarum in Ottbergen eine klösterliche Genossenschaft. Freilich kommen, so viel ich weiß, klösterliche Genossenschaften unter diesem Namen sonst nicht vor 10).

Auffallend ist jedoch, daß die Kalandspriester zu Münden an der Weser vom Erzbischose von Mainz im J. 1477 in das zurückgesommene Kloster zu Steine versetzt werden konnten, welches dann in ein Collegiatstift verwandelt wurde. Nach zehn Jahren gingen dieselben nach Münden zurück und blies ben dort ungeachtet des Besehls des Erzbischoss, nach Steine zurückzusehren 11). Diese Versetzung sest einen klösterlichen Verband voraus, wenn man nicht annehmen will, daß einige dem Kaland zu Münden angehörige Priester im Kalandshause dort ein gemeinsames Leben führten, und eben diese versetzt wurden.

Die Entstehungszeit der Kalands Bruderschaften nun fällt nach den urfundlichen Nachrichten ins dreizehnte, vierzehnte und fünfzehnte Jahrhundert. Ihre Verbreitung muß rasch vor sich gegangen sein, denn wir sinden sie bald in den meisten Städten und an den entgegengesetzten Enden des nördlichen Deutschlands. Der Stiftungsbrief des Kalands im Lande Bresen im Mecklenburgischen datirt aus 1282, in Vergen auf Kügen besteht ein Kaland seit 1294, in Hildeszeim seit 1261, der Kaland in Einbeck soll um 1242 gesstiftet sein, der in Duderstadt wird 1305 urfundlich erwähnt, der zu Wardurg in Westsalen stammt aus dem Jahre 1350, der zu Frankenberg aus 1337.

Bei der Dürftigkeit der mir zu Gebote stehenden Hülfs= mittel darf ich nicht einmal den Versuch machen, ein Ver=

<sup>10)</sup> Es brangt sich unwillkührlich bie Bermuthung auf, daß Paullini, welchem mehrere Fälschungen nachgesagt und nachgewiesen sind, auch hier sich berartiges erlaubt habe.

<sup>11)</sup> Molf Rirchengeschichte bes Gichefelbes.

zeichniß aller bestandenen Kalands-Bruderschaften aufzustellen; doch will ich diesenigen nennen, welche mir befannt geworden sind. Wenn dabei das eine Land besser bedacht und ein anderes nicht einmal genannt wird, so liegt dies zum Theil eben in der Mangelhaftigkeit meiner geschichtlichen Nachrichten.

Ralands : Bruderschaften bestanden: in Schleswig zu Nordstrand und Mohrfirchen im alten Bisthum Schleswig, in Holftein zu Igehoe und zu Riel, gestiftet 1334, im Bisthum Lubed, in der freien Stadt Samburg, Bistbum gleichen Ramens, in Medlenburg zu Wismar (Diozese Schwerin) im Lande Brefen geft. 1282 (Diozefe Rageburg) und zu Rostod, in Pommern zu Pasewalf, Stargard und Unflam (Diozese Camin) und zu Bergen auf ber Infel Rugen, geft. 1294 (Diozese Roesfilde), in Lauenburg gu Lauenburg, aufgehoben 1579; im ebem. Königreiche, jest Proving Hannover im Lande Hadeln, zu Rotenburg, öftlich von Bremen, zu hannover, (Biethum Minden) dieselbe ging schon 1371 ein, murbe aber 1378 erneuert; zu Luneburg (1348 fommt eine Schenfung vor); zu Gifhorn, Wienhausen im Lüneburgischen; zu Celle, gestiftet 1326, zu Rameslob, Bardewick, Berensen, Ueltzen, Danneberg und Luchow (1361 eine Schenfung erwähnt) im ehemaligen Bisthum Berben; gu Denabrud im Bisthum gleichen Ramens, zu Gimbed (in einem Raufbriefe ermähnt um 1242), Ofterobe, Uslar, Duderstadt (1305 urfundlich erwähnt), Munden, Seeburg (1388 eine Schenfung), Göttingen (icon 1325 vorhanden), Berbepen bei Göttingen, Fredelsheim, Rordheim (borthin 1357 verlegt von Hohnstadt), alle in ber Diözese Mainz; im Braunschweigischen zu Braunschweig, (Diozese Salberstadt) wo brei Ralands. Bruderschaften bestanden, Die eine gegründet 1261, und zu Gandersheim; in der Preußischen Proving Sachsen zu Salberftadt, Bisthum gleichen Namens, zu Raumburg, zu Salle (erwähnt 1408), zu Afen, Etgers. leben und Wollmirstädt in ber Erzdiözese Magdeburg; zu

Eisleben, Gerbstädt, Afchersleben (1308 erwähnt), Gotteres leben (1338), Schneitlingen (1366), Dueblinburg (1326), Kroppenstedt, Dichersleben (1225??), Alvensleben, Orbis. felde (1355), Ummendorf, Hornhausen und Gröningen (1408), alle in ber Diozese Salberstadt; zu Wittenberg, Kemberg, Burg (1334), Coburg (1292), Enigfau (1296), Möchern in der alten Diozese Brandenburg; zu Alten= Platow (1345) in der Diozese havelberg; zu Salzwedel in der Diozese Berben; zu Beiligenstadt (1445 ermähnt,) Bernhausen und Dingelstädt in der Diozese Mainz; in ber Proving Brandenburg: ju Berlin, Juterbod (1405) und Plaue in ber Diozese Brandenburg; im Königreich Gach fen und in den Berzogthumern zu Zwickau, Coldig, Mitweide, Chemnig, Radeberg und Coffnig in der Diozese Meigen; zu Pegau (Diozese Merseburg) und Leignig; zu Berka (1390) und zu Ichtershaufen (Diozese Mainz), zu Deffau, Köthen, Berbft, Altenburg; in der Dieberlaufig zu Guben; in Westfalen zu Münfter, Coesfelb, Billerbed und Seppenrabe in ber Diogefe Munfter; ju Paberborn, Buren, Diebeim, Warburg, Brafel. Reuenbeerse. Corbach. Lemgo in der alten Diozese Paderborn; zu Wieden= brück, gestiftet 1343, in ber alten Diozese Denabrück; zu Berbede (geft. 1374), Mefchebe, Brilon (1383) und gu Werl (bestätigt 1420) in ber alten Diozese Coln: im Rach= barlande heffen zu Frankenberg (Diozese Mainz) gest. 1337.

Bei der Uebersicht der vorgenannten Orte fällt sogleich der Umstand in die Augen, daß dieselben alle mit wenigen Ausnahmen in den von den alten Sachsen bewohnten und den vom Sachsenlande her besetzten und kultivirten Ländern liegen, und möchte man die Muthmaßung aussprechen, die Ralands Bruderschaften seien eine Eigenheit der sächsischen Erde. Daß die Kalands Bruderschaften in Süddeutschland sich nicht sinden, haben Andere berichtet, und was den Westen betrifft, so schreibt der Pfarrer Dr. Mooren, ein anerkannt

grundlicher Renner der Geschichte der Erzbiozese Köln, bag Ralands = Bruderschaften, wie folde in S. 1. beschrieben find, in ber Diözese Köln nicht einmal bem Namen nach befannt Die Angabe Biedenfeld's in seiner Geschichte bes Monchewesens, daß in Gent, Antorf (so nannte man in Deutschland ehemals die Stadt Antwerpen) und in Reichen= bach in Schlesien Ralands : Bruderschaften bestanden batten, will ich nicht bestreiten; wenn es so ist, so sind biese als Wurzel = Ausläufer vom fachfischen Stamme anzusehen. Wenn aber Schriftsteller, welche über Kalende und Ralands = Bruberschaften, beide nicht unterscheidend, geschrieben haben, ausfagen, biefelben batten ichon in fruber Beit in Franfreich und Ungarn bestanden, so ist dies wohl anzunehmen in Betreff ber im S. 2 erwähnten Kalendæ, ob aber in Betreff ber Ralands : Bruderschaften, ift mir mehr als zweifelhaft. Doch will ich nicht unterlassen zu bemerfen, bag nach du Cange Fratres Kalendarum vorfommen in lib. 1. decret. S. Ladislai, regis Hungariæ und in Capitulis Laurentii Archiep. Strigoniensis (Gran).

Und weiter, wenn es gewagt werden darf, aus der obigen unvollkommenen Zusammenstellung der Orte, in welschen Kalands Bruderschaften sich befanden, die Frage zu besantworten, in welcher Gegend dieselben zuerst entstanden seien, so weisen die Häufung der Kalande und die vermerkten Jahreszahlen auf das östliche Sachsen hin. Wie früh und wie zahtreich sinden sich dieselben in der alten Diözese Halberstadt! von da muß die Bewegung ausgegangen sein, die sich dann sehr rasch nach dem Norden und Osten, später erst nach dem Westen sortpflanzte. Die Kalands Brudersschaften Westsalens, so weit ich etwas über die Zeit ihres Entstehens ersahren konnte (von mehreren habe ich mich versgebens bemüht, genauere Kunde zu gewinnen) sind alle späteren Datums.

§. 5.

Wie angesehen und beliebt bie Ralands - Bruderschaften bei unfern Batern maren, bavon zeugt icon bie ichnelle und weite Berbreitung berfelben nicht allein in ben Stabten, fonbern auch auf bem Lanbe. Die angesehenften Burger, ja bochgeftellte und fürstliche Personen rechneten es fich zur Ehre, Mitglieder berfelben zu fein. Nach bem Refrologium ber Ralands - Bruderschaft zu Berdede gablte biefelbe unter ihren Mitgliedern Abtissinnen des freiweltlichen, reichsunmittelbaren Stifts dafelbft und viele adliche Stiftsbamen, bann mehre Grafen von ber Marf nebft ihren Frauen, Grafen von Cleve, einhundert neunzehn Ritter, zu welchen im 15. und 16. 3ahr= hundert noch mehre hinzufommen 12). Das Berzeichniß ber Mitglieder der Bruderschaft zu Corbach führt 14 Grafen und Gräfinnen von Walded auf, 15 Ablice ber Umgegend mit ihren Frauen und viele Burgermeister und angesebene Einwohner ber Stadt und Umgegenb 13). Unter die Mits glieder ber Bruberschaft zu Lauenburg gehörten viele Ditglieder der herzoglichen Familie, viele benachbarte Fürsten und Grafen, die herzoglichen Rathe und viele der bortigen Schiffsherrn und vornehmen Burger. Diefelben ichmudten ibr Ralandehaus mit gemalten Fenftern, auf welchen fie ihre Refte biefer Glasmalereien wer-Wappen anbringen ließen. ben noch im Museum ju Riel aufbewahrt. Der warschein= lich im 13. Jahrhundert gestiftete Kaland wurde erst im Jahre 1579 aufgehoben 14).

Mit der Verbreitung und dem steigenden Ansehen der Kalands-Bruderschaften hielt denn auch ihre materielle Stärs fung gleichen Schritt.

Manche berselben scheinen es freilich zu einem irgend

<sup>12)</sup> v. Steinen Bestfälische Geschichte 4. Band.

<sup>13)</sup> Curge Rirche S. Ritians zu Corbach.

<sup>14)</sup> Ueber Alterthumsgegenstände von v. Warnstedt.

bebeutenden Vermögen nicht gebracht zu haben, wie denn die im Paderborner Lande nie reich gewesen sind; einige aber müssen ein bedeutendes Vermögen besessen haben. Dasselbe sammelte sich, wie schon gesagt, aus den Beiträgen der einstretenden Mitglieder, dann aber besonders durch Schenfungen, welche theilweise wenigstens zur Stiftung von Memorien gesmacht wurden. So vermacht im J. 1348 Henricus Fabiani vicarius S. Viti den Fratribus Calendarum in Lüneburg unum rumponem salis pro mémoria sua peragenda. Feria secunda ante sestum Calendarum tempore hyemali celebratum sollen alle Kalandsbrüder in ecclesia S. Joannis in Lüneburg zusammensommen pro vigiliis et sequenti die pro missa animarum cantanda. Reditus dicti rumponis sollen vertheilt werden fratribus ante dictis 15).

Nach Urkunden im Königlichen Archive zu Hannover schenkten, um nur einen Kaland hervorzuheben, dem Kaland zu Lüchow im J. 1439 Gerd von Wüstrow, Knappe, mit Consens der Herzoge Otto und Friedrich von Braunschweig, ein Pfund Geldes jährlicher Nente aus der Pacht seiner Höfe zu Nerega.

1477 Baldewin, Propst zu Lüchow, Hans und Mathias von Anesebecke, Brüder, eine Rente von 2 Florin, zur Memorie ihrer Eltern, Hans und Ilse von Anesebecke.

1492 verfaufen Hans und Baldewin, Brüder von Anesesbecke, dem Kaland eine Rente.

1507 schenft Günther de plathe, presbyter, demselben Kaland Renten aus Gütern in Rege, Lüggow und Nemige.

1426 beschenkt Borchard von Appeln, Probst zu Uelzen (Lünes burg) denselben Kaland.

1485 desgleichen Beinr. Wolterstorp, Bürger zu Lüchow.

1391 schenken Friedrich von Wustrow, Knappe, und sein

XXX. 2.

<sup>16)</sup> Chronicon von Batbewick von Chrift. Schlopfen.

Sohn Gerdt demfelben Kaland Pachigelber vom Dorfe Schrey für Seelenmessen der Eltern.

1361 schenkt Propst Heinrich von Lüchow dem Kaland einen

Garten.

1367 schenken Bernd, Nitter, und Werner, Heinrich, Hennig Knappen von der Schulenburg dem Kaland zu Luchow einen Hof in Lubbow.

1362 bestätigen Otto und Beinrich, Brüder von Melbede,

eine Schenfung an benselben Kaland.

1372 schenkt Dethard Wulf to Bosele bem Kaland einen

Leibeigenen im Dorfe Reege.

1380 verkaufen Hinrick von Dannenberg, Heinrich Bostel und Heinrich Melbecke dem Kaland in Luchow einen Hof im Dorfe Boytene.

1380 desgleichen Hinrick von Dannenberg und Werner von der Muggenborg einen Hof im Dorfe Groß=Sachau.

Um noch ein Beispiel anzusühren, so bemerke ich, daß die Geschichte des mit dem Matthäus. Stift zu Braunschweig verbundenen Kalands, welche J. J. Gebhardi im J. 1739 herausgegeben hat, einen Anhang hat von einhundertzwanzig Urfunden, deren größte Zahl an den Kaland gemachte Schenstungen — Ankäuse und Berkäuse von Geld und Kornrenten, einzelnen Grundstücken, Husen und Hösen betrisst. Man staunt über die Opferwilligkeit unserer Vorsahren, doch sind die Opfer, welche unsere Zeit bringt, gewiß nicht geringer; die Art der Ausbringung und die religiösen Zwecke, für welche sie gebracht werden, sind nur andere.

Biele Kalands Bruderschaften, besonders in größeren Städten, erwarben auch eigene Häuser, in welchen die Berssammlungen und die gemeinsamen Mahle gehalten wurden, und die zu dem Ende mit den nöthigen Haus-, Küchen und Tischgeräthschaften versehen waren. Dieselben scheinen leider auch zu Trinkgelagen außer den Bersammlungstagen in einis

gen Städten migbraucht zu fein.

Eine besondere Wichtigkeit gewann der Kaland zu Bersen auf Rügen, zu dessen Mitgliedern nur adliche Personen und die vornehmsten Geistlichen gehörten. Derselbe bildete eine Mittelperson zwischen dem Landesfürsten und dem übrisgen Abel. An ihn sandte der Herzog die capita deliberanda eines ausgeschriebenen Landtags, und hatte die Landschaft etwas an den Landesherrn zu schreiben oder zu schicken, so bediente sie sich dazu des Decanus und Testamentarius der Bruderschaft 16).

### S. 6

Gine eigenthümliche Erscheinung bietet die Ralande-Bruderschaft von Brilon badurch, daß dieselbe später die Eigen= schaft eines Ralands ber Defanats : Geistlichfeit gewann, ein Raland in dem Sinne der im §. 2 beschrieben wurde. felbe ift gestiftet im 3. 1323. In ber Stiftungs Urfunde 17), welche von mehren Pfarrern in und um Brilon ausgestellt ist, sagen diese, einige von ihnen (versus partes orientales) batten feinen eigenen Dechant; fie hatten ichon früher eine Genoffenschaft unter fich gestiftet, ba aber biese durch ben Tod mehrerer geschwächt sei, so wollten sie die confraternitatem Kalendarum biermit erneuern und constituiren. ift eine Kalands = Bruderschaft, Der Beitritt ift freiwillig, auch Laien beiderlei Geschlechts fonnen Mitglieder sein; ihra gottesbienstliche Versammlung wollen sie ein ums andere Jahr halten zu Brilon. Brilon gehörte zum Defanat Meschebe und hatte bort seinen Dechant und seinen Raland. Aber oft= lich von Brilon lagen einige Pfarren, welche zu ben paberbornischen Defanaten Saldinghausen und Sorhusen gehört hatten und über welche Coln seine geistliche Gerichtsbarfeit auszudehnen bestrebt war, da sie in seinem weltlichen Ter-

<sup>16)</sup> Encyclopabie von Ersch und Gruber.

<sup>17)</sup> Siehe Seiberg Urf. = B. 2. Bd.

ritorium lagen, wodurch Streitigkeiten mit Paderborn und Zerfall der Dekanats Berbindung herbeigeführt wurden. Da diese, wie sie sagen, keinen Dechant und folglich keinen Kastand der Pfarrgeistlichkeit zu besuchen hatten, so errichteten die Pfarrer in und um Brilon eine Kalands Bruderschaft. Diesienigen von ihnen, welche zum Dekanat Meschede gehörten, blieben selbstverständlich Mitglieder des dortigen Kalands der Pfarrgeistlichkeit.

Diese Ralands Bruderschaft wurde im Jahre 1450 und 1486 von ben Erzbischöfen Dietrich und hermann einfach beflätigt, gerieth aber boch in Berfall und murben bie Berfammlungen unterlaffen. Als fpater Koln feine Beftrebung, Die oben bezeichneten Pfarren in feinen Diozesan- Berband gu gieben, mit immer mehr Erfolg fortgesett hatte, und ber Pfarrer von Brilon im 3. 1684 beim Erzbischof Maximilian Beinrich die Erneuerung und Bestätigung ber Ralands=Bruberschaft nachsuchte, wurde bem Gesuche entsprochen, boch mit dem Zusage: Et quia oppidum nostrum Briloniense parochiis Almen et Thülen aliisque in vicinia proprio decano rurali destitutis proprius et sic adjacet, ut inde per pastorem Briloniensem interesse nostrum Archiepiscopale et jurisdictionem nostram ordinariam melius, quam hactenus factum, observari et respici posse confidere liceat, hinc eidem pastori supra memorato clementissime committimus, ut pro corrigendis et reprimendis melius et efficacius cleri populique moribus, vitiis et abusibus in supradictis locis synodalia nomine nostro respiciat et interesse nostrum archiepiscopale studiosissime con- et observet, salvo in arduis ad nos re-Rachbem aber burch ben Bergleich zwischen Coln und Paderborn vom 3. 1733 die meisten dieser Kirchen ber Jurisdiftion ber Colner Rirche unterstellt maren, bestätigte 1750 ber General = Vicar Joh. Andr. von Franken = Sierstorpff ben Raland mit dem Zusage: omnes et singuli prædictæ confraternitatis pastores, vidilicet Volkmariensis, Hiddinghusanus, Girschhagensis, Stadtbergensis, Beringhusanus, Almensis, Madfeldensis, Thulensis et Scharfenbergensis, serio et districto monentur, ut in dicta confraternitate Calendaria juxta memoratas ordinationes fer. 3 post. F. s. Michaelis in civitate Brilonensi sub præsidio et directione p. t. pastoris ibidem quotannis instituenda obedienter compareant, fatumque pastorem pro tali seu loco decani ruralis concommissarium cum debita reverentia et respectu agnoscant, idque sub pæna gravi arbitraria etc. etc. <sup>18</sup>).

Dadurch wurde die Errichtung eines Defanates Brison vorbereitet; der Pfarrer zu Brison war nicht mehr der geswählte Dechant der Kalands Bruderschaft, sondern zum Theil ein vom Erzbischof gesetzter decanus ruralis, und die Pfarrer umber waren nicht mehr Mitglieder des Kalands durch eigene Wahl, sondern auf Anordnung der kirchlichen Behörde und dem Dechant als ihrem kirchlichen Vorgesetzten zum Geshorsam verpflichtet.

Diese neue Ordnung ward dann vollendet durch die Erstichtung eines eigenen Defanats Brilon, welche der Erzbischof Maximilian Franz im J. 1799 vornahm, zu welchem außer den beiden bisher zum Defanat Meschede gehörigen Pfarren Brilon und Scharfenberg die vorgenannten eines Defanats Berbandes entbehrenden Pfarren verbunden wurden. Die Kalands Bruderschaft zu Brilon bestand übrigens fort dis ans Ende des vorigen Jahrbunderts, wo der Erzbischösliche Commissar und geistliche Nath Freusberg das Bersmögen der Bruderschaft der Kirche zu Brilon überwies und sie in Besit desselben setzte 19).

17000

<sup>18)</sup> Seibert urf. : Buch 3 Bb.

<sup>19)</sup> Archiv von Wigand 28b. 5, S. 95.

## S. 7.

Ein paar Jahrhunderte haben biefe Bruberschaften befanden und find bann zum bei weitem größten Thetle bem Loofe alles rein Menschlichen anheimgefallen. Man beschuls bigte einzelne berfelben, bag fie bei ihren Berfammlungen auf die Pflege bes Leibes über Gebühr Bedacht nahmen und ben Gastereien und ber Unmäßigfeit Borschub leifteten, wober bas bose Wort "kalandern" seinen Ursprung bat; auch flagten in einigen Städten die Bürger barüber, bag bie Bruder es fich herausnähmen, in ben Kalandshäufern Bier auszuschenken. Man lese folgenden spöttischen Titel: ficulorum in Potzwalk Tabernæ cerevisiariæ seu domus Calendarum dominorum et Fratrum collationis statuta de anno 1514. Es erinnert und bas baran, bag im Mittels alter in ben Bischofostädten regelmäßig auf bem Klagezettel ber Burger die Beschwerbe ftanb, es werbe in ben Saufern ber Beiftlichen, (welche von ben ftabtischen Abgaben, Accife, frei waren), Wein ausgeschenft. Es fam bann bie Reformation und fegte in ben ihr verfallenen ganbern alle flöfter= lichen und religiösen Berbanbe und Bereine meg, und biejenigen, welche ber Reformation nicht zum Opfer wurden, fielen später ber Sacularisation als Beute gu, und wo auch biese schonend vorüberging, ba schonte nicht ber Geift ber Auflösung und Bereinzelung, welcher sich im Anfange unferes Jahrhunderts allem, mas die frühere Zeit als Gliederung, Stand und Berein uns hinterlaffen hatte, fo feinbfelig erwies. Go find benn von ben vielen Ralande = Bruderschaften, melde in unferm Baterlande im breizehnten bis fünfzehnten 3abrbundert entstanden sind, nur wenige bis auf unsere Tage er= halten worden und fiehen ba als unverstandene, farge Reste aus einer frühern Beit.

So weit meine Kenntniß reicht, bestehen noch die beiden Kalands : Bruderschaften in Münster und die Bruderschaften Coesfeld, Billerbeck und Seppenrade im Bisthum Münster,

ber Kaland zu Wiedenbrück in dem alten Bisthum Donabrück, jest zu Paderborn gehörig, und zwei Kalande im als ten Bisthum Paderborn, von welchen unten die Rede sein wird.

Die beweglichen und unbeweglichen Guter ber Kalands= Bruderschaften find theils ben Fürsten, theils ben Städten zugefallen; theilweise ift das Bermögen anderen firchlichen ober milden Stiftungen überwiesen. Bu hannover verglichen fich (um 1534) bie Ralandsherren mit bem altstädtischen Dagiftrat babin, bag ihnen auf Lebenszeit bie Rechte und Intraden des Kalandes verbleiben, nach ihrem Aussterben aber dem Magistrat anheimfallen follten. In Ofterobe wurden bie Guter ber Bruderschaft im 3. 1537 bem Magistrat gur Aufbesserung der Gehälter der Prediger und Lehrer über= laffen; besgleichen in Celle; in Brilon biefelben ber Pfarr In einigen Orten ist der Fonds separirt firche überwiesen. erhalten und bat die Genossenschaft, wenn auch in anderer Beife, fortbestanden. Der Raland in Ramesloh bestand noch 1704 unter dem Namen Gilde fort; sein Einkommen bestand aus ber Pacht von einigem Wiesewachs, einigen Saatlanbereien, Zinsen von Rapitalien und aus ber Entrichtung eis ner gangen und halben Begräbnifgebühr. In benfelben traten ordentlich alle Hauswirthe mit ihren Chefrauen, geistliche und weltliche, ein. Die neuen Mitglieder wurden aufgenommen, indem man sie beim Eintreten in die Thur des Gemache, woselbst die Bersammlung gehalten wurde, mit einem fleinen weißen Steden gar fanft auf die Schultern ichlug, worauf biefelben ihr Beitrittegelb erlegten. Die Genossenpflicht befand barin, bag fie bei Sterb= und Tobesfällen einer bem andern bestmöglichst assistirten, Gorge trugen, auch Sand anlegten, daß ber Berftorbene befleidet, beim Steben über ber Erbe bewahrt, in ben Sarg gelegt und in Begleitung der Gildebrüder und Schwestern zu Grabe gebracht, die Dies en zum Sarge beschafft, ber Tischler und Schmied bezahlt

und bas Begängniß = Gebühr ganz ober zum Theil gegeben wurde; bann bezahlte die Gilbe die Untosten von Wein, Db= laten und Altarlichte in ber Ramesloher Kirche, ließ ben Juraten (?) und Dienst = Gestift (?) verfertigen, erhielt bas Positive im Stande, wie auch bas Schulgebaube, und verschaffte bie Stricke ju ben Gloden, und wenn Schlagbaume und Thore in Namestoh zu beffern ober neu zu machen, imgleichen Gideln zu faen ober Bester zu pflanzen, murben bie Spesen von ben Ralands- ober Gilbe-Intraden ebenermaffen hergenommen. Die Borsteber (Gilbe Berren genannt) seind ber p. t. Decanus des Stifts, der pastor ecclesiæ und zwei Ramesloher hauswirthe. Coldes berichtet ber Berfaffer bes Chronicon bes Stifts und ber Stadt Bardewid (Lübed 1704), indem er treubergig bingufest: "In alten Zeiten find Colla= tiones gegeben, zwei Tonnen Bier und Kafe und Brob, wozu alle Ralands = Genossen invitirt. Doch seind selbige schon längst abgeschafft und wird nun mehro alle Jahre ein gewisser Tag von der Kanzel abgefündigt, wo alle diejenigen, welche bem Raland womit verhaftet, die schuldigen Gelder eins liefern muffen.

Die Kalandshäuser wurden verkauft oder zu Gemeindes zwecken verwendet. Das Stadtgefängniß zu Berlin soll ein ehemaliger Kalandshof sein.

# §. 8.

Zum Schlusse sei es mir erlaubt, die Geschichte einer ber bedeutendtsten Kalands Bruderschaften, nämlich des Kaslands zum h. Geiste am St. Matthäusstift in Braunschweig, furz auszuführen. Ich referire einfach nach der vom Dechant dieser Bruderschaft, Pastor J. J. Gebhardi, im J. 1739 herausgegebenen Geschichte berselben.

In der Stadt Braunschweig bestanden drei Kalands= Bruderschaften, eine zu St. Peter, eine zur h. Gertrud und eine zum h. Geiste; lettere, im-J. 1265 gestiftet, hatte zu Mitgliebern, wie gewöhnlich, Priester und Laien beiberlei Geschlechts. Seine firchlichen Bersammlungen hielt biefer Raland in ber vom Berzog Beinrich bem Löwen nach feiner Burudfunft aus bem gelobten Lande an der Hauptfirche bem St. Blafiusfift - erbaueten St. George = Rapelle, moher er auch St. Georgs (St. Jürgen) Raland genannt wurde. Sein Vorftand bestand aus einen Dechant, einem Rammerer und vier Mitschafftern, zwei Geiftlichen und zwei Laien; bie St. Georgsfapelle befam baburch eine Wichtigfeit, bag Berzog Albert im 3. 1293 allen Geiftlichen in seinem Lande bas Privilegium ertheilte, bag von ihrer hinterlassenschaft burch seine Amtleute feinerlei Abgabe eingefordert werden solle, (prohibemus sub obtentu nostræ gratiæ, ne quispiam advocatorum vel officialium nostrorum seu etiam budellorum ex nunc ut antea violentam rerum abstractionem, exactionem aut importunam petitionem in prædictos Clericos attemptare vel post mortem eorum peculia seu exuvias detendentium præsumat nostro aut suo nomine in toto vel in parte aliquatenus usurpare), welches Privileg jedoch nur benjenigen Beiftlichen zu Gute fommen follte, bie an drei bestimmten Tagen an ben Bigilien und Unnis versarien, welche in ber Rapelle s. Georgii für seinen Große vater, Bater und Bruder gehalten werden follten, Theil Diefes Privileg scheint vorzüglich bem Raland zu Lieb gegeben, so wie auch ber Raland es übernahm, bie genannten Bigilien und Anniversarien in seiner Kapelle zu halten. 3m 3. 1364 nahm ber Bergog Ernst burch offenen Brief vor "funte Gallen Daghe bes hilghen Beren" ben Raland und seine Besitzungen in seinen besondern Schutz. 3m 3. 1367 überließ ber Johanniter-Drben ben ihm vorbem bei Aufhebung bes Tempel . Orbens zugefommenen in Braunschweig belegenen Tempelhof mit der St. Matthäi=Kapelle und allen innerhalb ber Mauer und Zäune gelegenen Ge= bauben, Garten und Plagen für 150 Mark Silber an Die

Kalands-Bruberschaft unter ber Bebingung, daß ber Hof ale ein Supplingenburgisches Lehn vom Raland beseffen und auch bie in ber Rapelle gestiftete Vicarie nach Abgange bes jus nachft Berechtigten bem Raland überlaffen, auch eine Bruberschaft zwischen bem Johanniter Drben und bem Raland aufgerichtet werbe, und bag nach etwaigem Berfall bes Ralands ber hof mit allem Zubehör an ben Orden zurückfallen folle. So gewann ber Raland ein bedeutendes Befigthum in ber Stadt mit einer Bicarie und einer Kapelle, von welcher bann berfelbe hinfort ben Namen St. Mathaus-Raland führte. Der Ralands Dechant hermann von Bonftedt nahm feinen Sit auf bem Sofe, ließ bas burch Feuer zerftorte fogenannte Ritterhaus wieber berftellen, legte eine Ruche, Scheune und ein neues Badhaus an, bauete an bie Rapelle eine Safriftei und ließ, ba burch biefe Berlegung feines Siges ber Raland aus bem Silbesheimischen in ben Salberftabtifden Sprengel, welche beibe bie burch Braunschweig fliegenbe Dfer ichieb, versetzt war, ben Besit bes Tempelhofes und ber Kapelle und alle feine Rechte und Freiheiten fich vom Salberftädtischen Bischofe bestätigen, welches dieser im 3. 1372 that, indem er noch einen Ablaß von 40 Tagen allen benen bewilligte, welche bem Raland Almosen spenden und hülfreiche Sand reichen würden. Auch wurde anerkannt, bag ber Kaland ber geiftlichen Aufficht bes Catharinen = Pfarrers, in beffen Pfarr= bezirf ber Tempelhof lag, nicht unterworfen sei, auf ben Grund bin, bag ber Johanniter = Orben, ber frubere Befiger, ber Exemption sich erfreuet habe.

Der Tempelhof war nicht das einzige Besithum des Kalands; nach den mitgetheilten Urfunden erward derselbe fäuslich 1313 zwei Mansen in Sunnenberghe, deren Erwerd Herzog Albert bestätigte, ut ipsi ex nunc de eorum mansorum proventidus secundum suas consuetas observantias debilidus et mendicantidus eleemosynas et recreationes sacere valeant largiores; 1322 tres mansos et

unam aream sitos in campo et villa Sickte, 1404 brei Hufen Landes und einen Hof zu Zichte, 1408 4 Hufen Landes zu Issenburg und 4 Hufen Landes zu Rammelbag, 1409 eine halbe Hufe Landes daselbst, 1408 vier Hufen Landes zu Abbenrode, 1420 drei Hufen Landes daselbst u. s. w. ". w. Außerdem erwarb derselbe durch Schenfung und Kauf viele Geldrenten, eine Braupfanne, eine Mühle u. s. w. Das Verzeichniß der von der Kaland-Bruderschaft abzuhaltenden Memorien führt deren 26 auf, welche für die Schenfgeber und Stifter sährlich zu halten waren, wobei bemerkt wird: præsentibus datur consolatio, decano et camerario dabitur duplex portio et in aliquibus memoriis plus.

Die Vicarie der Kapelle wurde mit der Dechanei verseinigt und dem Dechant Vollmacht ertheilt, einen Kapellan nach Gefallen zum Matthäus. Altare zu setzen.

Als bie Reformation in Braunschweig angenommen war, die Sauptfirchen mit Predigern besetzt und bie Klöster auf= gehoben murben, entging ber Matthaus = Raland ber beabs sichtigten Aufhebung und Einziehung nur beshalb, weil in bem Kaufbriefe, wodurch ber Tempelhof bem Raland übertragen wurde, festgesetzt war, daß berselbe beim Berfall bes Kalands an ben Johanniterorden zurückfallen folle. Johanniter - Orden feinen Anlaß zu geben, folden Unspruch zu erheben, wurde beschlossen, ben Kaland fortbestehen zu laffen, ben noch fatholischen Brudern ihre Pfrunden ferner zu belassen, ihnen aber bie Unterlassung aller fatholischen Bebräuche zur Pflicht zu machen; bie Rapelle wurde geschloffen, und wenn ein fatholischer Bruber farb, sofort ein lutherischer Rirchen = ober Schulbebiente in Die Bruberschaft aufgenom= Zugleich ward bie Zahl beschränft; ber Kaland folle ferner nur bestehen aus bem Dechant, bem Rammerer, aus drei Geiftlichen und einem Laien. Bum Dechanten wurde in ber Regel einer ber bortigen Prediger gewählt. Go blieb die Cache bis auf die Tage bes vorerwähnten Berausgebers

der Geschichte des St. Matthäus Ralands, und so soll es noch jest bestehen; die Mitglieder, Geistliche und Lehrer, ergänzen sich ohne Einmischung der Behörde durch freie Wahl und beziehen gegen Verpslichtung zur regelmäßigen Beiwoh= nung eines furzen sonntäglichen Gottesdienstes gewisse Ein= fünfte an Geld und Naturalien.

#### S. 9.

In der alten Diözese Paderborn bestanden früher sechs Kalands Bruderschaften, von denen einige bis heute fort= bestehen.

## I. Paderborn.

In Paderborn bestand eine Ralands = Confraternitas in ber Domfirche; bieselbe beißt in ben Urfunden immer Kalendæ Cathedralis Ecclesiæ Paderbornensis. Die große 3ahl ber am Dom angestellten Beiftlichen, 24 Domberren, 6 Bicarien und 39 Beneficiaten, wies bei ber Stiftung einer folden Bruderschaft von felbst auf biese Rirche bin. Doch theilte sich ber Raland nicht, wie bei anderen Stiften, in einen größeren und fleineren, fondern bilbete nur eine Confrater= nitat. Die Stiftungsurfunde, icheint es, ift nicht mehr vorhanden, auch habe ich bas Stiftungsjahr nirgend notirt ge-Daffelbe fällt wenigstens in ben Unfang bes vierzehnten Jahrhunderts, benn eine Urfunde, nach welcher Conradus de Papenheimb Cantor Ecclesiæ Paderb. bem Ras land eine Rente von einem solidus zur Stiftung eines von ben Brübern abzuhaltenben Unniversariums schenft, batirt aus bem 3. 1329. Die Statuten bes Ralands find uns nicht aufbewahrt. Doch geht aus ben noch vorhandenen Literalien hervor, daß berfelbe Priester und Laien zu Mitgliebern hatte, benn in ben Schulburfunden beißt es öfters: ben Priestern und Confratern ber Kalands : Bruberschaft im Dom ju Paderborn. Auch führt eine noch vorhandene Rechnung aus bem 3. 1715 einige Laien als neu eingetretene Mitglie=

1

ber auf. An der Spige der Bruderschaft standen ein Præpositus und ein Decanus, welche in den Urfunden mehrmals namentlich aufgeführt werden.

Die gottesdienstlichen Bersammlungen wurden gehalten, wie aus einem im Dompfarr Archive ausbewahrten Buche, in welchem die Memorien des Doms mit ihren Gebühren verzeichnet sind, hervorgeht, Fer. 2 post Dominicam Misericordias Domini und post F. S. Galli. Am Vorabende wurden die Bigilien, und am Morgen des Tages eine missa de spiritu sancto mit einer durch den Portisus gehenden Prozession gehalten.

Un Bebühren bez. Prafenggelbern erhielt: quilibet frater in vigiliis ante 3. lect. præsens 5 bt. " missa ante Epist. 5 11 celebrans summum sacrum 2 Shill. 4 später lector ieber später 4 custos et calcans præpositus et decanus duplicem portionem, also jeber 10 quilibet celebrans später 2 Shill. 4 "

Bedeutendes Vermögen hat der Kaland nicht erworben; die Hauptschenkung machte im Jahre 1397 der Knappe Gottschalf von Elmeringhausen, welcher sein in der Feldmark Wewer gelegenes Gut, den Hof zu Barkhausen "mit all siner Tobehoringe in Holdte, in selde, in ackern, in water und in weyde" dem Kaland zum Eigenthum übergab mit der Bestimmung, daß "de kerke von dem Nederen kore in der kerke to Paderborn" und der Rektor der Kapelle St. Cathazinen und St. Barbaren "gelegen in deme portise dersulwes" die Einkünste des Gutes einnehmen und verwenden sollten, um, wenn der Kaland gehalten werde, "by ene sewelike Schotteln eine halbe quarte Wins" zu geben und zu minis

strireu; was dann noch übrig bleibe, solle unter die Priester vertheilt werden, welche am Kalandstage Messe läsen. Das Gut, fast 50 Morgen groß, that die Bruderschaft aus an zwei Colone in Wewer für eine jährliche Pacht von 9 Schessel Roggen und 18 Schessel Hafer. 1409 gab der Bürger Joshann Belen dem Kaland 12 Mark Denare, deren Zinsen verwendet werden sollen in supplementum vini fratribus die fraternitatis tempore conventus et convictus eorundem ministrari soliti. In den beiden Jahren 1715 und 1716 hatte der Kaland mit Einschluß der Eintrittsgelter nur eine Gesammteinnahme (für beide Jahre) von 86 rthl. 13 schill. 7 dt.

Das Eintrittsgeld der Mitglieder betrug 2 rthl. Wie viele Mitglieder der Kaland gewöhnlich oder zu irgend einer Zeit gehabt, darüber sinde ich keine Angabe. Nach der Rechnung pro 1715 waren in diesem Jahre in der Besper 21, in der Messe des solgenden Tages 26 præsentes und 23 Prieser celebrirten die h. Messe. Darf man aus der Menge des Taselgeschirrs auf die Zahl der Mitglieder bez. Gäste einen Schluß machen, so besaß der Kaland eigenthümlich und wurden im J. 1752 als in archivio vorräthig gezählt 86 Kümpe von Jinn (kleine Suppenkümpe, wie sie ehemals gebräuchlich waren??) 12 Salzsässer, 18 Sensschüsseln, 12 Duzend Teller, 10 große und 4 Duzend kleine Schüsseln und 2 Leuchter von Zinn.

Vräsenzgelder, die Remuneration für die fungirenden und celebrirenden Priester und die nicht unbedeutenden Ausgaben für das gemeinschaftliche Mittagsmahl, welches nur ein ums andere Jahr gehalten zu sein scheint. Die Bruderschaft ließ die nöthigen Vorräthe an Fleisch, Mehl, Wein, Bier u. s. w. einfausen und das Essen und das Brod durch bestellte und bezahlte Bäcker, Köche, Mägde bereiten.

Was die Erquickung der Armen betrifft, die in allen

Statuten dieser Bruderschaften einen bedeutenden Play einsnimmt, so muß ich leider bemerken, daß in der Rechnung pro 1715 eine Ausgabe von 7 Schillingen vorkommt für sechs Soldaten und einen Corporal, welche bestellt waren, die andringenden Armen und das Gesindel (wie es heißt) während des Mahles abzuhalten. Doch wurden 12 Maß des angeschafften Weins an die armen Capuziner geschenkt; auch sind vielleicht die Neste des Mahles den Armen zu Theil geworden.

Als nach bem Friedensschlusse von 1802 bas Domfapitel aufgehoben wurde, fam die Ralands-Bruderschaft in Berfall. Ihr Bermögen wurde mit ben milben Stiftungen, welche meist von den aufgehobenen firchlichen Instituten dependirten, einer neugebildeten Armen: Commission zur Berwaltung über= wiesen, und biese übergab, auf ein Wiederaufleben ber Brus berschaft nicht hoffend, mit Zustimmung ber noch lebenden Bruder, im 3. 1817 bas Bermogen bem biefigen St. Dis chaelsfloster aus Anerkenntnig, wie sie fagt, ber Berbienfte, welche die Nonnen um die Bildung ber weiblichen Jugend sich erworben hatten, und gegen die Berpflichtung, bas ftifs tungsmäßige Anniversarium halten zu laffen: bas Bermögen bestand aber nur noch aus einer jährlichen Pacht von 9 Scheffel Roggen und 18 Scheffel Hafer, so wie aus 280 Thir. Rapital und einer unsicheren Forderung von 200 Thir. sonst vom Domfapitel gezahlten Gelbrenten und gelieferten Körner waren mit Aufhebung bes Domfapitels ausgefallen. So ging biefer Raland unbeachtet und unbetrauert aus ber Welt.

#### II. Büren.

Die Kalands Bruderschaft in Büren wurde gestiftet von dem Edelherrn von Büren in Verbindung mit anderen Abslichen und Geistlichen der Umgegend, bestätigt und mit 40 Tagen Ablaß beschenkt vom Bischofe Vertrand unter dem

8. Nov. 1399, und wiederum vom Bischofe Simon im 3. 1474. Dieselbe hatte zu Mitgliedern Geistliche und Laien und hielt ihre Bersammlung zweimal jährlich in der Stadt Büren. Der Abfall des Herrn von Büren zum Protestanstismus, die Religionswirren und Kriegsunruhen wirften aber so nachtheilig ein, daß die Andachten unterblieden, das ersworbene Bermögen zersplittert wurde und die Bruderschaft erlosch. Nähere Nachrichten über diese Bruderschaft sind mir nicht zu Gesichte gesommen.

Nur das Andenken an die einst bestandene Bruderschaft war geblieben, und dieses bewirkte, daß im J. 1724 ber Abt vom Kloster Bödecken und die benachbarten Psarrer zur Stiftung einer neuen Fraternität zusammentraten, zu deren Patron sie den h. Johannes von Nepomuk erwählten. Es wurde bestimmt, daß nur einmal im Jahre die Versammlung gehalten und damit an den Wohnorten der geistlichen Mitzglieder gewechselt werden solle. Uebrigens wurden auch Laien zu Mitgliedern aufgenommen. Vermögen scheint nicht erwors ben zu sein; die Zeit der Begeisterung und der freudigen Opferwilligkeit für derartige religiöse Vereine war vorüber; nur ein Garten bei Büren gehörte der Gesellschaft eigensthümlich zu. Für das Mittagsessen bezahlte sedes Mitglied aus eigenen Mitteln und gab einen Beitrag zur Belohnung des einladenden Boten.

Die lesten schriftlichen Nachrichten reichen bis 1810, dann scheint die Bruderschaft ruhig eingeschlasen zu sein, eine fraftlose Spätgeburt. Die Aushebung des Klosters Bösdecken, die friegerischen Ereignisse dieser Jahre und die zerssepende Einwirfung des Zeitgeistes werden das Ihrige dazu beigetragen haben.

### III. Brafel.

Die Kalands Bruderschaft zu Brakel wurde von den Geistlichen in der Stadt und in deren Nähe gestiftet im

Jahre 1434 in honorem B. M. V. und in bemselben Jahre von dem biscoflicen Official bestätigt. Die Statuten entwarf der damalige Pfarrer von Brafel, Joannes Obegeven, welcher für fich und seine Rachfolger die Berpflichtung über= nahm, die gottesbienftlichen Berfammlungen ber Bruber in seiner Rirche abhalten au laffen.

Rach diesen Statuten soll die Bruderschaft bestehen aus vierundzwanzig geistlichen und zwölf weltlichen Ditgliebern; ein geiftliches Mitglied übernimmt bas Umt des Dechants, und ein geistliches und ein weltliches werden als Camerarii bestellt, welche bie weltlichen Ungelegenheiten ber Bruberschaft mahrzunehmen haben. Diefer Borftand wird von ben Mitgliedern jedesmal auf ein Jahr gewählt.

Bu Bersammlungstagen wurden bestimmt fer. 3 post. Exaudi und Fer. 3 post F. omnium Sanctorum. Borabenden dieser Tage sollen die vesperae defunctorum gesungen werden; am anderen Morgen lesen die Priester pro defunctis und einer halt ein Seelenamt fur bie verftorbenen Dann ist feierliche processio per cæmeterium, Mitalieber. bei welcher alle Mitglieder bas b. Sacrament begleiten, und darnach wird ein hochamt gehalten de B. M. V,, während beffen die Brüder beim Offertorium einen Denar opfern, und welches mit bem saframentalen Segen geschlossen wirb. Nach der Besper am Abend und am folgenden Tage zu Mittag halten Die Brüder ein frugales gemeinschaftliches Mahl; beim Mittagemable legatur evangelica lectio cum expositione vel aliquid aliud de scripturis sacris et authenticis, so auch die Statuten ber Bruderschaft. Daffelbe wird geschloffen mit Abbetung bes Danfgebetes, des Psalmes de profundis und der Collefte. Die Armen follen nicht vergeffen werden; ad minus sex pauperes sint nobiscum in refectione (später wurden dafür sechs Thaler unter die Armen vertheilt), und alle leberbleibset bes Mables follen ben Urmen geboren. Wenn ein Mitgtied ftirbt, fo halten die geiftlichen Bruder 14

n Brakel für ihn ein Seelenamt; die außer Brakel wohnens den lesen für ihn die h. Messe in ihren Kirchen.

Bur Bestreitung der Kosten zahlt seder Laie bei seiner Aufnahme in die Bruderschaft eine Mark Denare, der Geists liche die Hälfte, und gibt seder ein Pfund Wachs zu Lichstern. Aus der Nachlassenschaft sedes verstorbenen Bruders wird eine Mark an die Bruderschaft gezahlt.

So blühete die Bruderschaft bis in unsere Zeiten. Die Bürger der Stadt und viele Vornehme geistlichen und weltslichen Standes rechneten es sich zur Ehre, ihre Mitglieder zu sein. Noch im J. 1747 wurde der Excell. et Illust. Dominus Hermannus Wernerus ab Asseburg und im Jahre

1771 der Fürstbischof Wilhelm Anton von Affeburg zu Mitsgliedern aufgenommen. In unserm Jahrhundert erlosch das Interesse für derartige geistliche Berbrüderungen; im J. 1844

waren nur noch vier wirkliche Mitglieber.

Da erachtete es der Kirchenvorstand für rathsam, die Berwendung der Einkünste der Confraternität für andere Zwecke zu beantragen. Mit Zustimmung der noch vorhandenen wenigen Mitglieder wurde das Vermögen (1060 Thlk. Kapital und eine jährliche Einnahme von 8 Schff. Gerste und 12 Schff. Hafer) dem in Brakel neu entstandenen Kranskenhause im J. 1845 übergeben, welche Ueberweisung aber erst im J. 1849 nach Beseitigung mancher Bedenken staatslich genehmigt wurde. Der Kaland in Brakel hat also ets was über 400 Jahre bestanden.

Der Schreiber des Vorstehenden hat als junger Geists licher in Brakel an dem Gottesdienste und dem Mahle der Bruderschaft mehre Jahre Theil genommen; daher vielleicht eine gewisse Vorliebe bei ihm für diese Institute.

## IV. Warburg.

Warburg war im Mittelalter nächst Paderborn bie bes beutendste Stadt des Fürstenthums, ja die einzige von einis

ger Bedeutung. An den Kirchen der beiden Städte, Untersund Oberstadt, der Borstadt Hüsse, der Burg und des hospitals waren mehr als dreisig Benesicien errichtet und daher eine zahlreiche Geistlichseit angestellt. Dort verbanden sich um die Mitte des 14. Jahrhunderts angesehene Bürger mit mehren aus der städtischen Geistlichseit, ad laudem et honorem dei Patris omnipotentis et Filii et Spiritus S. et beatissimæ Dei genitricis Virginis Mariæ ac B. Petri et Pauli Apost atque omnium sanctorum pro consolatione spiritualium bonorum et salute sidelium tam vivorum quam mortuorum a Domino misericorditer postulanda zur Errichtung einer Kalands Bruderschaft, welche um 1350, das Jubiläumsjahr, constituirt wurde, und deren Statuten der Priester Bernhard Patberg (aus Stadtberg) im J. 1395 ausschieb. Sein Scriptum liegt noch vor.

Rach biefen Statuten follen in bie Bruberschaft aufge= nommen werden presbyteri sæculares, auch clerici, welche noch nicht Priefter find, welche jedoch erft nach Empfang ber Priefterweihe fratres pleni werden. Auch Laien jeglichen Standes fonnen aufgenommen werden, jedoch sollen sie nicht an ben Berathungen und Berhandlungen ber Priefter Theil nehmen, und verpflichtet sein, den Priestern bei Abhaltung bes Gottesbienstes zu bienen. Auf gleiche Beise fonnen Leute jeglichen Standes und Geschlechtes devotionis causa ad confraternitatem et participationem orationum, vigiliarum, missarum ac omnium bonorum operum angenommen werben, wenn es allen Brubern und vorzüglich ben angesehenern Bet dieser Bruderschaft herrschte also bas geistliche Element entschieden vor, und die zulegt bezeichneten Laien scheinen nur in eine losere Berbindung zu ben Brudern getreten zu sein, eine ähnliche, in welche wohl Weltleute zu einem Klosterconvente traten. Es wird von ihrer Aufnahme der Ausdruck acceptari possunt gebraucht, während es von ersteren heißt: possunt suscipi. Auch scheinen auswärtige

Priester keine Aufnahme gefunden zu haben, da an einigen Stellen darauf hingewiesen wird, daß die Geistlichkeit Warburgs zahlreich genug sei, um die (später beschränkte) Zahl auszufüllen.

Den Vorstand bildeten ein Dechant und zwei Rammerer, welche alle Jahre von ben Brübern neu gewählt wurden. Die vier firchlichen Busammenfünfte wurden gehalten Fer. 2 post Domin. Jubilate, Fer. 4 post fest. Corporis Christi, Fer. 2 in communi septimana post fest. Michaelis et Fer. 2 p. f. Epiphaniæ. Un bem Abende biefer Tage wurs ben bie vigiliæ majores fidelium defunctorum cum novem lectionibus gesungen und die laudes in circuitu cemeterii pfallirt, am andern Morgen las jeder Priefter die b. Deffe und einer fang bas hochamt pro desunetis cum memoria et commendatione. Beim Offertorium ftellten fich bie Brus ber rings auf bem Chore auf, jedem ward durch die Rams merer eine hostia und eine brennende Rerze gegeben, quibus ablatis (wenn biese als Opfer auf ben Altar gelegt maren??) incensirte der Celebrans dreimal die Raste, indem er jedesmal sang: Requiem æternam dona eis Domine, wors auf der Chor durch Absingen verschiedener bestimmter Re-Dann murbe bas zweite feierliche sponsorien antwortete. hochamt gehalten, welchem eine Procession vorherging, in welcher die Bruder cum cereis, vexillis, laudibus debitis et consuetis um ben Rirchhof zogen.

Darnach wurde ein gemeinschaftliches Mittagsmahl von vier Gerichten gehalten, bei welchem aber kein Wein getrunsten werden durste; dasselbe wurde mit gemeinschaftlichem lausten Gebete angefangen und geschlossen. Während desselben wurden belehrende und erbauliche Lesestücke, abwechselnd auch die Statuten vorgelesen.

Jedes Mitglied war verpflichtet, allwöchentlich ein bes stimmtes Gebet für die lebenden und ein anderes für die abs

gestorbenen Brüder zu beten. Beim Tode eines Bruders wohnen die præsentes den orationibus und missis bei; zur Feier des tricesimum versammeln sich die Brüder, und einer von ihnen hält das Amt.

Die Uebertretung der Statuten wird mit drei Denaren gestraft; bei der Aufnahme zahlt jedes Mitglied neun rhein. Goldgulden, wie es bei einer späteren Radirung heißt. Weisteres Vermögen erwarb der Kaland durch Schenfungen und Stiftung von mehr als fünfzig Memorien.

Die Bruderschaft wurde mit den bei ihr gestisteten Mesmorien, mit ihren Offizien, Prozessionen und Resettionen im J. 1387 vom Bischose Simon II. bestätigt. Gleiche Bestästigung ertheilte ihr der Bischos Rupert und im J. 1550 der Cardinal und päpstliche Legat Laurentius Campegius, im welchen Jahre auch Kaiser Carl V. ihr einen Protestionssbrief ertheilte. Bischos Simon III. ertheilte im J. 1492 den Mitgliedern die Erlaubniß, über ihr Bermögen lestwillig zu verfügen.

Der Raland hatte seinen Sig und hielt seine gottes= bienstlichen Bersammlungen in der dem h. Petrus geweiheten Kirche auf der Suffe; die Hussia war ein suburbium extra Diese Lage extra muros war in jenen fehbereichen und gewaltthätigen Zeiten ber Suffe, ber Rirche baselbst und ber Bruberschaft, welche in berselben ihren Gottesbienst hielt und auf der Buffe ein eigenes haus pro ipsorum resectione et conviis besaß, nicht gunstig. Der Bischof Simon sagt in einer Urfunde vom 3. 1467, die Ralanbebrüder hatten ihm vorgestellt, daß ihr haus auf der huffe wegen Alters zerfallen und untergegangen, und die Herstellung desselben mit Schwierigfeiten verfnupft fei; bag es aber auch gescheben fonne, daß die Kirche bort, in welcher sie ihre gottesbienst= lichen Bersammlungen hielten, von Gottlosen verwüstet werde, ober daß sie wenigstens aus Furcht vor solchen und aus Besorgniß für Leib und Gut ihren Gottesdienft bort nicht

frei und ruhig halten fonnten; sie hatten barum gebeten, in foldem schlimmen Falle, quod Deus avertat, eine Rirche ber beiten Städte oder die Kirche ber Burg zur Abhaltung ibres Gotteebienftes mablen zu burfen. Der Bifchof entpricht ihrer Bitte hinsichtlich ber Translation, bestätigt noch einmal bie Bruderschaft und verleiht ihnen bas Privileg, auch jur Beit bes Interdifts ihren Gottesbienft halten zu burfen. Die Noth auf der Suffe muß bringender geworden sein, so baß bie Bruber beschlossen, für immer bie Rirche bort zu verlassen und ihren Gottesbienft in die Kirche ber Neuftadt ad . S. Joannem zu verlegen. 3m 3. 1491 wendeten fie fich burch Bermittelung bes aus Warburg gebürtigen Probstes an der Maurisfirche zu Mainz, der nebst seinem Bruder Johann Thug, ebenfalls Canonicus zu Mainz, ein Wohls thater bes Kalands mar und bei bemfelben eine Memorie mit reichlichen Mitteln gestiftet batte, an ben Bischof von Gurf, Raymundus, papfilichen Referendar und Muntius in Alemannien und im ganzen beutschen Reiche, mit ber Borstellung, daß die Lage ber Rirche auf ber Suffe außerhalb der Stadtmauern die Theilnahme an ihrem Gottesdienste in berfelben erschweren, und mit ber Bitte, bie Translation bes Kalands aus ber Kirche auf ber huffe in die Pfarrfirche ber Oberstadt ad S. Joannem zu genehmigen, indem sie zusetten, daß der vorgenannte Probst (Conr. Thug) ein bors tiges ihm gehöriges Haus ihnen zu ihren Bersammlungen überlaffen wolle. Der Legat entspricht burch eine am 2 Marg 1491 zu Rurnerg ausgestellte Urfunde ber Bitte und zwar gratis intuitu D. Præpositi Thuss, und ertheilt außerdem ben Brudern bas Recht zu testiren In einem späteren Gesuche der Kalandsbruderschaft wird auch als Grund für die erbetene Verlegung angegeben, daß die Priester die auf 52 angewachsenen Memorien und ihre Officien und Meffen auf ber Buffe wegen vieler ihnen angethanen Unbilden, Plades reien und Berfolgungen nicht mit Rube und Undacht hatten

balten, auch dort nicht mehr sicher leben können, da ihre Häuser durch die aufrührerischen Bauern mit Keuer und Schwert verwüstet seien, ohne daß die Bürger dem hätten wehren können. Die Kirche auf der hüffe wurde im dreißigsjährigen Kriege durch Christian von Braunschweig ganz zersstört; die ganze Vorstadt ist dann verschwunden.

Das Haus, welches der Probst Thuß dem Kaland schenfte, war ein im J. 1488 von Dietrich von Harthausen angefaustes Gebäude, in der Urfunde curia Romana, von dem Bolke bis in unser Jahrhundert der Rombos genannt. Dasselbe dient seit 1836 zum städtischen Krankenhause.

Die Berlegung in die St. Johannissirche scheint sedoch erst einige Dezennien später, nachdem auch der Bischof Erich die Erlaubniß ertheilt, geschehen zu sein. Dieselbe gab wohl dem damaligen Pfarrer ad S. Joannem, dem bekannten Otto Beckmann, Veranlassung, im J. 1526 eine noch vorhandene Institutio für die Brüder zu schreiben, wodurch einige Statuten verändert und diese, so wie die Gewohnheiten der Bruderschaft, so wie sie von den besten Vorgängern übersliefert waren, erklärt und ausführlicher besprochen wurden, mit Hinzufügung kurzer Abhandlungen und Ermahnungen über das sittliche Verhalten der Brüder, insbesondere der Priester bei und außer den gemeinschaftlichen Versammlungen.

Die Reformation, welche ber Stadt Warburg nach Unnahme berselben im Hessenlande so nabe rückte, und der ein
Jahrhundert später ausbrechende dreißigsährige Krieg brachten auch in die firchlichen Verhältnisse Warburgs eine große
Zerrüttung. Wie die meisten geistlichen Institute erlitten die
Ralandsbruderschaft und die vielen Benesicien Warburgs
bedeutende Einbuse an ihrem Vermögen, einige der letteren
waren ganz untergegangen, andere zur Fundirung oder Ausbesserung von geistlichen Stellen und Instituten außerhalb
Warburgs verwendet, viele in ihrem Einsommen so geschmälert, daß dasselbe zum Unterhalte eines Geistlichen nicht mehr

audreichte, wozu noch ber Umftand fam, bag bie Bahl berjenigen, welche fic bem geiftlichen Stanbe widmeten, Die wenigen Beiftlichen, welche Warburg vermindert war. verblieben maren, maren nicht im Stanbe, allen Obliegenbeiten ihrer Stellen und zugleich ber Kalandsbruderschaft nachzufommen, und faben fich genöthigt, Die Auchutfe benachbarter Pfarrer in Unfpruch zu nehmen. Diefen Uebels ftänden suchte der Bischof Theodor Adolph (1650-1661) baburch nach Möglichkeit abzuhelfen, bag er aus ben Bermogendresten ber Beneficien theils bas Ginfommen ber beiben Pfarrer verbefferte, theils fur beibe Rirchen Raplaneien errichtete, wobei auch auf ein Ginfommen aus ben Ralands-Revenuen für biefe Beiftlichen gerechnet murbe. Für legtere war aber ber Umstand miglich, bag bie feit längerer Zeit gur Aushulfe bei ben Ralands . Conventen gebetenen benach: barten Pfarrer (als folche werden auebrudlich genannt bie Pfarrer von Welda, Rofebeck und Lowen) fich als wirfliche Ralands = Mitglieber betrachteten und gleichen Untheil an ben Ginfünften beanspruchten. Es wandten fich baber die Geiftlichen ber Stadt im 3. 1697 (Bischof Bermann Werner regierte von 1683—1704) an ben Archibiafon von Scheel und ben bischöflichen Official mit ber Borftellung, baß ber alte Bestand bes Ralands nun einmal gerrüttet fei, bag Laien bemfelben als Mitglieber nicht mehr angehörten, die gemeinschaftlichen Refettionen, beren Kosten aus ben Prafenggelbern bestritten maren, aufgebort batten, bag ber Clerus der Stadt die festgesette Bahl ber Ralandspriester nicht mehr stellen fonne, daß aber durch die Theilnahme benachbarter Pfarrer, welche bloß zur Aushulfe gebeten maren, am Raland und beffen Ginfunften bas geringe Ginfommen ber Beiftlichen ber Stadt vermindert werde, und baten um Abhülfe leistende Verordnung. In Folge Dieser Vorstellung scheint bie bis auf ben heutigen Tag bauernde Anordnung getroffen zu fein, bag nur Die Stadtgeistlichen Warburgs

(mit Ausschluß bes Bicars ber Altftabt, beffen Beneficium ein Kamilien = Beneficium ift) und ber Pfarrer zu Doffel bie Raland : Bruderschaft bilben, die Ginfünfte unter sich theilen und bagegen verpflichtet find, bie Undachten und Memorien bes Kalands zu persolviren. Die Mitgliedschaft bes Pfarrers ju Doffel hat vielleicht barin ihren Grund, bag berfelbe lange Zeit Aushülfe geleistet bat, ober mahrscheinlicher in ber Dürftigfeit ber Pfarrstelle und in ber Rothwenigfeit, bas Einfommen zu verbeffern. Die ausschlieglichen und bleibenben Mitglieder ber Kalandsbruderschaft find also jest bie Pfarrer und Raplane ber beiben Stabte, ber Bicar ber Reuftadt und ber Pfarrer gu Doffel. Diefelben halten gemein= schaftlich an den statutenmäßigen Tagen das officium defunctorum und lefen die b. Meffe für die Stifter, Mitglies ber und Wohlthater ber Bruberschaft; einer von ihnen halt bas hochamt; sie halten bie gestifteten Unniversarien (53) und lesen bie gestifteten Privatmeffen (16).

Das Vermögen bestand vor einigen Jahren aus 6070 Thl. Kapitalien, 7 Thlr. 2 Sgr. 3 Pf. Jahresrenten, der Einsnahme von 20 Becher Weizen, 111 Scheffel Roggen, 82 Scheffel Gerste, 60 Scheffel Hafer und 18—19 Morg. Land.

### V. Meuenheerfe.

Ju Neuenheerse bestand ein vom Bischof Luthard und dessen Schwester Walburgis im J. 868 gestistetes und aus ihrem väterlichen Vermögen dotirtes Jungfrauenkloster, aus welchem später ein Stift adliger Jungfrauen wurde mit dem stolzen Titel: Hochablig Kaiserliches freiweltliches Stift Neuenheerse, an welchem sechszehn Canonici und Benesiciati angestellt waren. Daraus erklärt es sich, daß daselbst eine Kalands Confraternität errichtet wurde. Eine Stiftungs, urfunde liegt nicht vor, und das Stiftungsjahr ist nicht zu erniren.

In dem Berzeichnisse ber Mitglieder wird unter ben

Schwestern zuerst genannt Mechtilbis be Retberg Abbatissa. Diese Mechtilbis, alias Metta be Ritberg, fand bem Stift als Aebtissin vor, wenigstens vom November 1384 bis zu ibrem Tode im 3. 1402. Strunf vermuthet, es fei biefelbe Medtilb von Rietberg, welche, wie Schaten jum 3. 1350 berichtet, mit Beinrich von Schwalenberg vermählt mar. Die alteste, noch vorhandene Urfunde ift ein Kaufbrief aus bem 3. 1401, wornach bas Stift Beerse an bie bortigen Ralandsbrüder zwei Meierstätten zu Riesen verfauft. muß also annehmen, daß bie Stiftung bes Ralands wenigs ftens in die zweite Balfte bes vierzehnten Jahrbunderts fallt. Die Statuten find ursprünglich in beutscher Sprache aufgeschrieben und bann im 3. 1602 von Henricus Westrem Beneficiatus in Latein übertragen und bem Fürstbifchof Theo. bor vorgelegt, welcher sich in die Bruderschaft aufnehmen ließ und bie Statuten fennen lernen wollte. Nach benfelben ift die Bruderschaft von ben Prieftern zu Beerse und in ber Umgegend, von ben Stiftsbamen und ehrbaren Burgern errichtet.

Sie bestand aus 24 Geistlichen und 12 Laien; an ihrer Spisse stand ein Dechant und ein Profurator, welche aus der Zahl der Geistlichen gewählt wurden. Als Eintrittsgeld wurden früher gegeben eine Mark Warburger Pfenninge, und ein Pfund Wachs, von den Laien fünf Mark nebst Wachs, später von den Geistlichen drei Thaler, und von den Laien sechs Thaler.

Die zweimaligen Bersammlungen im Jahr wurden geschalten Fer. 2 post Dom. Misericordias Domini und Fer. 2 p. sest. S. Dionysii, währten aber per integros tres dies. Die Vigilia oder das officium defunctorum hatte seder Priesser in der Kirche zu Neuenheerse oder zu Haus zu beten; am Morgen des Tages las seder Priester eine h. Messe sür die Berstorbenen und einer hielt das Hochamt; dann war die Conventualmesse de B. M. V., welcher eine Prozession in der

Kirche mit dem allerh. Saframente vorherging. Beim Offerstorium legte sedes Mitglied einen Denar als Opfer auf den Altar. Um die Theilnahme am gemeinschaftlichen Gottess dienste zu befördern, wurden Präsenzgelder vertheilt. Beim Tode eines Mitgliedes wurden in der Kirche zu heerse die Bigilie und die Messe pro desuncto von der Bruderschaft gehalten.

Dem Gottesdienste folgte ein gemeinschaftliches Mahl, bei demselben sollen sechs Arme sein und der Rest der Speissen unter die Armen vertheilt werden. Das Mahl wurde gehalten in dem dem Kaland zugehörigen Hause, welches mit Tischen, Stühlen, Tischgeschirr, Tischzeug und zinnernen Geräthen hinreichend ausgestattet und vom Fürstbischof Erich der Bruderschaft geschenkt war.

So bestand der Kaland bis zur Aushebung des Stifts Neuenheerse im J. 1810; damit kam Zerrüttung. Die Stiftss damen und Benesiciaten verließen theilweise den Ort, das Kalandshaus wurde zu einer Mädchenschule verwendet, das Stubens und Tischgeräthe theilten die Mitglieder unter sich, und die Einnahmen, welche der Kaland vom Stifte hatte, wurden nicht mehr gezahlt.

Doch lebte die Bruderschaft nach einigen Jahren wieder auf; den noch lebenden älteren Mitgliedern gesellten sich neue zu aus der umwohnenden Pfarrgeistlichkeit, man verlegte aber den Sitz derselben von Neuenheerse in das benachbarte Willebadessen, dessen Kirche die ehemalige Klosterkirche ist. Dort wird bis heute die Versammlung und die Andacht und das Mahl von den Brüdern an den festgesetzen Tagen gesbalten; nur ein Mangel fällt dabei schmerzlich auf, es fehlen die Laien als Mitglieder. Ueber den Abgang der Laien wird auch bei andern noch bestehenden Kalanden geflagt, so zu Seppenrade. Woran liegt's??

Die Einnahme des Kalands zu Neuenheerse war im

3. 1806 28 Scheffel Roggen, eben so viel Hafer, die Zins sen von 1513 Thir. Kapital und 19 Hühner.

#### VI. Rieheim.

Die Kalands = Bruderschaft in Nieheim ward errichtet im 3. 1351. Bom Urbanstag in biesem Jahr ift wenigstens die Confirmationsurfunde bes Bischofs Balduin batirt, in welcher er sagt: Sacerdotes oppidi Nieheimb et circumsedentes et boni Laici ibidem convenerunt et elegerunt Calendas, bis in anno in vigiliis et missis convenire, pro vivis et defunctis celebrare et in salutem animarum suarum, quorum fraternitate et participatione bonorum operum nos elegerunt in vita et morte. Er ertheilt bann ben Priestern, welche Mitglieder biefes Calands find, Erlaubnig, über ihr Bermogen lettwillig zu verfügen, auch allen Brüdern, welche bem Gottesbienste bes Ralands beiwohnen und ein Almosen an denselben geben, wenn sie reumüthig gebeichtet haben, einen Ablaß von vierzig Tagen cum una Karena, zulett erlaubt er ihnen, ihren Gottesbienft ju halten, auch wenn über ben Ort ober bie Rirche bas Interdift von ihm ober seinen Bevollmächtigten ausgefprocen mare. Diese Bestätigung und Privilegienverleibung wiederholt ber Bischof Simon im 3. 1485, indem er Die Erlaubnig bingufügt, am Morgen vor bem Sochamte eine saframentale Prozession cum debitis hymnis, canticis et luminaribus zu halten. Die Schreiben beiber Bischöfe legte bie Bruberschaft bem bischöflichen Official und General = Bi= car Beinrich Westphalen vor mit ber Bitte, bie Authentigität berfelben anzuerfennen und ben Inhalt berfelben zu bestätigen, welcher Bitte er burch Urfunde vom 1. März 1598 entsprach Einer gleichen Bitte entsprach ber Bischof Ferdinand unter bem 20. Nov. 1657.

Nach den Statuten bestand die Bruderschaft aus Geist= lichen und Laien beiderlei Geschlechts; den Vorstand bildete ber auf ein Jahr gewählte Dechant, und zwei Procuratores, ber eine von ben Beiftlichen, ber andere von ben Laien aus ihrer Mitte gewählt. Es wurden jährlich zwei Bersamm= lungen gehalten, bie eine im Frühjahr, Montags nach Misericordias Domini, die andere im Berbst am Montag nach Die Abendandacht bestand im Abhaltung ber S. Dionysii. vesperæ defunctorum, am Morgen lasen bie Priester bie b. Deffe und einer hielt bas feierliche Seelenamt fur bie verstorbenen Mitglieder, mabrent beffen beim Offertorium jeder Bruder einen Pfenning opferte. Dann mar saframen= taler Umgang burch bie Kirche, nach welchem bas Salve Regina gesungen und bas feierliche hochamt de Resurrectione Domini, resp. de spiritu sancto gehalten wurde, mabrend beffen jeder Bruder wiederum einen Pfenning gum Um Nachmittage wurde wieber die Bigilie Opfer brachte. gefungen und am folgenden Morgen ein Seelenamt für einen verstorbenen Bruber ober ein Sochamt de Beata gehalten.

Am Abende des ersten, so wie am Mittag des zweiten Tags wurde ein gemeinschaftliches Mahl gehalten, zu welschem Gäste nicht geladen oder mitgebracht werden durften, vor welchem aber zwölf Arme gespeiset und mit einem Psenning beschenkt wurden. Die zwölf Arme sollen sein ein Nachbild der zwölf Apostel und soll in ihre Mitte auf den Tisch ein brennendes Licht gesest werden zum Gedächtniß, daß Christus mitten unter den h. Aposteln gesessen. Das brennende Licht — welch ein sinniges, schönes Symbol für Christus den Gerrn! Zur Aneiserung zur regelmäßigen Theilsnahme am Gottesdienste wurden 6 Pfenninge als Präsenzgelder gezahlt.

Wenn ein erfrankter Bruder oder eine Schwester die h. Wegzehrung oder die h. Delung empfing, so waren die Brüder in der Begleitung des Priesters; den verstorbenen Bruder trugen die Brüder zu Grabe, den Priester die Pries ster, den Laien die Laien; am Seelenamte nahmen alle Theil und sammtliche Priester lasen für den Berftorbenen die h. Meffe.

Als Eintrittsgeld gaben die Priester einen Goldgulden und ein Pfund Wachs, die Laien vier Gulden nebst einem Pfund Wachs.

Die Kalands: Bruderschaft zu Nieheim hat sich erhalten bis auf unsere Tage und zählt jest zehn Priester und elf Laien zu ihren Mitgliedern. Die gottesdienstlichen Bersammslungen, so wie die Mahle werden nach alter Weise fortgeshalten; das Licht brennt aber nicht mehr auf dem Kalandstische in der Mitte von zwölf Armen; für diese verwendet man jest als Almosen das Opfer, welches beim Seelenamte und beim Hochamte von den Mitgliedern auf den Altar geslegt wird. Die Art und Weise der Armenpstege ist eben eine andere geworden; vielleicht schämten sich auch manche der Armen, welche am meisten Berücksichtigung verdienten, am Armentische zu erscheinen, obwohl im Ganzen die Armen, besonders in unsern Städten, nicht geschämiger geworden sind, als dies früher der Kall war.

Möge der fromme Sinn, welcher die Vorväter zur Stiftung dieser Kalands Bruderschaft veranlaßte, bei den Priestern und dem Volke bleiben, und die Bruderschaft fersner die beabsichtigten Früchte bringen.

Außer den vorgenannten bestanden in der Diözese Pasterborn in der vorresormatorischen Zeit noch Kalands. Brusterschaften zu Corbach im Fürstenthum Waldeck und zu Lemgo im Fürstenthum Lippe. Sie sind der Resormation zum Opfer gefallen.

In der jetigen Diözese besteht noch die im J. 1343 zu Wiedenbrück (bis 1821 zur Diözese Osnabrück gehörig) gesstistete Kalandsconfraternität. Sie hat den Sturm der Resformation und die Ungunst der späteren Zeiten glücklich übersstanden. Mitglieder derselben sind Geistliche und Laien,

welche ein Eintrittsgeld von 10 Thlr. bezahlen. Sie vers sammeln sich (abweichend von allen andern Kalands-Brudersschaften, die mir befannt geworden sind) am ersten Toge jesten Monats zur Abhaltung eines feierlichen Seelenamts sür die verstorbenen Mitglieder; für die lebenden Mitglieder werz den jährlich 37 h. Messen von den geistlichen Mitgliedern gelesen. Die geringen Einfünfte werden verwendet, um den relebrirenden Geistlichen ein Stipendium und den Kirchenstienern eine Gebühr zu zahlen.

Schließlich sage ich den Herren Domkapitular Dr. Roch, Professor Dr. Evelt, Professor Dr. Giefers hier und Kaplan Dr. Krömeke zu Pömbsen für die gefällige Mitztheilung von historischen Notizen, welche in dem Vorstehens den verwendet sind, den freundlichsten Dank.

# Beilagen.

I.

# Statuta fraternitatis Calandiae quorundam sacerdotum oppidi Brakalæ et in ejus confinibus.

Primo exhortatio secundum sententiam apostoli, prout quisque gessit in praesenti corpore, recipiet in futuro, nam qui seminat bona, metet vitam aeternam, unde Psalmista euntes ibant et flebant mittentes semina sua, venientes autem venient cum exultatione portantes manipulos suos; hoc autem est, quod ait quidam poeta, quod sibi quisque servit praesentis tempore vitae, hoc sibi messis erit, cum dicitur: ite, venite. Semina igitur secundum quandam glossam sunt bona opera manipuli nostri quod in fine recipiemus. Unde quidam sacerdotes oppidi Brakaliensis et in ejus confinibus Paderbornensis dioecesis de futura vita pie praecogitantes et diem extremae examinationis bonis operibus

praevenientes modum quemdam confraternitatis calandarum in honorem gloriosae virginis Mariae concorditer excogitarunt et statuerunt, ne in bono opere sint deficientes, sed magis magisque crescentes in scientia et longanimitate usque in diem adventus Jesu Christi.

# De numero fratrum et electione Decani ac Camerariorum et amotione eorumdem.

In dicta igitur fraternitate debent esse duntaxat 24 Presbyteri et 12 Laici, honesti viri, ipsi fratres sacerdotes eligere debent Decanum unum de sacerdotibus virum probatum, mansuetum et honestum atque fidelem, cui fideliter in congregationibus, in ordinationibus et jussionibus fraternitatem ipsam concernentibus intendant obedire, et adjungentur ei duo Camerarii, unus quidem de sacerdotibus reliquusque de Laicis, qui ipsis fratribus provideant in refectione et debitorum emonitione; praedictus vero Decanus non diutius stabit in suo officio nisi per unum annum, nisi forte in laboribus tanti regiminis a fratribus videatur minime defecisse, et dicti Camerarii omni anno videlicet 3 tia feria post festum omnium sanctorum prandio et computatione facta, ille, qui est de sacerdotibus sit amotus et alius de eisdem sacerdotibus in locum amoti per Decanum et seniores eligatur, feria vero 3 tia post Dominicam exaudi Camerarius de Laicis amoveatur et in locum, sicut bonum est, alius restituatur, cum etiam ut praefertur, fraternitati praesint in corum officiis.

# Quando et quoties convenire debeant, et de divino officio peragendo per cosdem.

Cum enim utilis est unitas et delectabilitas, ecce quam bonum inquit Psalmista et quam jucundum habitare fratres in unum sicut unguentum in capite, id est gratia in capite Christo Jesu, qui caput est cujuslibet congregationis sanctae, quod unguentum descendit in barbam, id est in primos inchoatores congregationis, quod descendit de barba in oram vestimenti, id est in extremos et posteriores sive sequaces priorum, ergo bonum visum est, quod bis in anno scilicet in majo et autumno feriis videlicet 3 tia post exaudi et 3 tia feria post omnium sanctorum hora vesperarum omnes fratres conveniant superpelliciati, Laici vero in choro hinc et inde decenter ordinati et intersint vigiliis solemniter dicendis, quas Decanus incipiat dicens: placebo Domino, ad quas incendi debent quatuor

lumina circa feretrum stantia. Finito cantico Benedictus non dicatur antiphona Absolve, sed statim per cantores per Decanum ordinatos inchoentur responsoria vigiliarum; fratres insequentur eadem humiliter ac devote cantantes, interim circumeundo duo fratres laici, qui fraternitatem novissime intrarunt, portent unus quidem thuribulum alter vero aquae benedictae vasculum, duo autem alii, qui immediate ante istos sunt recepti, signa sanctae crucis ferent et in introitu ecclesiae cantetur antiphona Absolve et tunc consequenter vigiliae finiantur. De mane vero videlicet 3 tiis feriis sequentibus omnes fratres sacerdotes secundum ordinationem Decani missas pro fratribus nostris defunctis alternatim celebrent, quae quidem sic inchoentur, ut ultima ante commendationem animarum finiatur, ad quas laici fratres ministrare debent; debita igitur hora omnes fratres tam Praesbyteri quam laici, qui alio divino officio non sunt occupati, conveniant, et unam missam defunctorum gravi ac humili voce distincte concorditer ac devote cantent, in qua missa post evangelium memoria fiat omnium fratrum mortuorum nominatim et ante elevationem corporis Christi cantetur antiphona Media vita, quae sic inchoetur, ut dum Christi corpus sacrosanctum elevatur, chorus cantet Sancte Deus. Finita quoque missa fiat recommendatio devotorum mortuorum tam quam fratrum vivorum, qua facta cantetur antiphona Domine sustine me, responsorium En bona suscepimus. Decanus se preparet, aut cui ipse injunxerit, cum suis ministris et circumeatur coemiterium solemniter cum Eucharistiae sacramento, nullusque fratrum ab hac processione se audent absentare In exitu ecclesiae cantentur responsoria Homo quidam, Maria gemma, dein antiphona Da pacem cum responsorio pro defunctis, in introitu ecclesiae antiphona O florens rosa. cessione facta sacerdos missam celebraturus indutus casula procedat de armario cum ministris flectens genua ante gradus altaris, et cantores incipiant versum de alleluja: Veni sancte spiritus, Versus Emitte cum collecta Deus qui hodierna die corda fidelium, et responso Amen incipiatur per eosdem cantores Salve sancta parens alta voce non tam clamosa, quam devota, ut impleatur quod dictum est per prophetam. Exultabunt labia mea, cum cantavero tibi. Ad offertorium omnes fratres offerent denarium unum usualem, quos oblatos denarios camerarii pro tempore recipiant in sublevamen expensarum et in quibus opus fuerit; recipiant similiter oblata quaecunque sive per fratres sive per alios in XXX. 2. 15

10000

nostra fraternitate non exsistentes tam ad summam quam ad missam defunctorum dictae nostrae fraternitatis fuerint asportata, nisi pastor seu ejus vicem tenens funus praesens aut memoriam vel recommendationem alicujus seu aliquorum defuncti vel defunctorum habuerit, tunc camerarii de oblatis ad missam defunctorum pro tempore isto nihil habebunt. In elevatione praedictae summae missae cantetur O salutaris hostia, Uni trinoque Domino; finita missa detur benedictio cum sacramento et reponatur ad suum locum. In repositione ejusdem cantetur: Tantum ergo sacramentum, Genitori Genitoque. Post hoc antiphona cantetur: Alma Redemptoris mater, cum versu et collecta pro tempore consuetis. Si vero aliquem fratrum intra hos dies statutos conventionum seu observationum dictae fraternitatis ab hoc saeculo universae carnis migrare contigerit, tunc in ipsa feria 3 tia praedictae congregationis fratres incolae parochiae Brakalae more ecclesiae solito vigilias cantent et sequenti feria 4 ta hora debita missas celebrent et ad summam missam praebenda sex denarios valitura ad altare per camerarium Laicum deferatur et omnes fratres offerent, prout eis Dominus Deus inspiraverit et secundum Deum eis videbitur expedire; fratres vero extranei qui propter curas eis commissas vel alia rationabili causa praefatis piis exequiis fratris nostri defuncti interesse non poterunt, praedictas suas vigilias et defunctorum missas in suis ecclesiis devote celebrent et alia facient, acsi his missis exequiis personaliter interessent.

### De refectionibus fratrum et ferculis eisdem dandis.

Feria itaque secunda finitis vigiliis fratres conveniant pro coena ad locum per Decanum et camerarios deputatum et habebunt pro ferculis t mo olera cum carnibus salsatis si ejusmodi haberi possunt, deinde unum ferculum cum carnibus recentibus cum caseo. Coena facta, cum dicitur Gratias agimus etc., solvet quilibet frater prout Decano et Camerariis videbitur expedire, et post gratias propinetur tantum bis vel ter, ut fratres maneant sobrii, ut eo melius et devotius in divino officio Christo matrique ejus benedictae deserviant secundum doctrinam Beati Petri dicentis Fratres sobrii estote et vigilate. Medio vero tempore propinationis Decanus simul cum fratribus juxta se pro collationibus tractent de officio divino et aliis incumbentibus atque de expensis praeparandis, quae omnia honorifice, devote et ornate compleantur. Sequenti autem die divino officio peracto omnes

fratres ad locum praedictum conveniant pro refectione, in qua secundum quod videbitur camerariis expedire, tria vel quatuor fercula dabuntur. Fratribus igitur sic sicuti hic dicitur convenientibus lotisque manibus circa mensam stent ordinatim, et tunc Decan usincipiat benedictionem mensae dicens: Benedicite. Fratres ipsam persequendo dicant: Dominus, Gustate et videte etc. Jube Domine benedicere. Tunc frater ille, qui ordinatus est ad lectionem, mensae praecedat et benedictionem petat dicens: Jube Domine benedicere, et Decanus respondeat: Mensae coelestis, et omnibus respondentibus Amen discumbant fratres ad reficiendum, infra quam quidem refectionem legatur evangelica lectio cum sua expositione vel aliquid aliud de scripturis sacris et autenticis secundum jussionem Decani, quam quilibet frater audiat discrete et attendat sine murmure ne solum fratres cibum sumant, sed et aures esuriant verbum dei, nullusque fratrum inibi faciat cachinnationes, risiones, et alia hujus similia, quae corda audientium levitate possent impedire. Prandio facto fragmenta omnia diligenter colligentur, ea pauperibus cum omnibus superfluis fractis erogando, nihil penitus ab eis reservando. Ex tunc lector mensae in fine lectionis, ut moris est, dicat: Tu autem Domine miserere nobis, fratribus respondentibus: Deo gratias. Decanus dicat: Gratias agimus etc. et loco Animae fidelium dicatur psalmus De profundis cum Requiem, antiphona Absolve, Kirie eleison, Pater noster cum versu et collecta consuetis, quo finito post computationem ut praemittitur factam coram fratribus Decanus exprimat de ordinationibus ac prohibitionibus. Rursus charitatem concordiam et pacem zelantes, imprimis ut legem Dei adimpleamus, statuimus, ut alter alterum diligat, alter alterius onus portet, alter alterius damnum pronuntiet; statuendo nihilominus prohibemus, ne in nostra sacra congregatione, seu ut praefertur refectione, intersint nebulones, hystriones, burdones et garsiones, seu aliquis vagantinus, adjicientes, ne aliquis fratrum habeat aliquem hospitem secum, nisi quem Decanus et Camerarii secundum discretionem personarum de praesbyteris alienigenis tractaverint; duo tamen cappellani Pastoris refectionibus possunt interesse nihil solventes, nisi aliquis istorum vel ambo essent de nostra fraternitate. Sed ut sequamur vocem Domini, qua dicit: Cum facis convivium, voca pauperes et debiles, volumus et ordinamus, ut ad minus sex pauperes sint nobiscum in refectione sex opera misericordiae repraesentantes. Praeterea discrete prohibemus, ne fratres inter se habeant discordias, rixas, detractiones vel his similia, et si aliqua 15\*

talium, quod absit, inter aliquos exorta fuerint, Decanus et Camerarii cum fratribus diligenti studio quo possint, ipsos ad pacem et unitatem reducant, sed si fratres non poterunt, ipsos se juridice pacificari relinquant. Ne etiam inanis gloriae simus cupidi, ordinamus, ut pastor ecclesiae Brakelensis post Decanum primum, tunc quilibet sacerdos secundum receptionis senium locum habeat in refectione nostra praemissa; hoc idem inter fratres laicos volumus observari. Interea ne nostra sacra fraternitas ad declivium deveniat, non ut simulacri, sed ut columnae fulcimentum eidem attribuentes, statuimus: quilibet sacerdos, cum dictam nostram fraternitatem intraverit, dimidiam dabit marcam, Laicus vero integram denariorum vel aliud, quae per Decanum et Camerarios fideliter colligentur in usus redituum pro subsistentia dictae fraternitatis emendorum, et unam libram cerae, quae pro luminibus in vesperis et vigiliis ardentibus habeatur, et eum aliquem fratrum naturae debitum solvere contigerit, ex tunc testamentarii fratris presbiteri sive haeredes fratris Laici dabunt mediam marcam, quae similiter ad emendos reditus habeatur; et ut fraternitas in his praemissis non defraudetur, volumus ut unusquisque fratrum unum de fraternitate in testamentarium eligat, qui hujusmodi mediam marcam moneat, det et extorqueat. Etiam si aliquem fratrum se absentare contigerit, aut alibi moram trahere, sic quod hujusmodi vigiliarum et missarum solemniis ac refectionibus per annum continue non interfuerit, ex tune desinat esse frater ipsius fraternitatis, ut in et ad locum suum licite non recipiatur, nisi id cum scitu voluntate et licentia Decani fuerit, sed Decanus fratribus senioribus et camerariis revelabit et pronuntiet. Volumus insuper at quilibet frater recipiendus compromittat dictam fraternitatem atque statuta communiter et divisim fideliter et inviolabiter observare sub poena amotionis ab ipsa fraternitate, quae quidem statuta in introitu suo legere vel audire debet. Item volumus ut haec praedicta statuta infra coenam legerentur, et a fratribus attente audirentur, ut per corda corporum semina virtutum recipiantur et in fructum vitae aeternae accrescant, quod praestare dignetur Virginis Mariae filius qui in saecula sit benedictus amen. Unde ego Johannes Odegeric praesbiter parochialis ecclesiae in Brakel Paderbornensis dioecesis recognosco pro me meisque successoribus pastoribus in praefata mea ecclesia hanc fraternitatem Kalandarum superius insertam modo et forma prout in ea attinetur, perpetuis temporibus tenendam et observandam in dicta mea ecclesia cum divino officio ac aliis solemnitatibus in ipsa

fraternitate descriptis et contentis nihil addendo vel minuendo; ita tamen, quod in praejudicium praefatae meae ecclesiae et pastoris pro tempore nihil per fraternitatem seu fratres fiat, ob rogatum fratrum ejusdem fraternitatis admisi et admitto per praesentes; et si quid in favorem seu aliud aliquid in dicta mea ecclesia seu infra limites parochiae meae, sive id intuitu personae seu personarum in ipsa fraternitate seu extra eam consistentium semel aut pluries fieri toleraverim, seu permiserim aut successores mei toleraverint seu permiserint aliquo seu aliquibus tempore seu temporibus, per hoc praefata fraternitas seu fratres nullum jus, praescriptionem seu consuetudinem debeant seu possint allegare, sed fraternitatem secundum ejus tenorem firmiter observare. In cujus rei testimonium praesentem meam admissionem manu mea propria scripsi et sigillum meum pro me et meis successoribus pastoribus praesentibus duxi appendendum. Datum anno Domini millesimo quadringentesimo trigesimo quarto ipso dis Beatae et sanctae Barbarae virginis et martyris.

#### II.

### Ralands : Bruderschaft zu Dieheim.

Nova statuta convenientia cum antiquis statutis exceptis quibusdam abrogatis, erecta Anno 1722.

Modus servandi Calendas et origo Calendarum.

Den Nieheimbschen Caland haben Etliche Priesters bes Stiffts Paderborn mit hiesigen Nieheimbschen Priesteren ao 1350 mit Consirmation des Bischoffs Boldewini gestifftet, welche vorhero woll bedacht haben das ewige zukommende Leben, und den Tag des Gerichts mit guten werken haben vorkommen wollen, wie da geschrieben stehet, welcher da säet, der empfängt den Lohn und samlet die Frucht zum ewigen Leben. Der same aber, wie ein gelehrter Kirchenlehrer sagt, seind die gute wercke, wer diesen samen nicht säet, der kan auch das ewige Leben nicht ärndten. Deswegen beschließen und besehlen wir, das man im gutes thuen nicht soll müd werden oder ausschöfen, sondern je länger je mehr in dem Gottesdienste wachsen und zunehmen, in

weisheit und langmüthigkeit bis zum Tage unsers Herrn Jesu Christi. Dieweil aber dieses nicht füglich ohne eine gute ordination geschehen kan, sondern durch Bosheit der Zeit alles gutes pslegt abzunehmen, mus es durch gewisse articulen und regulen verfasset und beschrieben werden, auff das unsere nachkömslinge sehen mogen, was wir hierdurch gewolt haben, wie folget.

#### Art. 1. De Decano.

Jum Ersten muß dieser Fraternität gestelt sein Ein Haupt, welches wir nennen einen Dechandt; dieser soll von der Bersamblung erwählet werden und sepen ein Geistlicher Mann, fromm, demüthig, ehrlich und treu, welchen die andere in der Versamblung in aller Zucht und gehorsamb für Augen haben und die ganze Confraternität in aller Bescheidenheit als einen Geistlichen Vater nachfolgen soll, welcher den alle Dinge der Brüderschafft zum Besten verordnen soll und schuldig, daß Ers zu allen Zeiten verantworten könne. Dieser Dechant aber soll über ein jahr in seinem ambt nicht stehen, es wäre den sache, das die Brüders an Ihm solchen sleis und treuheit spührten, daß sie ihn gern länger behalten wolten, dasern es seinen Kräften erträglich wäre.

#### Art. 2. De Procuratoribus.

Es soll auch der Dechand mit sämbtlichen Brüdern erwehlen zwo procuratores ober Schäffners, einen Geistlichen und
einen weltlichen, die Geistliche sollen erwehlen den Geistlichen,
die weltliche den weltlichen, so die renten und Einfünste des
Calandes auffnehmen, die in officio divino praesentes annotiren und zum ende des Calandes dem Dechanten treuliche rechenschafft hiervon thuen sollen. Diese Schäffners sollen zwen Jahre
in ihrem ambt pleiben und von allen intraden dem Dechandten,
wan sie abgehen, in praesentia zwezer Seniorum rechnung geben.

#### Art. 3. De Causis cur institutae Calendae.

Diese Convention aber soll fürnemblich darum gehalten werden, damit durch die Zusammenkunsst der Leiber auch die rechte Bruderschasst der Liebe und einigkeit der gemüther möge erhalten und vermehret werden, und ein jeglicher je länger je mehr in der wahren Liebe und Bruderschasst in Christo möge zunehmen und wachsen; auch darumb, damit Heyl und Seligkeit wiedersahren möge den Seelen unserer lieben Brüder, so verstorben seynd, wie der Apostel Paulus sagt zu den Corinthern:

wan ihr mitteinander zusammen kommet . . und der Geistlicher Sänger sagt: Sehet wie gut und lieblich ists, wenn die Brüders zusamen kommen.

Art. 4. Quando et quomodo accedendum ad Calendas et divina persolvenda.

Es foll die Zusammenkunfft zweymahl im Jahr gehalten werben in majo und im Herbst, in Majo Montags nach bem zweyten Sontag nach Ostern. So aber das Fest S. Marci ober Ss. Philippi und Jacobi vor den Donnerstag dieser wochen ein= fallen wurde, soll bie Convention auff folgende woche trans-Im Herbst nach gelegenheit ber wochen, das feriret werden. ist den Montag nach Dionysii; falt bas Fest S. Dionysii auf einen Montag, so wird die Convention über acht tagen gehal= Wen nun die bestimte tage herankommen, foll ein jeder mit Röchelen ober Mantelen herzufommen, ein jeglicher nach feinem ftande, und fich an ein ehrliches ortt zur herberg verfügen, bamitt er zur Besperzeit, wan die Glocken umb 3 Uhr geleutet werden, in ber Kirche moge senn können. Die Vesperas, welche in majo ut in paschate, im Herbst aber wie in Pentecoste gesungen werden, soll der Dechand anfangen und post Vesperas officium defunctorum, welches gant gelesen wird, wan von letterer Convention ein Bruder gestorben, sonst aber mit einem Nocturno et Laudibus. Der Dechand foll promoviren, bas es nicht allzu eilig mitt lauffenber stimme, sondern langsam und mitt andacht alles möge verrichtet werden. Nach biesen Gottesbienst wird feine antiphona gesungen, sondern ber Dechand soll um die todtenbahr die recommendation hal-Darauf wird vom hospite umb fünf uhr bas abendt effen praesentiret und gehen alle Brüberen in ber orbnung wie sie angenommen seyen, an der taffel siten, jedoch die Priefteren wegen ihrer priesterlichen wurde negft ben bem Dechand, bie weltliche nach der ordnung, es seye bann, daß wegen ambt und bedienung ber Dechand judicire einen aus ehrbarkeit vorzusetzen. Solte ein Beift = oder Weltlicher unter ber taffel sein haupt bedecken wollen, folches nur mit einer ehrbaren Müten, wie bis dato practiciret ift, geschehen mus, und soll alle abend höchstens umb 9 uhr der Hospes ruhe haben und die Brüberen nach Hause geben. Wan ber Dechand etwas zu ordiniren hatt, soll biesen abend gleich nach dem abendessen geschehen.

#### Art. 5. De Matutinis.

Feria tertia des Morgens umb 7 uhr sollen alle Brüders in der Kirche erscheinen, darzu ein virtel vor sieden alle gloden geleutet werden. Der Dechant soll die Metten nach gelegenheit der Zeit oder de Resurrectione Domini oder Pentecoste ans sangen zu singen, post Invitatorium drep psalmos drep lectiones den Hymnum Te Deum laudamus intoniren, darauff Collectam.

Post Benedicamus Domino gehet ber Priester zum Altar, haltet das Ambot der Seelmessen für unsere versterbenen Brüderen. Wan unter dem offertorio gesungen wird preces et hostias, sollen alle Brüders für die abgestorbene ein oder zwey pfennige opsseren zur gedächtnuß des Judae Machabaei, welcher zwölsst tausend sickel silbers für die verstorbene Juden nacher Jerusalem gesand zu opsseren für den wollstand ihrer Seelen. Welches opsser der weltliche procurator nach dem Gottesdienst unter anwesende armen partiren soll. Wan das offertorium geschehen, sollen die Priesters celebriren, welche requiem halten, sinita missa mus decanus ad tumbam recommendationem halten.

#### Art. 6. De Summo Officio.

Buni hohen Ambbt foll fer. tert. umb halber geben geleutet werben, welches ber Dechand mit bem procuratori als diacono und einem ber jungsten Priester als subdiacono soll In ber procession foll bas Hochwürdige Beilige Sacrament umbgetragen und unter bem hohen Ambt exponiret Vor ber Procession foll ber Dechand erftlich anfangen O salutaris hostia, unter bem Bers uni trinoque domino bie benediction geben, barauf anfangen Pange lingua; barauf gehet die Prosession in ber Kirche herumb, die Priestern gehen vor und die Weltliche mit brennenben Lichteren in ihrer Orb. nung nach bem Sochwürdigen; wan sie wieber auf ben Chor fommen, stehet Decanus versa Facie ad Chorum, fanget an Tantum ergo und gibt die Benediction. Dan fanget die hobe Meße an in Majo wie auf Ostertag, post Dionysii wie auf Pfingsttag. In dieser Deg follen alle Bruderen opffern wie diefen Morgen, und ber felbst zur Rirche nicht geben tan, fein opffer burch einen seiner Mittbruberen auff bem Altar fcis Die Brubers aber, fo zu weit abgelegen ober aus wichtis gen Urfachen nicht kommen fonnen, follen in Demuht vor bem

Dechand sich entschuldigen lasen und wo ste seynd, die Vigilias und Seelmessen zum besten verrichten. Finito officio wird jest Antiphona ober Regina Coeli ober Salve Regina gesungen.

# Art. 7. De refectione et quae sub prandio observanda.

Nach vollenbetem Gottesbienst sollen Dienstag Mittag bie Brubers ehrlich und züchtig geben gnr mahlzeit und ber Dechanb foll lesen bag benedicite und bie nomina beren lebenbigen confratrum, barauf ein gebett zur feligfeit aller lebenbigen Brus Wan sie ban sich niebergesettet haben, foll ber Geistliche Procurator etwas lefen aus Göttlicher Beiliger Schrift, unter welcher lection alle Brubers mitt unbectem Saupt follen ftill fenn und andachtig zuhören. Bur Mahlzeit follen nicht kommen unehrliche Leute, alf Ganglers, Spisbuben ober tellerleders, auch feine Spielleute. Es sollen keine Speise ausgeschicket werben alf an franke Brubers; follten andere Rranke etwas begehren, fo tan nach gutbunten bes Decani etwas gefand werben. Reine gafte follen ohne Uhrlaub bes Dechanbten gelaben merben, jeboch fan der decanus einen specialiter invitiren; wie auch der Hospes tractans. Sintemablen wir alles gutes von Gott haben, auf bas wir bann nicht unbankbar erfunden werden, als foll der tractans neben Suppe, würste und bier für schulfnaben und Kirchenbebiente Gott bem herrn und ben zwölff Aposteln zu ebren an zwölff armen geben wenigstens 48 groschen wehrt an speis und trank.\*) Den Confratribus sollen die Procuratores zur Malgeit geben vier gerichte, wol zubereitet und gefocht und bar Nichts übrig als ein gebraht.

---

<sup>\*)</sup> Statt dieser Bestimmung heißt es in einer Abschrift der Statuten aus dem Jahre 1711: «als sollen die procuratores zur malzeit suchen und fordern Gott zu Ehren und seinen Aposteln zwölff Armen, denen soll aus Liebe Gottes erst angerichtet werden, in der Mitte dieser zwölff Armen soll ein Wachslicht gesetzt werden zur Gedächtnuß, daß Christus gesessen mitten unter seinen zwölff Apossteln. Die Armen aber sollen nach empfangener malzeit weggehen, ein Jeglicher bezalt mit einem Pfenning » Dieser schöne erbautiche Gebrauch hat also bei der nächsten Abänderung der Statuten der obigen leichter auszusührenden als praktisch sich empfehlenden Besstimmung weichen mussen. Bergab gehts leicht.

#### Art. 8. De 2 dis Vesperis.

Wan die Mahlzeit geschehen, soll umb 3 uhre zu der Besper geleutet werden und fanget Decanus die 2 das Vesperas
von gestriger Besper und fest an. Nach der Besper wird die
Antiphona Regina coeli oder Salve Regina gesungen, es sepe
dan, daß gestern wegen gantes osticium Desunctorum das
sonst gewöhnliches osticium cum uno nocturno dis heute
transferiret worden. nach diesem gottesdienst werden denen confratridus vom Hospite am plat einer mahlzeit um 5 uhr
äpssels, Kugen, grose und kleine nüsse vorgesetzt.

#### Art. 9. De die Mercurii.

Der Dechand forge, daß in beiben Conventionibus am Mittwochen einer nach der Ordnung bestimter Priester nach gegebenen einer großen Gloce Zeichen umb 8 uhr bie vom Rich= tern Stam sehlig funbirte Deg pro vivis et defunctis familiae Stam lefet, und foll vor bem hoben Ambt fonft zu einer privat Deffe mit ber grofen gloden nicht geleutet werden, bamit die Anverwandten wiffen und zu biefer Stams meffe ihr besonderes Zeichen haben. Für diese Meffe geniesen jährlich bie sacerdotes in letterer Convention nebens anderen praesentien vom Capitali 20 Thal. einen Thaler pension und divibiren unter sich praesentes sacerdotes. Die Laici haben auch jährlich in letterer Convention Einen Thaler zu theilen unter benen, welche in ber vom Richtern Stam fundirte gleich nach Philippi und Jacobi ex ambone proclamirten gefungenen Seelmeffe werben gegenwertig gewesen fenn; bazu gehoren nur allein die extranei laici, welche in der letteren convention post dionysii in Stams messe am Mittwochen praesent feven.

Mittwochens umb 10 uhren follen alle Brüderen wie sonst zum hohen Ambet von der Mutter Gottes gebührlich und ans dächtig erscheinen. Wan der decanus die Messe ausgesungen ohne credo, wird im Chor die antiphona Regina coeli oder Salve regina intoniret. Nach dem Gottesdienst praesentiret hospes die lette Mahlzeit und nachmittags umb 3 oder 4 uhr nimt der Caland einen endt, welcher nach gelegenheit des Hauses mitt dem Cantico Magnisicat pslegt beschlossen zu werden.

#### Art. 10. De discordia componenda si quae oriatur.

Solte unter benen Brüderen einiger streit entstehen, als soll deconus mitt zuziehung einiger Brüders gleich die sache verhösen, und unter den parteyen friede stifften; solte aber einer den gesagten frieden uicht annehmen wollen und in ungehorsamb erstunden werden, selbiger soll unserer heiligen Bruderschaft beraus bet und als ein faules glied abgeschnitten werden, wie der Aposstel sagt, nehmet das Böse unter Euch hinweg.

#### Art. 11. De ordine tractandi et concionandi.

Eß soll der Dechand durchaus nicht gestatten, daß ben der convention im Hause tractantis einige confratres sich absonderen und besondere conventicula machen wollen oder mitt Karten oder Wursselen spielen. Die Ordnung im tractiren soll wie von undenklich jahren angesangen, beständig gehalten werden. Es soll jährlich in majo der Ersten convention ein Priester nach der ordnung sub sacro sunebri eine kleine ausserbauliche exhortation halten, aber in der letzten convention post Dionysii soll der geistlicher Procurator sub sacro am plat der exhortation nomina der jüngst verstorbenen Brüderen vorlesen, dadurch anwesende confratres zu gröserer andacht ausszumuntern.

### Art. 12. De praesentiis distribuendis.

Es haben bie Brubers, Geist = und weltliche für gut angefeben, damitt ber h. Gottesbienst bieser Bruderschafft durchaus nicht möge vermindert werden, als ist fest und einhällig beschlos= fen, benen Bruderen unter fich von jedem Gottesbienft nach Bermehrung ber renten praesentias zu geben, beswegen bie procuratores alle anwesende in der Kirchen accurate annotiren und in letterer Convention bei letterer mahlzeit die praesentias treulich austheilen follen. Doch willen wir nicht ansehen bie zeitliche gaben und Belohnung, sondern vielmehr die Gnade Got= tes und folglich die Verdiensten des bitteren Leydens unseres herrn und Heylandes Jesu Christi, aus welchen unserer Bruderschafft sonderliche Gnade und ablas von dem Hochwürdigen in Gott Batter und Landtsherrn Gr. Bolduwino fel. andenkens Bischoffen zu Paderborn im Jahre Chrifti 1351 ist mildiglich gegeben worben, so das alle, die gegenwärtig seyen in benen Vigiliis und Meffen einer jeglichen Convention mögen verbienen von einem jeglichen Gottesbienste 40 tage ablas und eine carenam. Im=

gleichen wan sie Allmusen zu der intention geben, mogen sie sich des erhaltenen ablases auch erfreuen. Hierzu kommen noch andere privilegia, als welche ihr testament gemacht oder auch in den Bann gelegt wesende, selbige sollen mit groser frenheit begnadiget senen, welche Gnad und frenheit Simon von der Lippe, sel. Andencens Bischoff zu Paderborn gnädiglich bekräfftiget hat mit noch mehreren Gnaden und frenheiten im J. Christi 1485, wie solches seine hierüber ausgegebene und versiegelte Brieffe mit mehreren ausweisen. Imgleichen auch von Epo Theodoro 1598 und von Epo Ferdinando 1667 alles bekräfftiget und renoviret worden.

# Art. 13. Quae agenda circa infirmum aut defunctum Confratrem.

Wan ein Bruber gefährlig franck worden, benselbigen sollen die gesunde aus brüderlicher Liebe besuchen, und so der Kranke stirbt, sollen alle anwesende Brüders neigst dem sarck mit brennenden Lichteren zwey und zwey vor denen Bluthsverwandten solgen und gehen, auch der Begrähnuß dis zum ende beywohnen, der Todtsfall soll erster gelegenheit anderen constratribus notificiret werden, darauff die Sacerdotes eine Seelmesse zu lesen und die Laici eine besondere Messe zu hören für die Seele des Verstordenen sollen verdunden seyn, desgleichen sie dan auch nach ihrem todt zu gewarten haben. Es soll auch in choro circa sunus recommendatio animae geschehen und die Laici fratres in choro stehen.

#### Art. 14. De assumendis Confratribus.

Damit nuhn biese h. Bruderschafft zunehme und wachse, als ordiniren wir, nicht als Verkäuffers ber h. Dingen, sondern damit sie nicht durch gebrauch und Langheit der Zeit vergehen, daß alle Priesters sollen angenommen werden mit einem Goltzgülden und 12 gr. für 1 Pfd. Wachs, deren nur zwölffe nicht unvermögende seyn sollen. Die Laici aber, deren Zahl binnen Nieheimb wohnende nicht über zwölff seyen soll, mit 4 Goltzgülden und 12 gr. für 1 Pfd. Wachs. Und solte ein Bruder von den laicis versterben, so kan doch nur einer von seinen Kindern, ein Mans Erbe, in seines Batters sel. platz tretten, mit dieser pslicht, der Bruderschafft zu geben zwen Goldtgülde und 12 gr. für 1 Pfd. wachs, welches privilegium die Nieheimbsschen Bürgeren alleine genießen sollen. Die Pflicht, wie vorges

Const

sagt, müsen die new angenommene Confratres ober auff den Altar leggen oder benen procuratoribus extradiren, che sie eingeweicht werden.

Art. 15. De stabilitate horum statutorum.

Diese Regul und Statuten unserer b. Bruberschafft, so nun gemelbet, follen alle confratres sacerdotes und laici unverbrauchlich und ganglich halten, felbige fuchen zu befordern und mit allem fleiß fortzuseten, und fo hierin einer faumig würde gefunden werden, ober gegen bie Statuta biefer löblichen Bruberschafft burch frewentliche worte thate fprechen ober thuen, felbigen foll ber Dechand hierin bestraffen. Golte er aber in feis ner Bosheit verharren und fich nicht beffern, als foll man folchen lasterhafften Bruber als ein faules Glied abschneiben unb aus unferer b. Bruberschafft verwerfen. Ge foll ein jeglicher bebacht fein und trachten, Die ehre bes Allmächtigen Gottes und bie Geligfeit ber armen feelen biefer löblichen Bruderschafft in worten und in ben werken mit bochftem fleiß zu beforbern und fortzuseten in etwartung hiervon ben ewigen Lohn von ber Aller= hochsten und Beiligsten Drenfaltigfeit gebenebeyet von allen Creaturen nun und in alle ewigfeit.

Der süße nahme Jesu Christi unseres Herrn und der liebs Itche nahme Mariae ber Mutter Gottes, auch die nahmen aller Heiligen sepen gebenebeyet nun und in alle ewigkeit. Amen.

haec omnia descripsi ex libro Calendarum 1725 18 Apr.

F. Franciscus Hatteisen O. S. Bened. sacell. Nieh. p. t. procurator Calend.

# Westfälische Hausmarken

und verwandte Beichen.

Bon

Dr. jur. Ernst Friedlaender, Archiv: Sekretair am R. Staats: Archiv zu Munster.



#### Vorbemertung.

Bald nachbem ber Druck dieser Blätter durch den plöglich ausbrechens den Krieg im vorigen Sommer und meine dadurch nothwendig geworzdene Abwesenheit von Münster einen Aufschub erleiden mußte, erschien Homener's erschöpfendes Werk über die Haus: und Hosmarken. Nach der Publication dieses ausgezeichneten Buches würde ich es nicht wagen, diese Arbeit zu veröffentlichen, wenn nicht Homener selbst, dem ich diez selbe vorgelegt habe, mich dazu ermuntert und in seinem Werke deren Drucklegung ausdrücklich gewünscht hätte.

Ich bringe demnach ben folgenden Aufsatz unverändert, wie ich ihn im vorigen Sommer abgeschlossen hatte, zum Abdruck, ohne denselben aus den Belehrungen, die mir durch Homener's Werk zu Theil geworden, zu bereichern. Nur wenige Sätze über einige Papstliche Urkunden, sowie über Markenzeichen in Trier, die ich an Ort und Stelle zu sinden Gezlegenheit hatte, und die auch Homener noch unbekannt sein dürsten, habe ich im Interesse der Sache hinzugefügt.

Dunfter, am 5. September 1871.

Westfalen, die Fundgrube für Nechtsalterthümer, eigenthümsliche Gewohnheiten und altehrwürdige Sitten, in welchem ein conservativer Geist bei Soch und Niedrig, der Nachwelt zum Frommen seit jeher Denkmäler aller Art sowohl eines längst vergangenen Lebens als auch der verbreiteten Rechtszehräuche sorgfältig bewahrt hat, birgt noch so manchen Schaß, der es verdient an's Licht des Tages gezogen zu

werden, um dadurch zur Förderung der Kunde deutscher Bergangenheit, deutschen Rechtslebens und deutscher Gewohnsheiten beizutragen. Und wie so manches Recht und manche Sitte vorzugsweise im Westfalenlande geblüht, und sich bei der Natur seiner Bewohner lange zu erhalten gewußt hat, so ist auch der Gebrauch der Hausmarke in seinen mansnigfachen Anwendungen dort in großem Umfange verbreitet gewesen.

Aufmerksam gemacht durch die im Interesse der Hausmarkenkunde mehrkach ergangenen Aufforderungen Homeyer's
und die in Folge seiner Anregung erschienenen Schriften, habe
ich es mir angelegen sein lassen, unter thätiger Beihülfe
des Herrn Archiv Secretairs Dr. Beltman, welcher mir einige
werthvolle Beiträge mitgetheilt hat, eine Anzahl Westfälischer
Marken zu sammeln und in den folgenden Takeln zusammenzustellen. Zugleich süge ich einige, mir sonst bekannt gewordene, nicht Westfälische, und wenige schon anderen Orts gedruckte Markenzeichen hinzu, in der Hossnung durch die Beröffentlichung der folgenden Blätter einige Bausteine zu der
noch nicht abgeschlossenen rechtshistorischen Untersuchung über
die Hausmarkenlehre beigetragen zu haben.

Fragen wir zuerst nach der Bedeutung der Hausmarke, so werden wir sagen müssen, sie will als äußerlich einfachstes sinnliches Mittel eine Person vertreten. Sie erscheint daher selten als Bildzeichen, das schon Mühe zu seiner Herstellung erfordert, sondern meist und am liebsten in einfacher Composition von geraden Strichen, die überall und ohne viele Hülfsmittel da angebracht werden können, wo man die Beziehung seiner Person zu einem Gegenstande ausdrücken will.

Der Hauptcharafter ber Westfälischen Marken ist ber ber Binderune, selbst bis in späte Jahrhunderte hinein; das neben kommen freilich die Marken auch lediglich als Zierrath eines anderen Zeichens und verknüpft mit Buchstaben vor; in einzelnen Fällen gestalten sie sich zum Bilde (Nro. 298—301),

und erscheinen besonders häusig als sog. Wolfsangel in Siesgeln und Wappen auch jest noch blühender Geschlechter (z. B. Nrv. 279). Sehr interessant ist das unter Nrv. 468 abgebildete Siegel, welches einen Kelch, als Emblem des Besigers, eines Priesters, und daneben in dem selben Schilde die Hausmarke desselben ausweist.

Die geschwungene Linie ist in Westfälischen Marken sels ten, und überhaupt ist meist die möglichst einfache Form bes liebt worden, ein Zeichen dafür, daß die Marke in ausges dehnter Weise zum Einschneiden und Einrigen in Gegenstände aller Art angewendet wurde, weil dieses um so leichter ges schehen konnte, je einfacher und gradliniger die Marke war.

Wir geben jest zu den einzelnen Arten der Markens zeichen über.

1. Hausmarken. Eigentliche Hausmarken habe ich in Münster und seiner nächsten Umgebung nicht eben allzus häusig gefunden; es ist bemerkenswerth, daß dieselben in mehreren Fällen in der Wettersahne angebracht sind. Nro. 1—14, 443 u. 444 sind Hausmarken zu Münster und Wolbeck. Herr Dr. Veltman, sest kommissarischer Archieverstand zu Osnabrück, theilte mir Nro. 538—552 als Osnabrücker Hausmarken mit; und zwar 538—552 als Osnabrücker Hausmarken mit; und zwar 538—542 aus der Lohstraße Nro. 44, 57 und 66; 543 und 544 aus der Bierstraße 14; 545 von der Rolands-Mauer Nr. 28; 546 und 548 bis 550 aus der Bocksmauer 11, 5, 10 und 19; 547 aus der Schweinestraße Nro. 17; endlich 551 und 552 vom Markt Nro. 68.

Die Wahrnehmung 1), daß in Schleswig der verbeis rathete Sobn, der bereits im Besitze einer eigenen Marke ist, beim Tode des Vaters die väterliche Marke übernimmt, läßt sich in analoger Weise auch in dem Schleswig überhaupt verwandten Münsterlande machen. hier erbt sich der Name

<sup>1)</sup> Michelsen Die hausmarke G. 45.

der Bauerhöfe durch viele Generationen fort, indem ein neuer, fremder Besiger des Hoses den alten dem Erbe ans klebenden Namen als Familiennamen annimmt: und dabei ist es wohl unzweifelhaft, daß in älteren Zeiten, wo jedes Erbe seine Marke hatte, auch diese mitvererbt worden ist.

3ch mochte einen folden Fall bei ben folgenden Rums mern 105 und 106 annehmen, welche Siegel Lippescher Eingeseffener barftellen. Dber ift es zu fühn, eine gleiche Sitte über bie Grenzen bes Münsterlandes hinaus constatiren ju wollen? Daß fich bie Gitte ber Namensvererbung auch über andere Bebiete bes nördlichen Weftfalens erftredte, ift 3. B. für die Graficaft Ravensberg, an welche bas Fürftenthum Lippe unmittelbar grenzt, und ber es überhaupt nabe verwandt ift, sicher verburgt. Denn holiche in seiner Beschreibung ber Gr. Navensberg erzählt Seite 52 f., baß der jedesmalige Bewohner eines Bauerhofes ben diesem von uralten Zeiten ber anklebenben Ramen annehmen und gegen feinen vorigen Namen vertaufchen muß; babei wird also auch wohl die Marke bes Hofes sederzeit mit vererbt wors ben fein, und wir werben ein Beispiel bavon in ben genannten Nummern 105 und 106 finden fonnen. Sier be= figt im Jahre 1546 Franz Schrage Dieselbe Marke, welche im 3. 1503 bem Beinrich to Grybede gebort. - Dro. 556 ift in ben Schlußstein eines gothischen Portale im Augustiner= flofter zu Wittenberg eingemeißelt. Aus ber ebenba befindlichen Inschrift "als Luther 57 Jahr alt war", erseben wir, bag biese Marke aus bem Jahre 1540 ftammt.

2. Handzeichen. Es ist eine bekannte Thatsache, daß in alten Zeiten der des Schreibens Unfundige zur Besglaubigung seiner vom Schreiber geschriebenen Namensuntersschrift derselben ein Kreuz hinzufügte. Dieses heilige Zeichen war zu diesem Zwecke vom Kaiser Justinian förmlich anerstannt, denn er sagt 1. 22 §. 2. C. (6. 30), es genüge für den schreibunfundigen Erben, der sich der Rechtswohlthat des

XXX. 2.

Inventare bedienen wollte "venerabili signo crucis antea manu heredis præposito."

Die Personen, welche sich dieser Rechtswohlthat bediensten, werden sich nun häusig statt eines einsachen Kreuzeszeichens, bei allem Festhalten an demselben, und vielleicht in Erinnerung an die ihnen befannten Runen, eine charafterisstische Form dafür geschassen haben, welche so als Borläuser einer in späteren Zeiten eigenthümlich gestalteten Marke gelzten fann.

Mir liegen vier Urkunden vor, aus benen sich eine reiche Ausbeute solcher charafteristischer Kreuze machen ließ, und welche zugleich beweisen, daß es im 9. und noch am Ende des 12. Jahrh. mit der Schreibfertigkeit hoher Würdenträger der Kirche oft trübe genug ausgesehen hat.

Das erfte bierber geborige Diplom ift im Dai 890 gu Forchheim ausgestellt, und es enthält die Bestätigung aller Guter, Freiheiten und Privilegien für bas Stift Reuen-Beerse burch mehrere auf bem Reichstage ju Fordheim anwesende Bischöfe und Mebte 2). Die Ramen der unterschries benen Pralaten find von ber Sand tes Rotars aufgezeichnet, aber über benselben befinden fich Kreuze mannigfaltigfter Form und mit verschiedener Tinte gezeichnet. Wir geben biefelben unter Mro. 309 bis 328 genau nach dem Driginal facsimis lirt in der Reihenfolge ber unterschriebenen Namen, nämlich ber Erzbischöfe von Maing und Köln, ber Bischöfe von Würzburg, Berben, Des, Speier, Donabrud, Gidftabt, Samburg, Beibun, Paderborn, Paffau, Salberftabt, Minben, Münster, und von 5 Aebten, unter benen fich ber von Corvey befindet. Der mitunterzeichnete Bischof von Silbes= beim bat fein Rreuz bingugefügt.

Die zweite Urfunde mit eigenthumlichen Sandzeichen

<sup>2)</sup> Stift Neuen : Peerse, Urf. Nro. 3, gedrudt: Wilmans, Die Raiserurkunden der Proving Westfalen I. S. 526 ff.

enthält eine Güterbestätigung für das Kloster Abdinghof in Paderborn, und ist vom Papst Lucius III. am 27. Februar 1183 zu Belletri ausgestellt. Unterzeichnet haben mit den unter Nro. 329 bis 334 mitgetheilten Zeichen die Bischöfe von Porto und Albano, Theodinus und Henricus, die drei Kardinalpriester Vivianus, Laborans und Nanerius, und der Kardinaldiakon Gratianus.

Die Nummern 209 und 289, welche Siegeln aus bem Jahre 1544 und 1550 angehören, haben ziemlich genau bieselbe Marke, die hier als Kreuzzeichen des Laborans vorkommt.

Die Urfunde vom 3. März 1196 sodann<sup>4</sup>), in welcher Papst Coelestin III. dem Kloster Wedinghausen seinen Gütersbesitz bestätigt, ist vom Papste und 18 hoben Würdenträgern der Kirche, meist Kardinalpriestern und Kardinaldiasonen, unstersertigt. Vor seder Namenssormel, z. B. "Ego Johannes tituli Sancti Stephani in Celio monte presbyter Cardinalis subscripsi," besindet sich das eigenhändig gezeichnete Kreuz, und zwar unterscheiden sich fämmtliche 19 Kreuze durch eigenthümliche Jusäße von einander. Die genauen Facsimise derselben stehen auf Tasel IV. Kro. 562—580. — Das Kreuz des Papstes besindet sich im oberen Theile zwischen den beiden concentrischen Kreisen, welche zwischen sich den Wahlspruch und innen die Namen Petri und Pauli und den des Papstes enthalten.

Der handschriftenband des R. Staats Archivs, Msc. II. 39 enthält S. 11 ff. eine Rappenberger Urfunde desselben Papstes, in welcher dieselben Unterfertiger mit denselben Kreuzzeichen zu finden. In der Wedingbauser Urf. ist zwisschen Johannes und Hugo eine Zeile Lücke, hier aber steht

and the same

<sup>3)</sup> Rt. Ubbinghof, Urf. Mro. 45., gebruckt: Erhard Reg. hist. Westfal. Cod. dipl. Nr. 431.

<sup>4)</sup> Kl. Wedinghausen, Urk. Rro. 9.

an dieser Stelle die Unterschrift des Kardinalpriesters Guido mit dem Zeichen, welches in Nro. 590 abgebildet ift.

Endlich besitzt auch eine ungebruckte Urfunde des Papstes Honorius III. für Kl. Wöltingerode, Diöc. Hildesheim, vom 6. Oftober 1216 neben den Unterschriften der Kardinäle 12 eigenthümliche Kreuzzeichen, welche denen der Wedings hauser Urfunde sehr ähnlich sind.

In späteren Jahrhunderten wurde es dann, wie es scheint, allgemeinere Sitte, seine Marke neben seinen Namen unter die Urfunde zu segen. Einen schönen Beweis dafür liesern zwei ungedruckte Urfunden aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, auf welche mich der Herr Geheime Archiv= Rath Dr. Wilmans ausmerksam zu machen die Güte hatte.

Die Erstere ist vom 30. April 1589, und enthält ein Bittschreiben der Stadt Emden an den Grafen Edzard von Offsriesland, sie "bei ihren bürgerlichen altherfommen und gebrauch ohnperturbiret pleiben zu lassen, auch in Religiones sachen keine Newerung anzurichten". In der zweiten vom 31. Juli 1593 legt dieselbe Stadt den kaiserlichen Komsmissarien ihre Gravamina wegen allerlei von demselben Grasfen eingeführten "beschwärden, neuwerungen und veränsderungen" vor.

Die Bürger ber genannten Städt haben fämmtlich ihre Namen unterschrieben und viele berselben überdies ihre Hausmarken hinzugefügt, mit dem Zusaß, N. N. (L. S.) mark." Da bei einem der Bürger, einem Mitgliede des "Schmeete Amts" ausdrücklich bemerkt wird "dewyl Jan Uhrwercker nicht schryven kan, so hesst spin march hyr onder schrivet," dürsen wir wohl annehmen, daß die übrigen Bürger ihre Namen und Marken selbst unterzeichnet haben. Wir müssen uns hier auf die Vermuthung beschränken, da jene Urfunden uns nicht im Original, sondern nur in Abschristen (Saec. XVII.) vorliegen. Die in diesen Diplomen gefundenen Marken sind die unter Nro. 336 – 414 mitgetheilten. Nro. 350 – 364

- - - Cayl

sind die Marken der "Schoemaker Olderlude", Nro. 365—371 die des "Schmeede Amts", Nro. 372—379 die der "Olderlude der Laekenbereider", und Nro. 380—384 die Marken der "Snydersgilde".

Ein weiteres Zeugniß für die immer weiter sich versbreitende Sitte, seine Marke dem Namen beizusügen, besitt Münster in einigen großen silbernen Ketten, welche angesehesnen Schützengesellschaften der Stadt gehören und denselben zur Zierde gereichen. Zwei davon, deren Gestalt die folgende ist, habe ich gesehen:

Ein etwa 4 Boll langer, filberner vergolbeter Bogel trägt um hals und Schwanz gelegt je einen golbenen Reif, in welchem die lange Rette befestigt ift, welche fo getragen wird, daß ber Bogel vorn auf ber Bruft hängt. Schügenfönig, und ein Golder wird alle 3 Jahr neu beftimmt, muß nun ein filbernes Schilden mit eingravirtem Namen und Datum an bie Rette fugen laffen. bes jedesmaligen jungsten Königs bleibt für bas laufende Triennium an besonders bervorragender Stelle, im Schnabel ober am Salfe bes Bogels aufgebangt. Der filberne Bogel ber "Großen Schügen" trägt eine golbene Rrone, und balt im Schnabel ben altesten Schild von 1559. Unter ber sebr bedeutenden Ungahl ber übrigen Schilbe habe ich 37 gefunden, welche neben bem Namen bes Stifters die Sausmarfe beffel= ben aufweisen; ich theile dieselben unter Mro. 28-64 mit. - Der filberne ungefronte Bogel ber zweiten Rette fieht auf einem Afte, an welchem 3 Schilbe hangen; ber in ber Mitte hat die Inschrift: "Dieser Bogel gehoret ber Schutten uffr Robenburg 5) und umb Aegibii firchoff ao 1680 uffges richter Bruberschafft", und bie zu beiben Seiten befestigten tragen bie Namen ber ältesten Konige; unter ben zahlreichen übrigen Königsschilben bieser Rette enthalten noch neben ben



<sup>5)</sup> Die a Rothenburg » ift ber Name einer Strafe in Munfter.

Namen acht die Hausmarken Nr. 20—27). Außer dieser Rette besitt die "Große Schüßenbruderschaft" noch einen schön gearbeiteten silbernen vergoldeten Brustschild von 8—10 Zoll Durchmesser, mit friegerischen und Schügensemblemen reich geschmückt, etwa aus dem Anfange des 17. Jahrhunderts, dessen Mittelbild von 13 kleineren Schilden umgeben ist, welche Hausmarken und die Anfangsbuchstaben des Namens ihrer Inhaber enthalten. Nro. 65—77. — Nach einer gütigen Mittheilung des Herrn Archiv-Assischen Sauer besitzt auch die Schüßengesellschaft im Ueberwassersirchspiel zu Münster eine Schüßenfette, ähnlich den beschriebenen, unter deren etwa 50 Schilden, die unter Nro. 529—535 abgesbildeten Markenzeichen tragen.

Auch auf den Grabsteinen wird oft die Marke neben den Namen der unter denselben Ruhenden eingemeißelt. Im Anszeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, Jahrgang 1863, Nro. 5, 6 und 7, sind 472 Nürnberger Marken mitgetheilt, die auf den großen steinernen Grabplatten des St. Johannessund des St. Nochus-Kirchhofs gefunden worden sind.

In einem Manuscript der Stadtbibliothef zu Trier sin= den sich von Alters her die Namen der jedesmaligen Bürger= meister und ihr Wappen, resp. Handzeichen eingetragen. Als in das Gebiet der Marken gehörig betrachte ich die un= ter Nro 488—506 Mitgetheilten.

3. Sehr ausgebehnt war in Westfalen die Sitte, seine Marke als Siegel zu gebrauchen, und mit diesem die Urstunde anstatt eigenhändiger Namensunterschrift zu beglaubigen. Es ist von Michelsen a. a. D. S. 57 darauf ausmerksam gemacht worden, daß die Marke eine doppelte Natur hatte. Entweder war sie ganz dinglich, d. h. sie klebte dem Grundsstücke an, und vererbte mit diesem fort, und ward unter Lebenden extradirt (oben Nro. 105 und 106), oder sie war durchaus persönlich, so daß in derselben Familie die versschiedenen Mitglieder verschiedene Marken führten. (Nr. 28 und 31; 45 und 48; 110, 111 und 123; u. s. w.).

Höchst interessant ist es nun zu beobachten, wie in den Familien der Charafter der Marke derselbe bleibt, diese selbst aber von den einzelnen Mitgliedern, kleine, der bestreffenden Person eigenthümliche Beränderungen bekommt. Beispiele hierfür sind die Folgenden: 2 Mitglieder der Fasmilie Holscher oder Hölscher zu Münster haben in ihren Marsten denselben Grundtypus , aber hermann verändert denselben im Jahre 1592 in , und Johann im Jahre 1643 in (Nro. 33 und 41).

Alehnlich die Münstersche Familie Modersonne (jest Moeberson in Lippstadt). Der älteste siegelt 1557 mit nach fommt Jost in ben Jahren 1595, 1619 und 1636 mit I und Christian 1607, 1611, 1613 und 1636 mit I, ebenso siegelt Rotger 1619. Sundert Jahr später hat sich in dieser Familie, die so viel Berständniß für ihre alte Marke gezeigt hat, das Interesse daran so abgeschwächt, daß Johann im Jahre 1705 mit einem Bilbe siegelt, bas allerdings noch einen Rest von Markenzeichen aufweist, er führt folgendes Siegel . (Nro. 93, 34, 36 und 54). Derselbe Johann erscheint 1694 als Schügenfonig in der Bruderschaft des Ueberwasserfirchspiels. Sein Schild hat dasselbe Zeichen (f. u. Mro. 530). Weitere Beispiele verwandter Marken in benselben Familien zeigen die Nummern 30 und 183 (Bur= mann), 23 und 53 (Beltman), 118 und 119 (Brebenbed), 46 und 171 (Rofter), 172 — 174 (Duvel), 94 und 184 (Scrober), 166 und 212 (hardenad), 496 und 498 (helling), 109, 112 und 135 (Wedige).

4. Wo in einer Familie dieselbe Marke fortgeerbt wurde, da nimmt diese schon die Natur eines Familien wappens an. Solcher Fälle liegen unter Nro. 22 und 52, 102 und 128, und 131 vor, doch kann ich nicht feststellen, ob sich bei diesen Familien sene Marken bis heute erhalten haben. Anders bei einer ganzen Reihe noch heute blühender Famis

lien, beren Wappen nichts Anderes als die alte Marke der Familie enthält. (Nr. 238, 163, 164, 244, 245, 249 u. v. a.). Besonders häusig erscheint unter diesen Wappen die sog. Wolfsangel 1.

Schon 1277 fiegelt Sueber von Glebefen (Schlebehaus sen) mit den 3 Wolfsangeln (2. 1), und ba sich diese Denabrückische Familie noch weiter hinauf bis 1169 verfolgen läßt, wo 2 Ministerialen bes Stifts Denabrud biefen Ra= men tragen, so werben wir berechtigt fein, ber Marke biefer Familie noch ein bedeutend größeres Alter zuzuschreiben, als vom Jahre 1277, wenn auch ein alteres Siegel nicht Aber Ministerialen pflegen sich ja überhaupt erft feit der Mitte bes 13. Jahrh. der Siegel zu bedienen! Wer= ben wir aber nicht zu ber Annahme berechtigt sein, daß bie Familie, icon ebe fie fiegelfabig war, eine Marte als fonstiges handzeichen ober als eigentliche hausmarke besaß? -Im Jahre 1396 heirathet Rabodo be Schele bie Erbtochter von Sledesen, die Wappen werben combinirt, und noch heute führt die Familie von Schele in ihrem quadrirten Bappen= schilbe im 2. und 3. Felbe bie 3 Schledehausenschen Wolfsangeln. (Nro. 302). Ein weiteres Beispiel für bas Er= scheinen ber Wolfsangel im 13. Jahrh. und beren Fortbestehen bis heute als Familienwappen liefert die Familie von Galen feit 1284 (Dro. 279).

Was Fahne, Westfälische Geschlechter (s. v. Schibe, Biefern und Dorgelo) "3 Baumstümpfe", "3 Schilsstauden" und "3 Baumstümpfe mit 6 Alesten" nennt, nämlich hier Nro. 270, 272 und 274, kann ich auch nur für Marken halten. Die Nro. 555 fand ich auf einem Wappenschild am Grabbenkmal der Familie Albinus zu Wittenberg. Dasselbe hat seine Stelle an der nördlichen Außenwand des Chors der Stadtfirche, und trägt die Jahreszahl 1582.

5. Auf eine weitere Form der Marke, die Steins megzeichen, hier näher einzugehen, kann meine Absicht

nicht sein, nachdem über diese schon vielfache und gründliche Erörterungen ans Licht getreten sind 6).

Was Otte, Handbuch ber firchl. Kunst Archäologie, II. S. 627 vom Dome zu Regensburg sagt, wo an einem Pfeiler 91 Steinmetzeichen zusammen angebracht sind, so daß es scheint, als hätten die Steinmetzen, welche am Bau nach und nach Theil nahmen, sich hier wie auf einer Gestenktasel durch das Einhauen ihrer Zeichen verewigt, paßt auch genau auf den Dom zu Köln, wo ich, bei mehreren Besuchen desselben in den Jahren 1862, 1864 und 1867, an einem Südpfeiler des Mittelschisses, irre ich nicht, dem zunächst dem Kanzelpfeiler stehenden, eine ganze Keihe von Steinmetzeichen eingemeißelt gesunden habe. Sie sind unter Nro. 417—433 mitgetheist.

Ferner habe ich in Münfter an bem 1569 erbauten "Stadtfeller", einem febr iconen Renaiffancebau, 2 Steinmenzeichen in häufiger Wieberholung bemerft, es find Dr. 415 und 416. - Gine überaus reiche Ausbeute intereffanter Stein= metzeichen läßt fich in ben erhabenen Ruinen bes Beibelberger Schloffes machen. Bei ungähligen Besuchen baselbst und noch zulest im Juni bes Sommers 1870 fant ich besonders am sogenannten "biden Thurm" aus dem Anfange bes 16. Jahrhunderts jeden einzelnen Quaderstein mit einem berartigen Zeichen versehen. Auch in anderen Theilen ber Ruine bemerfte ich viele Zeichen ber fleißigen Steinmege, und nach der Aussage eines bortigen Führers sollen alle einzel= nen Bauten bes Schlosses, bie ben verschiedenften Perioden ihre Entstehung verdanfen, mehr ober weniger reichlich Steinmegzeichen aufweisen. — Un bem jegigen Ratastergebaube aus bem 16. Jahrh. in Trier ift fast jeder Stein gezeichnet. Beispiele bavon habe ich unter ben Mro. 508 — 522 mit-

- Comb

<sup>6)</sup> S. die Literatur bei Otte, Handbuch ber kirchl. Kunst = Archäologie des deutschen Mittelalters, 4. Aufl. Thl. I. S. 624 ff.

getheilt. In mehrere Steinstufen auf dem Marsberge bei Trier ist Nro. 523 eingemeisselt.

6. Bermandt mit ben Steinmegzeichen find bie Deis fterzeichen, die häufig bei Mitgliedern berfelben Kamilie einander ähnliche Formen tragen. Go führt Matthäus En= finger (firbt 1463), als Werfmeister bes Ulmer Münfter Mro. 445; fein Sohn, ber bis 1480 baffelbe Umt befleibete, Mro. 446; bie beiben folgenden Werfmeister daselbst bis jum Ende bes 15. Jahrh., Sans und Matthaus Böblinger, Bater und Sohn, haben als Marken Nro. 447 und 448 7). Strafburger Meistern führe ich an Johann Sulg 1428, Mro. 452, Jost Dotinger 1453, Mro. 453, und Konrad von Strafburg 1482 Mro., 4548). Un einem Tabernafel aus b. 3. 1462 9) ift bas unter Mro. 524 mitgetheilte Beiden mit ber Inschrift: Petter Rryog im Gurelant und bie Jahreszahl eingeschnitten. Die Strafburger Buchbruders familie Grüninger (1483 — 1528) führt Mro. 525.

Hierher gehören auch die Zeichen der Münzmeister, von denen mir im XV. Bande der Münzstudien von Grote folgende aufgefallen sind: Nro. 458—463. Nro. 458 gesbraucht Peter Busch zu Bieleseld und Detmold 1594—1601, Christian Traubel aus Rassel, zu Bieleseld und Detmold 1598—1600, und Alexander Wackerwald zu Detmold 1600—1604. Nro. 460 gehört Kaspar Höver zu Detmold 1601—1602, Nro. 461 Christian Dyß 1609, und Nro. 462 gesbrauchen 6 Münzmeister zu Detmold in den Jahren 1618—1623. — In Nr. 561 theile ich das Zeichen eines unbefannten Mainzer Druckers aus d. J. 1480 mit, welches ich in Fischer,

<sup>7)</sup> Bgl. Christl. Kunstblatt für Kirche, Schule und Haus, von Grün= eisen, Schnaase und Schnorr von Karolefeld, Jahrg. 1865.

<sup>8)</sup> Bgl. Anzeiger für Kunde der beutschen Borzeit, Jahrg. 1863 Rr. 11

<sup>9)</sup> Moller, Denkmaler ber beutschen Baukunft. Darmstabt 1815.

Beschreibung typographischer Seltenheiten, 1804. Heft 6 fand. Meines Erachtens sind die Buchstaben zur Seite der Marke M und S. — Fischer sedoch liest M und die Zahl 5. —

- Auch die Monogramme in ihrer Beziehung zur Sausmarke laffe ich bier unberücksichtigt, und bebe nur einige hervor, welche mir lediglich Marken und von dem Wefen eines Monogramme, insofern biefes aus zusammen= gefesten Buchftaben besteht, weit entfernt gu fein icheinen. So find Mro. 434, 435 und 436 (Fam. Bifcher); 437 (Borg Surlin), 438 (Joh. Memling), 439 (Beit Stoff), 440, 449 und 450 (Cornelius Engelbrechtsen) meines Erachtens nur bie alten Marfen, und verrathen nicht bie minbeste Berwandtschaft mit ben auch vorfommenden Monograms men berfelben Runftler. Ueberdies entbehren bie Runftler mehrfach eines eigentlichen Monogramme, fügen aber boch ihrem Kunstwerfe häufig neben ber vollen Namensunterschrift ein Zeichen bei, wie g. B. ber Ulmer Jorg Gurlin (Dr. 437). In einem folden Falle kann boch wohl allein von einer Marfe und nicht mehr von einem Monogramm, im eigents lichen Sinne bes Worts, bie Rebe fein.
- 8. Als Eigenthumszeichen kommt die Marke in sehr ausgedehntem Gebrauche an allen Gemälden, Sculptuzen, ja selbst am Mauerwerk der Gebäude des St. Paulinssstiftes zu Trier vor. Die betr. Marke ist unter 507 mitzgetheilt. Auch sollen in der Trierer Gegend noch vielfach die Weinbergspfähle mit Marken versehen sein.
- 9. Schließlich theile ich noch eine Marke mit, welche mir als Kaufmannszeichen bekannt geworden ist. Nr. 19 führt ein Arnstadter Kaufmann (Arn. Rödiger) auf allen seisnen Verpackungen.

### uebersicht

über bie

# Vertheilung der Marken

auf ben 4 Tafeln nach ihrem Charafter.

- 1. Eigentliche Bausmarten: Nro. 1-14, 443, 444, 538-552, 556.
- 2. Sandzeichen, außer ber Namensunterschrift: Mro. 20—77, 309—334, 336—414, 488—506, 529—535, 562—580, 590.
- 3. Siegel: Mro. 15—18, 78—163, 166—237, 239—241, 252, 255—258, 283—292, 335, 441, 442, 451, 464—480. 483, 485, 487, 527, 528, 536, 537, 553, 554, 558—560, 581—588, 589, 591—600.
- 4, Wappen: Mro. 164 165, 238, 242 251, 253 254, 259—282, 293 308, 481 482, 484, 486, 555.
- 5. Steinmetzeichen: Nro. 415 433, 455 457, 508 523.
- 6. Meisterzeichen: Nro. 445 448, 452 454, 458 463, 524 (?), 525, 561.
- 7. Monogramme: Nro. 434 440, 449, 450, 557.
- 8. Gigenthumszeichen: Rro. 507.
- 9. Raufmannszeichen: Mro. 19.

## Mamenverzeichniß zu ben Abbildungen.

- Mr. 15 Joh. Schinking 1351.
  - 16 Alb. Scenfinc 1351.
  - 18 Nicol. Cillevere 1363.
  - 20 Th. Busch 1682.
  - 21 P. Molfen 1692, 1696.
  - 22 Bernb Stüder 1703.
  - 23 Gerh. Beltman 1713.
  - 24 henr. hertleift 1729.
  - 25 Sölfcher.
  - 26 F. Chr. Honnd 1738.
  - 27 Gottfr. Jundt 1763
  - 28 D. Rorbind 1559.
  - 29 3. Lutidhus 1578.
  - 30 B. Buerman 1580.
  - 31 3. Korbind 1582.
  - 32 B. Huge 1589, 1595.
  - 33 S. Holscher 1592.
  - 34 Jost Modersone 1595 1619, 1636.
  - 35 Chr. Heffe 1600.
  - 36 Chr Modersonne 1607
     1636.
  - 37 3. Wernicke 1615.
  - 38 F. Brunind 1620.
  - 39 Meld. Rrubbe 1627.
  - 40 B. Stoltenkampf 1631.
  - 41 Joh. Hölscher 1643.
  - 42 herm thor Befe 1645.
  - 43 Andr. Holstein 1653.
  - 44 Joh. Rlüte 1654.
  - 45 Joh. Merhoff 1656.

- Nr. 46 S. Rofter 1680.
  - 47 heinr. Schütte 1681.
  - 48 Joh. Merhoff 1682.
  - 49 Jat. Swoll 1685.
  - 50 Henr. Beltwisch 1687.
  - 51 B. Rolind 1694.
  - 52 Beinr. Studer 1697.
  - 53 Seinr. Beliman 1702.
  - 54 3ob. Moderfon 1705.
  - 55 Gerh Buschmann 1722.
  - 56 Dietr. Betting 1725.
  - 57 Chr. Thyer 1726, 1736.
  - 58 3. M. Surmann 1730.
  - 59 Gerh. Matth. Greshoff 1739, 1742.
  - 60 3. Dietr. Besling 1740.
  - 61 Jost H. Schotte 1747.
  - 62 Familie Alffers 1766 —1832.
  - 63 J. M. und P. L. Giefe 1775 — 1784.
  - 64 Herm. Varing 1560. 1573.
  - 74 1. 37.
  - 75 f. 40.
  - 78 H. Schwartstopf 1563.
  - 79 Joh. Dom. Schwarts fopf 1764.
  - 80 Ant. Christ. Schwartsfopf 1764.
  - 81 herm. Dommger 1318.

- Nr 82 Schöffen zu "Schones ken."
  - 83 Hilb. Wynen zu Bor= fen 1487.
  - 84 Stabt Mannbeim.
  - 85 Joh. v. Type (Köln) 1495.
  - 86 3oh. v. Mullen 1566.
  - 87 Matth. Dreper 1421.
  - 88 30h. Swebers 1450.
  - 89 Serm. Rolde 1454.
  - 90 Gobete v. Haltern 1447.
  - 91 Joh. Enberman 1412.
  - 92 Lambert be Hane 1429.
  - 93 5. Mobersonne 1557.
  - 94 Gert Scrober 1533
  - 95 Lub. Dornigh 1475.
  - 96 Arnd Pasgefale 1544.
  - 100 Sans Vitticf 1538-45
  - 101 Jost Wilman 1549.
  - 102 Ronr. Mente 1549.
  - 103 3. Botefad 1552-64.
  - 104 Joh. Biltheit 1553.
  - 105 S. to Grybede 1503.
  - 106 Frang Schrage 1546.
  - 107 Gert Florefen 1560 — 64.
  - 108 Bernd Strechholt 1563.
  - 109 Joh. Wedigen 1563
  - 110 Serm. Cotfles 1513.
  - 111 herm. Cotfles 1512 —26.
  - 112 Joh. Wedige 1564.
  - 113 Corb Geifenbier 1564.

- Rr. 114 herm. Schrober 1564.
  - 115 Jürgen Lepper 1564.
  - 116 Serm. Binbell 1566.
  - 117 Lub. Barefei 1564
    -- 66.
  - 118 Senr. Brebenbefe 1549.
  - 119 Joh. Brebenbefe 1553.
  - 120 3oh. Selman 1566.
  - 121 Joh. Schutte 1508.
  - 122 herm. Sutmerffen 1512
  - 123 herm. Kotflest 1512 15.
  - 124 Gert van Ulfen 1515.
  - 125 Sinr. v. Londe 1581.
  - 126 Bart. Bantse 1581.
  - 127 herm. Mente 1581.
  - 128 3oh. Mente 1581.
  - 129 Seinr. Wenbt 1581.
  - 130 Franz Westermann 1587 — 1604.
  - 131 Gerh. und Wilh. Koid 1494 1566.
  - 132 Seinr Brunid 1525.
  - 133 H. Heibtmann 1608.
  - 134 Dom. Korffmaker 1610.
  - 135 Casp. Wedigen 1618.
  - 136 Jürgen Giese 1618. 137 Math. Stute 1660.
  - 138 Lub. Westenberg 1664.
  - 139 Gottschalf Rythoff 1516.
  - 140 Joh. Korffler 1521.
  - 141 henr. Welbige 1521 26.
  - 142 Lub. Linbeman 1508.

- Dr. 143 Benr. Deterbint 1539.
  - 144 Lamb. Wynen 1428.
  - 145 3. Ruedenmefter 1409.
  - 146 Gobelinus gogravius de Bekene (Bedum) 1333.
  - 147 Joh. Vermibefen 1400.
  - 148 Senr. v. Dttersum 1478.
  - 149 herm. von Suchtorp 1488.
  - 150 Gerh. Rleinforge 1567.
  - 151 Dietr. Heltsabell 1477.
  - 152 Gert von Burlo 1495.
  - 153 Peter Sag 1568.
  - 154 C. A. Rotering 1773.
  - 155 Lembert Lepper 1489.
  - 156 S. Smullinf Saec. XVI.
  - 157 Peter Pannafer 1652.
  - 158 Seinr. Ghyr 1548.
  - 159 Joh. und Lubbert von Alen 1435.
  - 160 Wilh. Schoelbermann 1423.
  - 161 Wolbert ten Boenkamp
  - 162 Engelb. von Aelincs hove 1452.
  - 163 Renfing 1503.
  - 164 Stommel.
  - 165 Cantrop 1352.
  - 166 Eng. Sarbenate 1454.
  - 167 Martin Boifeman 1454.
  - 168 Endefe Bovenberch 1454.
  - 169 5. v. Wanden 1454 63.

- Mr. 170 herm. Prymus 1454.
  - 171 3oh. Roftere 1455.
  - 172 Wernife Lodewich, gn. Duvel 1464 72.
  - 173 Heinr. Lobewich 1481 1500.
  - 174 Heinrich Lobenrich ber Jüngere 1509.
  - 175 Bernh. Mersmann 1458
  - 176 Berm. Berbe 1460.
  - 177 Serm. Brodmann 1461.
  - 178 Franken tor Gois 1462.
  - 179 3. v. Stadtloen 1463.
  - 180 Joh. v. b. Lippe 1464.
  - 181 Engelb. Dubynf 1464.
  - 182 Wenemar Hilgensnyber 1465.
  - 183 Burman, gnt. Vorhelm 1467.
  - 184 Tilman Scrober 1471.
  - 185 Seinr. Koerler 1574.
  - 186 W Lenging 1573.
  - 187 S. Stille 1618.
  - 188 Warendorp 1386 1491.
  - 189 Laurenz Biskopink 1572.
  - 190 Steven be Wyman 1424.
  - 191 Gerb Wyltynch 1424.
  - 192 Seinr. Niehus 1537.
  - 193 Wessel ton Vene 1462.
  - 194 Abolf v. Rolandswerth (Rolinxwerth) (1210. 1400.) 1581.
  - 195 Dietr. Fronen 1581.

Nr. 196 Heinr. Pryns 1407.

197 Heinr. Brygynt 1409.

198 Joh. Witveldt 1597.

199 Joh. v. Have 1569.

200 Joh. Hobind 1540.

201 3oh. Afolt 1546.

202 Lubefe von Greeft 1451.

203 Chrift. Schedes 1428.

204 herm. Mynnenpries 1430.

205 Joh. Renfinf 1420.

206 Joh. be Lystyghe 1440.

207 Hermannus Monetarius 1383.

208 Servatius 1330.

209 Ranolbus Berger 1544.

210 Lutb. Zumflen 1584.

211 Bernh. Uphueß 1540 —1588.

212 Eng. Sarbenad 1575.

213 Serm. Benthes 1546.

214 Joh. v. Holtum 1554.

215 Bertr. Meiburch 1538.

216 Dietr. Effelinge 1533.

217 G. Overhagen 1546.

218 Bernd Bynnyge 1510 — 1520.

219 Gosw. Heine 1601.

220 Dietr. Epping 1655.

221 Gregor Hvett 1646. (Zülpich).

222 Anton Sibenius 1683
— 1695 (Neuß).

Mr. 223 Tilman Spormaferint.

224 Joh. Ruborp 1541.

225 Seinr. Gruns 1407.

226 Tönnis ton Stenweghe 1500.

227 Dietr. Baumann 1599.

228 Rolf Rumeschotele 1419.

229 3oh. tor Byle 1569.

230 Bernh. gum Berge 1614.

231 30h. Abele 1424.

232 Dietr. Sluyter 1567.

233 Dietr. Murren 1621.

234 Dif. Rottind 1627.

235 Dietr. v Althus 1667.

236 Michel Kit 1597.

237 Joh. Walboem 1572.

238 Frhrr. v Schöppingf.

239 Joh. Bollemann 1316.

240 Lewold v. b. Hove 1435.

241 Bernh. Remmener 1531.

242 Aussem.

243 Bakum (um 1600).

244 Model (Mitte 16 sc).

245 v. Breibmar (um 1287).

246 v. Lemmen 1663.

247 Schlaun 1450.

248 Megenhaufen.

249 v. Schlebusch 1483.

250 Zumbach.

251 Urfen.

252 Rotger v. Beggenbrop 1277.

253 v. Blomenftein.

254 v. Bubel 1384.

Nr. 255 Subermann 1346.

256 W. Suprian 1619.

257 Silb. Moller 1617.

259 Alfen.

260 v. Bennigfen.

261 Bobelswing (Dortmunb) 1336.

262 Ludw. v. Bram 1419.

263 v. Brunninfhusen 1346.

264 Droge 1418.

265 Ifpelingrode 1286.

266 Rilver 1363.

267 Melman 1400.

268 Overhage 1464.

269 Ribbe 1491.

270 Schibe (um 1400).

271 Ludw. Crevet 1343.

272 Biefern 1451.

273 Dinflage.

274 Dorgelo.

275 Schele.

276 Crispin 1320.

277 Conr. von Debenhusen 1331.

278 v. Brabec 1247.

279 v. Galen 1284.

280 Wittringen 1464.

281 Rife, Anfang 14 sc.

282 v. Brandscheib 1398.

283 Gerh. v. Rinteln 1351.

284 Seinr. Sogge 1543.

285 Joh. Stord 1587.

286 Joh. Varwick 1528— 1575.

XXX. 2.

Mr. 287 Benr. Niggebues 1545.

288 Serm. Crevet 1544.

289 Evert Friggehof 1550.

290 Seinr. Brinfe 1602.

291 3oh. Wellemann 1430.

292 3ob. v. Sutmerfen 1446.

293 v. Dersch.

294 v. Silleoheim.

295 v. Hövel.

296 v. Ratterbach.

297 v. Salzmann.

298 v. Dennhausen.

299 v. Len.

300 v. Schmüllind.

301 v. Barfhaufen.

302 v. Schele.

303 v. Soeteren.

304 Reinib. v. Stockem 1282.

305 Sueber v. Sledesen 1277.

306 Joh. Wetinctorp 1339.

307 Graf Waldorf.

308 v. Botslar.

309 Sunderold, Erzh. von Mainz.

310 Herimann, Erzb. von Köln.

311 Arn..., B. v. Burgb.

312 Wibert, B. v. Berben.

313 Grobberht, B. v. Det.

314 Gobethank, B. v. Speier.

315 Engilmar, B. v. Osnabr.

316 Erfanbold, B. v. Cichstätt.

317 Adalgar, B.v. Hamburg. 318 Dado, B. v. Verdun.

17

Mr. 319 Biso, B. v. Paberborn.

320 Ailmar, B. v. Paffau.

321 Agiulf, B. v. Salberftabt.

322 Drogo, B. v. Minben.

323 Wolfhelm, B. v. Munft.

324 Sihard, Abt.

325 Faraberht, Abt.

326 Haihtho, Abt.

327 Gerhard, Abt.

328 Gobeffalt, Abt v. Corven.

329 Theodinus, ep. Portuensis et S. Ruf. sedis.

330 Henricus, ep. Albinensis.

331 Vivianus, presb. Cardin. tit. S. Steph. in Celio m.

332 Laborans, presb. Cardin. S. Mar. tr. Tib. tit. Calixti.

333 Ranerius, presb. Cardin. Ss. Joh. et Paul. tit. Pagmachii.

334 Gratianus, diac. Cardin. Ss. Cosm. et Dam.

335 Heinemann v. Herford 1354.

336 Seinrich Gben.

337 Mester Teuwes.

338 Martin Albers.

339 Cornelius Samssons.

340 Frang von Gelbers.

341 Enne Cbens.

Nr. 342 Cord Wilber.

343 Anno Peters.

344 Dirf Cornelis.

345 Johann Hnenen.

346 Johann Tonnis.

347 Claes Beinfe.

348 Simon Forfen.

349 Jatob Krolls.

350 Arnt van Suspez.

351 Peter Roo.

352 Gert Kloppenborch.

353 Reiner Bruns.

354 Sibrand Jafobs.

355 hans van Lochum.

356 Gert v. Ulsen.

357 Jonge Hans v. Lochum.

358 Sivert Siverts.

359 Jan v. Schuttorpe.

360 Jan Myferfe.

361 Warner v. Gilbehus.

362 Rolf Willems.

363 Gofen Willems.

364 harmen König.

365 Joh. Uhrwerker.

366 Jak. Janssen.

367 David Janssen.

368 Peter Schmitt.

369 Anfe Gerts.

370 Paul v. Mecheln.

371 Lammers Engelberte.

372 Bernt Fricks.

373 Thade v. Knipens.

374 herm. v. Knipens.

375 Detmer Rolbewin.

Rr. 376 Luir v. Dalen.

377 Gibr. Luitfens.

378 Bernt von Lunne.

379 Dird Cacquerum.

380 Dird v. Winfum.

381 Gibr. Claeffen.

382 Joh. Roft.

383 Beinbrich Stamman.

384 Sybeth Jafobs.

385 Frerich Ichtens.

386 Teuwes Claeffen.

387 Jakob Schmitt.

388 3ppo Michels.

389 Barmen Boder.

390 Tole Kafernouw.

391 Sindrich v. Frepfina.

392 Tonnis Palfes.

393 Cornelis Claeffen.

394 Telfe Diricks.

395 Jakob Claessen.

396 Jost v. Collen.

397 Gilert Cornholt.

398 Bernd v. Duiten.

399 Sans v. b. Seiben.

400 Peter Bartels.

401 Joh. Brouwer.

402 Oliger Janff.

403 Rotger Corf.

404 Tonnis v. Collen.

405 Gerrit v. Collen.

406 Bernt Tonnis.

407 Lammert Rier.

408 Jan Tonnis.

409 Vit van Glebefe.

Mr. 410 Joh. Rotgers.

411 Joh. Geedens.

412 Anno Tonnis.

413 Gofe Bloem.

414 Lammert Pieters.

441 Beinr. v. Heringen 1301.

442 Bodelschwing (Dortsmund) 1349.

445 Mathias Enfinger.

446 Morit Ensinger.

447 Sans Böblinger.

448 Matheus Böblinger.

451 Honvelt 1781.

452 Joh. Hult 1428.

453 Jost Dotinger 1453.

454 Conr. von Straßburg 1482.

454 — 57 Steinmetzeichen aus Weifelsborf, Langenborf u. Predel bei Zeit.

464 Joh. Weißgerber 1662.

465 Cort Bleffen 1473.

466 Beinr. Befcorn 1473.

467 Engelfe Pelfer 1473.

468 Bertold Ruffe 1484.

469 heinr Scheffer 1480.

470 herm. Abele 1480.

471 Joh. Platvoet 1486.

472 Seinr. Blombergh 1494.

473 Jost Herbind 1562.

474 Dietr. Plette 1496.

475 Angermann 1559.

476 Seinr. Seibefe 1499.

477 Baed Gisbert 1542.

17\*

Nr. 478 Wichm. Blombergh 1503

479 3. Schütte 1503 | Be:

480 " " 1503 bruber.

481 v. Blankenfelbe (Berlisner Patr.) 1274.

482 Zimmermann begl. 1500.

483 Salberftabt (Gerichtsfiegel)

484 v. Petersborff.

485 Gobete Salmon 1516.

486 Jakob Hottinger 1604. (Hauptm. z. Küssnacht).

487 Joh. Swibben 1542.

488 Benr. Umbescheiben 1659.

489 Bernh. Reding 1689.

490 Simon Ebinger 1677.

491 Lothar Frangen 1702.

492 Johann Wolfg. Niesen 1711—1775.

493 Cornely 1704.

494 v. Nalbach.

495 Cour. Schaff.

496 Selling, Ente 18. Jahrh.

497 Jacobi 1738.

498 Selling 1739. 1780.

499 Peter Beer 1786.

500 Peter v. Arle 1434.

501 Dietr. v. Blankenburg 1509.

502 Joh. Damp 1346.

503 Seinr. Fulpot 1353.

504 Pittipas 1300.

505 Peter v. Robe 1459.

506 Leistenschneiber, Anfang 19. Jahrh. 507 Stift St. Paulin i. Trier.

524 Peter Kryog im Sureland 1462.

525 3oh. Grüninger 1514.

527 Joh. Haver 1515.

528 Wiethaus 1798.

529 Joh. Torbracht 1697.

530 Joh. Modersohn 1694.

531 Mich. Oftermann 1676.

532 Berm. Bruning 1658.

533 Joh. Rock 1656.

534 Joh. Scheebeck 1704.

535 Casp. Levermann 1677.

536 Heinr. Greve 1365. Priester zu Paderborn.

537 Joh. Fr. Schirmer 1802. Notar zu Münster.

543 | Wilfiens.

548 Chrift. Brintmann 1721.

553 Bastian Reder in Rasthenow 1553.

555 Familie Albinus in Witztenberg 1582.

557 Johann Waber 1694.

558 Joh. Belholt 1339.

559 Joh. Wettinctorp 1339.

560 Chr. Dufas 1342.

562 Papft Colestin III.

563 Petrus, tit. S. Cecilie presb. Card.

564 Jordanes tt. S. Pudentiane past. p.s. Card.

Mr. 565 Johannes tt. S. Clementis Card., Viterb. et Tusc. ep.

566 Hugo tt. S. Martini eq. presb. Card.

567 Johannes tt. S. Stephani in Celio m. pr. Card.

568 Cinthius tt. S. Laurentii in Lucina pr. Card.

569 Soffredus tt. S. Praxedis pr Card.

570 Bernardus tt. S. Petri ad vinc. presb. Card. tt. Eudoxie.

571 Octavianus Hostiensis et Velletr. episc.

572 Petrus Portuensis et S. Ruf. episc.

573 Gratianus Ss. Cosm. et Dam. diac. Card.

574 Gerardus S. Adriani diac. Card.

575 Gregorius S. Marie in porticu diac. Card.

576 Gregorius S. Marie in Aquiro diac. Card.

577 Gregorius S. Georgii ad velum aureum diac. Card.

578 Lotarius Ss. Sergii et Bachi diac. Card.

579 Nycolaus S. Marie in Cosmidyn diac. Card.

Mr. 580 Bobo S. Theodori diac. Card.

581 Conrad Bispinck, Gograf zu Melle 1581.

582 Joh. Lampe, Freigraf zu Belen 1483.

583 Jürgen Oftbof 1592.

584 Joh. be Werne 1387.

585 Claus Pincgen, Richs ter zu Ascheberg 1505. 1512.

586 1480.

587 Gerd Uben gen. Hols lenber zu Soest 1467.

588 Joh. Sweder, Richter zu Borfen 1446.

589 Gobelin von Drechen, Richter zu Hamm 1517.

590 Guido pr. Card. S. Marie trans Tib. tt. Callixti 1196.

591 Conrad Rusop, Freis graf zu Arnsberg 1460.

592 Lambert Selter, Freisgraf zu Wilshorst 1441 und Johann Selter 1531.

593 Hermann von Wirschiedhusen, Freigraf zu Volmestein 1455.

594 Heinrich Hafenberg, Freis graf zu Volmestein 1462.

- 595 Georg Eitholt, Freigraf zu Volmestein 1496.
- 596 Jakob Honger, Kells ner zu Poppelsdorf und Schöffe zu Bonn 1531.
- 597 Berndt Tylfen, Freis graf zu Heiben 1540.
- 598 Johann von Werne Bürgermeister 1476.
- 599 Evert Overkamp, Richs ter zu Hamm 1488 unb 1494.
- 600 Wichmann von Herford, Richter zu Soest 1354.

# Beziehungen **Westfalens zu den Ostseeländern,** besonders Livland.

Bon

Cafpar Geisberg,

Ardivar und Rangleirath.

Rach bem Tobe bes Berfassers revidirt

non

Dr. Carl Cucking.

### Ginleitung.

Leben und Sitten ber alten Germanen, wie sie namentlich ber römische Geschichtschreiber Tacitus in einer eben fo anzie= benden wie belebrenden Schrift geschildert bat, waren einfach und nüchtern. Die freien Manner beschäftigten fich nur mit Rrieg ober Jagb; Beiber und Anechte beforgten bie Saus= und Feldbienfte. Jeber wohnte in ber Mitte feines Grunde besiges, und bei ber allgemeinen Liebe zur Freiheit und Unabhängigfeit fand städtisches Leben, wodurch bie Romer bas raube Bolf zu verweichlichen und fich bienfibar zu machen fuchten, nur hier und ba in ben Grenzgegenden Aufnahme. Bau=, Marf= und Landesgenoffen traten gusammen gur Be= rathung gemeinsamer Ungelegenbeiten, zur Pflege bes Rechts, ju friegerischen Unternehmungen; auch bie Gastfreundschaft und bie Liebe ju Belagen unterbrach von Zeit zu Zeit bie Einsamfeit bes Lebens. Bon anderweitigem Berkehr finden wir bagegen bei ben "Sonberlingen" nur wenige Spuren. Um allerwenigsten icheinen bie Stämme bes Binnenlandes

weitverzweigte Verbindungen angefnüpft zu haben, und boch tonnen auch sie felbst auswärtigen Beziehungen nicht gang fremb geblieben fein. Erwähnt ja Tocitus 1) als Rleidung ber Germanen feine Pelze von Thieren, welche nicht bie Beimath, fondern ber "augere Dzean" und bas ben Romern "unbefannte Meer" bervorbrachte; ohne 3weifel haben wir barunter Pelze überseischer Thiere und zwar bochft mabrscheinlich aus den Ländern am baltischen Meere zu versteben. Wie aber, so fragen wir, wurden jene Pelze aus den weit entfernten Landern eingeführt? Saben vielleicht germanische Stämme icon in ben altesten Beiten auf ber Mords und Offfee verfehrt? Allerdings waren Bataver, Friesen, Chaufer, Sachsen, wie Tacitus berichtet, mit bem Meere befannt und vertraut, und je weiter wir bie Geschichte jener Bolfsflämme verfolgen, besto gablreider und siderer werben bie Rachrichten über fühne Geefahrten, befonders nach Britannien Namentlich hören wir von ben Sachsen, bag und Gallien. fie jur Beit ber Bolfermanberung wiederholt auf ber britischen Insel landeten und endlich einen größeren Theil auf die Dauer besetzten. Und wiederum war es ein 3weig eben besselben Bolfes, welcher aus ben Wohnsigen jenseits ber untern Elbe füdweftlich über die mittlere Weser bis nabe an ben Rhein vordrang. Westfalen, Engern, Oftfalen, Nordalbingier, sie alle gehörten zum großen Bunde ber Sachsen. Wenn somit ein politisches Band, mag daffelbe noch so locker gedacht werden, das Bolf vom Rhein bis jenseits ber Elbe umschlang, so wird man mit Recht annehmen burfen, bag in jenem Bebiete auch ein mehr ober weniger lebbafter Sanbeleverfehr fic entwickelte. Genauere Nachrichten aus ben erften Jahrhundeten fehlen; nur erfahren wir, bag Barbewif im Barbengau auf ber linken Seite ber Elbe eine Statte bes handels mit ben jenseitigen Wenben mar. Undrerseits

<sup>1)</sup> Germ. 17.

entwickelte sich bei den Sachsen, besonders durch den Einfluß der überrheinischen Bölkerschaften, eine größere Gewerbthätigsteit, indem vor allem Wollentuch, Waffen und sonstiges Eissengerath gefertigt wurden.

In Folge ber Unterwerfung und Christianisirung ber Sachsen burch Rarl ben Großen traten, jumal ba bas land jum großen Theil von Franken folonisirt murbe, in Leben und Sitte ber Bolferschaften zwischen Ibein und Elbe mesentliche Veranderungen ein. Es entstanden die Bischofssige Münfter, Denabrud, Paderborn, Minden, Berden, Bremen und Salberstadt, und wie biefe, fo murben auch bie Burgen ber weltlichen Großen bald Mittelpunfte bes lebens und bes Nicht minder wichtig waren die Klöster, wie benn Berfehre. 3. B. die berühmte Abtei zu Korvey nicht allein um die Pflege bes geiftigen Lebens, fonbern auch um die Forberung von Gewerbe und Handel große Berdienste fich erwarb. Ueberbies murbe burch bie Unterwerfung ber Sachsen ibr früherer Berfehr mit ben Benben nicht vernichtet; benn wenngleich Karl ber Große die Ausfuhr von Waffen nach ben überelbischen Lanbern untersagte, so suchte er bagegen ben friedlichen Sandel mit Bernstein, mit Pelgen und mit den Waaren des Orients, welche durch Rugland famen, in ben Stapelplagen Bardewif und Magdeburg mehr und mehr ju fordern. - Den innern Berfehr zwischen ben Rheingegenden, wo Duieburg und Roln hauptstapelplage maren, und ben überelbischen Gebieten besorgten namentlich bie urs alten Billen Dortmund und Soeft. Sie lagen in der frucht= barften Ebene Westfalens und waren icon fruh Marftplage für Getreibe und Bieb. Durch Koln und Duisburg ftanben fie mit den Rheinlanden und mit Flandern, mo bie Gemersthatigfeit bald einen boben Aufschwung nahm, in Berbindung, und andererseits murbe ber öftliche Berfehr burch eine Ros nigostraße nach Barbewif vermittelt. Die Bedeutung der Martifleden Dortmund und Soeft fleigerte fich unter ben

fächsischen Königen, welche sie mit Mauern umgaben und bort wiederbolt Hoflager hielten. heinrich II. hatte in Dort= mund eine Pfalz und biefe Stadt blieb fortan bem Raifer unmittelbar untergeben. Coeft murbe überbies von ben fols ner Erzbischöfen febr begunftigt, und namentlich burch Bruno, einen Bruder bes Raisers Dtto II., vielfach gehoben. Was aber hier am meisten betont zu werden verdient, ift bie Er= langung ber wichtigsten Privilegien, wie sie nur immer bevorzugten Städten von ben Raisern ertheilt wurden. recht innerhalb ber eigenen Mauern und Zollfreiheit in anbern Sandelsstädten wurden icon fruh bewilligt; bagu fam später bas Mungrecht, welches seitbem in so ausgebehntem Mage geubt murbe, bag Dortmunder und Soefter Mungen im Berfehr bes Sachsenlandes am baufigften vorfamen. unter ben falischen Raisern nahm die Entwickelung ber beiben Stabte einen gunftigen Berlauf, wenngleich unter Beinrich IV. und seinem Nachfolger langwierige und blutige Aufstände bas Sachsenland burchtobten. Wegen ihres Unschluffes an Die Raifer genoffen bie Stabte manche Begunftigung. ficheren Mauern steigerte fich bie Bevölferung und schützte mit gewaffneter Sand bie erworbenen Rechte und Freiheiten. Und je mehr burch Gewerbsleiß und Handel ber Wohlstand flieg, um fo felbständiger murben bie Gemeinwefen. allmähliche Fortentwickelung ter bürgerlichen Gelbständigfeit im Einzelnen barzulegen ift Cache ber Spezialgeschichte jener Städte; bier mag es genügen, barauf binguweisen, bag bie Statuten von Soest und Dortmund in vielen bedeutenden Städten theils durch eigene Bestimmung theils auf faiserliche Anordnung Aufnahme fanden. Roch ift für uns von beson= berer Wichtigfeit ber Umftanb, bag in ber Soefter Sfra ber Friesen und Walen, mit welchen Namen in jenen Zeiten vorzugsweise Sollander und Flamander bezeichnet merben, Erwähnung geschieht. Friesen und Walen bilbeten einen nicht unerheblichen Bestandtheil ber städtischen Bevölferung,

was sich hauptsächlich baraus erklärt, bag jene induftriellen Bolfostamme, ba ber Berfebr auf ber Norbsee burch bie feerauberischen Normannen gestört wurde, ihre Waaren auf bem Landwege burch Westfalen ben öftlichen Bolfern jugus führen suchten und bei ber Gelegenheit besonders mit Soeft in eine fo nabe Berührung traten, bag viele Raufleute und Bewerbtreibende bort ihren bleibenden Sit nahmen. Durch ben Ginfluß jener Unsiedler steigerte fich bie einheimische Be-Neben ber Leinweberei, Die in Westfalen werbthätigfeit. schon von den altesten Zeiten ber betrieben wurde, erblühte nunmehr die Tuchbereitung, und zwar nicht allein die Un= fertigung grober Zeuge aus ber Wolle, welche bie Schafe auf ben gahlreichen Triften ber Beimath lieferten, fonbern auch bas Weben feiner Tuche, wozu ber Robstoff besonders aus England bezogen wurde. Außerdem förderten bie Walen bie Bereitung bes Lebers, welches burch bie Bebung bes Reiterdienstes zu einem Haupthandelsartifel murde. fam die Unfertigung von Waffen und eisernen Geräthen. Endlich erfahren wir, bag bie Westfalen icon frub ibre Salzquellen ausbeuteten und bald sogar mit ben Lüneburger Salzlieferanten in Ronfurrenz traten.

Ein lebhafter Landhandel der Westfalen, theils mit Pros duften der Heimath, theils mit Einsuhrartiseln aus den Rheins landen und Flandern, erblühte zur Zeit, wo das überelbische Land noch in der Gewalt der Wenden war, wo Bremen eis nen Nordseehandel zu betreiben faum ansing, wo Hamburg sich durch öftere Zerstörung in der Entwicklung einer regern industriellen Thätigseit gebemmt sah, wo endlich Braunschweig, Celle und Hannover nur als Burgplääße, nicht als Handelss städte Bedeutung hatten. Die Haupthandelsstraße ging, wie eben bemerkt, nach Bardewif und seit dessen Zerstörung im Jahre 1188 nach Lübeck. Daneben waren Schleswig und Albenburg an der Ostsüste Holsteins wichtige Lagerpläße und Ausgangspunkte für den Berkehr auf der Ostsee. Daß auch

bie Westfalen an bem Sandel in Schleswig regen Antheil nabmen, ergibt fich icon aus ber Bezeichnung einer Raufmannsgilde in Soeft mit bem Ramen Schleswicker Bruberfcaft; eine gleiche Bilbe finden wir in Urneberg unter bem etwas forrumpirten Ramen Seemyfer. Bur Forberung bes Sandels in Schleswig und auf ber Offfee bienten zunächst Die Privilegien, welche namentlich Soeft von den danischen Königen schon frühzeitig erwarb. Ferner war von Wichtige feit, bag mit ber Wiedereinverleibung holsteins in ben beutfchen Reichsverband unter Raifer Lothar II. die Fahrten nach und von Schleswig größere Freiheit und Sicherheit gewan-Der westfälische Ebelberr Abolf von Schaumburg ers bielt die Grafengewalt im Solfteinischen, und indem dieser vorzugsweise seine Landsleute als Kolonisten in das von den Wenden verlaffene Gebiet berief, gab er die Beranlaffung zu einer lebhaften Bewegung, welche nicht allein viele Uderbauer, sondern auch handwerfer und Raufleute aus Westfalen borthin führte. Was war natürlicher, als bag ber Berfehr bes Mutterlandes nach jenen Gegenden feitdem einen um fo bobern Aufschwung nahm. 3mar murde Julin, ber Saupts fapelplag im Lande der Wenden, 1121 zerftort; dagegen erblubte um bieselbe Beit Wisby auf ber Offfeeinsel Gothland, und balb gewannen bie westfälischen Schleswigfahrer bort einen Safen und Stapelplag, von wo fie nach bem ruffischen Nowgorod hinübersetten und gegen Leinwand, Wollenzeug und Salz sowohl die kostbaren Pelze bes Nordens als die von Konstantinopel und aus Affen eingeführten Waaren er-Schon 1141 boren wir von einem Sofe ober einer Sanbelsfaftorei ber Deutschen in Rowgorod. amei Jahre später geschah die Uebersiedelung ber westfälischen Raufleute aus Alt-Lübed an ber Schwartau nach Reu-Lübed an der Trave; und nachdem Berzog Beinrich ber Lowe diese Stadt 1158 an fich gebracht und mit großen Privilegien ausgestattet hatte, nahm sie bald burch neue Einwanderungen

aus Westfalen einen mächtigen Aufschwung. Mit der vorswiegend westfälischen Bevölkerung mag es zusammenhangen, daß die Stadt das Soester Recht erhielt.

Eine arge Störung erfubr der Handel auf der Offfee durch die wendischen Küstenvölfer, welche als Seeräuber einen gefürchteten Namen hatten. Die Verhältnisse besserten sich erst mit der Unterwerfung jener Bölfer durch heinrich den Löwen, an dessen Kreuzzügen außer vielen andern Fürsten auch der Bischof Werner von Münster Antheil nahm. Gar manche von den westfälischen Rittern und Neisigen ließen sich in dem eroberten Lande nieder, und mit der Gründung der Städte Rostock, Wismar, Stralsund, Greisswalde und Anklam siedelten auch viele Handwerfer und Kausseute aus Westsalen dorthin über.

So sinden wir in dem ganzen Küstengebiete von Schleswig bis tief in Pommern und auf einer der wichtigern Inseln der Ostsee westfälische Ansiedler und hören, wie nicht allein diese, sondern auch die heimischen Stammesgenossen und selbst die Bürger kleiner und entlegener Städte?) in angeborener Rührigkeit sogar nach den östlichen Gestaden des baltischen Meeres, nach dem russischen Nowgorod, fühne Handelsfahrten unternehmen. Und eben in jenen Gegenden sollte sich den Westfalen nunmehr ein weites Feld gesegneter Wirksamkeit für lange Jahrhunderte erschließen.

<sup>2)</sup> In einem Privilegium ber Stadt Mebebach, welches ber Erzbischof Reinhold von Roln 1165 bestätigte, geschieht bereits bes Handels nach Danemark und Rugtand Erwähnung.

#### 1. Die Groberung Livlands

bis zur Vereinigung ber Schwertbrüber mit bem beutschen Orben.

#### a. Hiftorischer Neberblick.

Bremen, welches für bas nördliche Europa icon im zehnten und elften Jahrhundert burch Ausbreitung bes Christenthums eine febr bobe Bedeutung gewonnen batte, eröffnete um die Mitte bes zwölften Jahrhunderts ein gang neues Feld ber Wirtsamfeit fur Beifiliche und Ritter, für Raufleute und handwerfer. Nach ber Chronif Beinrich's des Letten geschah es im Jahre 1158, daß ein bremisches Schiff auf ber Fahrt nach Wisby vielleicht burch einen Sturm nach den öftlichen Gestaden des baltischen Meeres verschlagen wurde und an ber Mündung ber Duna landete. Go betra= ten deutsche Raufleute zum ersten Male ben Boben eines Landes, welches bald bas Ziel großer Wanderungen murde. Berschiedene Bölferschaften bewohnten jene Gegenden: Die Efthen oder Oftländer hatten die weite Ebene vom finniscen Meerbusen bis zum Peipussee besegt; sudlich von ihnen bis hinab zum Gebiete ber Litthauer und ber Preugen fagen bie Liven, Kuren, Letten und Semgaller. Alle biefe Bolfer standen noch auf einer niedrigen Stufe ber Bildung. Sie batten sich zwar bem Romadenleben insofern abgewandt, als fie fich vorzugeweise mit Aderbau und Biebzucht beschäftigten; aber die alte Reigung zur Unruhe regte fich noch immer von Zeit zu Zeit und ward bie Beranlaffung zu zahlreichen Raubfahrten bald zu Lande bald zu Wasser. Natürlich mußten fie mit ben Nachbarvolfern im Westen und im Often bald in feindliche Berührung fommen. Wie einst ber Gothe Ermannarich feine herrschaft über bie Oftfüsten bes baltischen Meeres ausdehnte, so strebten in den folgenden Jahrhunder= ten Schweden und Danen nach bem Besige jener Lander. Namentlich soll Kanut der Große um 1015 und 1028 Eroberungszüge nach Esthland unternommen haben 3). Nicht lange nachher hören wir von einer Beste Lindanissa oder Dömenstadt an der Stelle des spätern Reval und sehen hier und da schon Kirchen und Klöster sich erheben.

- Die nieberlaffung ber Danenfonige in ben entfern= ten Offfeelandern waren auf die Dauer nicht haltbar, zumal ba ber ruffische Großfürft von Riem fast zu gleicher Zeit mit bem Plane hervortrat, jene Gegenden seinem Machtgebot zu unterwerfen. Jaroslav errichtet 1030 im öftlichen Efthland die Zwingburg Juriem, bas beutige Dorpat, und nicht lange nachher erscheinen neben den Efthen die Ruren,' die Liven und bie Letten als tributpflichtige Bolfer ber Ruffen. Auflösung bes mächtigen Großfürstenthums, welche bald nach Jaroslav erfolgte, fehrte für die Oftseevolfer nicht Friede noch Freiheit zurud. Die Efthen wurden bas ganze zwölfte Jahrhundert hindurch von der fühn emporstrebenden Republik Nowgorod hart bedrängt, und die Liven und Letten geriethen größten Theils in Abhangigfeit von ten Fürsten zu Pologt. Nur ein fleiner Reft bes Bolfes in abgesonderten Bezirfen (Rilegunden) unter einzelnen Stammeshäuptlingen behauptete feine Freiheit.
- 3. So war die Lage jener Gegenden, als die Deutschen an der Düna erschienen und auf einer Anhöhe Wohnungen und Speicher errichteten. Bon dort begannen sie einen friedslichen und gedeihlichen Verkehr mit den Landesbewohnern, von denen sie Wachs, Pelze und andere Produkte eintauschten. Ihre Schilderungen des neu erschlossenen Gebietes erstegten die Ausmerksamkeit nicht allein der Kausseute, sondern auch der Geistlichen, denen sich dort ein schönes Feld der Wirksamkeit bot. Denn wenngleich die russischen Fürsten selbst dem Christenthume angehörten, so hatten sie doch bisher für die Bekehrung der tributpflichtigen Stämme nichts gethan.

<sup>3)</sup> Kruse, Urgesch. des esthn. Bolksstammes S. 489 und 492.

Von beiligem Glaubenseifer beseelt, schloft fich nun ber Augustinermond Meinhard aus bem Kloster Segeberg in Solftein ben Livlandsfahrern an, erwirfte fich von bem Fürften ju Pologf Die Erlaubnig, bas Chriftenthum ju predigen, und erbaute am rechten Ufer ber Duna, etwa feche Meilen obers halb ber Mundung, eine Rirche und Schule, welche von ben Liven Yfestola (Yrfull) genannt wurde Ein verbeerender Einfall ber Litthauer hatte zur Folge, daß Meinhard burch Bauleute, welche er von ber Insel Gothland fommen ließ, neben ber Rirche eine feste Burg aufführte. Von diesem Sige aus wirfte ber feeleneifrige Greis fur bie Ausbreitung bes driftlichen Glaubens, und zu feiner großen Freude ließen sich bald Schaaren bes Bolfs und felbst einige Bauptlinge Der Erfolg ber Mission schien bem bremer Ergbischofe bedeutend genug, um an bie Errichtung eines Bis= thums in Livland zu benfen, und wirflich murbe Meinbard in der Burde eines Bischofe burch ben Papft 1188 bestätigt. Aber nur zu bald follte ber Glaubensheld feine junge Pflan= zung arg verwüstet seben, ba die Liven, durch ungewöhnliche Naturerscheinungen in Furcht geset, als wenn die verlassenen Götter ihnen zurnten, bem nur mehr äußerlich aufgenom: menen Christenthume sich abwandten und schaarenweise in Die Duna fprangen, um "bie Taufe wieber abzuspulen". Tief befümmert farb Meinbard 1196.

4. Der Abt Berthold, dem das erledigte Hirtenamt übertragen wurde, fand bei den Liven eine so wenig freundsliche Aufnahme, daß er heimfehrte und erst 1198 in Begleistung vieler Kreuzsahrer aus Westfalen, Sachsen und Friessland wieder an der Düna erschien. Auch die Liven hatten sich gerüstet, und es fam zu einem Treffen, in welchem die Deutschen zwar siegten, Bischof Berthold aber den Tod sand. So lange die Kreuzritter im Lande blieben, beugten die Lieven ihren Nacken. Kaum aber waren jene nach Ablauf der einsährigen Werbefrist heimgekehrt, als die christlichen Kausseute

- co-b

und Geistlichen sich nur noch in Ixfüll mit Mühe gegen die Ausständischen behaupten konnten.

Die Kunde der traurigen Ereignisse fonnte weber ben ritterlichen Abel noch ben wehrhaften Kaufmann Nord= deutschlands von fernern Unternehmungen abschrecken; nur mußte ein tuchtiger Führer an die Spige treten. Ginen jol= chen fant ber Erabischof Hartwig von Bremen in bem Dom= berrn Albert von Burbovden oder Appeldorn in der Graf= fchaft Diepholy, einem Manne, ber mit feltener Scharfe und Gewandtheit bes Beiftes eine große Festigfeit und Rraft bes Willens verband und, ba er überdies von einer feurigen Begeisterung fur bie Sache ber Rirche befeelt mar, fich ebenfo fähig als willig erwies, Die schwierige Leitung bes Missions= werfes zu übernehmen. Sobald biefer zum Bifchofe geweiht war, wandte er fich junachft an bie beutschen Raufleute ju Wisby auf Gothland, von wo die livische Rolonie mit Bertheidigungsmitteln und Bufuhr leicht verforgt werden fonnte, und erhielt bie Busage ber Unterftugung. Dann begab er fich nach Danemarf und gewann von bem Könige Ranut und bem Erzbischofe Abfalon von Lund reichliche Geschenfe. Beis terbin bewog er ben beutschen Raiser Philipp bei einem Befuche in Magbeburg, die Einwilligung zu einer Kreuzpredigt gegen bie Liven zu geben. Und ba auch Papft Innocenz III. an die Bischöfe ber Westfalen, ber Sachsen und ber über= elbischen Deutschen die Mahnung erließ, die Sache bes Rreuges zu fördern, fo brachte Albert bald ein ftattliches Beer gufam= men, welches 1199 auf 23 Schiffen von Lübed nach ber Dünafeste übersette. Die Burg Irfull wird entsest und eine andere Befte, Solm, eingenommen; die Feinde bitten um Frieden, laffen fich in großer Babl taufen und ftellen 30 vornehme Junglinge als Geifeln. Go ward ber Grund bauernder Berrichaft ber Deutschen in Livland gelegt. großes, wenn nicht bas größte, Berdienft biefer That ge= bubrt ben ftreitbaren Bestfalen; Die beiden Sauptführer bes

XXX. 2. 18

Zuges, Graf Konrad von Dortmund und Harprecht von Jburg, waren westfälische Edelleute.

Bischof Albert begann die Verhältnisse des eroberten Landes weise zu regeln. Er verlegte den Hauptsis seiner Herrschaft von Früll nach dem neu gegründeten Riga, wo er eine Kathedrale erbaute und ein Domfapitel errichtete. Dort hatte zugleich der deutsche Kausmann den günstissten Stapelplat und Ausgangspunkt für den Handel mit den Liven und den Nachbarstämmen. Zur Ausbreitung und Beschisgung des Christenthums in senen Gegenden gründete der Bischof 1201 ein Kloster an der Mündung der Düna.

Indeg, die neue Berrschaft rubte noch immer aufschwan-Die Liven waren weber treue Chriften, noch fendem Boben. ergebene Unterthanen; die Abgabe des Zehnten Frohnarbeiten beim Bau fester Burgen in Mitten bes lans des erregten ihre Unzufriedenheit, und an ben Grenzen lauerten neibische und beutelustige Feinde. Wie konnte ber Bischof seine Stellung für gesichert halten, fo lange ber größte Theil ber Rreugfahrer, auf beren machtigen Urm er fich flügte, mit jedem Jahre, wo die Dienstzeit ablief, beimfehrte und fiets neue Schaaren mit neuer Dabe geworben werben mußten! Ilm biefem llebelftande abzuhelfen, beschloß ber umsichtige Albert, nach bem Borbilbe ber Templer einen neuen Ritterorden zu gründen, ber bie Burgen besegte und bas Land in Unterwürfigfeit hielte. Go errichtete er 1202 bie "Brüderschaft des Mitterdienstes Christi" ober den Orden ber Schwertbruder, wie sie bemnächst nach bem blutigen Schwerteszeichen auf ihrem weißen Mantel benannt murben. Der Orden bilbete und ergänzte fich aus ben zahlreichen Rreuzfahrern, welche von Zeit zu Zeit aus bem nörblichen Deutschland heranzogen. Ein bedeutender Zuwachs fam im Jahre 1204 unter den Grafen Beinrich von Stumpenhausen (später von Hoya) und Runo von Isenburg, einer Nebenlinie der Grafen von Berg und ber Mark.

- Bei ber so verstärften Macht gelang es bem Bischofe Albert freilich ohne sonderliche Mühe, sowohl den noch im= mer aufrührerischen Theil ber Liven im Zaume zu halten, als auch die periodischen Raubzüge der Litthauer zurückzuschlagen. Schwieriger war bie Regelung ber Berhältniffe zu ben benachbarten Ruffen, welche bie Befestigung der beut= schen Berrschaft im Gebiete ber Duna zu hindern suchten. Der Fürst von Polozf betrachtete Liven und Letten als seine Unterthanen und forderte nach wie vor ben Tribut. Dieser wurde auch wirklich entrichtet und zwar in ber ersten Zeit von dem Bolfe, später von Albert felbst. Richts besto we= niger sannen die von Polozk abhängigen Theilfürsten Rufenois und Gergifa barauf, immer neue Berwickelungen in Livland hervorzurufen. Albrecht mußte endlich gur Be-Reiner ber beiben Furften fab fich zum Wiwalt greifen. berftande fraftig genug; fie floben und ibre Gige wurden vermuftet. Un ber Stelle von Rufenois errichteten bie beutfchen die Feste Rufenhausen, ben ersten vorgeschobenen Posten gegen die Ruffen. Noch aber blieb ber mächtigere Fürst von Pologf übrig, welcher bald burch Lift balb burch Gewalt feine ausschließliche Dberhoheit über Livland herzustellen suchte. Nach vielen fruchtlosen Verhandlungen schien es endlich 1212 zwischen Albert und bem Fürsten zu einem Busammenstoß bei Gergifa fommen zu follen. Schon ftanden fich die Beere fampfgeruftet gegenüber; ba erft, im entscheibenben Momente, murbe ber Fürft burch ben Anblick ber ftreitbaren Gegner bewogen, mit Albert einen höchst benfwürdigen Bortrag abzuschließen, bem gemäß er auf die Dberhoheit und den Tri= but von Livland verzichtete, sich mit dem Bischofe zu Schug und Trug verbundete und ben beutschen Raufleuten freie Fahrt auf ber Duna gestattete. Go enbeten die Feindfelig= feiten mit Pologf.
- 7.- Mittlerweile war aber schon ein neuer Kampf an ber Nordgrenze Livlands entbrannt. Im Jahre 1208 begannen

Liven und Letten, unter bem Banner ber beutschen Ritter Berheerungszüge nach Efthland zu machen. Die Feindselige feiten nahmen einen um so blutigern Charafter an, je mehr die Liven burch Stammeshaß und Rachegefühl ob früher erlittener Unbilden aufgereigt murben. Bier Jahre nach einander wuthete Mord und Brand, und die nordlichen Gegenden von Livland hatten nicht minder zu leiden als die füdlichen Diftrifte ber Efiben. Dann wurde ein furger Waffenstillftanb geschlossen; aber noch bevor die Zeit abgelaufen mar, griff bas wild friegerische Bolf ber Esthen wieder zu den Waffen. Abermals tobte ein erbitterter Rampf, bis die Wuth ber Efthen fich endlich vor ber Waffenfunde ber Deutschen beugen mußte. 3m Jahre 1217 unterwarfen fie fich ber Dberbobeit des livischen Bischofs und erflärten fich zugleich bereit, bas Chriftenthum anzunehmen.

Während biefer Kriege war es die Hauptsorge bes Bischofs Albert gewesen, seine Macht burch immer neue 3uzüge aus Nordbeutschland zu verftarfen. Dftfachfen murbe leider durch die Streitigkeiten unter Dtto IV. verhindert, an auswärtige Unternehmungen zu benfen, und vorzugsweise nur aus Westfalen famen auch jest zahlreiche Schaaren nach Theils war es reger Glaubenseifer, welcher bie Kreuzfahrer in die weite Ferne führte; theils wirkten auch weltliche Rudfichten sowohl bei ben Rittern, welche fich im Rriegsbienste auszuzeichnen und ein Leben zu gewinnen hofften, als bei ben Raufleuten und ben handwerfern, benen sich jenseits des Meeres Die Aussicht auf reichen Bewinn eröffnete. Die Bischöfe von Münfter und Paderborn, von Berden und Rageburg förderten die Werbungen Alberts von Livland, und bie brei letten - benn Bischof Otto von Munfter gerieth während der beutschen Thronwirren für einige Zeit in Befangenschaft zu Kaiserswerth — nahmen sogar personlich an bem Kreuzzuge Theil. Bu ihnen gefellte fich ein glaubensmuthiger Streiter, Bernhard Ebelberr gur Lippe, fruber an

ber Seite Heinrich's bes Löwen gewaltig im weltlichen Rampfe, bann ein frommer Monch im Cistercienserklofter Marienfelb nicht weit von Münster 4). Schon 1197 unter Berthold soll er als Kreuzfahrer in Livland gewesen sein; sicher aber ift, daß er 1211 im Geleite ber oben erwähnten Bischöfe borthin fam. Er wurde Abt bes Cisterzienserklosters Dünamunde, da Bischof Albert ben bisheriger Borsteher Dietrich, welcher schon lange mit ausgezeichnetem Erfolge im Missionswerfe thätig gewesen war, zum Bischofe in Esth= Nicht allein als Abt entwickelte Bernhard eine großartige Wirksamfeit, sondern er nügte auch wiederholt durch seine Kriegskenntniß in den Kämpfen gegen die Esthen. Roch im ersten Jahre seines bortigen Aufenthalts bewirfte er eine entscheibende Riederlage ber Feinde, indem er ihnen in einem Treffen an der 21a über eine schnell geschlagene Brude in ben Ruden fiel. Und als ber Bischof Albert mit bem Ordensmeister Volquin nach Rom reisete, um wegen Theilung des eroberten Landes, wovon die Schwertbrüder ein Drittel verlangten, den Schiedspruch des Papftes einzu= holen, wurde der Bischof von Rageburg mit der Verwal= tung bes Landes, ber Abt Bernhard mit ber Oberleitung Das große Ansehen des Abtes erdes Krieges beauftragt. hellt insbesondere noch aus dem Umstande, bag ber Papst ihn beauftragte, die Erfüllung bes Theilungsvertrages zwi= ichen bem Bischofe und bem Schwertorben zu übermachen. Eine weitere Anerkennung fanden die Berdienste Bernhard's, indem er 1218 jum Bischofe von Semgallen, bem fubofilichen Theile Kurlands, ernannt wurde. So erstanden binnen furzer Zeit drei Bisthumer an der Oftfufte bes baltischen Meeres, und mit ber firchlichen Organisation ging bie Befestigung bes Christenthums ihrer Bollendung entgegen. Lang= samer und schwieriger entwickelten sich bie politischen Ber-

<sup>4)</sup> Dechelmann Bernhard Cbelherr gur Lippe. Munfter, 1866.

bältnisse. Mochten die Liven und Letten und Esthen der Oberhoheit der Deutschen fernerhin nicht mit Nachdruck wis derstreben; andere Feinde des faum errichteten Staates lauersten im Osten und im Westen.

9. Der banische Ronig, welcher bie anfänglichen Forts schritte ber driftlichen und beutschen Cultur in Livland nicht ungern gesehen und fogar unterftugt hatte, murde burch bie Unterwerfung ber Efthen mit Reid und Giferfucht erfüllt. Esthland war schon lange das Ziel dänischer Wünsche und seitbem Waldemar II. ber Sieger durch seinen llebertritt von ber welfischen zur faufischen Partei die wendischen Groberun= gen heinrich's bes lowen in Pommern und Medlenburg nebft ber Stadt Lübed gewonnen hatte, fleigerte fich bas Ber= langen nach Erweiterung ber Berrschaft auch an ber Oftfufte bes baltischen Meeres und namentlich in Esthland. Durchführung dieses Planes ichien um fo leichter, weil die Danen gang entschieden herren der Offfee waren und jede Unterstützung des livischen Bischofs aus Norddeutschland mit geringer Muhe verhindern fonnten. Bu dem Neide des Da= nenkönigs fam die Eifersucht des bremer Erzbischofs, dem Albert's Plan nicht entging, Riga und die neu errichteten Bisthumer in Esthland und Semgallen feiner Metropolitan= gewalt zu entziehen 5). So gestaltete sich die Lage ber Dinge im Westen zu Ungunften Albert's, mabrend im Often bie Für= sten von Nowgorod und Pleskow ichon zum Kampfe rüsteten und mit dem Plane einer Eroberung Eftblands hervortraten. Es gelang zwar ben Deutschen, die ersten Angriffe ber Ruffen aurudzuschlagen; aber diese bereiteten fich zu einem zweiten und größeren Unternehmen, indem fie zahlreiche Krieger von In feiner bebrobten Lage fand allen Seiten heranzogen. Bischof Albert fein anderes Rettungsmittel als die Unterflügung bes Dänenfonigs. Er begab fich baber in Begleis

<sup>5)</sup> Reynaldi Ann. eccl. I. 461.

tung Bernhard's von der Lippe nach Danemark und fand hier naturlich um fo leichter Gebor, je mehr feine Ginladung ben eigenen Bunfchen Balbemar's entsprach. Schon langft hatte bieser in aller Stille Vorbereitungen zu einem Zuge nach Estbland getroffen, und im Jahre 1218 erhielt er vom Papfte sogar die Erlaubniß, alles Land, welches er ben Ungläubigen (Esthen) abgewinnen werde, seinem Reiche und beffen Rirche einzuverleiben. Die Einladung des rigischen Bischofs schien dem Könige noch ein neues Unrecht auf die zu machenden Eroberungen zu verleiben, und mit bem größten Eifer beschleunigte er bie Durchführung seiner Plane. Sommer des Jahres 1219 landete Waldemar mit vielen bas nischen, deutschen und wendischen Rittern und Reisigen an ber nordwestlichen Ruste Esthlands, wo noch die Trummer ber alten Danenfeste Lindanissa sich erhoben. Schnell wurde dort eine neue Burg angelegt, unter beren Schute bemnächst die Stadt Reval erstand. Die Esthen, welche Anfangs Un= terwerfung heuchelten, versuchten bald einen listigen lleber= fall und brachten ben nichts ahnenden Dänen große Berlufte bei, wurden aber zulegt in die Flucht getrieben. Kast gleich= zeitig gewann ber Schwertorben bas öftliche Efthland und zwang ein russisches heer burch bie Riederlage am Embach zum schleunigen Abzuge. Offenbar war die Unterwerfung des Landes nicht sowohl den Dänen als vielmehr den Deuts schen zuzuschreiben. Nichts besto weniger trat Walbemar mit Ansprüchen auf die Berrschaft Esthlands hervor, und ber Erzbischof von Lund, welcher fich in seinem Gefolge befand, traf schnell Unstalten, bas Bolf zu befehren und seinem Sprengel einzuverleiben. So sah Albert von Riga seine weltliche wie seine geistliche herrschaft über die Esthen gefährdet und beschloß, die Gulfe bes Papstes zur Schlichtung ber Wirren anzurufen. Im Jahre 1220 begab er fich auf den Weg nach Rom, entging in Lubeck mit Mube ben Rachstellungen ber

Dänen, fand aber beim Papfte Honorius III nicht bas gewünschte Gebor, ba bieser bereits durch Gefandte Baldes mar's, welcher fich und fein Reich bem b. Petrus übergab, gewonnen mar. Gleich fructlos maren bie Bemühungen Albert's bei dem Kaiser Friedrich II., indem tieser durch die Berhältniffe bes eigenen Reichs und burch ben projectirten Bug nach Paläftina verhindert murbe, an andere Unternehmungen zu benfen, und am allerwenigsten für bas entfernte Livland etwas thun fonnte. Schweren Bergens trat Bischof Albert den heimweg an; wo follte er hülfe finden für sein geliebtes Land, welches er mit fo vieler Dube, mit fo gro-Ben Opfern erworben hatte? Papft und Raiser hatten ihm geratben, fich mit bem Danenfonige auf einen freundlichen Bug zu fegen, und wirflich ichien fur ibn bei richtiger Burdigung der augenblicklichen Berhaltnisse fein anderes Mittel ber Rettung übrig zu fein. Er begab sich also zu Walbemar und erflärte, außer Efthland auch Livland unter banische Dberhoheit stellen zu wollen, jedoch mit bem Borbehalt, daß Die Beiftlichfeit, Die Stadt Riga, Die Liven und Letten bem Bertrage zustimmten. Sobald ber Bertrag in Livland befannt wurde, entstand eine große Aufregung. Alle verweis gerten ihre Buftimmung und die Deutschen erflärten sogar, lieber bas Land verlaffen, als bem Danen huldigen zu mollen. Wie wenig aber bie Danen für fich allein im Stande wären, bas mubsam Errungene zu behaupten, sollte ihnen nur zu bald flar werben, ba ber Erzbischof Andreas zu Reval von den Deselanern so bart bedrängt murde, bag er nach Riga um Gulfe sandte und gegen Abschluß eines Bundniffes den Liven volle Gelbständigfeit zusicherte. Gelbst Konig Balbemar erfannte bie Unausführbarfeit feiner Buniche und fanb fich nicht allein in Uebereinstimmung mit ben Stipulationen des banischen Erzbischofs bazu bereit, ben Liven ihre Unabhängigkeit zu bestätigen, sondern überließ dem rigischen Bis

schofe und bem Schwertorden auch die Oberhoheit im südlischen Esthlande 6)

Nicht lange nachher wurde König Walbemar von bem Grafen Beinrich von Schwerin, bem er fein Land entriffen hatte, listiger Beise überfallen und saß bis in's britte Jahr auf dem Schlosse Dannenberg in thatenloser Gefangenschaft. Bahrend dieser Zeit schrumpfte die Danenherrschaft in Eftha land mehr und mehr zusammen, wogegen die Deutschen Gelegenheit fanden, unter vielen und blutigen Rämpfen fogar neue Eroberungen ju machen. Die Bischöfe Albert von Riga und Bernhard von Semgallen waren wieder nach Deutschland gegangen, um neue Kreuzfahrer anzuwerben, und besonders der Legtere bewog zahlreiche Schaaren aus Westfalen zum Zuge nach Livland. Die Anfunft ber neuen Streiter erfolgte zur gunstigen Stunde, da bie Bertreibung ber Danen von Desel bas Signal zu einem allgemeinen Aufftande ber Efthen wurde. Die Feinde erfturmten bie Burg Fellin und Hülfstruppen von Nowgorod besetzten auch die Keste Dorpat. Die Deutschen griffen zu ben Waffen und fanden bei ben Liven und Letten gegen bie verhaßten Efthen bereitwillige Unterftützung. Der Bischof Bernhard und ber Ordensmeister Volquin schlugen bie Feinde an ber Jenner und rückten gegen Fellin, welches fich nach vierzehntägiger Belagerung ergeben mußte. Durch die Fortschritte ber Deutichen wurden die Ruffen in nicht geringe Unruhe verfest. Die Fürsten von Nowgorod, Susbal und Plesfow brachen mit großen Schaaren berein und rudten bis in die Rabe Den Deutschen und Danen gelang es zwar, sie gurudgutreiben; aber ber Ordensmeifter Bolquin hatte langft die Ueberzeugung gewonnen, bag Efthland weder gegen außere Ungriffe noch gegen innern Aufstände gesichert wäre, so lange die Ruffen in bem benachbarten Ungannien mit ber Feste

<sup>5)</sup> Urnbt Livi. Chronif I. 166 ff.

Dorpat fic behaupteten. Die Eroberung ber Burg, welche vor dem Aufftande der Efthen von den Deutschen felbft nach allen Regeln ber Befestigungsfunst angelegt war, burfte als feine geringe Aufgabe erscheinen. Bischof Albert berief feine gange Macht unter bie Waffen. Ritter und Raufleute, Liven und Letten erschienen um die Mitte August 1224 vor Dorpat; schnell fertigte man verschiedenartige Wurfmaschi= nen und einen boben Belagerungsthurm und begann bie Feste von allen Seiten bart zu bedrängen. Die Ruffen verthei= bigten sich mit Muth und Ausbauer, und die Belagerung dauerte lange Zeit, ohne daß ein erhebliches Resultat erzielt Endlich beschloffen die Deutschen, einen Sturm gu= magen. Auf mehren Punften zugleich beginnt ber Angriff, und mährend die Befagung fich nach verschiebenen Seiten vertheilt, findet bes Bischofs Albert ritterlicher Bruder, 30= hannes von Burbovben, eine Belegenheit, Die Burg zu er-3hm folgt Schaar um Schaar auf ben rings angesegten Sturmleitern, um burch eine große Maueröffnung, welche Rachts vorher von ben Feinden felbst gebrochen war, um ben Belagerungsthurm in Brand zu fteden. Eftben und Ruffen erliegen unter ben wuchtigen Schwertern und Langen ber beutschen Ritter und ihrer Rampfgenoffen; nur ein Mann blieb nach bem Berichte bes Chronifschreibers am Leben, um die Kunde von ber Eroberung und Berftorung Dorpat's nach Susbal und Nowgorod zu bringen ?).

Die glänzende Waffenthat der Deutschen hatte weits greifende Folgen. Die Esthen, deren Kraft gebrochen war, beugten sich fortan der fremden Berrschaft und nahmen das Christenthum an. Die schon unterworfenen Stämme wurden in der Treue mehr und mehr befestigt, und gegen die äußeren Feinde erhoben sich rings an den Grenzen starfe Burgen, welche zum Theil neu angelegt, zum Theil erweitert wurden.

<sup>7)</sup> Gruber Orig. Livoniæ 167 ff.

Uebrigens blieb das Land von einem etwaigen Nachefriege der verdrängten Russen um so mehr verschont, weil diese gerade um dieselbe Zeit in einen weit verderblicheren Krieg mit den aus Usien hereingebrochenen Mongolen verwickelt wurden und an der Kalka eine schwere Niederlage erlitten.

Die Zeit ber Rube benugte Bischof Albert gur Regelung ber innern Berhältniffe. Diese waren nicht wenig verwickelt, ba gar mannichfache Ansprüche befriedigt werden mußten. Bor allem mußte ber Bischof fich mit bem Schwerts orden wegen der Theilung des eroberten Landes auseinander fegen; außerdem hatte er auf die Wünsche ber wehrhaften und einflußreichen Bürger von Niga Radficht zu nehmen, und endlich forderte die Organisation der firchlichen Ungeles genheiten und besonders die Ginrichtung neuer Sprengel große Albert mochte erfennen, bag besonders gur Rege= lung ber firchlichen und ber Ordensverhältniffe feine Auctorität allein nicht ausreichte. Er wandte fich an ben Papft, und bieser schickte ben Bischof Wilhelm von Mobena, eine gum Bermittler febr geeignete Perfonlichfeit, welche mit großer Milbe die nothwendige Entschiedenheit verband. Der Legat machte mit dem Bischofe Albert eine Rundreise durch bas Land, ermunterte bie Gingeborenen gur Treue und Unbanglichfeit an ben driftlichen Glauben, ermahnte bie Bischöfe und ben Orden gur ichonenden Behandlung ber Unterthanen, besonders bei Erhebung des Zehnten, und wirfte überhaupt aller Orten zum Frieden und zur Gintracht. Diese Dab= nungen waren um so nothwendiger, je mehr felbst die Dr= bensritter burch die wiederholten Empörungen und bie arge Barbarei namentlich ber Efthen, welche nicht felten bie Befangenen bei lebendigem Leibe geschunden und gebraten hatten, zu blutiger Rachelust sich angetrieben fühlten.

Bischof Albert hatte nach der Einnahme Dorpat's dem Schwertorden einen Theil des eroberten Landes als Kampf= preis überlassen. Ungannien mit 24 Dorfschaften gab er seis

nem Bruber hermann, welcher ein neues Bisthum mit ber Residenz Dorpat errichtete. Ein anderes Bisthum ber Deuts schen im westlichen Esthland war icon früher zu leal gegrundet. Go verblieb ben Danen außer Reval nur Rotalien, harrien, Wirrien und Bermen. Es icheint, bag bie Bebiete mit der danischen Dberhoheit nicht gufrieden waren. Wenigftens brach ber Schwertorben, angeblich auf Bitten ber Stammeealtesten, in Wirrien ein und bemachtigte fic bes fruchtbaren und iconen Landes 8). Der papftliche Legat glaubte ferneren Streitigfeiten zwischen ben Danen und ben Deutschen nur baburd vorbeugen ju fonnen, bag er alle banischen Befigungen bis auf Reval unter bie unmittelbare Botmäßigfeit bes Papftes ftellte. Er ernannte einen Berwalter, ließ Rirden errichten und schickte Missionare mit angemessenen Vorschriften zur Unterweisung bes Bolfs. Aber faum hatten bie Danen in Reval bie Runde erhalten, bag ihr Konig Waldemar aus ber Gefangenschaft bes Grafen von Schwerin befreit ware, als sie plöglich mit alter Eroberungsluft über bie Gebiete berfielen, welche fie erft eben bem Legaten über-Satten fie babei auf Unterftugung Seitens lassen batten. bes Königs gerechnet, fo follten sie sich in ihrer hoffnung nur zu bald getäuscht feben. Walbemar unterlag auf einem neuen Kriegszuge gegen Nordbeutschland in der blutigen Schlacht bei Bornhoved, und mußte, ba fein Beer fast gang aufgerieben war, auf fernere Unwendung von Gewaltmitteln Er nahm feine Buflucht gur Lift, indem er bem Schwertorben burch einen Gefandten im Namen bes Papftes befehlen ließ, alle Feindseligfeiten einzustellen 9). Aber bie

<sup>8)</sup> Orig. Liv. 133.

o) Orig. Liv. 178 f. Chron. ord. Teuton. 147. Raynald Ann. eccl. ad a. 1236. Dahlmann Gesch. v. Dan. I. 388. Voigt Gesch. Preuß. II. 318. Brevern Studien zur Gesch. v. Liv: land S. 153.

Bollmacht bes angeblichen Legaten erwies fich als gefälscht und bie Erbitterung gegen bie Danen erhielt neue Nahrung. Unter biefen Umftanden erließ ber Papft felbst die Aufforberung an bie Deutschen, Reval zu besetzen und bie Danen gang aus bem lanbe zu verjagen. Bald war ber Auftrag vollführt, und bas ganze Ruftengebiet fand nunmehr unter beutscher Dberbobeit. Much bie benachbarte Infel Defel, beren Bewohner noch immer Seeraub und Menschenhandel trieben, murbe um jene Beit ber beutschen und driftlichen Der papftliche Legat, welcher auf seiner Cultur gewonnen. Rüdfahrt ihren Rachstellungen faum entging, bewog viele ftreitbare Manner auf Gothland, nach Riga zu eilen und in Berbindung mit ben Bischöfen, ben Schwertrittern und ben Raufleuten einen Eroberungszug nach Desel zu unterneh= men. Gegen 20,000 Mann überschriten bas zugefrorene Meer, welches nach ben Worten ter Chronif wie von einem schweren Ungewitter erbröhnte. Die Inselbewohner mußten fich nach ber Eroberung zweier Festen unterwerfen und mit ber deutschen Dberhoheit zugleich ben driftlichen Glauben annehmen. Gleich barauf murben auch bie Ruren burch ben Ordensmeister Bolquin bezwungen und in firchlicher Beziebung bem Bischofe ber Semgallen untergeordnet; die welt= liche Berrschaft theilten sich ber Bischof, ber Orden und Riga.

So waren alle Küstenländer vom sinnischen Meerbusen bis zum furischen Haff durch das Schwert der Deutschen geswonnen. König Heinrich, Friedrich's II. Sohn und während dessen Abwesenheit in Italien deutscher Reichsverweser, hatte schon 1226 dem Bischose Albert und seinem Bruder die Bürde eines deutschen Reichsfürsten verliehen, und in demsselben Jahre übertrug der Kaiser selbst dem Schwertorden die Herrschaftsrechte in den vom Bischose ihm eingeräumten Gebieten 10).

<sup>10)</sup> Bohmer Regesten I. 132 und 223. Arnbt Livl. Chron. II. 19. Mittheil. aus dem Geb. der livl. Gesch. III. 317.

Bischof Albert ftarb im Jahre 1229. Geine viel-11. fache Thätigfeit als Kreuzprediger und heerführer, als Bis schof und Regent verdient unsere volle Bewunderung, zumal ba er unter ben verwickeltsten Berhältnissen, bei ben schwies rigsten Berhandlungen mit bem Papfte wie mit bem Raiser, mit dem Könige von Dänemark wie mit den Fürsten ber Ruffen, burchweg die richtige Mitte zwischen Energie und Rachgiebigfeit mahrte und auch ben bezwungenen Bolfern gegenüber ftete und überall ftrenge Gerechtigfeit und driftliche Milbe zu vereinigen wußte. 3hm allein batten bie Liven es zu verdanken, daß ber brudenbe Zehnte in eine feste Abgabe verwandelt, die Frohndienste beim Bau ber Burgen geregelt und bie einträchtliche Bienenzucht geschütt wurde. Durch ihn erlangten bie Deutschen auf Gothland, von benen bie Eroberung Livlands zunächst ausgegangen und stets auf's Eifrigste gefördert war, Freiheit von Zoll und Strandrecht. Roch wichtiger sowohl für die Deutschen als für die Liven war bie Ginführung deutscher Berfaffung und beutschen Rechts. Es scheint, daß Albert das Recht des hofes zu Wisby nach Riga übertrug; aber auch bie Sagungen, welche um eben jene Zeit babeim im Sachsenspiegel zusammengestellt wurden, fanden in Livsand Aufnahme und verlieben bem beutschen Wesen in bem entfernten Reichslande Kraft zu frischem Leben und reger Entwickelung 11). — Wir verabschieben und von bem verbienstvollen Grunder bes Deutschthums und bes Christenthums in ben Offseeprovinzen mit ben anerkennenben Worten ber Reimdronif von Ulnpefe:

> Der was getruwe unde, recht, Man mochte an ihn wol han gelan Den Stuel von Rome sonder wan. Er hilt viel stete sine Wort; Er was nicht beide hie und bort

vern Studien 188 ff. Richter Gesch. ber Ostseeprov. 172.

Als ein Tuschera thut. Beide Lib unde Gut Legete er vor die Christenheit, Er was zu Tugenden vil bereit.

Nach Albert's Tode wurde durch Wahl bes rigischen Domfapitels ber Stiftsherr Nifolaus von Magbeburg auf ben livischen Bischofostubl erhoben. Babrent biefer vorzugs= weise bie Leitung ber firchlichen Ungelegenheiten übernahm, lag die Behauptung ber weltlichen Machtstellung in ber Sand bes Orbensmeisters Bolquin. Die größte Gefahr für ben Bestand bes Staats brobte von ben Litthauern; bazu famen Unfeindungen der russischen Fürsten und neue Umtriebe des Danenkönige Walbemar. Schon mahrend bes oben ermahn= ten esthnischen Aufstandes batten die Litthauer unter argen Berbeerungen bie Grenzen Livlands überschritten. Ein glan= zender Sieg Volquin's zwang bie friegerischen horben zu mehrjährigem Frieden. Aber bie brobende Stellung ber ruf= fischen Fürsten und die Feindseligfeiten bes Danenfonigs, wel= der nicht nur neue Beereszüge aus Deutschland nach Livland ju verbindern, sondern auch die verlorenen Befigungen in ben Oftseelandern wieder zu gewinnen suchte, machte es mehr als zweifelhaft, daß die im Lande anfäßigen Schwertritter durch eigene Kraft bas weite Gebiet auf die Dauer würden behaupten konnen. Die richtige Ginsicht ber bedenklichen Lage veranlaßte ben Orbensmeister, sich nach einem naben und fraftigen Bunbesgenoffen umgufeben. Einen folden glaubte er in bem beutschen Orben zu finden, welcher zu eben jener Zeit in bem Lande der Preugen sich niedergelassen und einen glüdlichen Unfang gur Befestigung feiner Berrichaft ge= macht hatte.

Die Preußen, welche die ersten Missionare, den Bischof Abalbert von Prag und den Mönch Bruno erschlagen hatten, stellten auch die anfangs zwar glücklichen Bekehrungsversuche des Cisterziensers Christian aus dem Kloster Oliva bald so

febr in Frage, bag jur Stuge ber firchlichen Ginrichtungen bie Kraft bes weltlichen Urmes erforderlich murbe. wirklich gelang es Christian, bas von ihm gegründete Bis= thum mit bulfe zahlreicher Kreugfahrer aus Deutschland, welche er zum Orben ber Ritter Chriffi (von Dobrin) ver= einigte, gegen bie erften Sturme ju fichern. 218 aber ber ungludliche Tag bei Strafburg die Kraft bes Orbens ge= brochen hatte, da suchte Christian burch Bermittelung bes Herzogs Konrad von Masovien, welcher selbst durch die friegerischen und roben Preugen hart bedrängt murbe, die Un= terftugung bes beutschen Orbens zu gewinnen. Der Soch= meister hermann von Salza ging auf bas Besuch ein und nachdem er sich vom Kaiser Friedrich II. mit bem zu erobernben Bebiete hatte belehnen laffen, ben Landmeifter hermann Balf mit einer fleinen, aber ruftigen Schaar Ritter und reifiger Rnechte, welche fich junachft an ber Beichsel festseten, 1231 Thorn grundeten und in Berbindung mit ben Rittern von Dobrin und zahreichen Kreuzfahrern aus Deutschland weiter vordrangen.

Die siegreichen Fortschritte ber Deutschherren mußten in Bolquin ben Bedanken meden, bag fich burch eine Bereini= gung ber Schwertritter mit bem beutschen Orben bas von beiben gleichmäßig verfolgte Ziel ber Unterwerfung und Christianisirung ber noch beibnischen Oftseevölfer leichter und ficherer erreichen laffe. Aber bie mit bem Sochmeifter Bermann von Salza und bem papstlichen Stuhle angefnüpften Mochte auch Verhandlungen zogen sich sehr in die Länge. der Hochmeister selbst der Berbindung nicht abhold sein, so zeigte fich bagegen bei vielen andern Deutschherren eine 216= neigung gegen bie Schwertriter, welche in Folge langwieris ger Kriege mit barbarischen Bolfern nicht wenig entartet waren. Bor allem aber feste König Walbemar burch feine Gefandten in Rom alle Bebel in Bewegung, um bie feinen Planen wiederstrebende Bereinigung ber beiden Orben zu

hintertreiben. Papft Gregor IX. glaubte, ben mächtigen Das nen sich nicht entfremden zu burfen, und fo blieb bie livische Angelegenheit lange Jahre hindurch im Stadium ichmankenber Berathung. Rur insofern befundete ber romische Sof einstweilen seine besondere Theilnahme, als er 1234 ben Bischof Wilhelm von Mobena abermals als Legaten nach Livland schickte. Diefer erwirfte icon bald bie Ginftellung ber Feindseligkeiten Waldemar's, und wiederum fonnte eine Rreugfahrt aus bem Safen von Lübed unternommen werden. Und es war in der That hohe Zeit, daß die Schwertritter in Livland neue Unterftugung erhielten. Denn im Guben hatte sich ein Unwetter erhoben, welches an Furchtbarkeit alle frühern weit übertraf. Die Stämme ber Litthauer, eines wilden und friegerischen Bolfes, welches, jeder ruhigen Be= schäftigung abbold, ben benachbarten Bölferschaften bas burch friedliche Runfte Erworbene mit Gewalt zu entreißen trach= tete, wurden von bem unternehmenden Großfürsten Ringold zu einem Reiche vereinigt. Livland war von ber größten Gefahr bebroht, sobald ber neue Staat fich hinreichend consolidirt hatte. Um bieses wo möglich zu verhindern, unternahm Bolquin einen Ginfall in Litthauen, murbe aber am 22. September 1236 in beißem Rampfe geschlagen, und fand mit vielen andern Rittern unter ben Keulen der Feinde feis nen Tob 12).

Die Kunde bieses Unfalls brachte die Verhandlungen am päpstlichen Hose wegen Vereinigung der Schwertritter mit den Deutschherren in rascheren Fluß. Livland mußte gerettet werden. Um 14. Mai 1237 unterzeichnete Papst Gregor IX. die Urfunde der Vereinigung 18), und noch in demselben Jahre wurde Hermann Balf zum Landmeister in Livland bestellt. Seine nächste Aufgabe war, die äußeren Feinde entweder

<sup>12)</sup> Boigt Gefch. Preuß. II. 338.

<sup>13)</sup> Orig. Liv. 274.

durch fräftige Vertheidigungsmaßregeln zurudzuschrecken ober durch weise Berträge zu gewinnen. Bon den Litthauern war einstweilen nicht viel zu fürchten; benn abgeseben von bem eigenen großen Berlufte, ben fie in ber Schlacht gegen Bolquin erlitten hatten, murden fie burch ben Tod ihres unterneh. menden Fürsten und ben Sader des nachfolgere mit feinen Bermandten von auswärtigen Kriegen in ber nächsten Zeit Drohender waren die Berwickelungen mit zurückgehalten. Danemart, welches feine Unfpruche auf Eftbland nicht fabren Satte boch felbft ber Papft bas Recht Ballassen wollte. demar's auf die frühern Besitzungen daselbst anerkannt und feinen Legaten beauftragt, wenigstens die Berausgabe Reval's zu erwirfen 14). Unter biefen Umftanden handelte der neue Landmeister hermann Balf mit anerkennenswerther Rlugheit, indem er fich mit dem Legaten nach Danemark begab und nach längeren Berhandlungen ben König Walbemar jum Abschluß eines Bertrages bewog, bem gemäß Reval nebft Wirrien und harrien ben Danen eingeraumt, Jerwen aber ben Deutschen überlassen murbe 15). Zugleich schlossen die Danen ein Schut = und Trugbundnig mit ben Deutschen.

Während der Abwesenheit des Landmeisters war der russische Großfürst unter argen Verheerungen in das Bisthum Dorpat eingefallen. Schnell kehrte Balk zurück, vereinigte seine Ordensritter mit einem dänischen Hülfscorps und mit einem neuen Kreuzheer, welches eben unter dem Grasen Adolf von Holstein gelandet war, und lieferte den Russen ein glückliches Treffen, in Folge dessen Plessow sich ergab und durch eine deutsche Besatung gesichert wurde. Nach Herstellung des äußern Friedens begann der Landmeister in Verhellung mit dem päpstlichen Legaten die innern Verhältznisse zu regeln. Der deutsche Orden hatte in Preußen durch

<sup>14)</sup> Reg. dipl. hist. Dan. I. 104.

<sup>16)</sup> Thorkelin diplom. I. 301.

Berfügung bes Papstes zwei Drittheile bes eroberten ganbes mit eigener Jurisdiction erhalten, indem nur ein Drittheil ben vier baselbst errichteten Bisthumern zugewiesen wurde. In Livland bagegen theilte fich ber Orben mit ben Bischöfen und ber Stadt Riga in ben Befig bes Lantes, und bie bochfte Berichtsbarfeit im gangen Gebiete mar ein Prarogativ ber Diese Berhältniffe blieben einstweilen auch rigischen Rirche. nach der Bereinigung ber Schwertritter mit ben Deutsch= herren bestehen. Nur gewann der hochmeister die Oberleitung auch ber livischen Berbruberung und biese hatte fich ben Beschluffen bes Generalcapitels zu fügen. Wie Preugen fo er= hielt auch Livland seinen Landmeister, und zwar, ba dieser vom hochmeister in Berbindung mit bem Capitel gewählt wurde, nicht felten eine ben livischen Rittern mehr ober weniger frembe Perfonlichfeit. Diefes führte ichon bald babin, daß bas livische Capitel in Zeiten arger Bedrängniß Bicemeifter bestellte und fich zulegt von bem Wahlrecht bes Soch= meisters gang frei machte. 3m Uebrigen mar bie Organi= fation des Ordens in Livland und Preußen dieselbe: in den Hauptburgen bestanden Ritterconvente mit Romthuren, in ben übrigen waren Bögte zu Pflege ber Gerichtsbarkeit in ben einzelnen Begirfen bestellt. Reben ben Ordensrittern finben wir in ben Gebieten bes Ordens wie ber Bischofe einen Lebensadel, welcher fich zu einer befonderen Corporation ge= faltete und auf den livischen Landtagen Sig und Stimme erhielt.

#### b. Rückblick.

Wir haben in Vorstehendem eine kurze Uebersicht über den geschichtlichen Gang der Eroberung Livlands durch deutsche Kreuzsahrer entworfen. Die Grundzüge des Bildes werden von Allen, welche sich jemals mit der Darstellung jener Erzeignisse befast haben, ganz gleichmäßig festgehalten; eine gezringere oder größere Verschiedenheit dagegen zeigt sich bei der weitern Aussührung des Gemäldes durch verschiedene Verschiedene Verschiedene Verschiedene

fasser in der Vertheilung von Licht und Schatten. Während der Eine die Heldenthaten der Deutschen in den lichten Bors dergrund steilt, glaubt der Andere sich zu Gunsten der Eins heimischen gegen die Vergewaltigung durch fremde Priester, Nitter und Kausseute erheben zu müssen. Suchen wir zur Rlärung und Lösung der widersprechenden Urtheile den Chasrafter der livischen Eroberung im Geiste der damaligen Zeit zu erfassen und darzulegen.

Es bedarf faum der Erinnerung, daß wir bei biefer Erwägung nicht ben Maßstab ber völferrechtlichen Beziehungen, welche die civilisirten Staaten Europa's erft in fpateren Beiten unter sich geltend gemacht haben, anlegen durfen, ba fich im Laufe von feche Jahrhunderten nicht nur bas rechts liche und gesittete Staatsleben vieler Bolfsstämme, sondern auch die außeren Berhaltniffe civilifirter Bolfer gu meniger ober noch fast gar nicht civilisirten wesentlich geandert und gemildert haben. Um fo meniger feben wir ein, was felbst ein Neu : Europäer an bem Beginn jenes Kriegs ber Deut= fchen gegen bie Liven zu tabeln vermochte. Gine Dieber= lassung norddeutscher Kaufteute jum 3wed eines gegenseitig vortheilhaften Sandelsverfehrs mit den Ruftenvölfern der Oftfee hatte mehr als dreißig Jahre hindurch friedlich und vertragsmäßig bestanden, als neben ben Raufleuten auch Priester in jenen Gegenden erschienen und einige angesehene Liven jum lebertritt vom Gögendienst jum driftlichen Glauben gu bewegen wußten. Dieses gab die nachfte Beranlaffung jum Aufftande gegen bie bisber friedlichen Unfiedler. Weben wir nun auch zu, bag bas feinen alten Gottern treu anhangenbe Bolf burch ben Erfolg bes Befehrungswerfes leicht mit Born und Buth erfüllt werden fonnte, so mußte es doch bei bem lebendigen und thatfraftigen Christenglauben damaliger Zeit und bei bem verlegten Rationalgefühl der Deutschen, beson= bers ber an bem Offfeehandel betheiligten Stämme, eine fraftige Abwehr feiner Gewaltsamfeiten mit Sicherheit er=

Noch war bie Zeit ber Kreuzzüge in Deutschland wie im ganzen westlichen Europa nicht verlaufen; bagu fam, bag bei dem fortdauernden Zwiespalt zwischen ben bobenftau= fifchen und welfischen Saufern eine Bereitschaft zu jeglichem Waffenwert beim reisigen Abel sowohl als beim ftreitbaren Bürgerstande sich erzeugte. Es bedurfte nur ber gemessenen Aufforderung der oberften Gebieter, bes Papftes und bes Raifers, wenn bie Ahndung ber durch Gogendiener in Livland vollführten Frevel als eine nationale, gerechte und beilige Sache angesehen werben follte. Stand boch in ber öffentlichen Meinung ben beiben oberften Gebietern ber Chris ftenheit bas Recht zu, widerftrebende Gogendiener mit Krieg zu überziehen und ihr Land einem driftlichen Fürften zu über= antworten. Also im Glauben an die Gerechtigfeit und Beiligfeit ihrer Sache zogen die ersten Kreuzfahrer unter erprobten Sauptern über bie Offee nach bem Canbe an ber blieben ein Jahr bort in ftetem Rampfe und löfeten fo ihr Kreugfahrergelübbe. Dag eine Beerfahrt beutscher Ritter und Reisigen nach ber livischen Rufte einen ungleichen Kampf und die endliche Untersochung ber mit ben Kriegs= fünsten ber bamaligen Zeit noch unbefannten Gingeborenen zur Folge hatte, wird Jedem unvermeiblich und noth-Wenn aber in neuerer Zeit bie Rlage wendig erscheinen. vernommen wird, bag burch ein solches blutiges Berfahren ein reich begabtes Bolfeleben wo nicht zertreten, wenigstens in ber Entwicklung seiner Gigenthumlichfeiten in Sprache, Religion und Sitten für lange Zeiten burch bie Despotie einer völlig fremden Nation willfürlich gebemmt fei, so muß man bagegen zuvörderst bie Frage aufwerfen, wo benn in ber Weltgeschichte ein gleiches Berfahren unter gleichen ober noch viel geringeren Veranlaffungen nicht stattgefunden babe? Ift Roms Bölferbewältigung allgemein verdammlich, ift die Herrschaft ber Englander in Indien wirflich mit gerechtem Rluche belastet? Und wenn nicht, was berechtigt bann, Die

Germanisirung und Christianisirung ber Ostseeländer als tas belnswerth zu bezeichnen? Oder waren etwa die vom Bischose Albert durch fortgesetzte Kriege allmählich untersochten Bölzferstämme wirklich in einem Zustande, welcher eine selbsistäns dige Entwicklung ihrer Anlagen gestattete? Waren die Kuren und Esthen nicht grausame Seeräuber, die jeglichen freien Handelsverkehr unter den gesitteten Völkern der Ostsee geswaltsam hemmten, und schon dadurch nicht allein zur Abwehr, sondern bei fernerem Widerstreben auch zum Eroberungsskriege beraussorderten?

Auch bas innere Leben ber von ben Deutschen bezwuns genen Bolfer batte seine bunfle Schattenseite, wie fie fic überhaupt bei Menfchen findet, Die noch in tieffter Barbarei versunten find. Menschenopfer waren nicht felten; selbst Bater tödteten die gebrechlichen Kinder und wiederum Kinder die altereschwachen Bater. Das Weib genoß feiner Achtung uns ter ber Willfürherrschaft bes Mannes, mußte die niedrigften Befcafte im Saufe und auf bem Felbe verrichten und wurde oft, wenn ber Mann ftarb, mit ihm getobtet. In ben Kries gen ber einzelnen Bolfsftamme unter einander fanden felbft Weiber und Kinder feine Schonung. Der gefangene Feind ward vor feinem Tobe graufam gemartert ober verftummelt, mancher am Feuer zu Tode gebraten. Ronnte bei einem folden Buftande ein Bolf ungestraft besteben, jur Beit mo in bem übrigen Europa bas Rreuz erfannt murbe und fein wohlthätiger Ginfluß auf die edlere Gestaltung des Bolferlebens fich geltend machte?

Zudem bleibt bei dieser deutschen Eroberung die unsselbständige und ungewisse Lage der bezwungenen Bölkers stämme gegenüber ten Nachbarn wohl zu erwägen. Die Esthen und die Litthauer erneuerten willfürlich bei jeder Geslegenheit ihre Naubfriege sowohl unter sich als insbesondere gegen die schwächeren Liven, Letten, Semgaller und Kuren. Die benachbarten russischen Fürsten hatten schon mehrsach

versucht, ihr Bebiet über Eftbland und Lettland auszudehnen, batten bereits einzelne Burgen vorgeschoben und forderten Auch von Schweben und Danemarf aus waren Tribut. Landungsversuche gemacht und für fürzere ober längere Zeit ein Befigthum gewonnen, wober bas Beluft zu ähnlichem Berfuch mit vermeintlichem Rechtsanspruch ben Konigen verblieben war. Mit richtiger Ginfict in jene Berbaltniffe fagt ber ruffische Geschichtsschreiber Karamfin bei Belegenbeit ber Erwähnung der deutschen Occupation: Die Tschudischen Bolfer, worunter er nach ihrer gemeinsamen Benennung wohl alle Bolfostämme bes nachberigen beutschen Livlands begreift, feien damals in einer überaus ungludlichen Lage gewesen, ba fie von Schweben und Danen als Beiben befriegt, von ben Ruffen als Unterthanen betrachtet und, wenn sie ben geforderten Tribut nicht entrichtet hatten, mit Feuer und Schwert bestraft seien.

Fielen sie nun unter beutsche Botmäßigkeit, so war ihr Loos jedenfalls milber und gewährte ihnen Schuß, nicht nur gegen die wilden Räubereien der Nachbarn, sondern auch gegen die Anmaßungen der Russen, seitens deren ihnen nach jeglichem Widerstande nur die drückendste Leibeigenschaft unter einflußreichen Bojaren bevorstand Auch Luden bemerkt in seiner Geschichte: "Die Bölker lettischen Stammes scheinen bei ihrer Lage und inneren Schwäche völlig außer Stande gewesen zu sein, in Unabhängigkeit und Selbständigkeit zu bestehen. Wären sie nicht in die Gewalt der Deutschen gekommen, so würden sie von den Slaven, Russen und Polen unterworfen und unnütz zu Grunde gegangen sein."

Durch die Eroberung der Deutschen kamen die Liven unter die Oberherrschaft eines durch Charafter und Bildung bervorragenden Bolkes. Und selbst wenn die Ritter und Reisigen in den langwierigen Febden und Kämpfen zur härte hinneigten, fanden die unterworfenen Bölker leicht Schonung und Schuz bei der Kirche, welche durch ihre mächtige Aus

torität jebe grausame Behandlung ber Besiegten wirksam zu hemmen bemüht war. Ließen die Besiegten sich bewegen, bem driftlichen Glauben zu buldigen, so waren ihr Eigenthum und ihre Rechte gesichert 16); nur ber bei allen Deuts fchen feit Ginführung bes Chriftenthums bergebrachte Behnte ward von ihnen gefordert, und als die Eingeseffenen diese Leistung zu brudend fanden, verwandelte ichon Albert benfelben in eine bestimmte feste Abgabe. Der rechtliche Buftanb ber Eingebornen, ber bem Sauptlinge zwar in gewissen Dingen Unsehen und Macht zugestand, im Uebrigen aber ein robes mit Blutrache verbundenes Faustrecht vorwalten ließ, wurde wenigstens dahin verandert, daß die vom Bischofe ober vom Ordensmeister ernannten Bögte in Eigenthums: ober Straffachen zu erfennen hatten, babei jeboch nach fachfiichem herfommen einige aus bem Bolfe ermablte Schöffen Der bischöfliche Offizial entschied auf recht. zuziehen mußten. liche Beschwerbe in oberfter Instanz selbst gegen bie Ritter, und so waren es vorzugsweise bie Bertreter ber Kirche, welche ben Liven schon balb bobe Achtung und Bertrauen zu ihrem rechtlichen Berfahren einflößten. Nur die friegsgewohnten Ritter und Burgherren waren nicht so bedenflich und schonend gegen die unbefehrten Eingesessenen, als die Bischöfe munichten und ber Papst burch seinen Legaten geradezu forderte.

Die Kirche im Mittelalter, sagt Raumer, wirkte mit ihrer geistlichen Macht auf eine so großartige und heilsame Weise, daß nichts Uehnsliches in der Weltgeschichte gefunden wird. Wer dies kurzweg leugenen möchte, weiß eben nichts vom Mittelalter und der christlichen Kirche; ihm sehlt die Fähigkeit, sich in die Zustände solcher Zeiten hinein zu denken und sie ohne Parteilichkeit zu beurtheilen. Die christliche Kirche mit ihrem Mittelpunkt, dem Papsithum, ist eine so umfassende, tiefsinnige Institution, die mehr zu bewundern ist, als die Nationalheiligtbumer anderer Volker; sie hat die Volker mehr zusammen gehalten und vor aller Zerrissenheit und gegenseitiger Aufreibung bewahrt, als einst das antike Kom oder das mohames danische Bagdad.

Dabei ist sedoch zu bedenken, daß es deutschen Kriegern im fremden Lande nicht verwehrt sein konnte, für ihr Leben und ihre Sicherheit nach Kräften zu sorgen; sie hatten das Recht zu verlangen, daß das Bolk die gewonnenen Felder bestellte, die schüßenden Burgen mit erbauen half und auf den Wink des Burgherrn überhaupt zu seder Dienstleistung bereit war. Dabei kam es mitunter leider zu Ueberlastungen. So wursden wiederholte Ausstände hervorgerusen, und diese führten zu größerer Abhängigkeit und strengerer Behandlung, die sedoch nicht mit einer russischen Leibeigenschaft verglichen werden darf.

Das strenge und selbst harte Berfahren besonders der Schwertritter sindet noch einen andern Erflärungsgrund. Denn daß die deutschen Krieger in andauerndem Kampse mit bars barischen Bölfern zulest selbst eine gewisse Wildheit annahmen und im natürlichen Gefühl der Nache ob der Greuel, welche jene Bölfer auch gegen deutsche Gefangene verübten, zu blutiger Strenge übergingen, so daß sie alle bewassnete Männer erschlugen und das Land weit und breit verheerten, wer mag dies in solcher Lage, in solchen Zeiten den Siegern so schwer verargen? Daß sie aber auch wehrlose Weiber und unschuldige Kinder getödtet hätten, wird uns nicht berichtet.

Man könnte vielleicht sagen, solche andauernd grauenhafte Kriege gegen barbarische Bölfer hätten die Deutschen
nicht übernehmen, die Bölfer vielmehr sich selbst oder den
russischen Fürsten, den Dänen und Schweden zur weitern
Untersochung überlassen sollen. Das sind menschliche Rücksichten, die man schwerlich anwenden kann auf den Krieger
und Feldherrn damaliger Zeit, der sich nach schwerer blutiger
Urbeit im eroberten Lande auf befestigter Burg als Gebieter
fühlt, und seine Gerrschaft über ein Bolt von fremder Sprache
und Sitten ganz natürlich sindet. Dann aber müssen wir
vor allem hierbei bedenken, daß die deutschen Kreuzsahrer
bei schwerem Kampse, wenngleich sie auch auf weltlichen
Lohn hossen durften, vorzugsweise firchlichen Zwecken dienten
und der Oberleitung der Bischöse und des päpftlichen Legaten

C soulc

unterworfen waren. Diese aber konnten nicht zugeben, daß der Christ gewordene Livländer von heidnischen Nachbarn bes zwungen und dem Glauben wieder entfremdet würde. So zog sich der Krieg unabwendbar in die Länge, bis auch die Semgaller, Esthen und Kuren unterworfen und weder die Russen noch die Litthauer mehr zu fürchten waren.

Je mehr bie Ausbauer und die Opferwilligfeit, womit bie Kreuzfahrer bie Germanifirung und Christianifirung Livlands betrieben, unfere Bewunderung erregt, um fo größeres Interesse haben wir, zu erfahren, aus welchen deutschen Gauen vorzugeweise jene muthigen Krieger und erften Unfiedler nach ben fernen Offfeegestaben überfesten. namentlich werben Bremen, Lubed und Wisby auf Gotbland als bie Ausgangspunfte ber Eroberung bezeichnet. Da wir nun icon früber gesehen haben, bag besonders in Lubed und Wisby zahlreiche Raufleute aus Westfalen fich aufbielten, fo liegt die Bermuthung nabe, die Unternehmungen in Livland feien großen Theils burch Bestfalen geförbert. muthung wird zur Gewißheit, indem fich nachweisen lagt, daß bamals gerade Westfalen vor ben übrigen Theilen Nordbeutschlands ben bringenten Mahnungen ber livischen Rreuzprediger zu folgen in ber Lage und Willens war. unter bem Bischofe Berthold 1198 betheiligten fich namentlich Westfalen an dem Eroberungszuge nach Livland. gleich größer aber war ihre Theilnahme zur Zeit des Bischofs Albert, welcher auf die Mahnung bes Papstes und mit Erlaubniß bes Raifers im Bereiche bes Berzogthums Sachsen, von wo aus ehebem Deutschthum und Christenthum auch unter ben überelbischen Slaven verbreitet worben war, bas Rreug gegen bie Liven predigte. Wir besigen awar feine fpeziellen Rachrichten über bie Orte, in benen Bifchof Albert fich aufgehalten und Unterftugung gefunden bat. fo viel sicher, bag er vorzugsweife in ben bischöflichen Sauptflabten, in ben Burgen ber Dynasten und in ben bedeutenben Klöstern Westfalens für seine Zwede wirfte. Namentlich wird

bervorgehoben, daß er 4222 bie Abtei Rappenberg im Muns fterlande besuchte und nicht allein felbst den Pramonstratens fern fich anschloß, sondern auch bas Domfapitel in Riga zur Da bie Conventualen Unnahme ber Orbensregel bestimmte. von Rappenberg meift aus weftfälischen Abelegeschlechtern ber= ftammten, fo vermittelten fie auf leichte Beise auch bie welt= liche Unterftügung Albert's burch bie ihnen verwandten Ritter. Ueberdies ergibt sich aus ber politischen Lage Rordbeutsch= lands in damaliger Zeit, bag ber livische Bischof feine Saupt= fluge mirflich in Westfalen fuchen und finden mußte. Dochte immerhin bas ganze Sachsenland vom Papft zum Kreuzzuge berufen fein, fo fonnte boch zunächst von einer Theilnahme ber welfischen ganber an einem auswartigen Rriege nicht Denn auch nach bem Sturze und bem Tobe Rede fein. Beinrich's des Löwen war die alte Feindschaft zwischen ben Beifen und Staufen nicht erloschen. Bielmehr mar eben jur Zeit, wo Bischof Albert seine Werbungen für einen Rreuzzug nach Livland aufnabm, ein Thronftreit zwischen Dtto IV., einem Cohn Beinrich's bes Lowen, und Philipp von Schwaben ausgebrochen. Selbst nachdem Philipp ermorbet und Dito als alleiniger Berricher anerfannt worben war, hatte Livland von ben Welfen nichts zu hoffen. Denn ber Raifer lenfte nun feine gange Aufmerksamfeit auf Italien und gerieth bald wieberum in neue Berwickelungen, sowohl mit bem Papfte als mit einem Begenfonige. Bei feinem Tobe 1218 zerfielen die welfischen Lander, und bas Streben ihrer Inhaber nach Bergrößerung ber hausmacht ließ vollends fein Intereffe fur bas entfernte Livland auffommen. Begentheil finden wir bes Raisers gleichnamigen Sohn Otto 1227 auf ber Seite Balbemar's von Danemarf in ber Schlacht bei Bornboved. Nur ber beutsche Orden in Preugen fand 1239 bei ihm und dem Markgrafen von Thuringen Unterflügung. In gleicher Weise seben wir auch bie Bisthumer Magdeburg, Salberstadt und Silbesheim ber livischen Sache fremd bleiben und nur fur bie Fortschritte bes beutschen Drbens, beffen Wirfungefreis ihnen naber lag, thatige Theils Go blieb von bem gangen Dftfachfen nur nabme befunden. bas Erzbiethum Bremen und bas Bistbum Berben übrig, woher fich eine Unterftugung ber livischen Sache batte erwarten Allerdings batte Erzbischof Bartwig bie Cache ber Befehrung und ber Eroberung Livlands querft und por Allem eingeleitet und geforbert; aber fein eigenes Bebiet zwischen Wefer und Elbe wie auch bas noch mehr beschränfte Guffraganbisthum Berben waren feineswegs geeignet, eine gablreiche Mannichaft, wie fie zu einem auswärtigen Kriege jenseits ber Offee erforberlich mar, ju ftellen. Denn bas Gebiet beiber Bifchofe, von Mooren, Beiben und Gumpfen burch: fcnitten, batte verhaltnigmäßig nur eine fleine Babl von Bubem lebte ber Ergbischof mit bem freien Dienstmannen. welfichen Saufe befonders wegen ber von beiden in Unspruch genommenen Grafichaft Stade und zugleich wegen feiner hinneigung zu Raifer Philipp in fortwährender Spannung. Bischof Albert mußte baber in Berfolg feiner Kreugzuge nach Livland bald erfahren, bag bie Bulfe aus jenen oftfalifden, junachft gelegenen Bisthumern ganglich unzureichend ausfiel, gumal ba er nach gludlichem Fortgange feiner Unternehmung ben ehrgeizigen Absichten bes Erzbischofs nicht gang zu ents fprechen für gut fand und fich burch ben Papft von allem Metropolitaneinfluß bes Erzbischofs befreite. Die in ber papstlichen Bulle zugleich mit ben Sachsen und Westfalen nach Livland berufenen Bewohner Glaviens jenfeits ber Elbe hatten zu jener Zeit nur noch eine so geringe beutsche Bevölferung, maren nach Lothar's und Beinrich's bes lowen Wiedereroberung noch fo febr im Wiederanbau ihrer Ansiebelungen begriffen, bag fich von biefer beutschen Colonie gu auswärtigen Feldzügen feine beträchtliche und bauernbe Unterstügung erwarten ließ. Einzelne aus Deutschland eingewanderte Edelleute wie die Bannerow und Wrangel mit ihrem Gefolge fonnten feine hinreichende Babl von Streitern aufbieten; felbft ber erlauchte Graf Albrecht von Cachfens

Lauenburg war mit seinem Gefolge aus Holstein in den Kriesgen gegen die Esthen zwar von großem Gewicht, da er auch die Pläne des Königs von Dänemark, seines nahen Berwandsten und Oberherrn, thätigst beförderte; aber sein deutsches Gesolge aus Holstein wird nur als gering bezeichnet. Bolslends wurden die deutschen Länder an der Ostseeküste senseits der Elbe durch die Eroberung des Königs von Dänemark seit Ende des Jahrs 1202 der Theilnahme für Livland entsfremdet und nur für den Gewinn eines deutschen Antheils von Esthland noch nugbar erhalten.

So mußte benn Bischof Albert gleich nach feiner erften Landung in Gothland und an ben Ufern ber Duna in ber Uhnung eines umfassenden und lang dauernden Kriegs mit zahlreichen barbarischen Bolfern vorzugeweise in bemjenigen Theil von Deutschland seine Werbung anstellen, beffen Bevölferung in allen für ein folches Unternehmen geeigneten Rlaffen ihm einzig unter ben berufenen gandern eine bin= reichende Rriegsmannschaft gewähren fonnte. Die Insaffen bes beutschen hofes in Gothland, und die reiche Bevölferung, Die Westfalen nach ben von Lothar und heinrich bem Lowen wiedereroberten Ruftenlandern ber Offee, nach Solftein, Lauen= burg, Rageburg und Medlenburg, fowie nach bem blübenben Lubed geliefert batte, liegen ibn bie fur feine 3mede am meiften ergiebigen Bulfequellen beutlich erfennen. Schon am Hofe des Raisers Philipp wird er den dort gerade anwe= fenden Grafen Conrad v. Dortmund, ben Oberherrn ber reichsten handelsstadt ber Proving, welche an dem Oftseehan= bel lebhaften Untheil nahm und in ben Komtoiren von Wisby und Nowgorod bereits ansäßig war, zu einem großen wohl ausgerüsteten Kreuzzuge nach Livland bewogen haben. fernerer Theilnehmer der Fahrt wird der Eble Harprecht von Iburg genannt. Unter ihrer Führung sammelten sich so viele Streiter, daß 23 Schiffe zur Ueberfahrt nothig maren. wohl konnte Westfalen damals eine bedeutende Mannschaft aufbieten; benn bas land war reich an Dienstmannen und Lebensleuten ber Bischöfe, Grafen und Ebelberrn, reich an Gewerbe und Sandel treibenden Städten, beren Burger icon lange die Office befuhren und bei ihrem fühnen Unternehmungegeifte bie Befahren eines vielleicht febr gewinnreichen Buges nach Livland nicht scheuten. Freilich blieben bie meft fälischen Fürsten und Bischöfe von ben Bermurfniffen ber Welfen und Staufen nicht unberührt; aber feit 1181, mo Beinrich ber Lowe fich vor bem Raifer bemuthigte, feben wir Rube und Frieden in Bestfalen ungleich mehr befestigt als in Ditfalen. Wiffen wir boch, bag felbft ber eifrigfte Parteiganger bes gestürzten Bergoge, Bernhard Ebelberr gur Lippe, junachst als ruftiger Rreugfahrer, seit 1211 als Abt von Dunamunde und feit 1218 als Bifchof von Semgallen Die Ausbreitung und Befestigung beutscher Berrschaft und driftlichen Glaubens in Livland mit Gifer und Erfolg for-Mit ihm zugleich seben wir andere Edle und Ritter aus Weftfalen in Livland thatig. Bier zahlreiche Beerfahrten werden unternommen, junachft unter ben Grafen Ronrad von Dortmund und harprecht von 3burg, bann unter Beinrich von Hoya und Kuno von Isenburg, weiterhin unter Gottschalf von Pyrmont und endlich ein großer Bug unter perfonlicher Leitung ber westfälischen Bifcofe. Aus alledem ers gibt fich, bag unter ben nach ben fernen Dftfeelandern aus: gezogenen Kreugfahrern bie Westfalen Die erfte Stelle einnahmen. Zugleich ift es mehr als wahrscheinlich, bag auch ber Orben ber Schwertritter vorzugeweise aus Weftfalen jusammengesest murbe, sowie bag unter ben Lebensträgern der livischen Rirche viele Gobne westfälischer Edelherrn und Ritter maren.

Ferner können wir nicht in Zweisel ziehen, daß vor allem aus dem Lande, welches die ersten Eroberer und Ansiedler entsandte, auch die meisten Nachzügler folgten, wenngleich die Chronisschreiber uns keine bestimmte Nachricht daüber hinterlassen haben. Nur wenn einzelne namhaste Grafen mit großem Gesolge in der Zwischenzeit nach Livland kamen und



baselbst rege mitwirften, bat sich mitunter ein wenn auch nur oberflächlicher Bericht bavon erhalten. Co von bem Grafen Beinrich von Arneberg, ber auf der Insel Defel eine nach feiner Burg in Westfalen benannte Stadt grundete; ferner von den Grafen von Dale, von Rittberg und Burchard von Bon ben überelbischen Grafen, Die in feinem Olbenburg. Lehnsverhältniß zu ben Welfen ftanden, finden wir nur einen Grafen von Dannenberg und einen Burggrafen von Stofle ermabnt, beren fleines Bebiet fein bedeutend Befolge auf= bringen fonnte. Nach allem diesem find wir befugt, zu be= haupten, daß der überwiegende Theil der ersten Ordensritter sowie der ersten adlichen Lehnsmannschaft aus Westfalen fammte, wie denn auch ber in ben Geschichtsquellen ber nordischen Länder vorzüglich bewanderte Chytraus bies ausdrücklich eingesteht mit ben Worten: Livoniæ ordines origine Westfali. Auch unfer fleißiger Unnalift Schaten fagt, indem er die heereszüge aus Bestfalen nach Livland und besonders ben zahlreichen Bug Bernhard's von ber Lippe 1222 anführt, und bes rasch aufblühenden Ritterthums in Livland erwänht: "cœpit illud seminarium nobilitatis Westphaliæ in Livonia quotannis concursu inclarescere familiis in hunc diem claris 17). "

Wenn Chyträus seinen Worten die Bemerkung hinzufügt, daß die Nitter sedesmal, wenn sie in Noth waren, durch ihre Verwandten und Befannten in der Heimath eine hinlängliche Zahl von Kriegsgenossen nachzuziehen gewußt hätten, so mußte wohl schon vor der Vereinigung mit dem deutschen Orden in Preußen aus der in einem großen Theile Livlands herrschend gewordenen Nitterschaft mit Burg = und Lehnsleuten bald eine be=

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Schaten Annales Paderb. I. 694. Auch Kerssenbrock erwähnt solcher Nachzüge, die zu Zeiten livländischer Kriege dorthin erfolgten, venere ad famam tanti belli multi militares fratrum cognati, cumque illis novi ex Westphalia Gelriaque fratres, qui sacram vestem in patria suscepissent.

sondere Corporation erstehen, die in dem Nachwuchs aus dem Mutterlande nur ein verwandtes Element sich zugesellte nach Art der deutschen Domstifter und adelichen Klöster.

Ein foldes einseitiges Bachsthum ber in Livland berrs fchend gewordenen Ritterschaft ichien burch bie Riederlage Bolquin's und burch die gleich barauf erfolgte Bereinigung mit bem beutschen Orden in Preugen, in welchem neben ben nordbeutschen bie mittel : und subbeutschen Abelsgeschlechter gur Beit noch vorwiegend vertreten maren, nicht bloß gebemmt, fonbern allmählig vernichtet zu werben, ba ber Orben in Livland nunmehr von bem Ginflug bes Sochmeifters abhan-Allein die burch hermann von Salza und bas gig war. Capitel in Warburg getroffene Babl bes hermann Balf zum ersten Landmeister in Livland fonnte auf ben innern Berband ber livländischen Ritter nicht ftorend wirfen; war bies fer boch felbst ein Bestfale und wurde er vielleicht eben bes: balb wohl vom Capitel erwählt. Auch die vierzig Ritter, bie er zur Wiederherstellung ber livlandischen Sache in Deutschland fich zugesellte, wird er gewiß mit richtiger Ginfict in ben vom Papfte berufenen nordbeutschen Provingen geworben baben, wo er nahe Familienverbindungen hatte. wir ibn boch felbft, nachdem er vom Drient gurudgefehrt war und bevor er ale heermeister nach Preugen berufen wurde, in seiner weftfälischen Beimath, wo er in mehreren Urfunden, die uns noch aufbehalten find, als Beuge erscheint. Much bie beiben junachft auf hermann Balt folgenden Deifter waren, wenn auch nicht aus Westfalen, fo boch aus Nords beutschland.

Db und wie ungeachtet ber Bereinigung mit dem deuts schen Orden die westfälischen Nitter ihren provinziellen Berband bewahrt haben, wird im weitern Berlauf der Geschichte sich ergeben.

### VIII.

Der

## Priesterverein der Dom: Krypta zu Paberborn.

Bon

Professor Dr. Julius Evelt zu Paderborn.

Der Name bes hier in Nede stebenden Bereins, wie er in Nachbildung der gewöhnlichen lateinischen Bezeichnung desselben in der Ausschrift angegeben ist, könnte die Annahme nahe legen, als ob bei dieser sogen. "Arypten=Communität" nur die in der Arypta des Paderbornischen Domes sungirenden Geistlichen betbeiligt gewesen und eben unter ihnen gewisse Bereinbarungen getrossen wären. Diese Meinung sedoch würde eine irrige sein. Bielmehr, wie es auch sonst gar häusig zutrisst, so ist gleichermaßen in dem vorliegenden Falle die Benennung von dem Orte entlebnt, welcher dieser Conssociation zu ihren Bersammlungen diente 1). In Wirklichseit umfaßte letztere — mit Auenahme des Domcapitels — überzhaupt die an der Cathedrale bepfründeten Priester, insosern diese für ihre Person dem Vereine sich angeschlossen und das

XXX. 2.

<sup>1)</sup> Man benke nur z. B. an ben Areopag und die Stoa zu Athen, die Rota Romana, den Jacobiner : Club zu Paris. Das Lofesgericht des Werden'schen Sadelhoses Peld eringhausen (bei Recklinghaussen) hieß kurzweg das «Bohnen gericht», weil man zu demselven in einem Garten — unter den Bohnen sich versammelte. Oder, um ein hier näher liegendes Beispiel anzusühren: Die Geistlichkeit der bischöstlichen Hoskapelle zu Sitdesheim hatte den Namen canonici «im Schösselsen (lateinisch: in cartallo) von ihrem unter dieser Bezeichnung bekannten Wohngebäude.

von den Mitgliedern verlangte iuramentum abgelegt batten. Und folder weiteren geiftlichen Stellen gab es an ihr ehebem über fünfzig. Der Dom batte 4 "Bicarien", 2 Hebdomas barien, ein Beneficium Diaconatus sive Lectoris Evangelii, ein beegleichen Subdiaconatus sive Lectoris Epistolae, eis nen "Vicarius Domini Praepositi", und noch mehr als viergig andere Beneficien, von benen übrigens verschiebene im Laufe ber Zeit mit sonstigen Memtern ständig verbunden wurben 2). So eristirten z. B. außer bem beneficium Beatae Mariae Virginis in Choro und bem benef. Sacelli B. M. V. in ecclesia noch zwei beneficia B. M. V. in Porticu, ferner ein benef. s. Liborii ad summum altare und eines besgl. sub turri. Speciell für bie Krypta mar gunächst bas beneficium s. Nicolai fundirt. Das "beneficium s. Joannis Baptistae in Choro inferiori" erinnert scon durch Nas men und Titel an seinen Connex mit ber im Jahre 1231 für ben nordöftlichen Theil ber Stadt neu errichteten Pfarr-Wie damals der "chorus inserior" der Domfirche (und somit auch beffen bem Täufer Johannes geweihter Altar) jum Pfarr : Gottesbienste bestimmt murbe, so blieben auch fortan bas Rectorat bieses Altares und bas Pfarramt im Dome miteinander vereint 3); woher es benn auch fich erflart,

<sup>2)</sup> In Summa waren es 53 solcher geistlicher Stellen. Für 27 bieset Bicarien und Beneficiaten waren auch Dienstwohnungen vorhanden.

<sup>3)</sup> Das bei diesem Aufsage benutte Manuscript der Theodorianischen Bibliothek (P. Nr. 218) enthält außer einer Reihe von Documenten und Notizen, welche diese sogen. Arppten: Communität betressen, auch ein Berzeichniß der Benesiciaten, welche vom Jahre 1592 an die 1807 in diese aufgenommen wurden. Noch der letzte der in demselben vorkommenden Dompfarrer aus der Zeit des alten Fürstebisthums: Joseph Hambrock, der am 30. December 1796 der Communität beitrat, ist da eingetragen als "pastor inferioris chori et possessor benesicii s. Ioannis Baptistae." Ebenso heißt es bei früheren Dompfarrern: "Pastor inferioris chori sub titulo benesicii s. Ioa. Baptistae". — Wie das nämliche Berzeitulo benesicii s. Ioa. Baptistae". — Wie das nämliche Berzeitulo

daß noch gegenwärtig auf dem Amtssiegel des Dompastors, (der jest gemäß der Bulle de salute animarum bekanntlich aus dem Capitel genommen wird), nicht etwa das Bild des beil. Liborius, sondern das Haupt des h. Johannes auf der Schüssel dargestellt ist. — Das Benesicium s. Laurentii secundum, desgl. s. Hippolyti secundum und s. Barbarae secundum wurden auf Choralisten=Stellen übertragen, die früher auch von Geistlichen versehen wurden 4).

Unter diesen zahlreichen Beneficiaten nun war schon im Mittelalter zur beffern Leitung und Berwaltung gemiffer gemeinschaftlicher Ungelegenheiten eine engere Bereinigung gebildet, beren Vorstand aus vier "presbyteri" ober — wie sie später gewöhnlich genannt werden - "administratores" beftanb, benen weiter vier fogen. "Adiuncti" beigegeben waren. Das alteste uns befannte Actenftud, welches über biefe Beneficiaten = Communitat handelt, ift aus tem Jahre 1463. Daffelbe enthält unter 29 Nummern eine Reihe von Beftimmungen, so wie sie in bem genannten Jahre am Feste bes h. Magnus (19. Argust) von den vier Presbyteri und vier Adiuncti,, de consensu et voluntate omnium et singulorum Beneficiatorum tunc in Ecclesia Paderbornensi residentium" für ben Berein aufgestellt worden waren. Daß aber diefer bagumal nicht erft in's Leben getreten, fondern schon langer vorhanden mar, lehrt bereits ber Eingang, in welchem es heißt: anno 1463 ipso die s. Magni honorabiles et discreti viri Domini (folgen bie namen) pro tunc quatuor Presbyteri, necnon (folgen die namen) eisdem Adiuncti de consensu etc. etc. ordinationem infrascriptam

zeichniß lehrt, waren die Pfarrer der Markfirche in der Regel zugleich Inhaber des Beneficium s. Hippolyti primum im Dome.

<sup>4)</sup> Das beneficium Sacelli s. Bartholomaei, bas s. Thomae Cantuar. und bas s. Martini sowie bas primum trium Regum wurden später bem Jesuiten «Collegium incorporirt.

statuerunt perpetuis temporibus, quousque in melius converti poterit, observandam, Daffelbe erhellt noch beutlicher aus Mro. 1. bieser Statuten. Danach sollen die Mitglieder einen Borstand von vier Personen mablen, viros providos et pacificos, qui praesint communi bono presbyterorum; und diesen soll ber "Collector" jährlich zweimal, nämlich am Feste bes b. Severus (22. Det.) und bem des h. Marcus (25. April) Rechenschaft ablegen de receptis expositis et ministratis, sicut ab antiquo ordinatum et Alle zwei Jahre scheiben zwei Mitglieder bes statutum est. Vorstandes aus, und je nach vier Jahren wechselt ebenfalls ber Collector. Es erscheint indeg rathfam, ben ausscheibenben Collector bei ber Neuwahl ber Borstandsmitglieder befonders zu berücksichtigen, damit er besto mehr Belegenheit babe, seinem Nachfolger mit Rath und That gur Seite gu (Mro. 9.). — Die Amtsobliegenheiten Dieses Collectors erstreckten sich hauptsächlich auf die Bermögensverwaltung. Diefe lettere aber umfaßte wiederum vornehmlich zwei Stude; nämlich erstens bie Einziehung und Bertbeilung ber Ginfünfte einer gewissen Anzahl von Memorien : Stiftungen und zweis tens bie Obforge fur bas Befigthum, welches außerbem Diefer Beneficiaten : Communitat als folder geborte ober gur Berfügung ftanb. In ersterer hinsicht enthalten bereits bie beregten Statuten vom Jahre 1463 eingehende Bestimmungen, aus benen hier speciell bie beiben erwähnt merben mögen: Nulli dentur Praesentiae nisi continuo residenti. sicut prius etiam concordatum est (Nr. 17). Quando Summa ministranda non potest dividi in tot partes aequales, quot sunt personae praesentes et deservientes, tunc defectus debet suppleri de portionibus absentium. Im Uebrigen soll es mit diesen portiones absentium und beren Burudlegung gehalten werben, wie es bis dahin üblich gewesen (Rr. 13). In Betreff bes gum Bortheil der Confraternität bereits erworbenen oder fünftigbin

ju erwerbenden Bermögens und Einfommens verordnet Rr. 10, daß die Auslagen bei Rechtsstreitigkeiten u. dergl. aus diesem bestritten werden sollen. Das zur Aufbesserung ber Bereins= Einfünfte bestimmte Gelb foll von bem Borftande forgfältig aufbewahrt werden, bis es für seine Bestimmung verwandt fann. Bezüglich einer solchen comparatio augmentatio redituum aber haben die vier Borfteber zuvor die Meinung und Einwilligung ber Communitat einzuholen und zu dem Behuf eine Berfammlung aller am Orte anwesenden Bereinsmitglieder anzuberaumen (Nr. 24 und 25). - Das neben diesen zur Geschäftsführung der Genoffenschaft und ihres Collectors gehörenden Intraden in Folge besonde= rer Anordnung ber Fundatoren außerdem noch an Ginfünften einzelnen Mitgliedern der Communität zur Einziehung und Bertheilung an ihre Collegen speciell überwiesen sei, - bas follte jedem Reueintretenden sogleich bei feiner Aufnahme an= gezeigt werden, um etwaigen Irrungen ober Differenzen von vorneherein vorzubeugen (Nr. 21) 5). Vorkommenden Falles aber follte überhaupt jedwede Streitigfeit unter den Mit= gliedern "bem alten Berfommen gemäß" vor den Borftand gebracht und von diesem, wo möglich, in ber Gute beigelegt Belang foldes nicht, fo hatte er die Streitenden gur rechtlichen Enticheidung der Sache an die zu diesem Bebufe eingesette Behörde, nämlich ben Domdechanten und bie

<sup>5)</sup> Illi, qui memorias ministrant extra Collectorem, habebunt duas portiones pro laboribus suis insimul, nisi Privilegium desuper confectum aliud contineat. (Nro. 15) — De ministratione facta cum Collectore computum facient et sic (eam) registro Presbyterorum inscribant, uti moris est (Nro. 18). — Ministrationes privatae cuilibet Beneficiato noviter advenienti per Presbyteros in communi convocatione exponentur, ut ratificet easdem necnon praesentem ordinationem, ne de cetero fiat error seu rebellio. (Nro. 21.)

"Priores" 6) zu vermeisen (Nr. 27). Bersammlungen bes Bereins zu berufen, war bem Ermeffen bes Borftanbes ans beimgegeben; die Einsadung zu einer folchen mußte ber Collector besorgen (Mr. 11). - Dag bieselben in ber Rrypta bes Domes abgehalten wurden, ergibt sich gang unzweifelhaft aus den weitern Documenten. Go liest man in dem Bes schluß vom 13. December 1532: Quilibet ex confratribus Dominis Vicariis et Beneficiatis . . ad causas urgentes in Crypta pertractandas, rimandas et determinandas convocatus . . comparere . . teneatur. Ebenso flar ist in die fer Beziehung bas Statut vom 5. October 1592. 3m Gingange besselben wird bie Formel gebraucht: de pleno et unanimi consensu Dominorum . . Vicariorum et Beneficiatorum..ad Cryptam convocatorum, etiam comparentium et attendentium consortii nostri imminentem iacturam etc.; und am Schluffe steht: Conclusum et edicto publico sic in Crypta pronunciatum. Um 13. December 1670 beriethen sich die Mitglieder in der Krypta wegen ber Einbuße an Einfünften, welche burch bie vorangegangenen Kriegszeiten ihre Communitat erlitten babe. (In Crypta congregati deliberarunt). - Wie für folche Bersammlungen zur Berhandlung über die Angelegenheiten bes Bereins, fo biente nicht minter burchweg und an erster Stelle?) Die

<sup>6)</sup> Unter den Priores sind die vier Canonici seniores zu verstehen, wie aus einem in Bessen's Collectaneen in Ubschrift erhaltenen ro: mischen Erlasse v. J. 1509 erhellt.

<sup>7)</sup> Ein Statut vom 23. December 1574 schreibt vor: Omnes confratres nostri non in brevi saeculari vel militari habitu, sed in presbyterali in Memoriis agendis in Ecclesia et Crypta comparebunt, sub poena privationis memoriae. Die beigetügte Strafbestummung täßt schließen, doß nicht von den Dom: Memorien überhaupt, sondern von den die Berbrüderung angehenden Memorien die Rede ist. Und wie von diesen einige einen besondern

Krypta zur Abhaltung berjenigen Memoriae desunctorum, welche von ihm entweder stiftungs = oder statutenmäßig zu begehen waren. Wer zu dem Rappen = Feste eines Domberrn 8), zu einer Primiz= oder Hochzeit=Feier eingeladen ift und bies zur gehörigen Zeit dem Collector anzeigt, foll bas Rämliche erhalten, was er "in Crypta legens vigilias pro defunctis promeruisset, quasi praesens fuisset in servata memoria." (Statut v. J. 1529). Um Nachmittage bes Kestes des h. Severus (22. October) und am nächsten Morgen wurde eine allgemeine Gedachtnißseier für die abgeschiedenen Priester der Genoffenschaft und die verstorbenen Eltern und Angehö: rigen der Mitglieder begangen, indem am erstern Tage um ein Uhr das Officium desunctorum für sie gebetet und am andern Morgen um sieben Uhr in ber gleichen Intention ein

Verwalter hatten, so mochte auch z. B. etwa die Memorie eines Dem: pastors nach dessen ausdrücklicher Anordnung in choro inferiori gehalten werden.

s) "Ad Dominorum nostrorum novitiorum cappas (ut vulgo dicitur), intrantium vel exeuntium." - Uls eine Reminiscenz an das vormalige gemeinschaftliche Leben im Domklofter und die alte ftrengere Disciplin bestand bie Sitte, bag jeder neue Domherr mab: rend der ersten sechs Wochen nach seiner admissio zu dem Canonicat und beffen Insignien feine fogen. . Rappen : Zeit abhalten mußte. Er hatte mabrend biefer Bochen dem ganzen Chor : Gottesbienfte im Dome beizuwohnen, durfte auch außerhalb der Rirche nur in einem geistlichen Anzug erscheinen und die Grenzen der . Dom: Freiheit - nicht überschreiten. Uls Nachtquartier diente ihm das sogen. Rappen : Zimmer, ein eben nicht besonders freundlicher Raum in der Rahe des Capitelsaales. Sowohl vorher, wie ganz besonders am Schluffe fanden verschiedene Solemnitaten ftatt: « Aufschwörung» als conditio sine qua non der Bulaffung; nach= her aber der aRappengang ., bei welchem der neue Domherr unter Borantragung einer mit seinem Familienwappen geschmuckten Fahne und Musikvegleitung um ben Dom geführt wurde. Ein Gastmahl folgte dieser Feier. Mehreres darüber bringt Greve in den Blattern zur nahern Runde Weftfatens. 1868. Nr. 11.

Seelenamt gefungen wurde. Un biefes folog fich eine Bersammlung der Communität zur Vornahme der erforderlichen Neuwahlen und zur Erledigung fonstiger Bereinsangelegenheis Wird nun icon allein burch biefe unmittelbare Berbindung der (wie fo eben gezeigt, nach Regel und Gewohnbeit in der Rrypta stattfindenden) Bersammlung mit bem vorhergebenben Gottesbienfte die Bermuthung begründet, bag auch letterer an ber nämlichen Stätte gehalten murbe, fo weiset überdies die rudfictlich biefer Reier noch binzugefügte specielle Bestimmung: "Candela ponatur in Crypta" abermals barauf bin, bag gerade fie für die Congregation eine besondere Bedeutung besaß. Das zeigt sich auch noch sonst. Die in jener vor und nach fundirten brei Altare conferirte nach einer anderweitigen Notiz die "fraternitas s. Nicolai". Bon bem b. Nicolaus aber batte bas alteste Beneficium in Crypta seinen Titel; und biese fraternitas ift eben unser Priefterverein, ber wohl auch bei ben weiteren Stiftungen in ber Rrypta fich betheiligt batte.

Rach allem biesen wird man also sicherlich berechtigt sein, ben Ausbruck bes Fürftbischofs Ciemens Auguft in ber unter bem 30. Juli 1734 ausgestellten Bestätigunge-Urfunde: "Communitas presbyterorum de Crypta dictorum" in dem fogleich im Eingange Diefes Berichtes angegebenen Sinne Weil Diese Genoffenschaft ber Domgeiftlichen von Altersber sowohl ihre gottesbienftlichen wie ihre übrigen Berfammlungen in jenem burd so manche Erinnerungen ehr = und benfmurdigen Raume abzuhalten pflegte, beswegen bieg fie Die Rrypten = Societat ober auch furzweg bie " Arppta"; und diese lettere Redeweise war allmälig so geläufig geworden, daß sie auch in Actenstücken und bergt nicht allein bin und wieder, sondern sogar gewöhnlich angewandt wurde. "Cryptae participantes — Cryptanei — Statuta Cryptae — reditus ober frumenta Cryptae - ad Cryptam admitti - se ad Cryptam qualificare" find Ausbrucksweisen, bie in ben

Documenten der Confraternität stets wiederkehren. Einmal recipirt und sogar in den amtlichen Sprachgebrauch übergesgangen, wurden sie ohne Anstand auch in der jüngern Zeit beibebalten, obwohl späterhin die Versammlungen mitunter auch anderwärts abgehalten wurden. So heißt es in dem Protocoll vom 25. November 1704: Convenientibus omnibus Cryptaneis, quorum intererat, ad locum Archivii<sup>9</sup>).. conclusum est etc. Und in der Ermahnung, welche das älteste Vorstandsmitglied den Neuauszunehmenden vor deren Eidesleistung in deutscher Sprache vorzulesen hatte, werden diese aufgesordert zu geloben, "alleß, waß in Crypta undt sonst andern Convocationibus tractiret, verhandlet undt beschlossen, Niemandt. reveliren oder tacite vel expresse davon etwaß zu erkennen geben zu wollen".

Unter ben "Statuta Cryptae", beren so eben gedacht wurde, find nicht sowohl die Gesetze der Genoffenschaft, als vielmehr in der Regel die festgesetten Gelbbeitrage zu versteben, welche ein Beneficiat bei seiner Aufnahme an die Bereinskasse entrichten mußte "pro statuto' Presbyterorum aunuo augmentando" - wie ber Beschluß vom 5. Detos ber 1592 fagt, welcher dieselben auf zebn Reichsthaler (decem daleros Imperiales) normirte. Die Mitgliederzahl betrug damals nur einundzwanzig, und diese glaubten "consortii imminentem iacturam, rerum praesertim et attinentiarum earundem ruinam" ernstlich in's Auge fassen und Borfehrungen treffen zu muffen gegenüber der Gefahr accrescentis interitus Confraternitatis nostrae rerumque nostrarum minitantis ruinae". 3m Jahre 1621 wurde biefes Emtrittegeld auf fünfzehn Reichstbaler und schon sechs Jahre nachher sogleich auf fünfundzwanzig Thaler erhöht.

<sup>&</sup>quot;) Das Archiv befand sich über der an der Nordseite des Chors geles genen dstlichen Borhalle; ein Theil desselben wurde in dem Raume unter der Chor : Sacristei ausbewahrt.

Die "notabilis redituum diminutio", welche ber breißigfährige Rrieg auch in feinem fernern Berlaufe und in feinen Folgen berbeigeführt batte, veranlaßte bie Berfammlung vom 13. December 1670, mit Genehmigung bes Dombechanten bie Bestimmung zu treffen, bag bie bem Bereine noch nicht angehörenden zeitigen Dom Bicarien und Beneficiaten (de praesenti in Choro possessionem habentes et ad Cryptam se qualificare volentes) bei ihrer Aufnahme neuns undzwanzig Thaler zu entrichten hatten; diejenigen aber, die in Zufunft eine Pfrunde am Dome erlangen und alsbann auch ber Arypten = Communitat beitreten wurden, follten fortan fünfundbreißig Thaler bezahlen. Durch einen weitern Beschluß vom 2. Juli 1731 murden biefe letteren (Vicarii et Beneficiati ad beneficia in posterum promovendi, illorum vero possessionem hucusque non adepti) sogar mit einem Eintrittsgelbe von fünfund vierzig Thalern belaftet. Diefe abermalige Steigerung wird motivirt mit ber "vetustissima pro rerum exigentia Statuta augendi facultas et consuetudo"; ein foldes Bedürfnig aber habe icon langft fic berausgestellt, ba manche Stiftungs = Capitalien ganglich verloren gegangen, die von den Fundatoren an ihre Bermächtniffe gefnüpften Berpflichtungen indeg Seitens ber Confraternität nach wie vor zu erfüllen sein. , Pro damno hoc aliquatenus resarciendo et conservando melius Memoriarum statu" habe man baber endlich biefes Ausfunftomittel ergreifen zu muffen geglaubt. - In Anbetracht übrigene, daß diese sogenannten iura statutaria in Folge ihrer forts gebenden Erhöhung nunmehr sich auf eine folche namhafte Summe beliefen, erachtete Clemens August, als er brei Jahre nachher die icon oben erwähnte Confirmations : llr. funde ausstellte, es für angemessen, jede weitere Steigerung derselben von seiner ausdrücklichen Gutheißung abhängig zu machen.

Belde Gründe aber haben wohl die Bicarien und

Beneficiaten ber Domfirche bestimmt, Diese Rrypten = Com= munitat unter fich in's Leben zu rufen und trog ber immer boberen Aufnahme = Belber bis auf Die legten Zeiten bes alten Hochstifts hinab im Ganzen so bereitwillig und mit feltenen Ausnahmen ihr beizutreten? Der erste und vorzüg= lichste Grund ber Errichtung diefer Berbruderung ift gewiß in ber beim Mittelalter überhaupt und allerwarts fich offenbarenden Borliebe für das Innungs = und Genoffenschafts. Wie die Handwerfer sich zu Gilben ver-Wesen zu suchen. banden, die Lehrer und Studirenden der Wiffenschaften ihre universitates magistrorum und scholarium hatten, so bestan= ben und bilbeten fich nicht minder unter bem Clerus Bereine, Collegien, Corporationen. Der Rural = Capitel, Christianitä= ten, Cirfel 2c. auf bem Lande gar nicht zu gebenfen, sei bier nur baran erinnert, wie außer ben Collegiatstiftern insbesondere auch die bischöfliche Cathedrale selbst in ihrem Domcapitel eine förmlich organisirte und geschlossene Corporation von Beiftlichen auswies. Sicher lag es nicht fern, bag auch ber Clerus secundarius ber nämlichen Rirche, nachdem beffen Ditgliederzahl irgendwie beträchtlicher geworden mar, enger fich aneinanderschloß, um viribus unitis bas Beste sowohl ber Einzelnen als ber Gesammtheit zu fordern. Zwar bebielt diese Verbindung — wie sie ursprünglich aus freier Bereinbarung hervorgegangen war - fo auch ferner ben Charafter einer folden bei. Das Collegium biefer Domgeiftlichen ging nicht in Die Rrypten = Communitat gleichsam vollstän= big auf; beide bildeten allerdings zwei beinabe menfallende, aber boch feineswegs burchaus fich bedende Rreise; und bemgemäß wurde z. B. im Jahre 1661 von dem Dombechanten ausbrudlich erflart, bag "biejenigen Berren, so in beneficio et choro seniores, unangesehen ein und anterer mit Erlegung ber Statuten : Gelber in Crypta der Erste gewesen sein mochte, in optionibus beren erledigten Priestergarten praeferirt werben und ben Borzug haben und

Undererseits indeß begreift sich leicht, daß behalten follen." eine Genoffenschaft, welche von Anfang an auf fammtliche Inhaber von Dombeneficien berechnet und mehr ober minder von diesen auch thatsächlich ergriffen war, über die Stellung eines Privatvereins fich weit erhob. Gie erlangte - wenn auch nicht völlig und in all und jeder Beziehung, — bann boch im Allgemeinen oder in einem gewissen Sinne den Charafter und die Bedeutung eines öffentlichen Instituts 10), welches zudem um seines löblichen Zweckes willen auch von oben berab empfohlen und begünstigt murde. Schon aus diesem Grunde saben daher auch in der Folge die neu ein= tretenden Bicarien und Beneficiaten wie von selber sich veranlagt, beren Mitgliedschaft alsbald nachzusuchen. Es bilbete und befestigte sich in dieser hinsicht ein von den Vorgangern auf die Nachfolger übererbter Usus, dem der Ginzelne nicht leicht fich entzog.

Dazu kamen als ein anderes Motiv die Bortheile, welche die Mitgliedschaft gewährte. Wer auf Ordnung und Regel, auf treue und pünktliche Erfüllung der Berufspflichsten hielt, begrüßte mit Freuden eine Einrichtung, welche ihm selber so wie seinen Standesgenossen in dieser Beziehung eine

<sup>10)</sup> Auch Franz Georg Harsewinkel, aus bessen Nachlaß das Priesterseminar zu Paderborn zunächst dotirt worden ist, übertrug in seinem 1725 errichteten Testament sowohl dessen Erecution, als auch die Berwaltung seines Bermögens, das nach Erlöschen des Harsewinkel'schen Mannesstammes zur Stiftung von beneficia simplicia am Dome verwandt werden sollte, so wie die Collation dieser lestern dem Borstande der Krypten: Communitât. Als an deren Statt das Priesterseminar gegründet wurde, erhielten die Borsteher der Communitât das Recht, zu vier Seminarstellen präsentiren zu können. Im Jahre 1789 wurde dieses Privilegium gegen Auszahlung eines Capitals an die Benessciaten: Confraternität ausgehoben. Das Weitere hierüber s. in der Abhandlung von Kanser: Die Stiftung des Priesterseminars zu Paderborn (in \* Beiträge zur Geschichte Westfalens \*. Paderb. 1866. S. 17 ff.).

willfommene Schugwehr und Stuge barbot. Schon rudficht= lich ber Erlangung ber betreffenden geiftlichen Stellen und Pfründen übte ber Berein eine gewisse Controle und einen wohlthätigen Einfluß. "Nemo sictitio titulo iuris ad Vicariam seu Beneficium promotus tanquam Officians ad confraternitatem Cryptae unquam admittendus" — er= flärt bas Statut vom 5. October 1592. Aufgenommen werben sollte nur ber "realis, indubitatus, legitimus et verus possessor" einer folden Stelle; und bag dieses bei ihm zutreffe, mußte Jeber vor seiner Zulaffung beschwören. Die= fer Versicherung aber hatte er ferner noch bas eidliche Ge= löbniß beizufügen, baß er omnia et singula eiusdem beneficii onera et requisita iuxta tenorem fundationis entweder felber ober burch einen Bertreter gewissenhaft besorgen, beffen Rechte und Ginfunfte nach bestem Wiffen und Bermögen wahren und überhaupt sein Umt so verwalten wolle, sicuti fidelem Beneficiatum decet. - Befanntlich murbe in jenen Jahrhunderten — wie das zahlreiche Abschnitte in ben De= creten ber Provincial = und Diocesan : Synoten beweisen wohl fein Punft aus bem Gebiete ber firchlichen Disciplin bäufiger Gegenstand ber Aufmerksamfeit, ber Ermahnung, ber Ruge Seitens ber Kirchenobern, als die Resideng= pflicht ber Beneficiaten. Auch beren Beobachtung wurde burch die Arypten = Communitat gefördert und die in diesem Stud fonft fo oft beflagte Pflichtvergeffenheit und Willführ mit recht practischen Mitteln befämpft. Die Confraternität hatte allmälig ein eben nicht unbedeutendes Bermögen und Einfommen fich erworben, welches theils aus den ihr zuges wandten Memorien = Stiftungen, theils aus anderweitigen Schenfungen und ben aus Bereinsmitteln angefauften Renten, Grundstücken 2c. 2c. herrührte. Wie von ben Memorien, fo bezogen gleichfalls von biesen übrigen Ginfünften die Dit= glieder bestimmte Praftationen, deren Sobe von dem Ergebs niß ber jährlich zweimal (am Marcus = und am Severus=

Tage) aufgestellten Nechnung (computatio) abhängig mat. Als feit bem Jahre 1527 auch im Sochstifte Paderborn ein Beift ber Ungebundenheit fich mehr und mehr zu regen begann, ba icheint biefe neue Zeitströmung ebenfalls mehrere Domgeiftliche in etwa ergriffen zu haben. Ein Statut vom 13. December 1532, von funfundvierzig Stimmen beschloffen, beschwert sich barüber, bag verschiebene Angehörige ber Berbrüberung fo häufig bie Stadt verließen und auswärts fich umbertrieben. Solche aber - fo wird bann weiter verordnet - sollen bei ben Betreibespenden leer ausgehen. 1630, am 20. December, erhielt ber gebachte Befchluß eine nabere Erlauterung burch folgende Bestimmungen: Wer auf zwei ober mehrere Jahre anderswohin fich begibt, bann aber mit bem aufrichtigen Willen, fortan zu resibiren, vor bem Michaelis= Fefte zurudfehrt, foll fur biefes lette Jahr feinen Untheil wieder befommen, wofern ibm wenigstens für Gin Jahr berfelbe vorenthalten ift. Wer feche Wochen nacheinander ab= wesend ift, verliert zwar seinen Unspruch auf bas Korn, empfängt aber von bem Uebrigen ben gewöhnlichen Betrag (de frumentis nihil percipiet, computu tamen simplici gau-Erftredt fich feboch feine Abwesenheit auf ein halbes debit). Jahr ober auf eine noch längere Zeit, alsbann wird er auch bei ben inzwischen flattfindenden Ginnahme = und Ausgabes Aufftellungen nicht mitberücksichtiget (interim celebratarum simplicium computationum 11) particeps non erit). Endlich,

<sup>11) &</sup>quot;Simplices" werben dieselben zubenannt, um jeglichem Mikversständniß zu begegnen. Es wurden nämlich unter verschiedenen Tisteln noch Ertras Bezüge gewährt. — In dem vorher erwähnten Manuscript sindet sich auch ein Berzeichniß der 53 Dompfründen unter der Ausschrift: Designatio denesiciorum cathedralis ecclesiae Paderbornensis respectu gradus qualificati ad promerendum computum simplicem Cryptae ad certum qualificationis numerum inviolabiliter restrictum. Danach scheint also — wenigstens in späterer Zeit — die hergebrachte Anzahl der Arnptens Portionen kleiner als die der Benesicien gewesen zu sein.

wer vor dem St. Michaels : Tage underswo feine Wohnung nimmt und dort nunmehr anderweitige Beneficial : Einfünfte genießt, z. B. als Landpfarrer, ber foll von Seiten bes Bereins von ba an weber Korn, noch andere Bezüge erhal= ten und auch an den Memorien = Gelbern, die durch den Collector ausgezahlt werden, nicht ferner participiren. Lette= res entsprach burchaus ben sogleich im Eingange von uns berührten Grundfagen und Regeln, welche in Betreff biefer Memorien schon im 15. Jahrhundert in Geltung waren. hier moge nur noch ein anderes Decret aus bem 3. 1568 angeführt werben, welches zunächst die regelmäßige Theil= nahme an ben Versammlungen förbern sollte, bamit aber von selbst der Beobachtung der Residenzpflicht Vorschub zu leisten geeignet war. Danach follte sebes Mitglied gehalten fein, ber Einladung zu einer solchen Versammlung punktlich Folge zu geben, und zwar bei Berluft seines Antheils aus ber nächstfolgenden ersten "Computation" (proxime sequentis primae computationis). Man fieht, wie ber Berein burch seine Statuten ben Sagungen der Rirche in Bezug auf eine ber ersten und wichtigften, aber leiber auch so leicht und vielfach umgangenen Pflichten ber Beneficiaten nicht bloß Rechnung trug, fonbern auch beren Erfüllung feinen Mitgliebern in wohl bedachter Weise nahe legte, — ganz abgesehen bavon, daß sie (wenigstens in der neueren Zeit) bereits in bem Aufnahme = Gibe außer ben vorher ermähnten Studen namentlich ebenfalls "continuam residentiam" versprechen mußten.

Aus den mitgetheilten Bestimmungen erhellt zugleich, daß derselbe ihnen neben der Ueberwachung und Aneiserung in ihrem Amte noch manche materielle Vortheile oder Emolumente verschaffte. An Korn wurden, abgesehen von den "frumenta ad Memorias spectantia", einem Jeden, und zwar am Feste des h. Michael 12), drei Malter geliesert,

<sup>12)</sup> Dieser Tag gatt wenigstens als ber Termin, an welchem die "tria

wogegen er bem Collector brei Marken zu entrichten batte 18). Im ersten Jahre nach feinem Gintritt in bie Congregation übrigens hatte ein Bicar ober Beneficiat an biefer Kornfpende und besgleichen an ben fogen. "Computationen" noch feinen Theil; wie benn befanntlich auch in vielen Stiftern ein fogen. "Careng = Jahr" bestand, inbem bas Ginfommen einer neu besetzten Pfrunde fur Dieses erfte Jahr zum Bortheil bes Stiftes felbst und zwar meift zu Bunften ber Rirchenfabrif eingehalten murbe. Auch für gewiffe Sauswirthschafts - Gerathe, beren Unschaffung bem Ginzelnen größere Roften verurfacht baben wurde, mar von ber Benoffenschaft geforgt. So befaß fie namentlich eine Braupfanne, für beren Benugung für jedes einzelne Mal feche denarii bezahlt murben. bieselbe anbrennen ließ ober länger als zwei Rächte in feinem Saufe behielt, bußte feine Kahrläßigkeit mit einem Co: (Befdlug vom 3. Februar 1576). Dem Collector waren für feine Mübewaltung ichon in ben altesten Statuten diverse besondere Einnahmen zugewiesen. Nach Nr. 7 der Decrete vom Jahre 1463 follte er erhalten "in qualibet memoria suarum ministrationum (ber von ihm verwalteten Memorienstiftungen) pro laboribus suis unam portionem, et in qualibet duarum Computationum, videlicet Severi et Marci, unam marcam denariorum Paderbornensium

Maldra frumenti Cryptae" fållig waren. Damit steht die weitere Bestimmung im Zusammenhana: Dummodo autem eveniat, quemquam post sestum Michaelis e vivis excedere, vel alio sese conserre, vel benesicium resignare, iuxta antehac a maioribus statuta frumentis gaudebit, solutis tamen prius tribus marcis Collectori, nisi alias in computu illi abstractae suerint. (Statut vom 20. December 1630).

<sup>13)</sup> Die Korneinkunfte der Memorienstiftungen konnten von dem Collector tor mit Vorwissen des Vorstandes entweder in natura vertheilt ober auch asservirt werden, in welchem Falle den Einzelnen dafür Geld gegeben wurde.

usualium, et illud etiam, quod sibi specialiter in certis memoriis deputatum suerit". Nr. 8 ermächtigt ihn, auch die Hühner und Gier - si quae evenerint - für sich ju behalten, zur Entschädigung für feine Auslagen beim Ginziehen ber Einfünfte, et ut eo sidelius ossicium suum exer-Für die jährlich am 22. und 23. October abgehaltene Gedächtnißseier ber verstorbenen Bereinsmitglieder maren, wie fur bie übrigen Memorien, eigene " Prafengen" Der Collector befam außer feinem Untheil ausgeworfen. eine Kanne Wein (cantharus), und ber Senior bes Borftandes, dem bie Celebration bes Sochamtes oblag, eine halbe. - 2m 8. April 1700 wurde unter Gutheißung des Dom= bechanten v. Plettenberg ber löbliche Beschluß gefaßt, daß beim hinscheiben eines ber Confraternität angehörenben Bicarius ober Beneficiaten jeder andere Mitbruder für deffen Seelenruhe einmal bas beilige Megopfer barbringen folle.

Noch ein Moment übrigens darf hier nicht unbeachtet bleiben, weil es vielleicht mehr als alles Andere dazu beistrug, dieser Krypten-Communität einen festen Bestand zu verleihen und ihr stets neue Mitglieder zuzuführen. Es wurde bereits oben bemerkt, daß dieselbe alsbald sich eine Stellung errang, welche sie über den Charafter eines blosen Privatvereins weit hinaushob. Dem entsprechend erhielt und

<sup>14)</sup> Aus ben Mitteln der Consociation wurden auch wohl die Summen genommen, welche das Domcapitel zu Paderborn zu wieders holten Malen von den Vicarien und Benesiciaten erhielt. Eine Ersklärung desselben vom 13. August 1467 bescheinigt, daß es von diessen in certis necessitatibus eidem Ecclesiae ingruentibus im S. 1463 hundertundfünfzig Goldgulden, 1465 fünfundzwanzig und 1467 sechsunddreißig Goldgulden bekommen habe "ob rogatum nostrum non de iure, sed de ipsorum bona voluntate". Ganzähnlich lautet ein Document vom Jahre 1499 über den Empfang von hundertundfünfzehn Goldgulden. Alte Copieen beider Schristsstücke sinden sich in Besseln. Alte Copieen beider Schristsstücke sinden sich in Besseln.

behauptete fie fur die Bicarien und Beneficiaten ber Cathes brale eine große practische Wichtigkeit auch in Ansehung solder Angelegenheiten, welche im Grunde nicht ben Berein, fondern beren Umteverhältniffe betrafen. Sie erschien als die Vertreterin und Sachwalterin ber niebern Domgeifilich= feit 15) überhaupt und ebendeswegen als eine Berbindung, in welcher und durch welche sowohl bas ganze Collegium, wie ber Einzelne seine Unspruche und Bunfche am ebesten zu realisiren vermöge. Wurde boch z. B. in ber Bersammlung vom 30. März 1596, und zwar unter Bezugnahme auf bie frühere Observang, erflart: Wenn einer ber gu ben Domvicarien = und Beneficiatenstellen gehörenden Garten burch ben Tod ober die Resignation seines bisherigen Inhabers vacant wirb, fo fann ibn ber nachft altere Bicar ober Beneficiat sofort übernehmen, wenn er - "particeps est trium maldrorum frumenti Cryptae" (d. h. also, wenn er bereits über ein Jahr in ber Confraternität fich befindet); im andern Falle steht bieses Recht nicht ibm, fonbern ben nachftfolgenben zu. Freilich konnte bieses Statut auf die Dauer nicht burchgeführt werben; als man sechszig Jahre später es im Wesentlichen erneuern und bas ", Senium in Crypta" noch entschiedener geltend machen wollte, erhob fich Widerfpruch und ichlichtete ber Dombechant ben Streit burch bas icon früher angeführte Decret vom 14. Juni 1661. Immerbin aber ift baffelbe bezeichnend für bie Stellung ber Congregation und ein Beweis, wie auch an ihr ber befannte frangofische Spruch fich bewährte: L'union fait la force!

<sup>15)</sup> Auch mit dem Domcapitel selbst hatte diese mitunter Differenzen: wegen der ihr abverlangten Subsidia charitativa und dergl. mehr, wie man unter andern aus einer im Jahre 4509 erlassenen Bulle Julius' II. ersieht, und ebenso aus dem gleichzeitig ergangenen Rescript des Cardinal=Ponitentiars Eudwig, worauf bereits in Note 6 Bezug genommen wurde.

Die

# Festversammlung und Ausstellung

her

Munsterschen Vereinsabtheilung

a m

21. September 1869.

### I. Borbereitungen.

Wiederholt war in ben letten Jahren ber Gedanke angeregt und besprochen, neben ben gewöhnlichen Abendversammlungen unserer Bereinsabtheilung, an welchen mit feltenen Ausnahmen nur in hiefiger Stadt anfässige Mitglieder Theil nehmen können, eine außerordentliche Festversammlung zu veranstalten, aber es hatten fich nicht unerhebliche Bedenfen bagegen erbo= In ber Versammlung vom 18. Febr. 1869 murbe inbessen die Bersammlung beschlossen. Da ber Plan, bas Kest in ben Pfingstferien zu begeben, sich bald als unpraftisch erwies, mablte man ben 21. September, ben Tag ber Grunbung unserer Abtheilung, jum Tage ber Berfammlung. ber Sigung vom 4. Marz wurde zur Bebung ber Reier unter Underm eine größere Ausstellung von Alterthumern in Aussicht genommen, welche mit einer Auswahl aus ben Sammlungen bes Bereines entsprechenbe Ausstellungsobjecte aus uns ferer Stadt und bem Münfterlande in möglichst großer Babl Mit ben naberen Borbereitungen murbe ein vereinen follte. Comité beauftragt, bestebend aus fammtlichen Mitgliedern bes Borstandes, sowie aus ben herrn Maler Görfe, Prafes Dr. Sagemann, Gymnafiallehrer Dr. Bechelmann, Freis berr Clemens von Beereman, Architeft Bertel, Raufmann Holtfamp, Graf von Landsberg : Belen, Dr. Nord:

hoff, Kaufmann Steinbicker, Gymnasiallehrer Dr. Worms stall, Assessor Zehe.

Die nächsten Aufgaben waren, für die Versammlung und Ausstellung entsprechende Locale, für die Ausstellung zugleich geeignete Gegenstände zu gewinnen. Ferner mußte es sehr wünschenswerth erscheinen, für die Festgenossen auch den Zutritt zu solchen Sammlungen hiesiger Corporationen, öffentlicher Anstalten und Vereine zu gewinnen, an deren Vereinigung mit unserer Ausstellung nicht gedacht werden konnte.

1

Nach ber einen wie nach ber andern Seite bin fanden die Bemühungen bes Comites die freundlichste Theilnahme und die bereitwilligste Förderung.

Die Stadt Münster räumte für die Hauptversamms lung am Festage den Friedenssaal, dessen mehrfache his storische Bedeutung ihn dafür besonders geeignet erscheinen ließ, sowie für das Festmahl den großen Rathhaussaal ein. Das Curatorium des Ständehauses gestattete, den großen Sigungssaal und sämmtliche andere disponible Räume dieses Gebäudes für die Ausstellung zu benugen.

Der west fälische Kunstverein, dessen Borsigender, Freiherr von heereman, sich eifrigst an den Borbereitungen unseres Festes betheiligte, gewährte den Festgenossen nicht nur freien Zutritt zu seiner für die Geschichte ter weststlichen Kunst höchst wichtigen Gemäldesammlung, sondern überlich uns außerdem auch einen geeigneten Raum für Aufhellung der für die Exposition gewonnenen Gemälde, für welche im Ständehause ein Plat nicht mehr zu sinden war. Das hoche würdigste Domcapitel erklärte sich bereit, in seinem alterthümlichen Kapitelsaale die Kunstichäße des Domes zur Besichtigung aufstellen zu lassen. Die Paulinische Bibeliothef der hiesigen Königl Afademie versprach, in ihren Räumen eine Anzahl von Handschriften, alten Drucken und sonstigen Merkwürdigkeiten für die Theilnehmer des Festes

aufzulegen. Das in seiner innern Einrichtung noch nicht vollendete bischöfliche Diocefanmufeum fur driftliche Runft fonnte benselben freilich nicht geöffnet werben, jedoch gestattete ber bodwurdigste Bischof Johann daß eine recht erhebliche Anzahl ter werthvollsten Kunftgegen= stände aus dieser Sammlung unter ber Leitung und nach ber Auswahl bes Diocesan : Conservators, Affesfors Bebe, un= ferer Ausstellung einverleibt werden durften. Beil bas Comité hoffen durfte, außerdem auch aus dem Befige von Rirchen und Privaten altere Producte ber firchlichen Runft von bervorragendem Interesse in nicht geringer Zabl zu gewinnen und gerade nach biefer Seite Die Ausstellung für Die altere Beit recht instructiv und interessant zu machen, fo trat es auch bem Wedanken naber, nun auf diesem Bebiete neben ben Schöpfungen ber Bergangenheit auch beimische Arbeiten ber Gegenwart ben Festgenossen vorzuführen. Bwede feste es fich in Berbindung mit dem hiefigen St. Florentius-Berein, welche sich die Förderung driftlicher Runft zur Aufgabe gestellt bat. Diefer eiflarte fich bereit, im Unschluffe an unsere Ausstellung und in benfelben Räumen eine Ausstellung von neueren Werfen firchlicher Runft herr Maler Mosler trat für ben St. zu veranstalten. Florentiusverein dem vorbereitenden Comité bei, von deffen Mitgliedern die Mehrzahl auch diesem Bereine angehörte.

An die bekannten Besiger von Gegenständen, welche für die Ausstellung werthvoll erschienen, wurden mündlich oder schriftlich Gesuche um leberlassung desselben gerichtet; zu gleichem Zwecke erließen beide Bereine eine öffentliche Aufforderung. Beides mit bestem Erfolge. Von Tag zu Tag mehrte sich die Jahl der dem Festcomité zugesicherten Gegenstände, für deren Annahme und Aufstellung die letzten Tage vor dem Feste bestimmt waren. Am Abende des 20. September stand Alles wohlgeordnet an seinem Plate. Für ständige nächtliche Wachen in den Räumen des Ständehauses sowie in seiner

Umgebung war ausreichende Fürsorge getroffen; gegen Feuers= gefahr waren fammtliche Ausstellungsgegenstände auf 60,000 Babrend bes Besuches ber Ausstellung Thaler verfichert. die wunschenswerthen Erläuterungen zu geben, hatten die Mitglieder bes Comités übernommen, und zu diesem 3mede Die einzelnen Zimmer und Tische unter fich vertheilt. waren bieselben an biesen und ben folgenden Tagen jo mit Arbeit überladen, daß nicht baran gedacht werden fonnte, von ben nicht aus ben Sammlungen bes Bereins entnommenen Begenständen auch nur die Sfizze einer naberen Beschreibung behufs späterer Beröffentlichung zu Papier zu bringen. mußte fich darauf beidranfen, fie mit möglichft furger Bezeichnung in das vom Comité geführte Empfangsjournal einzutragen. Daber fann auch bier von ber Ausstellung nur ein bochft summarisches Bild gegeben werben.

#### II. Die Ausstellung.

Schon das Bestibul des Ständehauses zeigte ältere Schränfe mit eingelegter Arbeit, auch fab man hier Rapitale und ans bere Steinmegarbeiten aus ber Baubutte bes Architeften Bertel. Giner ber fleineren Ausstellungsräume vereinte neben wenigen von Glasmaler Unton von der Forft und Raufmann Rottarp gelieferten Studen alterer Glasmalerei, neue Glasgemälde von Sagemann sen. und jun., von Victor und Anton von ber Forst zu Münster und von Beds zu horstmar, sowie Entwürfe für Glasgemälde von D. Moster und Marianne Wagener zu Münster. neben stand ber 1484 von Konrad Borgetrif zu Braunschweig ausgeführte Altar ber Rirche ju hemmerbe bei Unna, der furz vorher in ben Befig des herrn Bildhauers Allard zu Münster übergegangen und von diesem ausgestellt war. herr hertel hatte eine Anzahl von Dr. Dibtmann in Linnich angefertigter Glasphotographien ausgestellt. Bon bem hiefigen Decorationsmaler Brindmann fab man bier einen

Plan zur Ausmalung einer romanischen Rirche. Gin anderes Bimmer füllten meiftens neuere Arbeiten ber Plaftif: Statuen, Crucifire, Reliefs, theils ausgeführt theils in Modellen, von ben biefigen Kunftlern Allard, Fleige, Rind, Mile, Rey, Beltmann und Wörmann. In einem britten Locale hatten neuere firchliche Metallarbeiten munfterischer Meifter, mit Ausnahme ber Gold= und Gilbergerathe, Plag gefunden: Rron=, Altar=, Stand= und Bandleuchter, Lampen, Rreuze, Weihwasserfessel und andere Producte des Gelbgusses von Falger, Fontaine und Potthoff, eiserne Thuren und Leuchter von Diedmann sen. und jun. und Fode, eine Rreuzblume in Blei von Witgen u. f. w. Dagegen waren die neueren Gold= und Silberarbeiten, reiche Relche, Ciborien, Monftrangen, Megfannchen, Kreuze, Delgefäße von Bruun und Ofthues zu Münster und von Freise zu Warendorf, in einem vierten Zimmer, zum Theil auf einer von Mile gearbeiteten gothischen Etagere bes Architeften Derfelbe Raum barg bie zahlreichen Bertel, aufgestellt. Ausstellungsgegenstände aus dem Bereiche der Paramentif. Die firchliche Stiderei ber neueren Zeit war u. A. vertreten durch ein Meggewand des herrn Pfarrers Rappen zu Mun= fter, durch ein Meggewand und eine Albe mit reicher Saum= flicerei aus bem hiefigen St. Marienhospital und burch eine Chorfappe aus ber Megidiffirche hierfelbft. Ferner hatten fic bie Paramentenhandlungen von Wittme Buffon, Glaß= Egeling, Clemens Swierfen und Wittwe 3immermann mit fertigen Paramenten und Stidereien sowie mit Spigen und Seidenstoffen an der Ausstellung betheiligt; auch Bul= ler zu Marl hatte aus seiner Weberei ein Altartuch und ein Corporale mit eingewebten Bilbern eingesandt. Daneben war eine Sammlung älterer Kirchenparamente ausgestellt. Die meisten Stude, welche bier vereint waren, barunter zu= gleich bie altesten und interessantesten, geborten bem bischöf= lichen Diöcesanmuseum an, welches bie firchliche Stidfunst vom 13. Jahrhundert an vorführen konnte und unter Anderm in einem Fastentuche (sog. Hungertuche) des 12. Jahrs dunderts eine höchst interessante Seltenheit auswies. Dazu kamen eine Capelle aus der Kirche zu St. Mauriß, Levitens gewänder aus der Pfarrkirche zu Greven, Meßgewänder und andere Stickereien aus der Pfarrkirche zu Breden, sämmtlich dem 15. Jahrhundert angehörig, sowie zwei gesstickte Meßgewänder späterer Zeit aus der Pfarrkirche zu Frecenhorst. Das älteste der für die Ausstellung gewonsnenen kirchlichen Gewänder, die an der Pfarrkirche zu I durg ausbewahrte, aus dem 11. Jahrhundert stammende Kasel des Bischoses Benno 11. von Osnabrück in voller Glockensorm, datte im großen Saale ihren Plaß gefunden; ebenso die vom Erbkämmerer Grasen Galen ausgestellten Gewänder der Feldrapelle des Kürstbischoss Christoph Bernhard.

In dem festlich decorirten großen Sigungssaale des Ständes hauses war die Hauptmasse der Ausstellungsgegenstände aus älterer Zeit, zum Theil unter Glas und Nahmen geborgen, auf vier langen Neihen von Tischen sowie auf den rings herum laufenden Bänken gruppirt. Auf einer der Tischreihen war in 27 Glaskästen eine Sammlung der Münzen des Hochssistes Münster aufgestellt, ein Theil der Münzsammlung des Bereines, denen sich, gleichfalls dem Cabinet des Bereins entnommen, merkwürdige Medaillen, die Münzen des Königsreiches Westfalen, Münzs und Siegelstempel nebst Abdrücken und Aehnliches anreihete.

Auch die aus der Stein=, Bronze= und Eisenzeit ausgestellten Waffen und Geräthe, welche eine zweite Reihe von Tischen eröffneten, sowie die zahlreich vertretenen Urnen gehörten fast alle dem Vereinsmuseum an; dazu hatte Postmeister Grimmelt zu Gescher sechs bei Gescher gesundene Steinwaffen und eine Bronzewaffe eingesandt. Hieran reiheten sich
römische, in Westfalen aufgefundene Kunstgegenstände, sowie Waffen und Schmucksachen aus den Gräbern bei Beckum (vgl. Zeitschr. Bb. 25 S. 337 Taf. A III. u. IV.), Die gleichfalls bem Bereinsmuseum entnommen werden fonnten. Gingelnes batten bie herrn Gymnasiallehrer Dr. Worm fall und Raplan Tum-Ier ju Stadtlohn geliefert. Auch fur die im Auschlusse baran aufgestellte Sammlung von Waffen und Gerathen bes Mittelalters und ber neueren Zeit hatte bas Bereinsmuseum viele Stude bergeben fonnen, von benen nur bie aus ber Minbener Sammlung frammenden Rüftungen genannt sein mögen. Manche interessante Stude entstammten aber ben Sammlungen ber Berren Landrath Freiherr von Drofte = Bulfehoff und Rittmeister von und zur Mühlen; einzelne geborten ben herren Raufmann Bonse, Maler holtmann, Ferd. Dhm, Major v. Twidel zu Münster und Fr. Biederlack zu Greven. Aus dem Befige des Erbdroften Grafen v. Drofte-Bischering befand sich bier bas vielgenannte halsband Lambert's von Der, wozu und Frbr. von Der zu Egelborg bas Portait seines genannten Borfahren übersandt hatte. Dbe gleich ber zwedinäßigen Aufftellung wegen an einem anbern Plage im Saale untergebracht, geboren hierhin auch noch bie prachtvolle Sattelbede, ber Degen und verschiedene Gewänder aus dem Nachlaffe des Fürstbischofs Christoph Bernhard, welche Erbfammerer Graf von Galen überschickt hatte.

Eine dritte Reihe von Tischen vereinte eine Anzahl von Arbeiten der Kunst und des Kunsthandwerkes, welche sich zum Theile zugleich durch hohen Metallwerth auszeichneten. Da waren ausgestellt reiche Pokale von Elsenbein und edlem Meztalle, Cassetten und Schmuckfästchen mit eingelegter Arbeit, große in Silber getriebene und vergoldete Tausschüffeln, golzdene Dosen mit Emailmalerei u. dgl., welche wir den Herren Graf Drost e-Bischering, Graf Schmising, Landrath Frdr. v. Drost e-Hülshoff, Erbschenk Frdr. v. Twickel verdankten. Hier lagen auch drei denkwürdige goldene Ketten: die Kette des Wiedertäuserkönigs Johann von Leiden, im Besige des Erbmarschalls Grafen Merveldt, und zwei ans

bere, mit einer Augel von feinster durchbrochener Arbeit gesschmückt, gleichfalls von den münster'schen Wiedertäufern stammend, welche Frhr. von Geereman ausgestellt hatte. Demsselben gehörte eine in dieser Reihe besindliche gothische Truhe. Durch die Vermittlung der Herren Jos. Bispinck, Devin, Letterhaus, Nottarp, Ohm, Steinbicker, Witgen u. A. fonnten auch Ketten, Schilde, Pokale in Silber, Holz und Jinn und Bildwerke vieler münster'schen Bruderschaften ausgestellt werden, die zum größeren Theile in dieser Reihe ihren Platz gefunden hatten. Einen Glaspokal aus dem Klosster Marienseld verdankten wir Berrn Dhm, einen zweiten, der früher Eigenthum des Kurfürsten Clemens August gewesen, Herrn Sauer, zwei Pseisenköpke mit kunstreicher Schnissarbeit in Holz Herrn Prof. Dr. Schlüter, mehrere Paneele des 15. Jahrhunderts Herrn Bildhauer Beltmann.

In der vierten Reihe waren Alterthümer aufgestellt, die zumeist entweder in den Bereich der kirchlichen Kunst gehörten oder zur Kenntniß des Schrift= und Bücherwesens älterer Zeit dienten. Für Gegenstände ersterer Art hatte man zum Theil auch die um den Saal laufenden Sitze benutzen müssen.

Wie bei ben Paramenten, fo muffen auch bei ben übris gen Alterthumern firchlicher Runft die aus bem bis schöflichen Diocefanmuseum entnommenen Begenstände wegen ihrer Anzahl und ihrer Bedeutung an erster Stelle ge-Aus ben Schägen beffelben ftammte eine ber nannt werben. Perlen der Ausstellung, ein reiches Kreuz des 11. Jahrhunberte mit einem großen Bergfriftall, fruber bem Stifte Borg-Demselben Institute verbanften wir eine ichone borft gehörig. Collection von Crucifiren vom 11. Jahrhundert herab, ferner romanische Leuchter, zum Theil mit Email, Rauchfäffer, Reliquiarien, ein romanisches Gießgefäß in der Gestalt eines Löwen, größere Bildwerfe, mittelalterliche Gisenarbeiten u. f.w. Dazu waren uns andere Kunstalterthumer von hohem Intereffe und zum Theil sehr hohem Alter von verschiedenen

Der Frau Prof. Ciemens verbanften Seiten überlaffen. wir romanische Leuchter, Elfenbein = Diptychen, gegossene Reliefs und ein romanisches Reliquiarium, herrn Rittmeister von und gur Mublen Chriftusforper und fleine Leuchter aus ber roman. Runstperiode sowie ein Elfenbeindiptychon, Freiherrn von heereman einen Chriftusförper und einen für ben Schiffsgebrauch eingerichteten Relch. Pfarrbechant Rolind gu Fredenborft hatte die beiden Stäbe eingefandt, welche man auf den h. Bonifacius und die Grunder biefes Rlofters jurudführt. Bon ber Rirche ju Emsbetten hatten wir 4 romanische Leuchter erhalten, von ber Rirche ju 3burg einen romanischen Christusförper und einen geschichtlich mertwürdigen Reld, von ber Rirche zu St. Maurig bei Mun= fter ein seltenes firchliches Gefäß und ben im Grabe des Bis schofes Friedrich (+ 1084) gefundenen Relch. Gin reich email= lirtes Crucifix aus ber Rirche zu Genben, beffen Fuß ein Reliquiar von gleicher Arbeit bildete, sowie eine ber Kirche zu Stadtlohn gehörige Monstranz in ben Formen ber früheren Renaissance hatte Architeft Bertel für die Ausstellung Anderes war durch Abbildungen vertreten. vermittelt. hatte Archiv = Secretair Dr. Friedlander einige Gypsabguffe sowie Photographien der firchlichen Alterthümer des Engerschen Stiftes in ber Reuftabter Rirche zu Berford ausgestellt, und Pfarrbechant Rolind zu Fredenborft eine Abbildung bes bortigen Tauffteines eingefandt. Einzelne Bildwerfe maren von den herrn Jos. Bispind, Affessor Beisberg, Commissionair Saffenfamp, Freiherrn von heereman, Raufmann Rochmeyer und Gymnasiallehrer Dr. Wormstall, sowie von Fr. Biederlad in Greven ausgestellt.

An diese Abtheilung reiheten sich Denkmäler des Schrift = wesens in Handschriften und alten Drucken, mit Malereien und Holzschnitten. Auch für diese Gruppe waren außer dem, was die Bereinsbibliothef lieferte, manche sehr interessante

und werthvolle Stude gewonnen worben. Gin im 12. Jahrs hundert geschriebenes Evangelienbuch, früher dem Stifte St. Maurit bei Munfter geborig, batte uns herr Rittmeifter von und zur Mühlen, ein Evangeliarium von faft gleis dem Alter mit Bilbern ber vier Evangeliften Berr Pfarr= bechant Rolind zu Fredenborft überlaffen; von Legterem war auch eine alte Fredenborfter Steininschrift eingefandt. An Kunstweith ragte vor Allem hervor ein vom Frhrn. von heereman ausgestelltes Gebetbuch, welches sowohl in ben zahlreichen blattgroßen Bilbern als auch in den reichen Randverzierungen eine seltene Pracht und außerordentliche Man= nigfaltigfeit aufwies. Das bischöfliche Diöcefanmufeum hatte einzelne Blätter mit romanischen Initialen fowie Sandschriften bes 15. Jahrhunderts und alte Drude geliefert. Unter ben ber Bibliothet bes hiefigen bischöflichen Geminars gehörigen Sandschriften befanden fich zwei prächtig geschriebene Antiphonalien in größtem Folio, eine Arbeit ber als Bucherschreiber so fleißigen wie ausgezeichneten munfter'schen Fraters Undere handschriften und Drucke, jum Theil mit berrn. schöngemalten Initialen, hatten Graf von Drofte=Bifchering, Landbechant Goldschmidt zu Riemsloh, Professor Schlüter und Dr. Wormstall ausgestellt. Bon ber biefigen Johanni : Bruderschaft lagen zwei Statutenbucher von 1408 und 1589 auf. Dem Berrn Erbbroften Grafen von Drofte verdanfte die Ausstellung ein Stammbuch Dietrich's von Galen, bem Berrn Ferd. Dom ein Universitäts = Album aus bem vorigen Jahrhunderte mit Gintragen von mehreren unserer classischen Dichter. Urfunden hatten die herrn Bolte und Sauer ausgestellt. herr Redacteur Bagg batte einige photographirte und mit ber Sand colorirte Blätter eingesandt, welche Darstellungen aus ber Constanzer handschrift ber Chronif des Illrich von Reichenthal wiedergaben.

Die für die Ausstellung gewonnenen älteren Gemälbe hatten, mit den Werfen jest lebender hiesiger Künstler vereint,

im Locale des Kunstvereins Platz gefunden. In dieser Abstheilung, für welche Frau Prof. Clemens, Frhr. von Seesreman, Sanitäts = Rath Dr. Nübel, Frau Präsident Scheffer, Rittmeister von und zur Mühlen u. A. beisgesteuert hatten, war außer werthvollen altdeutschen Bildern namentlich eine Anzahl Tom Ning'scher Gemälde zusammens gestellt; aus neuerer Zeit sah man hier einige Kindlake's sche Portaits.

## III. hauptversammlung.

Inzwischen war bas Comité auch anderweitig für die Borbereitung bes Festes thätig gewesen und hatte alle zweds bienlichen Ginleitungen getroffen. Im Interesse ber Feier hatte man nach wiederholter Berathung beschloffen, die Theilnahme am Festmable für alle Festgenoffen obligatorisch zu machen. Demgemäß follte bie fur 1 Thir. 10 Ggr. zu lösende Fest= farte zum Festmable sowie zum Besuche sammtlicher Berfammlungen und Ausstellungen berechtigen. Die Berfamm: lungen follten, mit Ausnahme ber auch ben Damen ber Fest= genoffen geöffneten Abendversammlung, für Nichtmitglieder bes Bereins unzugänglich, bie Ausstellungen am Tage bes Reftes nur mabrend ber im Programm bestimmten Zeit und nur fur bie Festgenoffen geöffnet fein. Dagegen hatte man fich entschlossen, die Ausstellung im Ständehaus am folgenden Tage gegen Entrichtung einer fleinen Eintrittsgebühr allgemein zugänglich zu machen; für biefen Tag erhielten bie Aus-Nachdem Alles festgestellt, war das fteller Gratisfarten. Festprogramm mit ber Aufforderung zur Theilnahme allen Mitgliedern unserer Bereinsabtheilung birect überfandt, auch bem Director ber Paderborner Abtheilung, Beren Gymnafial= Lehrer Dr. Giefers, in einer Angahl von Eremplaren mit ber Bitte um geeignete Berbreitung in feinem Rreise über= mittelt. Um Vorabende bes Festes waren bei bem Bereins= renbanten herrn 3. S. Rottarp, 110 Festfarten gelofet:

eine Zahl die sich am andern Morgen in letter Stunde noch auf 149 vermehrte.

Raum hatten am Abende bes 20. September bie Comité= Mitglieder die legten Borbereitungen für die Ausstellung beenbet, ba war die Stunde gefommen, wo man sich im Rheinischen Sofe zur Begrüßung ber auswärtigen Kestgenoffen versammeln wollte. Sier batten fich um 8 Uhr in bem festlich geschmuckten Saale, in welchem unsere Abtheilung ihre gewöhnlichen Donnerstagssitzungen abhalt, bereits eine recht große Zabl von Fest = und Bereinsgenoffen, barunter gegen zwanzig Mitglieder ber Paderborner Abthei= lung, zusammengefunden. Der z. Director ber biefigen Abtheilung bieg in furger Unsprache bie Bersammelten berglich willfommen; Oberlehrer Dr. Beder aus Brilon erwiederte Namens ber Paderborner Theilnehmer. In ungezwungener Beiterkeit blieb man einige Stunden beisammen; nicht felten erflangen bie Gläfer; alte Befanntschaften wurden erneuert, Um selben Tage waren zur Aufnahme in ben neue gemacht. Berein noch 11 neue Mitglieder angemelbet. Daber murbe für furze Zeit eine Generalversammlung ber biefigen Abtheis lung eröffnet, in welcher bie Aufnahme nach bem üblichen Modus erfolgte. Damit war die Bahl berjenigen, Die sich in ben legten zwei Monaten bem Bereine als neue Mitglieber angeschlossen batten, auf 60 gestiegen.

Um Dienstag, ben 21. September, bem 45. Stiftungstage unserer Vereinsabtheilung, luben von dem hochragenden Giebel des Rathhauses die städtischen Flaggen zu der Festseier ein, welche zum größeren Theile in den Räumen desselben prächtigen Baues sich entfalten sollte. Die auf 9 Uhr Morgens angeseste Sauptversammlung fand in dem Friedenssaale statt, der schon durch seine aus früheren Jahrhunderten vollständig erhaltene alterthümliche innere Ausstattung mit Holzschnisserei und Bildwerf, sowie durch die in ihm ausbewahrten, in die Geschichte der Stadt verwebten Alterthümer, vor Allem aber durch die geschichtlichen Erinnerungen, welche sich, wie für die Geschichte der Stadt, so auch für die allgemeine Geschichte des deutschen Baterlandes an ihn knüpfen, vor allen anderen städtischen Räumen als das geeignetste Festlocal für die Bersammlung eines geschichts- und alterthumsforschenden Bereins erscheinen mußte. Zur festgesetzen Stunde hatten sich gegen 100 Festgenossen in demselben versammelt, darunter die beiden vom Bereine gesladenen Ehrengäste, Se. Ercellenz der Herr Oberpräsident von Westfalen, Geh. Staatsminister Dr. von Duesberg, als Eurator des Bereins, und der Herr Oberbürgermeister Geh. Reg. Rath Offenberg als Vertreter der Stadt, welche das Fest so bereitwillig durch Einräumung der Locale ihres Rathhauses und durch anderweitiges freundliches Entsgegensommen gefördert hatte.

Der Herr Oberbürgermeister hieß die Versammelten mit herzlichen Worten in den Räumen der Stadt willsommen. Dann begrüßte auch der Vereinsdirector im Namen des Vorsstandes und des Festcomités die Anwesenden, und eröffnete die Versammlung mit einer Ansprache über den Verein und seine Zwecke, welche im Wesentlichen hier wiederholt werden mag.

"Wenn ich in diesem Augenblicke mir erlaube, einige einsleitende Worte an Sie, hochgeehrte Vereinds und Festgenossen, zu richten, so kann wohl kaum etwas Anderes den Inhalt dersfelben bilden, als ein Rückblick anf die Gründung, die Bestrebungen und die Leistungen unseres Vereines: ein Rückblick, der an dem Tage, wo wir zum ersten Wale in so ansehnlicher Jahl uns zusammensinden, wie ich Sie, meine Herren, heute hier begrüßen darf, nicht vorwiegend, wie es bei jährlich wiederkehrender Versammlung angezeigt wäre, mit dem letzverslossenen Jahre sich beschäftigt, sondern in Kürze uns in's Gedächtniß ruft, wie unser Verein entstanden, was er erstrebt und geleistet hat, wie er ansgewachsen und erstarkt ist von kleinem Ansange zu der Blüthe und Entfaltung, deren wir heute uns freuen".

"Der lebendige Sinn für die Geschichte bes Baterlanbes,

bes weiteren wie bes engeren, ift eine Frucht, zu welcher Deutsche lands Befreiung vom Joche frangofischer Frembherrschaft ben Saamen gestreut, und welche bas stetig sich vertiefende Bolfsbewußts "Die großen Greigniffe ber letten Jahre", fein gezeitigt hat. fagte Bestfalus Gremita bei ber Grundung bes Bereins, , haben und erzogen, fie haben ber Wegenwart bie Anbacht fur bie Ge schichte ber Vergangenheit mit ber Ehrfurcht für bas geschichtlich Begrunbete wiedergegeben'. Diese Andacht und Chrfurcht hat nicht blog bem gangen Baterlande bie Schöpfung bes Freiheren von Stein geschenft: bie Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtstunde, bie sich feit 50 Jahren mit ber Beröffentlichung alles beffen beschäftigt, mas ber allgemeinen beutschen Reichsgeschichte als Quelle bient; berfelbe geschichtliche Sinn bat auch bie zahlreichen Bereine für bie Geschichte einzelner beutscher Provinzen und Territorien in's Leben gerufen, welche, ihr Arbeitsfeld enger begrangend, mit beschränkteren Mitteln boch eine allseitigere Erforschung der Geschichte ihres Gebietes — nicht nur bie Beröffentlichung ber Quel-Ien, sonbern auch bie Sammlung ber Denfmaler ber Borgeit, bie Erforschung von Sitte und Brauch bes Lanbes, endlich bie Bearbeitung ber Geschichte felbst - sich zur Aufgabe stellten. einem bichten Nete umschließen nunmehr biefe Bereine bas gange beutsche Land, so daß faum ein Gebiet vorhanden, welches ihrer Pflege fich nicht erfreut. Mehrere von ihnen find in ben letten Jahren nen entstauben, von ben alteren haben im letten Jahr= zehnt mehrere fich zu größerer Bluthe entfaltet: bas ift Burgichaft bafür, bag biefe Bereine einen berechtigten Boben haben, bag ihr Streben bem Beifte bes beutschen Bolfes entspricht.

"Bei bem historischen Sinne, ber bem westfälischen Volke eigen ist, bei ber oft wie gerühmten so auch angeseindeten Zäbigskeit, mit welcher der Sohn der rothen Erde an dem sesthält, was die Vorzeit überliesert hat, wäre es auffallend, wenn Westsfalen zu den Gebieten gehört hätte, die erst in letter Stunde auf die Pslege ihrer Geschichte sich besannen. Und in der That: wir dürsen und rühmen, daß unter den mehr als 70 Gesellschaften dieser Art, welche zur Zeit im Bereiche deutscher Junge ars beiten, der "Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westsalens" dem Alter nach der dritte ist; nur der nassauische und der thüringisch sächsische Verein sind älter. Und wohl nur Hinder nisse mehr zufälliger Art bewirkten, daß ein Aufruf zur Bildung einer Gesellschaft für westfälische Geschichte und Alterthumskunde und zur Gründung eines ihren Zwecken dienenden Archivs, wels

Comb

den Paul Wigand und August von Hartbausen bereits 1820 veröffentlichten 1), nicht sosort eine mehr fördernde Unterstützung fand, so daß noch 4 Jahre vergingen, bis die Bemüstungen zweier anderer Männer, des Domcapitulars Meper und des Erminaldirectors Gehrten, zur That führten. In Meyer's Gartenhause vor Paberborn errichteten am 19. Juli 1824 dreizehn persönlich erschienene Freunde westfälischer Geschichte, von denen meines Wissens keiner mehr zu den Lebenden zählt, den "Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens"; von fünf andern Männern, welche beigetreten waren, ohne der ersten Versammlung anwohnen zu können, lebt nur noch der Nestor der westfälischen Geschichtsforscher, Justigrath Dr. Seibertz zu Arnsberg 2), damals Justigamtmann in Rüthen.

hungen des Consisterialraths Rohlrausch und des Gymnasials lehrer Sökeland unsere Münster'sche Abtheilung in's Leben. Sie ward heute vor 44 Jahren, am 21. September 1825, im Situngssaale der königlichen Regierung zu Münster, laut ihres ersten Situngsprotokolles als "Schwestergesellschaft" der zu Pasderborn gestisteten begründet, und zählt von den sieben Männern, welche in persönlicher Anwesenheit ihre Gründung vollzogen, noch zur Stunde Einen, den Herrn Schatrath Dr. Stüve zu Osenabrück, zu ihren Mitgliedern 3); von den drei Geschichtsfreunden, welche schriftlich ihren Beitritt erklärt hatten, lebt noch der Herr

Pfarrer Lorenz zu Waltrop.

"Das waren kleine Anfänge: dort vereinten sich achtzehn, hier zehn Männer; aber es waren die Anfänge eines Vereins, ber in allmähligem Wachsthum sich einer schönen Entfaltung ersfreuen sollte. Freilich nur in allmähligem Wachsthum; benn erst in den letzen Jahrzehnten trat der erhebliche Aufschwung ein, der binnen kurzer Zeit dem Vereine Hunderte von Freunden der Vorzeit zuführte. Zählte berselbe im J. 1828 in Münster 22, in Paderborn 34 Mitglieder, so war diese Zahl 1851 erst wesnig über das Doppelte gewachsen, nämlich auf 122 Mitglieder, von denen 49 unserer Abtheilung angehörten. Aber vier Jahre später war diese Zahl bereits wiederum verdoppelt, das laufende

22

<sup>1)</sup> Abgebruckt im Archiv ber Gefellsch. für altere beutsche Geschichtst kunde II, 137 — 147.

<sup>2)</sup> Seitbem am 17. Rovember 1871 gestorben.

<sup>3)</sup> Seitbem gleichfalls am 16. Februar 1872 gestorben.

Jahrzehnt wurde mit vollen 300 Mitgliebern eröffnet, im J. 1864 war ein weiteres Hundert, brei Jahre später abermals ein neues Hundert voll, und heute zählt der Berein 597 Mitglieder, von denen 314 der Paderborner, 283 unserer Abtheilung angehören. So darf denn die Hoffnung nicht allzukühn erscheinen, daß er seine Mitglieder in Bälde nicht mehr nach Hunderten, sondern nach Tausenden zählen darf.

"Den Zwed unfere Bereines bezeichnet fein Rame flar Der Verein für Geschichte und Alterthumes und bestimmt genug. kunde Westfalens will die Geschichte Westfalens erforschen, ihre Quellen sammeln und veröffentlichen, ihre Kenntniß weiteren Kreis fen vermitteln; er will, was bie alte Zeit in unferm Lande binterlaffen hat, fund machen, von Sitten und Gebrauchen, von Leben und Treiben, von Handel und Wandel, von Pracht und Tracht, von Recht und Gericht, von Kunft und Handwerk, wie fle in langst vergangenen Zeiten auf ber rothen Erde in Stabt und Land fich gestalteten, die oft fast verschollenen, nur mit Dube noch zusammenzulesenden Buge ben Jettlebenden und der Dachwelt, soweit möglich, zum vollen Bilbe zufammenfügen; er will bie Männer unsers Volfes und unsers Landes, die in Kirche und Staat, für Rrieg und Frieben, burch thatfraftiges Wirfen ober reiches Wissen, in der Heimath ober fern von ihr auf fremder Erbe, in ben engeren Grangen westfälischen Gebietes ober für bie weiteren Kreise des beutschen Vaterlandes und ber driftlichen Rirche Hervorragenbes im Guten ober im Bosen gewirkt baben, in ihrem Leben und Streben uns vorführen; er will vor Allem, was als Schöpfung und Denkmal alter Zeit uns seit dem grauesten Alterthum noch übrig ist, soweit möglich, erhalten, sammeln und ben Nachkommen überantworten, sammeln namentlich Alles, was von solchen ehrwürdigen Alterthümern in Holz und Stein, in Bild und Schrift, auf Pergament und Papier in vereinzeltem Besitze für die Kenntniß ber Vorzeit nutlos liegt ober dem Un= tergange preisgegeben ift, Runde wenigstens bewahren von bem, was in seinem Bestande nicht erhalten werben fann, und basjenige, was in größeren Sammlungen wohlgesichert verwahrt wird, nach Gelegenheit und nach Maggabe feiner Mittel burch Beschreibung und Abbildung auch benen befannt machen, benen bie Gegenstände felbst nur selten und muhfam ober gar nicht zugänglich sind.

"So muß benn zunächst ein wichtiger Theil ber Thätige feit bes Bereines auf seine Sammlungen gerichtet sein.

Neben bem hiefigen Staatsarchiv, welches reiche Quellen fur uns fere Geschichte sorgsam hütet, neben bem hiesigen Diocesan = Mufeum für driftliche Runft, welches auf feinem Gebiete Schöpfungen ber Vorzeit zu vereinen bestimmt ift, neben ber Gallerie bes westfälischen Kunftvereins, welcher von ben leiber zum Theile ber Beimath für immer verlorenen Werken alterer westfälischer Malerei bochft wichtige Stude befigt, muffen bie Sammlungen unferes Bereines die reichste, mit ber Zeit möglichst vollständige Fundgrube für die Runde unferer Vorzeit bieten. Bon biefen Sammlungen nenne ich zunächst bas Provinzial = Museum vaterlan = discher Alterthümer, welches, vom Staate seit Langem mit einem jährlichen Zuschusse von 50 Thalern unterstützt, heimath= liche Alterthümer jeglicher Art von der grauesten Vorzeit an um= Es enthält eine reiche Masse von bem, was nach und nach bem Schoose ber Erbe burch gunftigen Zufall ober bei eigens vorgenommener Nachgrabung entnommen wurde; es birgt Waffen und Gerathe, Mungen und Bilbwerfe, welche ber erobernd vor= bringende ober vor dem wehrhaften Ginwohner flüchtig zurückeilende Romer in unferm Lande zurückließ, sowie die Waffen aus Stein, Knochen und Metall, beren unsere Vorfahren sich bedienten; es birgt ben Inhalt von aufgebeckten Grabern ber heibnischen Zeit und ber ersten driftlichen Jahrhunderte und sett sich von diesem ältesten Bestande herab fort bis in die letzten Jahrhunderte. "Die Münzsammlung des Vereins, bestimmt, zunächst

"Die Münzsammlung bes Vereins, bestimmt, zunächst die westfälischen Münzen in erreichbarster Vollständigkeit zu verseinen, hat an diesen bereits einen sehr reichhaltigen Bestand geswonnen und besitzt namentlich die Münzen aus dem Vereiche des Hochstistes Münster fast ohne Lücken. Durch den unermüdlichen Fleiß des zeitigen Münzvorstandes ist die Anfertigung eines besschreibenden Kataloges weit vorangerückt, und wenn es möglich sein wird, diesen mit Abbildungen zu veröffentlichen, so wird er in ausreichendster Weise über die westfälische Münzgeschichte orienstiren. Das Münzcabinet enthält zugleich eine, freilich in einigen Zweigen noch wenig reichhaltige Sammlung von Medaillen und Siegeln, Münzstempeln und Siegelstöcken.

"Die Bibliothek, welche Handschriften, Drucke, Karten und Pläne umfaßt, muß mit der Zeit das zur Geschichte Westsfalens vorhandene gedruckte Material, auch das Unwichtigere und Veraltete, aus älterer und neuerer Zeit in möglichster Vollstänsbigkeit vereinen, die Werke westfälischer Schriftsteller sammeln, und für vergleichende Studien sowohl über die deutsche Neichss

geschichte als namentlich über angrenzende Provinzen wenigstens die wichtigeren Arbeiten, insbesondere Quellenpublicationen darbiesten. Ginen erklecklichen Anfang hat sie dazu bereits gemacht. Außerdem ist es besonders ihre Aufgabe, zerstreute bandschriftliche Quellen, auch wenn sie nicht gerade von hervorragendster Wichstigkeit sind, zu sammeln, und auch in dieser Beziehung dürsen ihre Schäte als nicht unbedeutend bezeichnet werden. Endlich ist auch der Anfang gemacht worden, von interessanteren und wichstigeren Stücken, die nicht zu erwerben sind, Abschristen zu besschaffen. An die Bibliothef schließt sich eine Urfundensammlung, die schon manches zerstreute Stück in sich aufgenommen und zus weilen vor dem Untergang gerettet hat und werthvolle Abschristen

aus bem Nachlaffe mehrerer beimischen Forscher besitt.

"Alle biefe Sammlungen find zunächst langfam fortgeschrits war ja ber Berein, vom Museum abgesehen, viele Jahre lang bei seiner kleinen Mitaliederzahl vorwiegend auf Geschenke Erft in den letteren Jahren bat die große Steigerung ber Mitgliebergahl und bie baburch trot ber Berabsetzung bes Jahresbeitrages herbeigeführte erhebliche Bermehrung ber Ginnahme es möglich gemacht, größere Summen für Anfaufe zu Bei Allebem aber ware es nicht möglich gewesen, ben in ben letten Jahren erreichten Zuwachs zu gewinnen, wenn nicht auch burch wohlwollende Schenfung von Mitgliedern und Nichtmitgliedern in alle Zweige ber Sammlungen manches werthvolle Stud gelangt ware, und wenn nicht die Regierung und badurch unterstütt hatte, baß fle bie Ausbeute aus mehreren auf ihre Kosten vorgenommenen Nachgrabungen sowie auch die Alter thumsfunde, welche bie unsern Bereich burchschneidenden Gifenbahnarbeiten bringen würden, unferm Mufeum überwies

"Zu wünschen ist für diese Thätigkeit des Vereins, daß das Interesse für dieselbe sich noch weiter verbreite und verallgemeinere, daß durch fernere Zunahme der Mitgliederzahl die Mittel sich noch weiter mehren, daß bei einzelnen Funden an seine Sammslungen gedacht werde, sowie auch, und zwar nicht an letzter Stelle, daß es dem Vereine gelingen möge, ausreichende und zugängliche Räume für eine zweckentsprechende Ausstellung seiner verschiedenen Sammlungen zu gewinnen. Hoffen wir insbesondere das Letzte

von ber nachften Bufunft!

"Ich habe diese fammelnde Thätigkeit des Vereins an erster Stelle genannt, weil sie, die für die Zukunft erwirbt, sichtet und ordnet, damit die Nachkommen in leichtem Ueberblick bas

benuten und genießen, was wir nur vereinzelt, wie die Gelegen= heit und die Mittel sich bieten, zusammentragen konnen, weil biefe Thätigkeit mir von ber wichtigsten Bebeutung zu fein scheint. Die einzige ift fie nicht. Un zweiter Stelle find die erheblichen literaischen Arbeiten zu nennen, burch welche zum Ausbau unserer vaterländischen Geschichte beigetragen wirb, und welche unserm Bereine neben ben besten ber provinzialen Geschichtsvereine eine ehrenvolle Stelle sichern. Schon die erste Versammlung bes Bereins faßte zwei wiffenschaftliche Unternehmungen in's Auge, von denen die eine lange vorbereitende Arbeiten erheischte, die andere sofort in's Leben treten konnte und wirklich ins Leben trat. Jene ift bas Westfälische Urfundenbuch, welches ben wich= tigsten Theil unserer vaterländischen Geschichtsquellen aus bem hiesigen Königl. Staatsarchive wie aus Stadt = und Familiens archiven ben Freunden ber vaterländ. Geschichte zugänglich macht. Nach langen Vorarbeiten übernahmen die hiefigen Provinzial= resp. Staatsarchivare Archiv = Rath Dr. Erharb und Geh. Archiv= Rath Dr. Wilmans nacheinander die befinitive Bearbeitung, welche in einer ber beutschen Wissenschaft ehrenvollst entsprechenben Weise ausgeführt wird.

"Das andere literarische Unternehmen ift bie Ihnen allen, meine Herren, befannte Zeitschrift bes Vereins. Zuerst biente als Bereinsorgan bas von bem eifrigen Wigand herausgegebene Archiv für westfälische Geschichte und Alterthumskunde', von welchem sieben Banbe mit reichem und mannigfaltigem Inhalt, theils Abbruden von geschichtlichen Quellen, theils größeren ober Fleineren Abhandlungen, Erörterungen, Notizen über die verschies benartigften Gegenstände erschienen. Daran schließt fich bie 1839 begonnene, von den beiden jeweiligen Bereinsbirectoren redigirte und nunmehr schon beinah 30 Banbe gahlenbe Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. Wenn Sie biese Bande einer Durchsicht unterzogen haben, so werben in ber einen wie in der andern dieser Zeitschriften eine große Reihe werthvoller Arbeiten, wohlbearbeitete Baufteine und bindender Mortel für ten Aufbau westfälischer Geschichte, Ihr Auge erfreut und Ihr Intereffe fur ben Berein erhöht haben, beffen Mitglieber biefel= ben schufen.

"Dürfen wir so, hochverehrte Vereinsgenoffen, nicht ohne Befriedigung wie auf die außere Blüthe des Vereins so auch auf seine Arbeiten zurücklicken, so mag das, was wir bisher erreicht, und die Hossnung gewähren, daß bei immer weiterer Ausdehnung

bes Vereins in Zufunft Größeres noch geleistet werben möge. Noch ift Bieles zu sammeln, fur manchen Zweig ber Forschung, den unsere Grunder schon in's Auge faßten, hat noch Vieles zu geschehen; wir haben noch Aufgaben zu lösen, die ein Dit= arbeiten in allen Theilen bes Landes bedingen, zu beren Lösung erhebliche Geldmittel nöthig find und beren Ausführung zum Theil nicht mehr langen Verschub leibet. Die Gegenwart verwischt von Jahr zu Jahr mehr von ben Resten alter Sitte, alten Brauches, alter Einrichtungen; es thut baber Gile noth, bag wir fammeln, was wir noch zu finden, zu benten, zu erkennen vermögen, bevor es verschwunden, abgeschliffen, unverständlich geworden.

"Meine herren! Das, was ber Berein für Geschichte unb Alterthumskunde Westfalens erstrebt, barf in allen Theilen ber engeren Heimath reges Interesse in Anspruch nehmen; bas, was ber Berein bereits geleistet hat, barf Allen, bie ihm angehören, bie Befriedigung gewähren, daß er nicht nutlos und untbatig basteht; bas, was noch zu erstreben ift, moge bei seinen Mits gliebern bie Theilnahme an ben gemeinsamen Bestrebungen er hohen und weitere Mitglieber ihm zuführen. Und bag bie Liebe zur Sache, die Freude an unfern Arbeiten neu angeregt werbe, bazu möchte gern die Festversammlung bienen, zu welcher wir uns heute hier vereinen, auf bag wir um so eifriger forthin arbeiten an ber Ergrundung ber Vergangenheit zur Belehrung und jum Rugen ber Nachfommen".

Rach furger Paufe nahm berr Gymnafiallehrer Dr. Bechels mann bas Wort. Er fprach über bie frangofifchen Emis granten während ber frangösischen Revolution in Münster und Münsterland. Der bochst anziehende, burdweg auf uns gedruckten Quellen beruhende Bortrag, bem die Berfammlung mit gespannter Aufmerksamfeit folgte, ift bereits anderweitig veröffentlicht; es barf deshalb hier von einem mageren Ausjuge Abstand genommen werben.

Hierauf bestieg Berr Probst Rubel aus Soeft bie Tri: bune und verlas junachst ein Schreiben bes Direftore ber Paderborner Bereinsabtheilung, herrn Gymnasiallehrers Dr. Giefers, welches ihn als Bertreter beffelben legitimirte, und überbrachte im Ramen beffelben ben bergichften Gruß.

Sodann führte er unter Anderem aus, wie schön und für die Zwede des Bereins förderlich es sein würde, wenn demnächst beide Bereinsabtheilungen auf einer gemeinsamen Berssammlung tagen könnten. Als geeigneten Ort für eine folche Zusammenkunft empfahl er seine theure heimath Soest. Schließlich machte er noch Mittheilung über ein jüngst zu Soest neu entdecktes altes firchliches Taselgemälde und verlas einen von Dr. Giesers über dasselbe verfaßten Bericht.

Nach ihm erhielt herr Dr. Nordhoff das Wort zum letten ber in Aussicht genommenen Borträge, um als Borbereitung zum Besuche ber für bas Geft veranstalteten Aus-Rellungen der Versammlung einen so raschen wie reichen Ues berblick über die Runftthätigfeit Münfters in den verflossenen Jahrhunderten und über bie von berselben noch erhaltenen Monumente insbesondere zu geben. Ausgehend von ber Bebeutung bes Friedenssaales, ber alten Rathsfammer von Münster, beren Mauern zum Theil von höchstem Alter feien, und weiter hinweisend auf die aus Stadt und Land von Münster zur baldigen Schau ber Bersammlung vereinten Alterthümer und Kunstdenkmale der mannigfaltigsten Art, hob ber Redner hervor, daß wohl keine Ctadt Westfalens auf Diefem Gebiete mehr geleistet babe, bag aber insbesondere auch feine Stadt von ben Werfen früheren fünftlerischen Schaffens mehr bewahrt habe als Münster. Mit sicherer Sachfunde burchlief er bann namentlich zunächst bie Bebiete ber firchlichen Baufunft, bie bervorragenberen Werfe in pragnanten Bugen furg und fnapp darafterifirend, weiter ber Profanbauten, von ben altesten Saufern ber Stadt zu ben zahlreichen und prächtigen Burgerhäufern bes 15. und 16. Jahrhunderts und weiter zu ben schöneren ber Wohnungen und höfe im Renaissance = Stil bis binab zu bem von General Schlaun erbauten großartigen Schlosse und zum hofe bes Grafen Drofte, der als Werf des 18. Jahrhunderts nach Dieser Seite in ber vom Rebner gebotenen llebersicht ben

Schlußstein bildete. Endlich auf Verschwundenes hinweisend, erwähnte er vor Allem die einstigen Besestigungswerfe der Stadt, insbesondere den sogenannten Buddenthurm, als lezeten Rest einer einst zahlreichen Reihe. Und zurückblickend schloß der Vortrag mit dem Lobe, welches einst zur Zeit des ablausenden Mittelalters Murmellius von Roermond, als er zu Beginn des 16. Jahrhunderts an Münster's jugendlich aufblühender Schule wirfte, unserer Stadt gesungen:

Zier westfälischen Bolkes, sie Geist und Glanz, die Stadt, weithin berühmt durch den Schutz Sankt Paulus', Mehr denn Delphi selbst, burch der Künste Vielzahl Steht sie Uthen gleich.

Riesig steil gen himmel entragen Thurme, Soch die Sauser stehn und es leuchten prachtvoll Tempel rings, die Mauern geschmückt umziehen Dustere Graben.

Dann wurden noch einige Herren, die sich unmittelbar vor der Festversammlung angemeldet hatten, in den Verein aufgenommen, so daß nunmehr die Münster'sche Abtheilung 285, der ganze Verein 599 wirkliche Mitglieder zählte. Das mit war die für die Morgenversammlung angesetzte Zeit absgelausen, und dieselbe wurde mit der Mittheilung geschlossen, daß die setzt von 11 bis 11½ Uhr folgende "Recreation" in der naheliegenden Restauration des Herrn Stienen einges genommen werden könne.

Demzufolge begaben sich die Festgenossen größtentheils zu dem genannten Locale, wo sie die Säle und den Garten füllten und mit Speise und Trank für die drei Stunden bes bevorstehenden Rundganges sich erfrischten und stärkten. Die belebte und heitere Unterhaltung zeigte, daß man mit wahrer Befriedigung den Friedenssaal verlassen hatte.

#### IV. Weiterer Berlauf bes Feftes.

Nach dem Festprogramme folgte nun der Rundgang zum Besuche ber Ausstellungen. Punft 11½ Uhr seste

fich ber Bug, burch viele neuhinzugefommene Festgenoffen ans gewachsen, in Bewegung, ber Reihe nach zu ben verschiedes nen Ausstellungen und zwar zunächst zum Museum bes west= fälischen Runftvereins. Erwedte bie reiche Bemalbes fammlung ber Gallerie überhaupt schon viele Bewunderung, so waren es doch heute vorzüglich bas alte Untependium aus bem Walburgistlofter in Soeft, fast bas älteste Tafelgemälbe in Deutschland, die vielen Stude vaterlandischer Malerei, bas vom Frhrn. von Der gemalte Bilb ber Fürstin Galligin und ihrer Umgebung, sowie mehrere Portaits, welche bas Auge der Festgenossen auf sich zogen und fesselten. benfaale wurden bie Gemalbe in Augenschein genommen, welche für biese Ausstellung von ben ausstellenden Bereinen Beibe Sammlungen zogen bas Interesse gewonnen waren. in hohem Grabe auf fich, und nur mit Mahe trennten Manche sich von biesen Bilbern, als man sich zum weiteren Runds gange in Bewegung fegen mußte.

Von hier begaben sich die Festgenoffen zu ber von ber Paulinischen Bibliothef bargebotenen reichen, icon geordneten Ausstellung von werthvollen Sandschriften, Büchern, Incunabeln und Druden, unter benen namentlich bie alteften munfter'ichen Drude und bie Schriften ber munfter'ichen Bumanisten reich vertreten waren. Der lange Bug ging burch bie einzelnen Borfale mit ihren bicht besetzten Repositorien zu bem großen Sauptsaale, und nachdem die Augen sich in bem= felben junächst an ber großartigen Ginrichtung bes Saales, an ben ringeum angebrachten Bilbern und Buften verbienter Belehrten und Bibliothefswohlthäter erfreut hatten, trafen sie auf die in der Mitte bes Saales in langer Reihe auf zwei Tischen ausgebreiteten ober aufgeschlagenen Bucherschäße. Es fonnte jedoch bei ber Rurge ber Zeit nur ein flüchtiger Ueberblick gewonnen werben; benn ba bot sich bem Auge so manches Buch, bas wegen seines Druckes, seines Druckortes, seines Alters ober feiner bildnerischen Ausstattung werthvoll erschien,

daß man einzelne Stücke für sich hätte Stunden lang bes schauen und studiren mögen. Unter den aufgelegten Handsschriften ragte durch sein Alter ein Xantener Nefrolog, durch den Kunstwerth seiner zahlreichen Miniaturen ein Missale des 15. Jahrhunderts hervor.

12 Uhr fam an die Reihe der Dom. Die Runftschäße bes Hochaltars, bas alte Kapitelsfreuz und andere interessante Denfmäler waren im Rapitelsaale ausgestellt, und murben vom herrn Domvifar Dr. Rolfs und bem Bereinsdireftor einzeln gezeigt und nach 3wed, Alter, Bestimmung und Runstwerth Der Saal selbst mit seiner bem 16. Jahrhun= bert entstammenden Ausstattung übte auf bie Festgenoffen ei= nen ehrmurdigen Gindrud: nur von einer Seite beleuchtet, oben mit großen Tafelgemälben verziert und ringsherum mit ben funftreichen Pannelen und Schnigereien befleibet, reich an ge= schichtlichen Erinnerungen, die fich an ihn fnüpfen, mag er manchem Besucher, ber ibn noch nicht betreten batte, eine unverwischliche Erinnerung eingeflößt haben. Uebrigens ge= stattete bie geringere Anzahl von ausgestellten Werthgegen= ftanden, hier mit mehr Duge bas Einzelne zu betrachten, als in fammtlichen anderen Ausstellungen.

Gegen 1 Uhr betraten die Festgenossen das bis dahin verschlossene Stände haus, um in dessen Zimmern und namentlich in seinem geschmackvoll decorirten großen Saale die Hauptausstellung in Augenschein zu nehmen. Mit sicht-lichem Interesse nahmen sie die selten wiederkehrende Gelegensheit wahr, so vieles Interessante und Werthvolle vereint zu sehen, und nur zu rasch versloß ihnen die Zeit, welche nach dem Festprogramme in diesen Räumen, unter diesen Geschichtszund Kunstdenkmälern zugebracht werden sollte.

Denn um 2½ Uhr begann das Festmahl, zu welchem Herr Stienen im großen Rathhaussaale die Tafel bereistet hatte. Die festliche Stimmung, mit welcher die 150 Theils nehmer den prachtvollen Raum betraten, wurde lebendig ers

balten burch bas vom 13. Infanterieregiment besetzte Orchester, fant ihren Ausbruck und murbe weiter gehoben burch bie Trinfsprüche, welche sich einander folgten. Zuerst sprach Se. Ercelleng ber herr Dberprafibent Dr. von Duesberg von dem Interesse, welches Se. Mojestät, König Wilhelm I., ben Kunften und Wiffenschaften zuwende, und die ganze Berfammlung stimmte ein in bas breifache Lebehoch auf unsern allergnädigsten Konig und Landesherrn Bon bem legten Bors trag im Friedenssaale ausgehend erinnerte ber Bereins= Director an die alte Bedeutung Munster's, schilberte, wie feine Bürger im Sandel und in ber Kunftübung babeim und und in der Ferne fich ausgezeichnet, wie die Stadt felbst frub als die Hauptstadt Westfalens anerkannt sei, wie ihre Burger jest ber Geschichte ber Borzeit warmes Interesse, bem Bereine rege Theilnahme zuwendeten, und wie die Stadt durch freundliche Zuvorkommenheit die Festversammlung gefördert habe. Daber brachte er ber Stadt Munfter ein dreis faches Soch in ber Person ihres Bertreters, bes herrn Dberburgermeisters Beb. Reg. - Rath Offenberg, worauf biefer dem Bereine mit warm anerkennenden Worten einen Toast Weiterhin wies herr Graf von Landsberg= midmete. Belen darauf bin, bag Ge. Ercelleng ber Berr Dberpräfident als Curator des Bereins, wie er heute in der Mitte der Bersammlung weile, so stete bestrebt gewesen sei, die In= teressen der wissenschaftlichen Erforschung ber Proving Westfalen und bie Bestrebungen bes Bereins zu begen und zu pflegen, und mit ihm stimmte die ganze Bersammlung ein in ein breifaches Boch auf Ge. Ercelleng. Runmehr gebachte Berr Gymnasiallehrer Dr. Wormstall in geburbener Rebe ber glänzenoften Thaten und tiefgreifenoffen Ginrichtungen ber Borgeit unseres Landes, und ichloß mit einem breifachen boch auf die Paderborner Bereinsabtheilung und ihre am Feste theilnehmenden Mitglieder, "die Gafte aus Dft und Gub" insbesondere. 3hm antwortete herr Probst Rübel in der ihm eigenen gemüthlich humoristischen Weise mit einem dreis sachen Hoch auf alle Körderer des Festes. Den Schluß der Toaste machte Herr Gymnasialdirector Dr. Schlüter aus Coesseld im Namen der in letter Zeit ausgenommenen Bereinsmitglieder auf die beiden Schwesterabtheilungen des Vereins. Alle diese Reden, die freudigen Wiederhall fanden, dieser fröhliche Tischversehr, und die schöne, alle Hauptscenen unterstützende, begleitende oder einfassende Musik machten das Kestmahl zu einem der angenehmsten, die je im Nathhaussale stattgefunden haben, erhielten die heitere, fröhliche Stimmung und ließen auch einen ungetrübten Abschluß des Festes erwarten.

Diesen bildete die Abendversammlung im Hölsscher'schen Gartensaale auf St. Maurig, zu welcher sich auch die Damen der Atterthumsfreunde zahlreich eingefunden hatten. Hatte am Morgen der Ernst der Wissenschaft vorgewaltet und die Belehrung an erster Stelle gestanden, so sollte jest die heitere Freude des Zusammenseins der Vereinssgenossen und der Ihrigen in den Vordergrund treten, aber immerhin die Versammlung noch den Charafter des Festes eines geschichtss und alterthumsforschenden Vereins bewahren. Daher waren für die Vorträge meist solche historische Themata gewählt, denen sich eine humoristische Seite abgewinnen ließ.

Nachdem der Vereinsdirector furz die geschichtliche Bedeutung von St. Maurit geschildert, begrüßte er die Berssammlung und insbesondere die Damen als neu hinzuges kommene Gäste. Dann schilderte zunächst Gymnasiallehrer Dr. Hechelmann mehrere gesellige Züge aus alter Zeit und legte den Anwesenden unter Anderem aus dem 15. Jahrshunderte eine Sammlung von Anstandsregeln dei Tisch vor, die in dem Contraste zu den heutigen Sitten fast Satz sie sie staunen und Beiterkeit erregten. Prof. Dr. Niehues erzählte von dem Grevener Markengange, einem lange aufsrecht erhaltenen Brauche, der des Originellen und Bolks,

thumlichen recht Bieles enthielt. Weniger Wahrheit als Dich= tung lieferte Prof. Dr. Parmet, indem er, an die Pader= borner Kaffeerevolte anschließend, "nach einer nicht mehr voll= ständigen alten Handschrift" in wohlgesesten plattdeutschen Reismen eine angebliche Geschichte von dem Streite zwischen Kaffee und Bier unter lautem Beifalle vortrug. Diesem Vortrage folgte das von Herrn Gymnasiallehrer Dr. Wormstall ge= dichtete Festlied, und alle Anwesenden stimmten einhellig nach der Melodie "An der Saale fernem Strande" ein:

Aus ber Bater alten Tagen Mahnend uns die Stimme ruft: Laßt die Burgen nicht zerfallen, Bauet neu die Kirchenhallen, Heilig sei der Bater Gruft!

Seht ihr die bemooften Steine Aus der alten Hunenzeit? "Wehr und Waffen!" rief und fang es,

"Auf nach Teutoburg!" so klang es Durch die Gaue weit und breit.

Blutig ward ber Sieg erstritten, Es zerbrach des Prator's Stab, Und im alten Lande Sachsen Ist die Freiheit auferwachsen Uns der stolzen Romer Grab.

und Westfalen ist verblieben Deutsche Freiheit, eigen Recht; Von den alten freien Grafen, Die in rother Erde schlafen, Von Geschlechte zu Geschlecht. Seht sie sigen auf ben Steinen In dem altgeweihten Raum, Rings im ernsten Kreis geschlossen, Hand in Hand, die Fehmgenossen, Um den alten Lindenbaum.

Seht, wie in den Morgenlanden Kämpft Westfalens Ritterschaft; Freie Bürger unterbessen Kühn bas hohe Meer durchmessen In der Hansa stolzer Kraft.

Hort bie Schwedenschlachten brau-

Auf ben Saiben, in bem Bruch: Seht die Friedenstaube fliegen, Die nach dreißigjahr'gem Kriegen Benkt nach Munster ihren Flug.

Münsterland, so reich an Frieden, Münster, alte Bischofsstadt, Mit den hohen Kronenthürmen Trottest du den Zeitenstürmen, Bliebst des Friedens milbe Statt.

Wenn das Alte auch zerfallen, Hohes Streben waltet fort. Mit des Geistes Wehr und Waffen Altes hegen, Neues schaffen, Das sei unser Losungswort! Nachdem nun noch der Dichter den erschienenen Damen einen Toast gebracht hatte, brachte Herr Dr. Nordhoff auch auf ihn ein dreisaches Hoch aus.

Die Neibe der für diesen Abend vorgesehenen Vorträge war damit geschlossen; aber noch lange blieb man bei dem Klange der Musik in lebhakter geselliger Unterhaltung beissammen, und genoß noch eine besondere Ueberraschung, die eins der Comités Mitglieder, Herr Holtkamp, durch Versanstaltung eines Feuerwerkes der Versammlung bereitete.

Am folgenden Tage, Mittwoch den 22. September, war die Ausstellung im Ständehause Vor= und Nachmittags gesem Entrée geöffnet. Die Betheiligung war eine so lebhafte, der Zudrang ein so wahrhaft gedrängter, daß am selben Mittag das Comité sich entschloß, noch am Bormittage des 23. September die Ausstellung offen zu halten. Auch an diesem war der Besuch ein außerordentlich zahlreicher; aber dem mehrsach ausgesprochenen Bunsche, die Ausstellung noch länger, etwa dis zum Schlusse der Boche, zugänglich zu lassen, konnte nicht nachgegeben werden, weil den Comités Mitgliedern, welche die Ueberwachung und Erklärung überznommen hatten, weder Zeit noch Kräfte mehr zu Gebote standen, und sie auch die große Verantwortlichseit nicht wohl länger tragen fonnten.

## Chronit des Bereins

für

# Geschichte und Alterthumskunde Westfalens.

# Abtheilung Münfter.

Seit unserm letten Berichte — batirt vom Mai 1869 und mitgetheilt im 28. Bande, S. 372 ff. — hat die Zahl der Mitglieder in ganz ungewöhnlichem Maaße zugenommen, was hauptsächlich dem durch das vorstehend geschilderte große Bereinsfest in den weitesten Kreisen wachgerusenen Interesse für den Verein zu verdanken ist.

Meuaufgenomen wurden in den letten drei Jahren die Herren:

1869, Juli 29.

Dr. Bedmann, Realichul. Oberlehrer in Münfter.

Dr. Goldschmibt, Landbechant in Riemsloh.

Raute, D. F., Agent in Münfter.

Schmit, Bernh., Kaufmann in Münster.

August 26.

Dr. Bidell, Prof. an ber Afabemie in Münfter.

Bon, F. DB., Raufmann bafelbit.

Brüd, Mathias, Kaufmann bafelbft.

Cbert, Carl, Kaufmann in Münfter.

v. Frankenberg=Proschlit, Oberft und Brigadier bafelbst.

Dr. Joften, Augenargt bafelbft.

Kortmann, Wilh., Kaufmann bafelbft.

Rönig, Regierungsrath bafelbft.

Mente, Dompropst baselbst.

Dr. Niemann, Caplan in Cloppenburg.

Dr. Rubel, Sanitaterath in Munfter.

Dr. Offenberg, Gymnasial=Oberlehrer a. D. baselbst.

Sauer, Archiv-Secretär baselbst. Wernetind, Justigrath baselbst.

September 14.

Böbbinghaus, Caplan ad St. Aegid. in Münster. Havirbed Hartmann, Kaufmann baselbst.
Frhr. v. Heereman, Mar, auf Surenburg.
Dr. Iber, Gymnasiallehrer in Osnabrück.
Meimberg, Engelbert, Kuusmann in Münster.
Nottarp, Bernh. jun., Kausmann baselbst.
Röhrs, gräst. Merveldtischer Kentmeister baselbst.
Dr. Scherer, jest Gymnasial Director in Coesselb.
Dr. Schlüter, damals Gymnasial Director in Goesselb.
Schmit, Justus, Fabricant in Münster.
Sträter, Eberhard, Kausmann in Amsterdam.
Welsing, Pfarrer in Wüllen.

September 16.

Ems, Emil, Kaufmann in Münster.

Graf v. Galen, Clemens, Referendar daselbst.
Hölfcher, Rector der Clemens-Kirche daselbst.
Linde, Rentner daselbst.
Loyer, Vicar in Vorhelm.
Robehüser, Eisenbahn-Secretär in Münster.
Sirp, Gymnasiallehrer in Warendorf.
Tinckloh, Vicar in Kinderhaus.

September 18.

Hartmann, Rechnungsrath in Münster. Dr. Hecker, Gymnasiallehrer in Trier. Hesse, Regierungs = u. Oberpräsidial = Rath in Münster. Langen, Albert, Banquier in Münster. Schencking, Generalconful, z. z. in Hiltrup. Graf v. Schmising, August, Oberstlieutenannt a. D., in Münster.

- Lingth

Schnackenberg, Hauptmann in Münster. Weinewuth, Rector in Haltern.

September 20.

Dammann, Vicar in Schöppingen. Glaß=Egeling, Kaufmann in Münster. Dr. Göbbel, Gymnasiallehrer in Warendorf. Knake, Bernh., Fabricant in Münster. Knake, Ignaz, Fabricant daselbst. Kömstebt, Präses und Schulinspector baselbst. Limper, Kaufmann in Welschenennest. Petersen, Commerzienrath in Münster. Wildermann, Steuereinnehmer baselbst.

September 21.

Dr. Stegehaus, in Senben.

Dr. Wever, App. - Ger. - Präsident in Hamm November 18.

Braber, Fabricant in Borghorft.

Graf von Galen=Dinklage zu Dinklage.

Sackebram, Apotheker in Dulmen.

Griefemann, Geh.=Reg.=Rath a. D. in Münfter.

Botte, Joseph, Rentner in Munfter.

Frhr. v. Retteler, Clemens, in Münster.

Wenfer, Caplan in Schöppingen.

Bumegen, Landbechant in Asbect.

December 9.

Niemann, August, Pfarrer in Lette bei Coesfeld. 1870 Januar 20.

v. Bar, Regierungs = Affessor in Manster

Borgmann, Pfarrer in Rinterobe.

Meffing, Schulze in Senben.

Beltmann, Bicar in Rinferobe.

1871 Januar 5.

Reiteler, Jos., Kaufmann.

1871 November 9.

v. Franken berg = Ludwigsborff, Oberst und Regiments = Commandeur in Münster.

Dr. Beder, Bürgermeister von Dortmund.

1872 Februar 1.

Fievez, Gen. = Bic. = Secretär in Münster. Februar 22.

Bruning, Friedr., Kaufmann bafelbft.

Buning, Kaufmann in Elberfelb.

Fleige, Bilbhauer in Münfter.

Kreughage, Amtmann a. D., in Münster.

Moormann, Arnold jun., Gastwirth baselbst.

Shult, Amtmann in Roxel.

Bumbusch, Leop., Commiffionar in Munfter.

XXX. 2. 23

Mars 7.

Hilgers, Buchhändler in Munster.

Dagegen verloren wir inzwischen burch ben Tob die Herren:

Finde, Caplan in Everswinkel.

Geisler, Domainenrath in Erwitte.

Guilleaume, Bibliothefar in Münfter.

Helmers, Pfarrer in Alberdloh.

Soltfamp, Kreischirurg in herbern.

Dr. Rrembs, Argt in Everswinfel.

Rres, Prafes in Münfter.

Rruse, Vicar in Brochterbeck.

Lageman, Heinr., Raufmann in Münster.

Dr. Müller, Bischof von Münster.

v. Noël, Domänenrath in Dulmen.

v. Olfers, Wirkl. Geh. Rath in Berlin.

Reinermann, Pfarrer in Genbenhorft.

Rolshausen, Staatsanwalt in Münfter.

Dr. Schlüter, Gymnasial=Director in Coesfelb.

Schulte, Heinrich, Kaufmann in Münster.

Dr. Stüve, Bürgermeister a. D. in Osnabrud.

Ulrich, Geh. Ober = Reg. = Rath in Berlin.

Beltmann, Bicar in Rinferobe.

Dr. Walbeck, Geh. Obertribunalsrath in Berlin.

v. Zurmühlen, Geh.= Justigrath in Münfter.

und burch Austritt bie Herren:

Bedherrn, Sauptmann in Münfter.

Breffon, Bicar in Drenfteinfurt.

Broer, Lithograph in Frankfurt.

Graf v. Drofte=Bischering, Franz, in Darfeld.

Dr. Heder, Gymnasiallehrer in Trier.

Hörstrup, Caplan in Telgte.

Rintelen, Regierungs = Affessor in Arnsberg.

Dr. Rospatt, Prof. an ber Afabemie in Manster.

v. Schlebrügge, Regierungsrath in Münster.

Tappehorn, Caplan in Damme.

Danach zählt die hiesige Bereins Abtheilung gegenwärstig 275 ordentliche Mitglieder: eine Zahl, wie sie in dieser "Chronik" seit dem Bestehen des Bereins noch niemals so hoch verzeichnet werden konnte.

Von den obengenannten verstorbenen Bereinsgenossen standen insbesondere die Herren Birkl. Geh. Rath Dr. v. Dlfers und Bibliothekar Guille aume dem Bereinsleben sohr nahe. Der Erstere erwarb sich durch werthvolle Schenkungen sowohl wie durch wiederholte Bertreiung und Förderung der Interessen des Bereines um denselben so große Berdienste, daß ihm schon vor langer Zeit das Diplom als Ehrenmitglied ausgestellt wurde. Der Letztere zählte zu den ältesten Bereinsmitgliedern und bewies unablässig sein großes Interesse sie Bestrebungen des Bereines namentlich dadurch, daß er stets zu den eifrigsten Besuchern der Versammlungen desselben gehörte und in denselben oftmals kleinere Vorträge hielt. R. I. P.

Die Berfammlungen wurden in ben Wintermonaten - 1869 wegen der Vorbereitungen zu dem Stiftungefeste auch während des Sommers — so fleißig fortgesett, als es bor Stoff für bie Berhandlungen und bie Borbereitung ju den wiffenschaftlichen Vorträgen nur immer erlaubten. Gine große Angahl biefer Bortrage hielt ber Director Dr. Rump selbft. Er sprach am 9. Dec. 1869 über westfälische Gemälde aus der fürzlich für ben westfal. Runftverein glucklich erworbenen berühmten Bartel'schen Sammlung; am 20. 3a= nuar 1870 über ben spanisch = niederländischen Brieg, soweit berfelbe mit feinen Berheerungen bie westfälischen Länder beimsuchte; am 9. und 22. Dec. 1870 über die westfälischen Geschichtsschreiber bes Mittelalters; am 5. und 19. Jan. 1871 über ben westälischen Siftorifer und Ethnographen, Theologen und Afcetifer Werner Rolewind und beffen Buch de laude Saxoniæ; am 9. Nov. 1871 über die Benedictiners Abtei Marienmunfter im 16. Jahrhundert; endlich am 7. März 1872 über biejenigen, theils bereits erforsthten, theils noch unbefannten Geschichtsquellen bes Bisthums Münfter, beren Beröffentlichung durch ben Drud wünschenswerth erscheine. Un ben lettgenannten Bortrag fnupfte fich eine Erörterung

über die Fortsetzung der von Ficker, Cornelius und Janssen herausgegebenen, Geschichtsquelken des Bisthums Münster', sowie der Beschluß, im Namen der hiesigen Vereinsabtheislung zur Subscription auf den von Herrn Archiv Secretair Dr. Sauer zum Drucke vorbereiteten 4. Band derselben, welcher Duellen zur Geschichte der Münster'schen Stiftssehde enthalten wird, einladen zu lassen. In Aussührung dieses Beschlusses ist ein Prospectus des genannten, für unsere Geschichtsfunde höchst wünschenswerthen Unternehmens dem gegenwärtigen Bande unserer Zeitschrift beigelegt.

Weitere Bortrage verdanfen wir herrn Dr. hechel= mann, ber am 18. Nov. 1869 über bas halsband bes Lambert v. Der und am 30. Nov. und 28. Dec. 1871, so= wie am 1. Febr. 1872 über bas Leben und bie Schriften Hermann's von Kerssenbroick sprach; herrn Domcapitular Tibus, der am 10. Febr. und 17. März 1870 über die Grundung mehrerer altmunfterlandischer Pfarreien handelte; herrn Ardiv-Secretar Dr. Sauer, ber am 30. Dec. 1869 bie Bestrebungen ber Stadt Munfter nach Reichsfreiheit, am 27. April 1871 ben Bermittelungsversuch bes Cardinals Nicolaus von Cufa in ber großen Münfter'schen Stiftefehde und am 21. März 1872 die Schlacht bei Barlar in berselben Febbe schilderte; herrn Professor Dr. Parmet, ber und am 16. Febr. 1871 bas Leben und bie Schriften bes westfälischen humanisten Antonius Tunicius vorführte; herrn Goldarbei= ter Wippo, der uns am 23. März 1871 über die Müngpragung in alter Beit, mit besonderer Beziehung auf Best= falen, belehrte; endlich herrn Bibliothefar Dr. Nordhoff, ber am 22. Febr. 1872 über Burg und Stift Cappenberg Auf die Vorträge folgte meistens eine mehr ober minder lebhafte Debatte über einzelne besonders interessante Punfte beffelben und über verwandte Begenstände.

Dazu famen zahlreiche Berichte von Seiten des Directors

und der Herren Affessor Geisberg, Dr. Hechelmann, Dr. Rordhoff und Wippo über neue Ausgrabungen und Funde, literarische Publicationen und Erwerbungen u. s. w. Die interessantesten Stücke — Alterthümer, Münzen, Münzepressen und Münzstempel, Urfunden, Manuscripte und Büscher — wurden dabei in der Regel vorgezeigt.

Von den übrigen, in diesen Sitzungen stattgefundenen Verhandlungen verdienen hier noch die folgenden einer besonderen Erwähnung.

Das hohe Königliche Oberpräsidium hatte am 5. August 1870 unter Uebersendung der von Prof. v. Debn = Rothfelfer und Architeft Dr. Log bearbeiteten Befchreibung ber Baubenfmaler im Regierungsbezirk Caffel, welche ben Anfang eines Inventarium ber Baubenfmaler im Rönigreich Preugen bilben foll, ben Borftand bes Bereins um ein Gut= achten ersucht, ob und wie fich bie Bearbeitung und Beröffentlichung einer analogen Runstopographie Westfalens füglichst erzielen laffe. Die Angelegenheit fam in ben Sigun= gen vom 9. und 22. December 1870 gur Erörterung. Ansicht ber Versammlung ging babin: bag bie Berstellung einer vaterland. Kunsttopographie von Seiten bes Bereines nur auf's angelegentlichfte befürwortet werben fonne, bag aber die vorliegende Probe vom Standpunkte der Wissenschaft noch Mehreres zu munschen laffe, und bag nach ber Unsicht bes Bereines bie Angelegenheit am besten baburch gefördert werbe, wenn die bobe Staatsregierung einen be= währten Archäologen burch Gewährung von Reisestipendien in ben Stand segen wolle, nach und nach alle historisch und fünftlerisch bemerfenswerthen beimathlichen Stätten in Augenfchein zu nehmen.

Am 16. Februar 1872 theilte dasselbe königl. Oberprässidium dem Vorstande zur Kenntnisnahme und Aeußerung an Hochdasselbe ergangene Berichte mit in Betreff der Uebersreste zweier alter Denkmäler im Kreise Ahaus, nämlich des

wralten Kreuzes der Gerichtsstätte "zum steinernen Kreuze" bei Ahaus und des Denkmales des Grasen Heinrich von Solms: Ottenstein. Auf den Wunsch der Bereins: Versamms lung am 22. Februar erklärte sich unser Mitglied Herr Arschitekt Hertel bereit, im Lause des Sommers eine Unterssuchung beider Denkmäler an Ort und Stelle vorzunehmen, und, falls eine Restauration derselben möglich und wünschensswerth sei, geeignete Vorschläge darüber zu machen.

Wichtiger noch war Folgendes. In den letten Monasten des Jahres 1871 verlautete, daß auf Anregung des neuernannten Oberpräsidenten der Provinz Westsalen, Wirkl. Geh.=Rathes v. Kühlwetter Erc., eine Reihe hochangessehener Männer in hiesiger Stadt zusammengetreten sei, um die erforderlichen Schritte zu der Gründung eines Vereines einzuleiten, der die Bestrebungen und Interessen der versichiedenen, über ganz Westsalen verbreiteten wissenschaftlichen, fünstlerischen und gewerblichen Vereine gewissermaßen zusammensasse, neue, den Bedürfnissen der Gegenwart entsprechende Vereine dazu schaffe, und allen diesen Vereinen sür ihre Vershandlungen und Ausstellungen, wie für ihre Sammlungen und Ausstellungen ausreichende und würdige Räume in einem großen "Provinzial=Museum" darbiete.

Nachdem die Borberathungen soweit gediehen waren, daß ein gedruckter Statuten-Entwurf vorgelegt, ein Aufruf zur Betheiligung über die Provinz verbreitet und eine Generalversammlung zur Constituirung des neuen Bereins
auf den 28. Jan. 1872 ausgeschrieben werden konnte, erhielt
auch unser Berein von dem aus den Herren Buchhändler Hüffer, Prof. Dr. Niehues, Prof. Dr. Nitschfe,
Prov. Schulrath Dr. Schulz und Reg. Nath Wichmann
besiehenden Redactions Comité am 4. Januar 25 Exemplare
der Statuten und 12 Exemplare des Aufruses zugesandt,
und zwar "mit dem Ersuchen," das Comité "innerhalb
2 Wochen a dato benachrichtigen zu wollen, ob und event. unter welchen Veraussetzungen und Modalitäten der Verein Willens sei, dem "Westfäl. Provinzial=Verein für Wissenschaft und Kunst' sich anzuschließen".

Die Berathung über diese hochwichtige Frage fand in einer auf den 11. Januar anberaumten, außergewöhnlich zahlzreich besuchten Generalversammlung unserer Abtheilung statt. Nach langer und lebhafter Debatte wurden die vom Borsstande aufgestellten Grundsätze und vorbereiteten Anträge mit einigen Modisicationen acceptirt, und in Folge dessen konnte am 22. Jan. die nachstehende Antwort expedirt werden:

An das verehrl. Comité zur Gründung eines Westfälischen Prov.-Vereins für Wissenschaft und kunft hieselbst.

Auf das gefl. Schreiben vom 1/4 d. M. beehrt sich der unterzeichnete Vorstand des Vereins f. Gesch u. Alt. Westfalens, Abthl. Münster, ganz ergebenst Folgendes zu erwiedern.

1 Schon seit langer Zeit haben wir lebhaft bedauert, die von unserer Vereins-Abtheilung im Verlause einer beinah 50 jähzrigen Thätigkeit mühevoll zusammengebrachten Sammlungen zur westfäl. Geschichte — Museum der Alterthümer, Münzsammlung, Bibliothef, Archiv, Karten= und Bildersammlung — in Ermangelung irgendwie entsprechender Käume nicht einmal unsern Mitzgliedern, geschweige denn einem größern Publicum zugänglich maschen zu können. In den letten Jahren mußten wir diesen Manzellum so schwerzlicher empfinden, da sich für die i. J. 1869 von uns veranstaltete Ausstellung das Interesse des Publikums in einem über Erwarten großen Grade und Maße kundgeges den hatte.

So konnten wir die mit der beabsichtigten Gründung eines Westf. Prov. » Ver. f. W. u. K. dargebotene Aussicht auf Errichstung eines Gebäudes für ein großes Prov. » Museum nur mit der lebhastesten Freude begrüßen. Wurde nun auch unsere — wie wir glauben möchten, nicht ganz unberechtigte — Erwarstung, daß zu den Vorberathungen für die Gründung des P.-V. auch officielle Vertreter des Alt. Ver. berangezogen würden, nicht erfüllt: so wurde unser lebhastes Interesse für das Unternehmen dadurch doch nicht im mindesten geschmälert, und wir blieben

nach wie vor geneigt, unsern Verein unter bestimmten, durch unsere Stellung, Aufgaben und Pstichten uns vorgeschriebenen

Bedingungen an bem Pr. = 2. fich betheiligen zu feben.

II. In Uebereinstimmung mit diesen Anschauungen hat die in Folge gefl. Schreibens des verehrl. Comités auf den 11. d. M. anderaumte außerordentliche Gen. Vers. der Mitglieder uns serer Abtheilung — und zwar durchgehends mit Stimmeneins

belligfeit — folgenbe Sate angenommen:

"Die Münstersche Abtheilung bes V. f. G. u. A. W. ist bereit, bem W. Prov.-V. f. W. u. K. sich anzuschließen, ihre Sammlungen in den Käumen des von letzterem zu errichtenden Prov. Mus. den Mitgliedern des Prov. V. und dem Publicum zugänglich zu machen, und für die zu diesem Zwecke von ihr im Prov Mus. zu benutzenden Käume wie zu ben allgemeinen Verswaltungskosten einen Jahresbeitrag zu zahlen, der jedoch ein Sechstel ihrer — (jetzt ungefähr 600 Thlr. betragenden) — Jahreseinnahme nicht überschreiten dars.

"Sie wahrt sich dabei aber ihr Fortbestehen als Abtheilung des "Bereins für Gesch. u Alterthumskunde Westfalens" sowie ihre Selbstständigkeit in ihren Beziehungen zu ihrer Paderborner Schwesterabtheilung, in ihren Verhältnissen zu anderen — (unsgesähr 40) — Vereinen und gelehrten Gesellschaften, in ihren wissenschaftlichen Arbeiten und in der Verwaltung ihrer Angeles

genheiten überhaupt; insbesondere

"a) das Eigenthums = und Verfügungsrecht über ihre Samm= lungen, in derselben Weise, wie es ihr bis jest zusteht, und die selbstständige Verwaltung derselben durch ihren Vorstand,

"b) bas Recht ber Aufnahme von wirklichen, correspondis

renden und Ghren = Mitgliedern.

"Sie bedingt sich ferner für ihre Mitglieder die Freiheit von Eintrittsgeldern und Jahresbeiträgen für den Gesammtverein, sowie für die ganze Abtheilung eine der Bedeutung des Wests. A.-B. entsprechende Vertretung im Vorstande des Gesammt-Vereins.

"Sie muß endlich verlangen, daß §. 1. des vorgelegten Statuten Gntwurfes des Gesammt - Vereins 1) eine Fassung er-

Die betressende Stelle lautet: « Zweck des Bereins ist die Förderung von Wissenschaft, Kunst und Industri überhaupt, und insbesondere die Erforschung, wissenschaftliche Verwerthung und Sammlung der Westfäl. Kunst: und Naturproducte ». Und schien eine besondere Herrorhebung auch der Literatur: Producte unerläßlich.

halte, burch welche auch ben wissenschaftlichen Zwecken und ben Sammlungen bes A.-B. die gebührende Beachtung zu Theile wirb."

Die General=Versammlung hat sobann eine aus

bem Bereins = Director Dr. Rump,

Bereine = Secretar Dr. Buletamp,

Borftante bes Mufeums ber Alterthumer Aff. Geisberg,

Mitgliede Gymn. - Lehrer Dr. Sechelmann und

Domwertmeifter Rrabbe

bestehende Commission mit dem Auftrage gewählt, auf Grund ber obigen Beschlüsse mit dem verehrl. Comité bes Prov. Bereins

in weitere Verhandlung einzutreten.

Der unterzeichnete Abtheilungsvorstand bat ferner nicht Ш. verfehlt, bem zeit. Vorstande ber Paberborner Bereinsabtheis lung, herrn Gymnasial = Obeilehrer ihr. Giefers in Paderborn, fowohl von ber gefl. Einladung bee verehrl Comités als spater= hin von ben Beidluffen ter hiefigen Gen. Berf. ungefaumt Kennt= In feiner, vom 18. d. Dt. datirten Autwort auf niß zu geben. die lettere Mittheilung hat berfelbe zu den von uns aufgestellten Unschlußbedingungen feine volle Zustimmung erklärt und bann hinzugefügt:

"Sobald ich von Ihnen erfahre, bag die erwähnten Bebingungen angenommen find, werde ich bie in Paberborn wohnenben Mitglieber zu einer Versammlung einlaben und nach Kräften bahin streben, daß die diesseitige Abtheilung bes Bereins unter benfelben Bedingungen ebenfalls bem Prov. - Ber. fich aufdließt, indem ich die auswärtigen Mitglieder durch ein gedrucktes Gircular nach abgehaltener Bersammlung ersuchen werbe, bie in berselben

gefaßten Befchluffe zu genehmigen ".

Indem wir das Vorstehende dem verehrl. Comité bes Prov = Bereins zur Renntniß zu bringen und beehren, glauben wir ben Ausbruck ber hoffnung baranschließen zu burfen, daß sich ein beiderseitig befriedigendes Abkommen werbe erzielen laffen, und in biefer Beziehung feben wir ben ferneren gefl. Eröffnungen bes verehrl. Comite balbigst entgegen. — Münster, ben 21. Jan. 1872. — Der Borstand bes Ber. f. Gesch. n. A. West, Abthl. Münfter. Für denfelben: Dr. B. Rump, z. Director, Dr. Sulstamp, Gecretar.

In ber schon erwähnten constituirenben Generalversammlung bes neuen Bereins vom 28. Jan. wurde nach längerer Debatte ber vorgelegte Statuten = Entwurf — abgesehen von einer fleinen, ben §. 1. nicht betreffenden Auslassung — mit Stimmenmehrheit unverändert angenommen. In den gleich darauf gewählten Vorsstand bes Prov. « Bereins fanden auch der zeit. Director und der zeit. Secretär des Alterthums » Vereins Aufnahme.

Am 14. März c. beehrte uns das Directorium des Prov.s Vereins alsdann mit einer Zuschrift, worin es u. A. hieß:

"Inbem wir bem Bereine für bie in ber Buschrift vom 21. Jan. b. 3. erflarte Bereitwilligfeit gum Anfchlug an unfern Berein verbindlichft banten, glauben wir bie Bereinbarung über bie fpeciellen Bebingungen bes Anschluffes vorläufig und bis babin aussetzen zu fol= Ien, bag, was wir als unfere erfte und ernsteste Pflicht betrachten, wir ein Gebäube zur Benutzung erlangen, welches uns ein gemeinsames Obbach für unfere Bestrebungen ges währt. Bis bahin hoffen wir, daß die burch Ihre gutige Erflärung über ben Anschluß schon jest gewonnene geistige Gemeinschaft . . . immer mehr bagu beitragen wirb, die Intereffen wirksam zu forbern, beren vereinte Pflege bie Aufgabe unferes Bereines ift. Schon jest aber ersuchen wir Wohldenfelben gang ergebenft, uns eine balbgefl. Mittheilung darüber zugehen zu lassen, wie viel Räumlichkeiten und zu welchem Zwecke in dem von uns projectirten Gebaube für Ihren Berein nothwendig fein murben, und von welchem Umfange bie zur Benutung gewünschten Locale fein mußten ".

Der diesseitige Vorstand entsprach diesem Ersuchen am 22. August c. durch ein Antwortschreiben, das im Wesentlichen lautete:

Kur die Zwecke unseres Vereines wurden in dem projectirsten Provinzial Museums : Gebäude eventuell folgende Räums lichkeiten herzustellen sein:

- 1. Ein Büreau als Arbeits = und Verwaltungszimmer von etwa 15' Länge und 15—20' Tiefe.
- 11. Für bas Münzeabinet ein gleichfalls heizbares 3immer von berseiben Größe: 15' lang, 15—20' breit.
  - III. Für die Bibliothef ein eventuell in ber Mitte

mit einer Querwand zu burchschießender Saal von 30' Länge und 15—20' Breite.

IV. Für bas Mufeum ber Alterthumer

1. ein Cabinet von 15' Länge und 15—20' Breite für die römischen und altgermanischen Alterthümer,

2. ein Saal von 30' Länge und 15-20' Breite

für einen Theil ber neuen Alterthumer,

3. ein Saal von berfelben Dimension (30' lang, 15—20' breit) für die weiteren neueren Alterthümer.

V. Ein Reservezimmer als Ablagerungs = und Pack = Kammer u. s. w., eventuell zur Erweiterung der Bib= liothek dienend, von ebenfalls 15' Länge und 15—20' Breite.

Mit Einschluß eines Corribors von 5' Breite würden wir also sehr zufrieden sein, wenn uns in einem Flügel des Gesbäudes ein beliebiges Stockwerf von 75' Länge und 45' Breite angewiesen würde.

Ist uns nun so durch die Gründung des Provinzial-Vereins und durch dessen energisches Hinstreben auf die Herstellung eines großen Provinzial Museums Hoffnung gegeben, daß in nicht zu ferner Frist auch unser Verein für seine stetig wachsenden Samms lungen ein völlig ausreichendes, zweckentsprechendes und würdiges Obdach sinden werde: so mochte der Vorstand doch nicht unterlassen, für eine vorläusige, wenigstens et was anständigere Unsterbringung derselben sich auch anderweitig zu bemühen, insbesondere bei dem wohllöblichen Magistrate der Stadt Münster. Leider waren diese Bemühungen mit dem gewünschten Erfolge bisher noch nicht gefrönt.

Vor Allem bedarf unser Museum west fälischer Alsterthümer, das durch die vielkachen Wanderungen von Ort zu Ort und durch die ungünstige Aufstellung so sehr leidet, eines entsprechenden Locales. Es wurde in den letzten Jahren wieder mehrkach bereichert. Den Hauptgewinn erhielt es durch folgens

ben Anlaß.

Im Jahre 1869 wurde im Auftrage der Königl. Regiestung durch Herrn Baurath Borggreve zu Hamm ein Grab ältester Zeit offengelegt. Dasselbe liegt auf einem Grundstücke bei Wintergalen im Krchsp. Lippborg und ist  $7 \frac{1}{2}$  Ruthen lang und 5 Fuß im Lichten weit. In der Anordnung der umgebens

den Steine und der Lage der dort niedergelegten Leichen zeigt es die größte Aehnlichkeit mit den Beckumer Gräbern bei Westerschulte. Auch hier wurden nur wenige Alterthümer gefunden; wir erwähenen einen kleinen Streithammer und fünf Messer von Feuerstein, seltsame Stücke von Feuerstein und Granit, einen durchbohrten Wolfzahn, ein Stückhen Eisen. Alle diese Gegenstände sind von der Königl. Regierung unserm Museum überwiesen. Herr Bausrath Borggreve hat uns eine besondere Abhandlung über dieses Grab in Vergleichung mit den beiden andern Beckumer Gräbern

zugefagt.

Anderes wurde uns von Privaten freundlich geschenft. überließ uns herr Prof. Sofins eine meiffelformige Streitart von Bronze, welche 1871 bei Billerbeck (Billurbeki) im Bache Von ben herren Colon humpert und Dr. gefunden war. Bieper zu Olfen murben mehrere Alterthumer geschenkt, welche auf bem Gute Blumensaat im Rrchfp. Vinnum aufgefunden maren: ein Trinfgefäß, etwa 5 Zoll hoch, von Steingut, ber Fuß eines abnlichen Gefäßes, vier Pfeilfpigen und Trummer eines Speeres. Die Gegenstände lagen in einer Aufschüttung von Sand, welche von fettem Marschboben eines ben Ueberschwemmungen ber Lippe zum Theil nach ausgesetten Grunbstücks umgeben mar. In ber Umgebung fanden fich Bruchstücke von Ziegelstein = und Thongefäßen, Stude von Hirschgeweih, Bahne, Knochen von Schweinen und Ruhen. In einem höher belegenen Hochwald mas ren unter einer Giche schwere Beinschellen von Gifen gefunden, welche ebenfalls bem Bereine geschenkt finb. Interessant ift nas mentlich bas Trinkgefäß, weil in ähnlichen Krügen bie Munzen ber Münzfunde von Bort und Westerkappeln verborgen find und hienach das Alter des Kruges und die Zeit der Verschüttung fich in bas 15. Jahrhundert feststellen läßt. Von Grn. Rentner Sam = mer wurde geschenkt bas Siegel bes Rlofters hofring hieselbst und ein fräftiges Pferbegebig von Gifen mit zierlicher Rette.

Ferner wurden noch für das Museum erworben: 1. eine zierliche Damentasche von Leder; der rothseidene Ueberzug ist mit Silber und Gold gestickt, auf den Hauptseiten ist ein Greif absgebildet; an den zwei kleinen Seitentaschen lies't man die Worte: tout est; daneben das Bild von 3 Haspeln. Die Arbeit deutet auf das 15. Jahrhundert; — 2. ein Elsenbein Schnitzwerk; das Bild der h. Agnes mit Buch, Palme und Lamm ist halb erhaben ausgeschnitzt, umschlossen von einem gothischen Bogen, darunter ein verschlungenes AG und die Jahrzahl 1463.

Ginen enorm reichen Zumachs erhielt bie Mung. unb Siegelfammlung bes Bereins. Sier ift zunächst bie gange, für ben Berein um den Preis von 80 Thalern fehr glücklich angefaufte Müng = und Mebaillen = Sammlung ber aufgelösten "Gesellschaft zur Beförberung vaterlandischer Gultur" in Minden zu nennen; sie enthielt 4 Gold = und 877 Silber = und Rupfer= Was bavon zur fystematischen Erganzung unferer eigenen Sammlung bienen fonnte, wurde berfelben einverleibt; bas Uebrige wird gelegentlich wieber veräußert. — Außerbem wurben noch 3 Gold=, 205 Silber= und 185 Kupfermungen nebst 7 kupfernen Mebaillen, ferner 4 Siegelstöcke und 44 Siegel burch Rauf ober Tausch erstanden. Dann erhielten wir burch freundliche Schenfung seitens ber herren Raufmann Chring, Affessor Geisberg, Baumeister Goerfe, Baumeister Bertel, Oberlehrer Dr. Hofmann, Dir. Münch, Dr. Nords hoff, Prof. Parmet, Rentner Städeler und Aff. Zehe zu Münfter, Brof. Buffon zu Innsbrud, Pfr. Mefter in Belen, Reniner Növer = Behoff in Nottuln, Caplan Offers in Herbern und Pfr. Struck in Nieberwenigen im Ganzen 42 Silber - und 126 Rupfermungen, 3 fupferne Mebaillen, 3 Siegel= stöcke und 12 Siegel.

Zu ganz besonderem Danke sind wir dem Herrn Kaufmann Lohmann in Warendorf verpslichtet. Seinen Bemühungen has ben wir es nämlich vor Allem zu verdanken, daß uns die ehemals von der Stadt Warendorf benutte Münzwalzs und Metallsstreckmaschine nehst 13 Münzs und 15 Markenstempeln von dem hochlöblichen Magistrate jener Stadt freundlichst geschenkt wurde, sowie auch, daß die vormals in Ahlen gebrauchte Münzwalzsmaschine v. J. 1574 uns von dem hochlöbl. Magistrate dieser Stadt zur Ausbewahrung überlassen wurde. Herrn Lohmann's Gefälligkeit ging so weit, auch die Reinigung der Maschinen zu besorgen, und uns zu denselben sehr schöne Gestelle, sowie für die Stempel und Marken einen prächtigen Kasten zu verehren.

Inzwischen blieb unser unermüdlicher Münzwart, Herr Wippo, wie mit der Vervollständigung, so mit der Ordnung, Katolagistrung und Beschreibung unserer Münzen fortwährend beschäftigt. Die jüngsten, für die ältere Münzkunde Westfalens höchst wichtigen Funde hat der genannte Numismatiker bereits im vorigen Bande dieser Zeitschrift des Näheren beschrieben und gewürdigt.

Die Bibliothet erhielt zunächst durch die eingefaufenen Schriften ber mit uns verbundeten geschichtsforschenden Vereine einen erheblichen Zuwachs. Mit ben neuerworbenen Reichslanden wurde durch die freundliche Vermittlung des Herren Geh.-Arch. Ratbes Dr. Wilmans infofern eine Berbindung eingeleitet, als ber bas Depart. Haut Rhin betreffende Theil bes Inventaire des archives gegen unser Urfundenbuch ausgetauscht wird. Die anderweitig burch Schenfung ober Kauf hinzugekommenen Bucher wird ber zum Druck vorbereitete Katalog im Einzelnen nachweisen. Aus dem Rachlasse des verstorbenen herrn v. Satfelb fonnte ein großer Theil ber Sammlung des P. Kerdinand Tyrell erworben werden: beinah 450 Pfund Handschriften, Urfunden, Acten und Broschüren des mannigfaltigsten Inhaltes und fehr verschiebenen Werthes, welche einer eingehenden, allerbings fehr mühsamen Sichtung noch harren. Erwähnt sei nur ein liber Ordinarius bes Stiftes St. Maurit aus bem 16. Jahrhundent und Mitgliederverzeichniffe verschiedener Münfterscher Bruberschaf-Kur die Urkunden = und Handschriftensammlung wurden auch aus ber hinterlaffenschaft bes Raufmanns Eb. Brod: baufen einige hunbert Urfunden meift aus jungerer Zeit er-Durch Schenkungen machten sich um biesen Theil unferer Sammlungen namentlich bie Herren Raufmann Brud, Amtmann Kreuzhage, Professor Parmet und Rittmeister v. Burmühlen hiefelbft verdient.

Noch ist ein Wort über unsere Publicationen anzustsen. Bei bem sehr bebeutenden Umfange, welche die im "Westsfälischen Urfunden des Bisthums Münster von 1200—1300 gewannen, erschien es im Einvernehmen mit dem Herausgeber, Herrn Geh.-Arch.-Rath Dr. Wilmans, zweckmäßiger, dieselben nicht als 1. Abtheilung des 3. Bandes, wie es ursprünglich beabsichtigt war, sondern als 3. Band erscheinen zu lassen, so daß die Urkunden des Bisthums Paderborn von 1201—1300, von welchen bereits 19 Bogen, die zum Jahre 1232 reichend, gedruckt vorliegen, den 4. Band des ganzen Werses bilden werden. Bon dem 3. Bande erschien im Buchhandel das 4. Heft, welches noch 120 Urkunden des Bisthums Münster aus der bezeichneten Periode nachträgt, zu mehreren Stücken eingehendere Speeialerläuterungen des gelehrten Herausgebers darbietet und das vom Herrn Archin. Secr.

Dr. Friedländer bearbeitete Orts-Register, Siegel-Berzeichniß und Glossar enthält. Das vom Herrn Archiv-Secr. Dr. Veltman übernommene Personenregister zum 3. Bande kann erst später erscheinen.

Münster, Anfangs November 1872.

Der zeit. Secretär: Dr. Hülskamp.

## Inhalt bes breißigsten Banbes.

|                                                                   | Beite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Geschichte ber herrschaft und ber Stadt Ahaus. Bon Dr. Carl    | Cint  |
| Tucking, Oberlehrer am R. Gymnafium zu Arnsberg .                 | 1     |
| II. Die Bestrebungen Munfters nach Reichsfreiheit. Bon With.      |       |
| Sauer, Konigl. Archiv= Affistenten zu Munfter                     | 103   |
| III. Das Leben am Ersternsteine. (Ein Rachtrag zu der im 27.      | •     |
| Band enthaltenen Abhandlung.) Bon Geh. Juffizrath Otto            |       |
| Preuß zu Detmold                                                  | 141   |
| IV. Die Keier des Bitus-Festes in alter Corven'scher Zeit. Bon    |       |
| Pfarrdedant Dr. Kampschutte in Horter                             | 155   |
| V. Die Ralands : Bruderschaften, insbesondere biejenigen, welche  |       |
| in der alten Didzese Paderborn theils bestanden haben, theils     |       |
| noch bestehen. Von Domkapitular Bieling in Paderboin              | 175   |
| VI. Westfälische Hausmarken und verwandte Zeichen. Bon Dr. jur.   |       |
| Ernst Friedlander, Archiv: Sekretair am R. Staats:                | 092   |
| Archiv zu Münster                                                 | 238   |
| VII. Beziehungen Weitfalens zu den Oftseelandern, besonders Liv-  |       |
| Nach bem Tobe des Berfassers revidirt von Dr. E. Tucking.         | 263   |
| VIII. Ber Priesterverein der Dom : Krypta zu Paderborn. Von       | 200   |
| Professor Dr. Julius Evelt zu Paberborn                           | 305   |
| IX. Die Festversammlung und Ausstellung ber Munsterschen Bereine: |       |
| abtheilung am 21. September 1869                                  | 323   |
| X. Chronif des Bereins für Geschichte und Atterthumskunde         |       |
| Westfalens, Abtheilung Munster                                    | 351   |
|                                                                   |       |



This has health be removed in the Literay for which the first man and the literay was related below. It will be a supported below. It will be a supported by the literature of the literature of

